

TORONTO LIBBARY







# Jakob Böhme's

# sämmtliche Werke

herausgegeben

pon

R. W. Schiebler.

Siebenter Band.

31044

Libri apologetici. — Apologia I. contra Balth. Tilken, oder die erste Schußschrift 2c. — Apologia II. contra Balth. Tilken, oder die zweite Schußschrift 2c. — Anti-Stiefelius I. Bedenken über Esatä Stiefel's Bückein. — Anti-Stiefelius II., vom Irrthum der Secten Esatä Stiefel's. — Apologia contra Gregorium Richter. — Judicium Gregorii Richteri etc. Sutor Antichristus. Propempticum s. Concomitativum. Adjudicantem judicem Primarium. — Libellus apologeticus, schriftliche Berautwortung 2c. wider des Primarii Lästerung, Lügen und Bersolgung 2c. — Informatorium I. Novissimorum. — Epistolae theosophicae.

Leipzig 1847. Berlag von Johann Ambrofius Barth.

## Salvo Bulliners

# committed of Asserte

herautgegeben

and the second second

Annie astrodaie

fibri apologoliol. Apologia, contra laste. Tilace, plet die gift configurit u. Apologia II. contra volth. Tilace, Tilace, the contra contra volth. Tilace, contra volta die contra die cont

T161 6164198

Bering von Johann Amorollus Barry.

## Inhalts-Anzeige.

And entiology to the

Ministra up a refer near Orders or Olegar day grave east. The

There exceeded their Chair Carre a Shorton Son broken

the winds and whome the Relative states and and a made

service and some state of the service services

#### Libri apologetici oder Schutschriften.

| Apologia I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MAG. | ä |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| And the second s |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |

Seite

ober die erste Schusschrift wider Balthas. Tilken, einen Schlesischen von Abel. — In eine kurze und wohlgemeinte Berantwortung wegen des Buchs Morgenröthe wider einen feindlichen Pasquill, der einige übel verstandene Terte falsch angezogen und bestritten hat. Geschr. im Jahre 1621.

| Borrebe bes Autoris Bericht und Wiberlegung | bes Pasquills  | (verf. in   | 11  | Nummern     | nach | 3  |
|---------------------------------------------|----------------|-------------|-----|-------------|------|----|
| Ordnung bes Pasqui                          |                | distala, ka | 0.0 | M. Marriago |      | 17 |
| Die Empfangniß und Mer                      | sschwerdung Is | su Christi  | 20. | 111-2111-12 |      | 39 |

#### Apologia II. contra Balthas. Tilken,

ober bie zweite Schufschrift wiber Balthafar Tilfen's, eines Schlesischen von Abel, angeklebte Zettelchen über einige Punkte, im Buch von ber Menschwerbung Tesu Christi angesochten, handelnd von bem ewigen Fürsat und von der Gnaben wahl Gottes, wie auch von der Menschwerbung und Person Christi und von Maria ber Jungfrau. — Geschr. im Jahre 1621.

| Zuschrift ( | an | Herrn | 30h.  | Dan.   | Roschowik, | Med. | Dr. und                 | Practicus | zu    | h A. |
|-------------|----|-------|-------|--------|------------|------|-------------------------|-----------|-------|------|
| Strie       | ga |       |       |        |            |      | The same of             | 动界 马克里    | 1     | 85   |
| Minney      | h  | an so | ine s | mith i | + 1 5 0 P  | 3039 | M. D. S. D. L. S. D. S. | 0/多年的約期前  | REGIO | 89   |

#### Anti-Stiefellus I.

| Dber: | Bebenken | über  | Esaià    | Stiefe  | l's Bü  | Hleir | 1: Won  | bre | ierlei | Buftanb |     |
|-------|----------|-------|----------|---------|---------|-------|---------|-----|--------|---------|-----|
| bes   | Menscheu | und ! | bessen 1 | neuer ( | Beburt. | -     | Gefchr. | im  | Jahre  | 1621.   | 198 |

#### Anti-Stiefelius II.

| Dber: Bom | Irrthum b   | er Sekter | r Esaià   | Stiefel's | und Eze     | chiel Meth's, |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|
|           |             |           |           |           |             | eine grunb=   |
| liche Unt | wort auf (  | Fsajá St  | iefel's 1 | und Ezer  | thiei Meth' | 8 Muslegung   |
| über vier | unterschieb | liche Tex | te ber 1  | heiligen. | Schrift. —  | - Gefchrieben |
| im Jahre  | 1622.       |           |           |           |             |               |

| Vorrebe bes Autoris.<br>Gründlicher Gegenberic | cht wiber | bas Ti   | cattati | ein vo | n zw | eien C | Språcher | n 2c. | 165<br>166 |
|------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|------|--------|----------|-------|------------|
| Von Christo.                                   | 7. 0 32   |          |         |        | 5.1  | 1      | 77       |       | 170        |
| Bon feinem Regiment.                           |           |          |         |        |      |        | 1000     |       | 179        |
| Von des Menschen Fo                            | all       |          |         | 1      |      |        |          |       | 180        |
| Bom breifachen Leben                           | bes Me    | nschen.  |         |        |      |        |          |       | 236        |
| Run ift zu erkennen,                           | was ba    | gesäet n | virb.   |        |      |        |          |       | 246        |

#### Apologia contra Gregorium Richter.

Ober: Schukrebe wiber Gregor. Richtern, Oberpfarrern in Görliß. Zu gebührlicher Ablehnung bes schrecklichen Pasquills und Schmähkarten wiber die Bücklein: I. Morgenröthe im Aufgange, II. ber Weg zu Chrifto; barinnen die Bücklein 1. von der Buße, 2. von wahrer Gelassenkeit, und 3. vom übersinnlichen Leben enthalten waren. — Welchen Pasquill befagter herr Oberpfarrer bawider ausgesprenget hat. — Geschr. im Jahre 1624.

#### Judicium Gregorii Richteri, Gorlicii ministri eccles. patriae primarii,

| 500 | De lanaticis   | Sucurio Cut | Hus | SIASULUI ILI | ris, quotu  | m tiruit | Sunt. |     |
|-----|----------------|-------------|-----|--------------|-------------|----------|-------|-----|
| 1.  | Morgenrothe in | m Aufgang.  | 2.  | Der Weg      | zu Christo. | 3. Won   | mah=  |     |
|     | rer Buße u. f. | . w         |     |              |             |          | 1     | 286 |

#### Das gehegete Gericht Gregor Richter's, Dberpfarrere in seiner Landesftadt Gorlie,

| über bes enthufiaftischen Schufters fanatifde Bucher, beren Titul 2c. | 287 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Sutor Antichristus                                                    | 288 |
| Der Schuster ist ber Wiberchrift                                      | 289 |
| Propempticum s. Concomitativum                                        | 290 |
| Rachklang ober Zehrpfenning auf den Weg                               | 291 |
| Ad judicantem judicem Primarium etc                                   | 292 |
| Eingang bes Autoris                                                   | 294 |
| Det praifation nacquille auffar Theil mant & Beantmartung Sarauf      | 201 |

| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der anbere Theil bes Pasquille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der britte Theil bes Pasquille (Behrpfennig auf ben Beg) 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unhang bes Pasquills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Libellus apologeticus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ober: Schriftliche Berantwortung an E. Ehrbaren Rath zu Görlig<br>wiber bes Primarii Lasterung, Lügen und Berfolgung über bas ge-<br>bruckte Büchlein von ber Buße. — Geschr. im Jahr 1624. 324—328                                                                                                                                                                                    |
| Informatorium I. Novissimorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ober: Unterricht von den letzten Zeiten. An Paul Raym, Kaiserl. Zolleinnehmer zu Liegnis. — Erster Theil. Darinnen die geswöhnliche Meinung vom tausendjährigen Sabbat, von der ersten Aufserstehung und vom Gog und Magog; sowohl auch vom Ende der Welt und jüngsten Gericht, nach theosophischem Grund untersuchet und in Bedenken gestellet wird. — Geschr. im Jahre 1620. 339—347 |
| Informatorium II. Novissimorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ober: Unterricht von den lesten Zeiten. An Paul Kaym 2c. 3weister Theil. Handelt vom inwendigen Sabbat des neuen Menschen in Christo, und dem Werke der neuen Wiedergeburt; item: vom dreisfachen Leben des Menschen. — Dabei ein nochmaliges Bedenken vom tausendjährigen Sabbat und Reich Christi. — Geschr. in göttlicher Erleuchtung im Jahre 1620.                                |
| Die Pforte der wahren Erkenntniß vom breifachen Leben 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Epistolae theosophicae,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ober: Theosophische Sendbriese bes von Gott in Gnaben er-<br>leuchteten Mannes Gottes Jacob Bohmens, enthaltend allerhand<br>gottselige Ermahnungen zu wahrer Buße und Besserung; wie auch<br>einfältigen Bericht vom hochwürdigen Erkenntniß göttlicher und na-<br>türlicher Weisheit; nebenst rechter Prüfung isiger Zeit. — Geschr.<br>vom Jahre 1618—1621.                         |
| Der erfte Sendbrief. Un hrn. Carl von Enbern. (1618, b. 18. Jan.) 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der zweite Sendbrief. Un benselben Hrn. Carl von Endern. (1619, b. 22. Oct.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                 | seite |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der siebente Cendbrief. Un herrn Dr. Balthafar Walter. (1620,                   | 395   |
| 818 b. 7. Sunf.)                                                                | 384   |
| Der achte Sendbrief. Un hrn. Paul Raym. (1620, d. 24. Mug.)                     | 385   |
| Der neunte Sendbrief. Un Chriftian Bernhard. (1620, b. 12. Sept.)               | 386   |
| Der zehnte Sendbrief. Un Hrn. Abraham von Sommerfeld und Falcken=               |       |
|                                                                                 | 389   |
| Der eilfte Sendbrief. Un hrn. Paul Kanm. (1620, d. 19. ober 18. Nov.)           |       |
| Der zwolfte Sendbrief. In Grn. Caspar Lindnern, Bollner zu Beu-                 | 400   |
| then. (1622 ober 1621, b. 10. Mai.)                                             |       |
| Der dreizehnte Sendbrief. Un Chriftian Bernhard. (1621, b. 8. Jun.)             | 413   |
| Der vierzehnte Sendbrief. Un Chriftian Bernhard. (1621, d. 12. Jun.)            |       |
| Der funfzehnte Gendbrief. Un orn. Dr. Joh. Daniel Roschowig.                    |       |
| (1621, 5; 3. Jul.)                                                              | 415   |
| Der fechzehnte Sendbrief. Un hrn. Chriftian Steinbergen, Dr. (1621,             |       |
| b. 3. Bul.) or that blocked the safe may lead to a                              |       |
| Der siebzehnte Sendbrief, (1621, b. 3. Jul.)                                    |       |
| Der achtzehnte Sendbrief. Un hrn. hans Sigmund von Schweinit.                   |       |
| (1621, b. 3. Jul.)                                                              | 426   |
| Der neunzehnte Sendbrief. Un Grn. Joh. Dan. Roschowis, Med. Dr.                 |       |
| und Practicus zu Striegau. (1621, b. 3. Jul.)                                   | 428   |
| Der zwanzigste Sendbrief. (1621, d. 17. Oct.)                                   | 429   |
| Der einundzwanzigste Senbbrief. Un hrn. Chriftian Bernharb. (1621,              |       |
| 6. 29. Jul.)                                                                    | 433   |
|                                                                                 | 434   |
| Der breiundzwanzigste Genbbrief. Un frn. Carl von Endern. (1622                 | -     |
| ober 1623, b. 14. Febr.)                                                        | 438   |
| Der vierundzwanzigste Sendbrief. Un Grn. Bernhard Ritschen. (1682,              | 440   |
| 6. 28 April.)                                                                   | 443   |
| Der fünfundswanzigste Genbbrief. Un hrn. Christian Bernharb.                    | 442   |
| (1622, b. 21. Jun.)                                                             | 443   |
| Der sechsundzwanzigste Sendbrief. In hrn. Christian Bernhard.                   | 440   |
| (1619, b. 3. Jul.)                                                              | 443   |
|                                                                                 | 445   |
|                                                                                 |       |
| Der achtundzwanzigste Sendbrief. Un Hrn. Balentin Thirnes. (1622,               | 447   |
| Don manufacture Completion To Sam Christian Roughand                            | 337   |
| Der neunundzwanzigste Sendbrief. Un Hrn. Christian Bernhard. (1621, b. 8. Jul.) | 450   |
| Der breißigste Sendbrief. An hrn. Friedrich Krause, Med. Doot,                  | 200   |
|                                                                                 | 451   |
| Der einundbreißigste Sendbrief. An R. N. (1622, d. 1. Nov.)                     |       |
| Der zweiundbreißigfte Sendbrief. Un Hrn. Chriftian Bernhard. (1622,             |       |
| b. 12. Nov.)                                                                    | 459   |
| Der dreiundbreigiafte Sendbrief. In Srn. Chr. Bernhard. (Ohne Dat.)             |       |
| Dec vertunoveringlit Centrelli, an optin eyer seemonto, (South Suit)            | AUU   |

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Der vierundbreißigste Sendbrief. Un Grn. R. N. (1622, b. 10. Dec.)  | 461   |
| Der funfunddreißigste Sendbrief. Un frn. Joh. Butowiski (an 3. B.   | ,     |
| v. B.) (1622, b. 23. Dec.)                                          | 464   |
| Der fechsundbreißigfte Gendbrief. Un Grn. Bernhard Ritschen. (1621, |       |
| 5. 13. Dec.)                                                        | 466   |
| Der siebenundbreißigste Sendbrief. Un hrn. Carl von Enbern.         | 467   |
| Der achtunddreifigste Gendbrief. An einen von Abel in Schlesien.    | -     |
| Der achtunooreisigste Genoories. An einen von aver in Schreien.     | 469   |
| (1623, b. 1. Febr.)                                                 | -     |
| Der neunundbreißigste Sendbrief. An hrn. Friedr. Arausen, Med. Dr.  | 480   |
| zu Liegniß. (1623.)                                                 | 473   |
| Der vierzigste Sendbrief. Un Hrn. Friedrich Krausen, Med. Doct.     | ri I  |
| (1623, b. 19. Febr.)                                                | 477   |
| Der einundvierzigste Sendbrief. Un Hrn. Abraham von Frankenberg.    |       |
| (1623, b. 20. Febr.)                                                | 481   |
| Der zweiundvierzigste Sendbrief. Un Hrn. Gottfried Freudenhammer.   |       |
| (1623, b. 27. Febr)                                                 | 486   |
| Der breiundvierzigste Sendbrief. Un hrn. N. N. (1623, b. 30. Marz.) | 492   |
| Der vierundvierzigste Sendbrief. Un Grn. Carl von Endern. (1623,    |       |
| 6. 7. Mai.)                                                         | 496   |
| Der funfundvierzigste Gendbrief. Un Grn. Christian Bernhard. (1623, |       |
|                                                                     | 496   |
| b. 13. Oct.) Der sechsundvierzigste Sendbrief. Un N. N. (1623.)     | 498   |
| Det jewsundterzigste Sendstiel. An A. Di. (1020.)                   | 700   |
| Der siebenundvierzigste Sendbrief. Un Grn. Gottfried Freudenhammer, | r10   |
| M. Dr., u. Joh. hufer, Mungmeister zu Glogau. (1623, b. 11. Nov.)   | 313   |
| Tafel I. — Was Gott außer Natur und Kreatur sei, und                |       |
| was has Mysterium magnum sei, wie Gott sich durch                   |       |
| sein Aushauchen ober Sprechen in Natur und Kreatur                  |       |
| eingeführt habe                                                     | 522   |
| Rurze Erklarung der ersten Tafel, von dem geoffenbarten Gott,       |       |
| wie er sich aus sich selber immer gebieret und aushauchet,          |       |
| und wie man diese Tafel verstehen soll                              | 524   |
| Tafel II. — Unbeutung, wie aus ben sieben Gigenschaften             |       |
| bie vier Elemente entstehen                                         | 528   |
| Der achtundvierzigste Sendbrief. Un Grn. Chr. Bernhard. (Ohne Dat.) | 530   |
| Der neunundvierzigste Sendbrief. Un Grn. Chriftian Bernhard. (1623, |       |
| b. 27. Dec.)                                                        | 531   |
| Der funfzigste Sendbrief. Un Grn. Martin Mofern gum Golbberge.      |       |
| (1624, b. 15, Marz.)                                                | 592   |
| Der einunbfunfzigste Sendbrief. Un Hrn. Christian Bernhard. (1624,  | 550   |
|                                                                     | 535   |
|                                                                     | 000   |
| Der zweiunbfunfzigste Sendbrief. Un hrn. Carl von Endern. (1624,    | E90   |
| b. 2. April.)                                                       | 536   |
| Der breiundfunfzigste Sendbrief. Un hrn. Joh. Sigmund von Schweis   | ×0.00 |
| niz. (1624, d. 6. April.) , , , , , , ,                             | 537   |

|     | •                                                                     | seite |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Der | vierunbfunfzigste Sendbrief. (S. Schriftliche Verantwortung an        |       |
|     |                                                                       | 539   |
| Der | fünfundfunfzigste Sendbrief. Un R. N. von Lübect. (1624, b. 20. Upr.) | 540   |
| Der | sechsundfunfzigste Sendbrief. An Hrn. R. N. (1624, b. 25. Upr.)       | 544   |
| Der | fiebenundfunfzigste Sendbrief. In Brn. Chriftian Bernharb.            |       |
|     | (1624, b. 5. Mai.)                                                    | 546   |
| Der | achtunbfunfzigste Senbbrief. In Hrn. R. N. (1624, ben 8. Mai.)        | 547   |
| Der | neunundfunfzigste Senbbrief. Un R. N. (1624, April.)                  | 550   |
| Der | sechzigste Sendbrief. Un hrn. Friedrich Rrausen, Med. Doct.           |       |
|     | zu Liegnis. (1624, b. 9. Mai.)                                        | 550   |
| Der | einundsechzigste Sendbrief. In hrn. Tobias Robern, Med. Dr.           |       |
| 1   |                                                                       | 552   |
| Der | zweiunbsechzigfte Genbbrief. Un Grn. Tobias Robern, Med. Dr.          |       |
|     | (1624, b. 18. Mai.)                                                   | 555   |
| Der | breiundsechzigste Senbbrief. In Grn. Tobias Robern, Med. Dr.          |       |
|     | (1624, b. 23. Mai.)                                                   | 558   |
| Der | vierunbsechzigste Sendbrief. In frn. Tobias Robern, Med. Dr.          | -     |
|     | (1629, b. 13. Jun.)                                                   | 562   |
| Der | funfunblechziafte Genbbrief. In brn. Muguftin Coppen, Rur-            |       |
|     | ftenauerischen Berwaltern zu Liffa. (1622.)                           | 566   |
| Der | fecheundsechzigste Genbbrief. Un Grn. Augustin Coppen, Schoffern      |       |
|     | zu Lissa. (Vom Juli 1622.)                                            | 567   |
|     | On cilius frame from a series of                                      |       |

A PARTY OF THE PAR

Miles and approximate property of the contract of the contract

1 1/7

111

## Libri apologetici,

ober:

## Schuß-Schriften.

Apologia I. contra Balth. Tilken.

ober:

### Die Erste Schutz-Schrift wider Balthasar Tilken,

einen Schlefischen vom Abel.

Ist eine kurze und wohlgemeinte Berantwortung wegen des Buchs Morgenröthe, wider einen feindlichen Pasquill, der einige übel-verstandene Texte falsch angezogen und bestritten hat.

Geschrieben im Jahre 1621 \*).

VII.

<sup>&</sup>quot;) Dieser und folgender Tractat ist wider Balthafar Tilken, einen Schlesischen vom Abel bei der Schweidnig (siehe im Lebenslaufe Rum. 292.) zur Verantwortung etlicher Punkte im Buche Morgenrothe als auch von der Menschwerdung Tesu Christi geschrieben. Erstlich hatte genannter Gegner ein lästerlich Buchtein wider besagte Morgenrothe herauszehen lassen, welches unser Theosophus allhie in dieser Ersten Apologia beantwortet. Darauf hat besagter B. T. auch das Buch von der Menschwerdung Tesu Christi angesochten, und einige Schmäh-Zettelchen beigefüget, welche unsern Autori sind zugesandt worden, darauf bessen seren Autori sind zugesandt worden, darauf bessen seren Under Under Utwortung in der nähesten Zweiten Apologia ersolgte.

---

10 10 1

.

### Vorrede des Autoris.

In was Jammer, Clend, Angst und große Noth wir durch ben schweren Fall in Adam sind gerathen, beweis't sich nun täglich, insem wir dadurch nicht allein haben unsere eble Bildniß verdunkelt und verfinstert, daß wir das göttliche Licht nicht mehr sehen und erkennen (es sei denn, daß wir wieder aus Gott geboren werden); sondern wir haben auch darmit den urkundlichsten Grimm der ewigen Natur in uns erwecket und rege gemacht, daß berselbe Grimm und Gift ist in uns quallend und brennend worden;

2. Welcher mohl recht Gottes Zornfeuer heißet, welches boch nicht follte rege und offenbar werben, sonbern im Centro verschloffen bleiben; benn er sollte in ber Liebe, im gottlichen Licht verschloffen bleiben, und nur ein Ursach bes Lebens und ber Be-

weglichkeit fein;

3. Welcher, so lange er im Licht verschlungen bleibt, ein Quall der Freude und Erkenntniß ist; so aber das Licht verlischt, eine bose widerwillige Gift ist, da nichts denn eitel Selb-Feindung inne qualificiret, da alsbald alle Liebe und Begierde des Guten ein Ende hat.

4. Wie wir arme Seva-Kinder solches nun mussen mit grosem Schmerze, Jammer und Clend in und fuhlen, wie und berfelbe Grimm rühret, führet und qualet: daß wir nun nicht mehr als Kinder Gottes in der Liebe unter einander wandeln, sondern ganz giftig, neidisch, morderisch und feindlich und unter einander boshaftig verfolgen, schmähen, schanden und lästern, auch morden, rauben, und alles Uebel anthun, und immer den Tod, Grimm, und alles Uebel wunschen und gonnen.

5. Welch großer Jammer und Uebel in diesem Pasquill gnugsam zu spuren ist, aus was für Gemüth, Erkenntniß und Willen er sei gestoffen, indem er sich unterwindet, nicht allein die Worte übel zu deuten, sondern auch den ganzen Verstand in eine fremde Meinung zu ziehen, und den Autor dem Teufel zu erklaren; und

1

ganz vermeslicher, fchandlicher, giftiger, boshaftiger und neibiger Urt des Autoris Willen, Sinn und Gemuth dem Teufel eineignet; unerkannt deffelben, wer er sei, oder wie er sei, oder weß Geistes Kind er sei; ob er Gott oder diese Welt suche.

- 6. Bermiffet sich also seine angeborne Gift bem Autor in sein Herz, Sinn und Willen zu schieben: welches alles ganz schrecklich, jämmerlich und elend ift, daß er sich selber nicht kennet, aus was Gemuthe er eifert, und in welchem Trieb er laufet.
- 7. Er mag nicht sehen, daß sein ganzes Schreiben nur ein giftiger Pasquill und übele Meinung ist. Denn was gleich vor ihm untadelich geredet ist, kann er doch nicht ungeschändet lassen; da man doch ja sehen mag, aus was Geiste und Gemüth es gesstoffen ist, wie der elende Grimm in ihm geregieret hat; und darf noch wohl im Titul sehen, es sei christlich und wohl gemeint.
- 8. Wenn er doch etwas Beffers an die Stelle fette, fo mare es boch noch zu dulden: aber ich kann in feiner ganzen Schrift keine gottliche Erkenntniß und Licht befinden, deren er sich doch hoch beruhmet, als hatte er erleuchtete Sinne und fei barin geubet.
- 9. Erleuchtete Sinne, so das Licht aber von Gott ist, gehen freundlich und lieblich, und unterweisen den Menschen, was er thun und lassen soll; sie erkennen sich in brüderlicher Schuld; sie jagen nicht dem Teusel des Menschen Gemuth in Rachen; sondern sie sind sittig in Strafe und Lehre, mit guter Unterweisung: sie strafen insgemein; sie greisen den Menschen nicht privatim und allein an, und machen keine Mordgrube auf guter Straße.
- 10. Ein erleuchtes Gemuth, das geubte Sinne hat, wie fich ber Pasquill dünken laffet, erkennet die Gaben Gottes, daß dieselben ohne Ende und Zahl sind; daß Gott seine Kinder wunderbar fuhret, und Einem je eine andere Gabe auszusprechen giebt, als bem Andern; wie solches der Apostel auch bezeuget:
- 11. Daß Gott Einem aus der Gabe seines Geistes gebe, Wunder zu thun; dem Andern, Sprachen zu unterscheiden; dem Dritten, zu weissagen; dem Vierten, mit Jungen zu reden u. s. w. 1. Kor. 12, 7—11. Und das alles aus dem einigen Geist Gotztes, der aus den großen Mundern der ewigen Weisheit Gottes also redet, und die Kinder Gottes also treibt und lehret; auf daß Gottes unermeßliche Weisheit in seinen Kindern erscheine.
- 12. So Gottes Geist im Menschen regieret, so ift er nicht tuckisch, lugenhaft, verschlagen und ehrenrührig; sondern strafhaftig, lebrhaftig und fanst. Er ist nicht dornstichig, übeldeutend und leichtsertig; er erkennet bald, was im Menschen ist, aus welchem Geist er redet; denn Gottes Geist kennet sich wohl selber im Menschen. Er darf kein Zeugniß, er prüfet Herz und Nieren, Seele und Leib. Er saget die Wahrheit, und verleumdet Niemand; er

jagt alles nach bem Guten, und treibt ben Menfchen zur Gerechtigkeit.

- 13. Über bieser ganze Pasquill ist anders nichts, als ein Uebeldeuten, Bergiften und Berunglimpfen; er zeucht die Schrift mit den Haaren herzu, und verbittert sie, daß er nur Ursache habe zu Dornstechen. Darzu hat er keinen rechten Berstand der Schrift; sie muß ihm dienen, wie er's haben will, damit er nur seinen Grimm ersättige und seinem grimmen Feuer Holz zutrage, daß es weidlich brenne, und also seine tiese und hohe Erkenntniß sehen lasse; sollte er gleich dadurch seinen Bruder Habel unter die Füße treten.
- 14. Und da doch seine allhie an Tag gegebene Erkenntz niß von Gottes Willen ein Theil in Babel ist, und er weidlich am babylonischen Thurm bauet; wie ihm soll unter Augen gestellet werden, welches ich meines Theils ungern thue, und es aber die Noth erfordert, daß Ich's thun muß.
- 15. Nicht eben um meinetwillen, sondern um derer willen, so er mit seinem neidigen Feuer angestecket und vergiftet hat, und ihnen ganz irrige Meinungen, sonderlich von der Gnadenwahl Gottes, hat eingeschoben. So gebühret mir, meine Meinung zu erklären, wie ich's in göttlicher Erkenntniß ergriffen habe, und es auch der wahre Grund und apostolische Grundveste ist.
- 16. Seine Schandung und Schmachen giebt mir und meinem Gewissen keinen Anstoß; sondern es erfreuet mich, daß ich um bes theuren Namens Jesu Christi willen soll Schmach und Verzachtung leiden; und achte mir es für eine Schickung Gottes und Nebung bes Glaubens.
- 17. Denn folches hat uns auch unfer heiland Chriftus zur Lete gelaffen, daß, wenn sie uns wurden verfolgen, verachten, fchmaben und laftern um feines Namens und Erkenntnis willen, und allerlei Uebels von uns reben, so sie daran lugen, daß wir uns alsdann follen freuen und frohlich sein: benn, haben sie den hausvater Beelzebub geheißen, was werden sie wohl den hausgenoffen thun? Der Junger ist nicht besser als der Meister.
- 18. In Verfolgung, Kreuz und Trubfal follen wir ins Neich Gottes eingehen. Das Kreuz treibt uns zur Undacht, daß wir stets unfern verderbten Menschen kreuzigen, und uns stets in die Liebe Gottes in Christo ergeben; auf daß der neue Mensch in uns aufgehe, machse und in Gott lebe.
- 19. Ich begehre auch wider ben Schreiber biefes Pasquills nicht zu wuthen, oder ihn zu verachten; sondern feiner boshaftigen Auflagen mich zu verantworten. Denn er handelt darinnen wider Gott und die Liebe bes Nachsten, auch wider sein eigen Gewissen; indem er mir zumiffet, und meine Schriften falsch anzeucht, das

er felber nicht verstehet, so richtet ibn fein eigen Berg, bieweil er nichts von mir weiß, und erklaret mich bem Teufel.

- 20. Zwar, daß ich sollte von mir schreiben, ich ware ein großer Meister der Schrift oder Kunst von der Schule dieser Welt: das ist nicht. Ich bin ein alberner, einfältiger Mann, und habe meine Erkenntniß und hohe Wissen nicht von Kunst oder aus Bernunft. Ich habe auch große Kunst nie gesuchet; sondern von meiner Jugend her nichts anders, als meiner Seele Heil, wie ich das Reich Gottes möchte ererben und besißen.
- 21. Nachdem ich aber in mir einen gewaltigen Gegenfaß befinde, als den Trieb in Fleisch und Blut, und den mächtigen Streit zwischen des Weibes und der Schlange Samen gespüret: so hab' ich mich dermaleins also hart im Streit wider den Schlangensamen und meine eigene verderbte Natur gesehet, wiewohl durch Gottes Beistand, daß ich vermeinte, denselben angebornen bosen Willen und Neiglichkeit zu überwinden und zu brechen, und mich der Liebe Gottes in Christo einzueignen, mich in Gottes Herze zu verbergen vor dem grausamen Sturmwetter des Jornes Gottes und Grimm des Teufels; auf daß Gottes Geist mich möchte regieren, treiben und führen.
- 22. Ich nahm mir auch fur, mich in meiner angebornen Geftalt als todt zu halten, bis daß Gottes Geist in mir eine Gesttalt kriegte, und ich Ihn ergriffe; auf daß ich durch und in Ihm mein Leben führen mochte.
- 23. Auch nahm ich mir fur, nichts zu wollen, ohne was ich in feinem Licht und Willen erkennete: Er follte mein Wille und Thun fein. Welches zwar mir nicht möglich war, und bennoch in einem ernsten Fürsage stund, und im gar ernsten Streit und Kampf wider mich selber.
- 24. Und was allba gefchehen fei, foll wohl Niemand als Gott und meine Seele wissen; benn ich wollte mich eher bes Lebens erwegen, als bavon ablassen.
- 25. Rang also in Gottes Beiftand eine ziemliche Weile und Zeit um's Nitterkränzlein, welches ich hernach mit Zerfprengung der Thore der Tiefe im Centro der Natur, mit sehr großen Freuden erlangete, da meiner Seele ein wunderlich Licht aufging, das der wilden Natur fremd war.
- 26. Darin erkannte ich eist, was Gott und Mensch waren, und was Gott mit dem Menschen zu thun hatte, welches ich zuvor nie verstund, und auf solche Weise nie suchte; sondern als ein Kind, das an seiner Mutter hangt und sich nach der sehnet: also
  auch meine Seele nach diesem Licht; aber mit keinem Vorhin-Wise
  sen, was mir begegnen sollte oder wurde; sondern als ein einfale
  tig Kind.

27. Ich verstund zuvor wenig die hohen Glaubensartikel,

nur als ber Laien Art ist, viel weniger die Natur; bis mir bas Licht in ber ewigen Natur anhub zu scheinen; davon ich so sehr lufternd ward, daß ich anfing und wollte mir mein Erkenntniß zu einem Memorial aufschreiben.

28. Denn ber Geift ging hindurch als ein Blig, und fahe in Grund der Ewigkeit; ober wie ein Plagregen vorübergehet: was er trifft, das trifft er; also ging's auch in mir. Ich fing an zu schreiben als ein Knabe in der Schule, und schrieb also in meiner Erkenntniß und eiferigem Trieb immerhin fort und allein für mich selber.

29. Ich vermeinte, mein Lebenlang nicht vor einem Menfchen damit bekannt zu werden; sondern wollte es mein Lebenlang bei mir zu einem Memorial behalten; wiewohl mir immer gegeben ward von zukunftigen Dingen zu schreiben; oder als ware ich vor Bielen, als ware es ein Werk, das mir aufgeleget ware, daß ich's treiben mußte.

30. Ich empfand machtig bes neu angezündeten Lichtgeistes Willen; aber meine Seele war vor und in ihm als ein unverständig Kind. Sie ging also in dem Rosengarten ihrer Mutter, und that als ein Knecht in Gehorsam; und mir ward gegeben, alles auf magische Urt auf's Papier zu entwerfen.

31. Denn ich schrieb nur meinen Sinn, wie ich's in ber Tiefe verstund, und machte barüber keine Erklarung; benn ich vers meinte nicht, bag es sollte gelesen werden, ich wollt's fur mich bes halten: sonft, so ich gewußt hatte, baß es sollte gelesen werben, so

wollte ich flarer gefchrieben haben.

32. Auch so war die Arbeit meines Geistes barin und bamit, wie eine Immer-Uebung, ba meine Seele sich je langer je tiefer ins Mysterium ber ewigen Natur verteuffete; gleich einem

Schuler, ber zur Schule gehet, und fich trefflich ubet.

33. Denn ber Geist des Lichtes übte meine Seele heftig, wie der unparteiische Leser darinnen sehen wird, wie sich der Geist hat geübet, und manch Ding gar oft erzählet, und je tieser und klärer von einer Stuse zur andern; es war die rechte Leiter Jakob's, da meine Seele aufstieg durch Gottes Willen, dem es also gesiel, mich also zu üben, und in die himmlische Schule in Ternarium Sanctum einzusühren.

34. Davon Pasquill nichts weiß, und seine Schmahschriften solches auch bezeugen, baß er barin nichts verstehet. Nur schreibt er, als ein historicus, von der Schule dieser Welt, welches ich in seinem Werth lasse; aber erleuchteter Augen ruhmt er sich unbillig, weil er sie wider Gottes Kinder zur Schmach gebraucht.

35. Dieses ist nun basselbe Buch, bas ich in meiner Kinds heit, als ich noch ein UBC-Schuler war, schrieb, bas ber Pasquill zu richten porhat; es ward mir aber burch bes Satans List entzogen,

welcher gebachte Feierabend bamit gu maden, bag ich in brei Sahe ren nichts bavon mußte, wo es ware: ich meinte, es ware langft bin.

- 36. Darzu bin ich barum kommen, ehe es ift fertig worben, also eilete ber Satan bamit Feierabend zu machen, und fügte mir biefelbe Zeit Kreuz und Trubsal, auch feinbliche Menschen genug auf ben Hals, in Willens, mir meine eble Perle zu rauben.
- 37. Berbeckte mich auch trefflich mit seinem Dornbusch meiner Widerwärtigen, ob er mich möchte um mein Kleinob bringen;
  bis mir nach drei Jahren von hochgelehrten Leuten Schriften geschickt worden; da sahre ich, daß meine Schriften noch vorhänden waren, und wunderte mich beswegen, daß es also mit ihnen gerathen war; und verstund, daß sie dieselbe schon zwei Jahr hatten in Händen gehabt, und je ein guter Freund dem andern gegeben abzuschreiben.
- 38. Ich verstund auch, daß sie in so vieler Menschen Sanden waren, mir gang unbewußt, und daß viel fromme und erleuchtete Berzen ihre Ergogung darin hatten, welche nicht Gift, sondern einen rechten Weg zum gottlichen Leben und christlichen Wandel barin suchten.
- 39. Welche ohne Zweifel nicht folde giftige Augen werden gehabt haben, daß ihnen der Schlange Angesicht ware alsobald ins Centrum des Gemüths eingeschloffen und Verkehrung gesuchet; sondern haben's dem Geift Gottes lassen stehen, und Bericht gestragt, der ihnen auch widerfahren ist.
- 40. Sie find aber theils so hoch gelehrte und weise Leute, daß Pasquill ihnen wohl nicht mag gleichen; aber ich habe von Keinem sagen hören, daß der Teufel darinne säß. Ich glaube fast, er sei dem Pasquill im Gemuthe, Augen, Herzen und Sinnen gefessen, und habe ihn alsohald inssieret, und zum Streit getrieben.
- 41. Denn er bekennt felber im Eingange, er habe es in Eil' überlefen, und nicht wohl Beile gehabt. Gewiß hat ihn bie Schlange alfobald gefangen, und hernach nicht Zeit gelaffen, zu erwägen, fonbern nur ihr Spiel alfo zu treiben. Gewiß, wenn ber Pasquillant nachgeforschet hatte, er hatte ben Autor erforschet.
- 42. Und fo er mir mit dem Benigsten geschrieben hatte, wie ich auf solche Meinung und Schriften gekommen ware, ich wollte ihm gang freundlich und driftlich geschrieben haben; es hatte einem Chriften wohl angestanden, zumal einem erleuchteten Gemuthe.
- 43. Uber, Herr Pasquill! ich halte, euer kunftlich Gemuth ist in Babel gestanden, und hat damit Habel wollen erwurgen; dafür ihr vor Gottes Gericht werdet muffen antworten. Lasset's euch sagen, ihr sollet wiffen, daß ihr das UBC habt angesochten.
- 44. Gott hat fo viel Gnade gegeben, daß wir in andern Buchern, fo gemachet worden, viel klarer haben geschrieben, ale im

erften, und auch, ale ihr in eurem gefchrieben habt. Der Sinn

ift uns ein wenig tiefer eroffnet worden, als euch.

45. Ihr follet wissen, daß ich eure Schriften viel besser sehe, als ihr sie selber verstehet. Ihr wollet hochfahren, euch sehen zu lassen; und eure Schriften sind doch nur ein Spiegelsechten in dem Mysterio Gottes. Es ginge alles wohl hin, und man ware zufrieden, so ihr nicht also ein Spötter erfunden wurdet; dazu mit einem stolzen unchristlichen Gemüth.

46. Lefet meine brei Bucher von ber Menschwerbung Sesu Christi, wie wir muffen in ber Menschwerbung Christi empfangen werben und eingehen, und in Christo neugeboren werben, und wie wir mit Christo in seinen Tod muffen eingehen, und mit und in ihm begraben werben, mit ihm sterben, und ben alten Menschen immer tobten, mit und in ihm immer aufstehen

und ewig in ihm leben.

47. Item, leset das Buch vom breifachen Leben bes Menschen, ihr werdet die ewige gottliche Natur, und dann die äußere Natur, von Sternen und Elementen, ein wenig tieser und grundlicher beschrieben sinden, als in eurem Pasquill. Ihr werdet wohl sehen, was gottliche Erkenntniß ist, dazu, was dem Menschen zu thun und zu lassen sei, und was Glauben und Seligkeit sei.

48. Auch so werbet ihr eure verstümpelte und gar unrecht erklärte Enadenwahl im Grund recht finden; sie wird beffer mit bem apostolischen Glauben und Verstand zutreffen, als eure.

49. Eure führt den Menschen zur Berzweiflung und zur Leichtfertigkeit, in eitel Ungst des Geistes, und nicht wieder heraus; aber die meine führet ihn an's Licht, daß er sehen kann, was die h. Schrift mit der Wahl Gottes verstehet.

50. Item, ihr findet darinnen rechte Erkenntniß Gottes, und bes Wefens aller Wefen, da es bei euch noch ein großer Dunst ift. Ihr ruhmet euch des Wiffens; aber gottliche Wiffenschaft

ftehet nicht in der Bernunft, fondern im Lichte Gottes.

51. Ihr muffet alle brei Principia verstehen und grundlich wiffen, wollet ihr also hoch von Gott reden; sonst bleibt eure Rede ein Spiegelsechten, und begnügt das hungerige Gemuth nicht. Leset mein Buch von den dreien Principien gottlich en Wesens. Was gilt's? Ihr werdet sehen, ob ich ein Mensch bin, und nicht einen Teusel in mir suchen, wie ihr ganz undristlich an mir gefahren; welches euch wohl billig hoch verweistlich ist. Wenn ihr werdet den Keser recht suchen, den ihr lästert, so werdet ihr benselben in eurem eigenen Busen sinden.

52. Denn das ist ein Reger, der die Schrift falsch führet. Ihr thut's nicht allein an meiner Meinung und mit meinen euch verborgenen Worten, welche noch theils im magischen Berstand stehen; sondern ihr ziehet auch die Schrift falsch auf eure Mei-

nung ber Gnabenwahl, und blauet ben Menschen nichts als einen Dunst vor die Augen; werft sie in Gottes Zorn, und lasset siegen, und gehet davon; und verbietet noch dazu, man sollte nicht forschen.

- 53. Ja recht, ber Teufel mochte offenbar werden: das will er nicht. Ober vielleicht hat mein Buch euch auf die Calvinische Aber gebrücket: ich kann nicht davor.
- 54. Wollet ihr ober ein Anderer mein Buch nicht lefen: lasset's stehen! Ist's doch nicht gedruckt. Wer heißet's nachschreiben? Last mir es stehen! Ich habe es nur für mich geschrieben, es gehet euch nicht an; ich bin nicht damit gelausen und habe es Jemand angeboten; es ist ohne meinen Willen ausgekommen, und ohne mein Wissen, wie diejenigen, die es zuerst bekommen haben, wohl wissen.
- 55. Daß ihr mir nun zumeffet, ich hatte meinen Ruhm bamit gesucht: bas ist eine Unwahrheit. Ein Christ suchet seine
  eigene Shre nicht; sondern Gottes Shre, und in seiner Liebe seinen
  Nachsten. Hat Christus sie boch nicht gesuchet, sondern sein Bater.
  Er hat keine Shre von Menschen begehret: was soll sie mir?
- 56. Ift doch mahre Erkenntnis Gottes nicht von biefer Welt, fondern aus Gott. Was sollte sie benn allhier wollen eine Berberge suchen? Ziehet euch selber bei ber Nafe!
- 57. Ich sage mit Grund: ihr habt meiner Schriften auf solche Weise keinen Verstand. Ihr besudelt sie nur mit fremdem Verstand; wie euch hinten soll unter Augen gestellet werden, jedoch kurz, nur um des Lesers willen, der die Schmahkarten lieset; daß er uns beibe sehen moge.
- 58. Wer eine ganze Aussührung begehrt, der lese das Buch vom dreifachen Leben; er wird mehr sinden, als er forschen möchte, sonderlich auch in den drei Principiis, welches Pasquill nicht glauben durfte. Jedoch will er ein Christ genannt sein und recht gethar haben, so lese er das; so wird er sehen, weß Geistes Kind ich bin. Vielleicht kommen wir näher zusammen, und mag aus einem Saulus ein Paulus werden, welches ich ihm dann gern gönnen will und viel lieber ein herzlich, gut und christlich Gespräch von unserm Immanuel mit ihm halten, als von diesem Widerspiel.
- 59. Zwar ich fage, baß mein Buch, bas er ansicht, an etlichen Enden beffere Erklarung durfte haben, zum einfaltigen Bersftande: ich bin auch das erbotig, so es Jemand begehret; denn es stehet an etlichen Orten noch fast im magischen Berstande.
- 60. Es find aber auch folche Geheimniffe barin, Die man Meister Rlugling nicht alle erzählen wird; benn es hat Gott alfo gefallen zu fein. Siehe der Propheten Schriften an, ob fie alle

im hellen Berftanbe find; bazu lehrete Chriftus auch in Gleichniffen. Man foll bie Perlen nicht vor bie Gaue werfen. Matth. 7, 6.

61. Was aber die Artiket des Glaubens anlanget, so in die sem Buch noch im magischen Verstande sind, sind die in andern Schriften hell und klar genug bargestellet, mehr als Pasquill sodert oder verstehet; begehret aber Jemand mehr Erläuterung, es soll ihm widerfahren.

62. Wer sie aber nicht begehret, bem hab' ich auch nichts geschrieben: er laß sie mir stehen! Ich schreibe für mich selber, und laufe Niemand nach. Ich habe sie in keinem Buchladen seil. Wären nicht gotteskurchtige Leute gewesen, die mich inniglich und in rechter christlicher Meinung darum hatten angesanget und gebeten, ich hätte wohl Niemand nichts gegeben.

63. Beil aber gottesfürchtige, fromme Bergen gefunden werben, benen ihr Chriftenthum noch ein Ernft ift, follte fich benn bie chriftliche Liebe entziehen? Dber hat mir's Gott gegeben, bag ich's follte unter bie Bank fteden, ober in bie Erbe graben?

64. Christus saget: Niemand zündet ein Licht an und stecket's unter die Bank, oder unter einen Scheffel; sondern setzt es auf einen Tisch, auf daß alle, die im Hause sind, davon sehen. Matth. 5, 15. Das gottliche Licht läßt sich nicht verstecken: dem es Gott giebt, der soll es lassen leuchten; denn Gott will von seinem Pfund Nechenschaft sodern.

65. Dazu: was ift's, daß man um der driftlichen Religion zanket und viel disputiret? Ift sie doch kein Streit, Zank, noch Meinung. Sie stehet in der neuen Wiedergeburt aus Christo, im Glauben, aus dem h. Geist, in der Demuth, Liebe und Gerechtsakeit.

66. Ein Christ muß aus Christo geboren sein: er muß dristlichen Willen und Wandel führen. Es heißet nicht nur Wissen, und sich des Leidens Christi trosten, oder vor Gott ein Heuchter sein, anders reden, und aber anders wollen und thun, und den bosen, giftigen Wurm, der verderbten und entzündeten Natur ihr Feuer brennen lassen, und nur ein Maulchrist sein.

67. Es liegt nicht an viel Wissen, daß man sich mit Christi Leiben kigelt, und stellet es an die Spiße, und behalt aber den bosen, neidigen, angezündeten Giftwurm immer im Herzen, und tragt ihm nur immer Holz zu seinem Feuer zu. Ich sage, derfelbe Mantel wird Manchem zum höllischen Feuer werden, daß er Gottes Willen gewußt hat, und hat nicht wollen darein eingehen, und sich ihm eineignen.

68. Ein Chrift muß feinen eigenen, natürlichen Willen brechen, und sich in den Willen Gottes einergeben; er muß fein Willenfeuer immer lofchen, und alle feine Sinne aus dem Gemuth in Gottes Gehorfam, in die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, in Chrifto, in feine Menschwerdung, Leiden, Sterben, Tob und Auferstehung immer einführen; er muß nichts wollen, als nur Gottes in Christo.

- 69. Das ift aber sein Begehren, daß Gott sein Willen und Thun sei, daß Gott in ihm das Wissen sei; seines Fleisches Willen soll er immer tobten und nur Gottes Willen in sich begehren, daß derselbe ihn regiere, treibe und in ihm das Thun sei.
- 70. Denn der Mensch thut aus sich selber nichts Gutes; aber das Geset Gottes, das Gott in seine Natur schreibet, das thut Gutes: dasselbe Geset ist das ewige Wort der Gottheit, und zeucht an sich göttliche und himmlische Wesenheit, als den neuen Leib; denn es ist Mensch worden, und muß in uns auch Mensch werden.
- 71. Und in bemfelben Leibe stehet bas rechte Wollen und Thun, auch bas Vollbringen, und die Möglichkeit eines Christensmenschen: außer dem ist kein Christ, sondern der Untidrist und eine geistliche Hurerei, wie die Offenbarung St. Johannis zeuget.
- 72. Darum lieger's nicht am Disputiren, Hochfliegen, spisig sein, verachten, seinen Bruber dem Teufel geben: denn Gott will, daß allen Menschen geholsen werde; und er ist nicht ein Gott, der das Bose will, wie der 5. Psalm saget, und Ezech. 33, 11. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will nicht den Tod des Sünzders zc. Und Christus saget: ich din kommen, die Sünder zur Buße zu rusen, und nicht den Gerechten. Luk. 5, 32. Item Esais saget: Wer ist so einfältig, als mein Knecht? Item, das Reich Gottes stehet in Kraft, 1. Kor. 4, 20. Was darf's dann so hoch Fliegens und Zankens?
- 73. Gott siehet ein zerknirschtes und sehnendes herz an, bas sich vor ihm angstet, und sich fürchtet vor seinem Zorn; das immer gerne will wohlthun; das immer Gottes begehret, das wirzet mit Gott: benn weß das Gemuth begehrend ist, dasselbe empfängt es, es sei Noth oder Tod; oder aber das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ift nicht ferne, sondern es ist in uns: wir muffen aus Gott geboren werden, wollen wir Gott schauen, oder Gottes Willen empfahen.
- 74. In Abam haben wir Gottes Willen verloren, in der Berheißung vom Meibessamen haben wir ihn wieder funden: denn er hat sich mit der Berheißung allen Menschen ind Lebenslicht entzgezen gestellet und der Seele zu einer Braut vermählet; welche Seele ist darein eingegangen, aus der ist wieder der edle Lilienzweig gewachsen, und die ist zum Kind Gottes erwählet worden.

75. Und welche aber nicht gewollt hat, sondern sich ben Grimm ber ewigen Natur hat laffen halten, die hat ber Grimm und Jorn in sich verschlungen, und hat dieselbe im Abgrund bes

Urfundes, im erften Principio behalten, baraus ber Seelenwurm urftandet.

- 76. In demfelben Willen ift Ifrael in Gott geboren worben; und im felbigen Willen ist das Wort des ewigen Lebens, welches gottliche Effenz machet, darin ein gottlicher Wille geboren wird.
- 77. Und basselbe ift in Maria Essenz eingegangen, und hat den in Tod eingeschlossenen Willen in Marien geöffnet, und bie Lilie Gottes ausgesühret, und ist darin ein wahrer Mensch worden, und hat eine Seele aus der in Tod eingeschlossenen und nun durch Gottes Bewegen ausblühenden menschlichen Essenz, in sich genommen, in welcher nun die gottliche Möglichkeit stehet; denn sie ist im Wort des Lichtlebens: und demselbigen Willen mussen wir uns eineignen und ergeben, daß derselbe auch in uns Mensch wird.
- 78. In Abam ward bie Moglichkeit in Tob gefchloffen; benn bas göttliche Licht verlosch in Abam's Seele: und in ber Berheißung stund's ber Seele wieder jum Augenmahl; und in ber Menschwerdung Christi ward's wieder in bie Seele eingeführet, und scheinete wieder in ber Kinsterniß.
- 79. Wiewohl es in sich nicht erloschen war; sonbern Abam's Seele war in den Geist dieser Welt einzegangen, und aus dem göttlichen Principio ausgegangen: sie hatte den Geist dieser Welt zur herberge eingenommen; also stund das Licht nur in sich selber im Schein, und der Seele war es verdeckt.
- 80. Denn die Seele ist ein ander Principium als das Licht; gleich wie das Feuer eine andere Quaal hat als das Licht. Usso ist die Seele ein magisch Feuer, dem Abam aus dem ersten Principio eingeführet, und mit der Bewegung der Gottheit, in dem göttlichen Fiat zur Kreatur erboren worden.
- 81. Denn in ihrer Effenz ist sie von Ewigkeit je gewesen; aber in der Kreatur in der Zeit des Leibes Schöpfung zum Bilbe Gottes formiret worden: und ist sie doch die rechte Bildnis nicht allein, sondern das effentialische Feuer zur Bildnis. So sie das göttliche Licht, als das andere Principium, erreichet, so mächset aus ihr die göttliche Gleichheit, in der Gott wohnet, und in der Gottes Wille stehet, welche göttliche Macht hat.
- 82. Wo aber nicht, und sie blog in ihrem magischen Feuer stehet, und will Gottes Willen nicht in sich einführen: so führet sie ben Willen bes Urstandes (als des ersten Principii oder des Reichs dieser Welt, welche im Grund auf dem ersten Principio stehet) in sich, dessen Bildniß empfähet auch das magische Seelensfeuer, davon Christus die-Pharisaer Natterngezüchte und Schlanzengeräcke hieß, und Herodem einen Fuchs; verstehet nach der Bilds

niß bes innern Menschen, welche burch Imagination erboren und gezeuget wirb.

83. Darum lieget's an ber Imagination, welche, wenn sie ben göttlichen Blit im Anblick bes Lichtes Gottes empfähet, bes Wortes Gottes schwanger wird; alebann ist ber Glaube geboren, ber ba von Christi Fleisch isset und von seinem Blut trinket, und bie göttliche Wesenheit in sich nimmt; barinnen bie wahre Gleichnis und bas Bilb Gottes stehet, die da isset vom Verbo Domini und vom Brot Gottes; davon Christus sagte: Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibet in mir und ich in ihm. Ioh. 6, 56.

84. Lies das Buch vom dreifachen Leben, allba ist's mit allen Umständen erkläret und ausgeführet; da verstehet man, was Principium sei; und viel mehr in den drei Büchern von der Menschwerdung Christi, und seiner Mutter Maria, und dann der ewigen Mutter; da alles aus dem Centro der Natur ausgeführet worden ist. Item, lies de Tribus Principiis:- allda hast du den Grund; welches mir allsie zu lang zu schreiben ist, und es auch der Pasquill nicht werth ist.

85. Darum fage ich noch: der rechte driftliche Glaube stehet in keinem Wahn ober Meinung, viel weniger im Streit; sondern in ber neuen Wiedergeburt aus dem Wort des ewigen Lebens, weldes Mensch worden, das muß in uns Mensch werden, oder konnen Gott nicht schauen, wie Christus zu Nikodemo sagte, Joh. 3, 3;

allba innen scheinet allein Gottes Licht.

86. Wir mussen unserm Seelenfeuer gottlich Holz geben, soll es in gottlicher Quaal brennen, und soll ein gottlich Licht daraus scheinen. Irdisch Holz giebt irdische Quaal, und ein Licht nach derselben Quaal: was ein Mensch in sich entzündet, das brennet in ihm.

87. Gottes Reich aber stehet in Kraft, in Liebe und Freude. Es forschet nicht, benn es hat vorhin alles; allein die Seele forschet, sie will ins Reich der Ruhe, und im irdischen Leibe steckt sie in Unruhe; darum forschet sie nach ihrem Vaterland, daraus sie in Udam ausging von Jerusalem gen Jericho als in sich selber, in Urstand des ersten Principii, und aus sich, durch's erste Principium, in Geist der äußern Welt, in die Vielheit, als in Sterne und Elemente, ins Quaalhaus, da sie Kunst sindet und lernet, dazin sie will sein als Gott, und will Boses und Gutes wissen. Ja recht erfähret sie das: im Paradeis wäre sie besser.

88. Darum ift aller Streit und Bank vom Reich Gottes nur ein Spiegelfechten, ein Babelswerk, im Reich des Untichrifts.

89. Ein rechtgläubiger Chrift barf mit Niemand um bie Religion ftreiten. Er ftreitet nur wider fich felber, wider Fleisch und Blut, und trachtet bahin, wie er Gottes Werk in der Liebe

bes Nachsten moge wirken; er suchet nur Gottes Willen, und erzeiebt sich bem, und fuhret sein Leben in Gehorsam bes Willens Gottes; er ziehet sich selber von der Welt weg; benn er ist in diefer Welt nicht baheim, und sucht feinen Bruder, als seiner Seele

Glied, und führet den mit fich.

90. Gleichwie ein Glied dem andern alles Gutes gonnet und thut: also will auch eine gläubige Seele ihre Mitglieder immer mit sich haben, und trachtet dahin, wie sie ihrem Bruder möge Gutes erzeigen. Sie zeiget immer ihr Licht, und stellet es mit ihrer Imagination der Seele entgegen zum Augenschein, und spricht: Kommt doch! — um welches willen dies Feder also viel geschriezben hat, welches Pasquill nicht verstehet, denn der Stachel ist in ihm.

91. Uch, wie schrecklich und elend hat er doch von des Menschen Fortpflanzung und vom Willen Gottes geschrieben! Mochte doch ein Mensch, dem der Teufel ohnedas zusetzt, verzweiseln! Da steckt Keherei innen, daß ein Mensch darf Gottes Willen, der nur Gutes will, verkehren; und aus Gottes Willen einen Willen der

Bosheit machen.

92. Wie gar blind ift er an ber Erkenntniß Gottes! Wie gar weiß er nichts von der ewigen Natur und vom Ursprung des Willens; was der Wille zu Gutem und Bosem sei. Er verwirft mein UBC-Büchlein, und sett die babylonische Grammatica an die Stelle. Kunst soll's thun.

93. D, hore Pasquill! Haft bu Kunst von dieser Welt: so habe ich Kunst von der gottlichen Welt. Du hast deine gelernet, und meine ist mir aus Gnaden in der Liebe Gottes geschenket worden. Ich werde mit meiner vor dir wohl bleiben: es ist doch nur gegen einander als Sonne und Mond. Ein frommer gottesfürchtiger Mensch, der nur Gottes Willen suchet, kann deine und meine Schriften sehr wohl scheiden.

94. Meinst du, man sei darmit zufrieden? Konnen sie bas herz und die arme gefangene Seele, die im Kerker der Finsternis stecket, befriedigen? Du lehrest, Gott habe sie nicht alle erwählet, Gott verstocke sie ein Theil, und ziehe sie nicht in Christo zum Bater, und giehst das Gleichnis vom Topfer, gleich als würde die Seele gemacht ober geschaffen; und ob du das nicht also statuirest.

fo giebt's boch fast solchen Berftanb.

95. Warum segest du nicht vom Ursprung des Willens zu Bosem und Gutem; was in Gott sei, daß den Menschen zum Guten und Bosen ziehe. Willst du dich erleuchteter Sinne ruhmen, so mußt du das wissen und darstellen, der armen Seele zu Trost, daß sie nicht leicht leichtfertig werde, und denke, Gott habe sie nicht zu einem Gefaß zu Ehren geschaffen, sie sei nicht aus Christi Linien geboren: wie du bei Kain und Habel hereinfahrest,

und bie Schrift gebogen brauchest, und bas Beste, als bie Liebe Gottes, die nicht bas Bose will, außen laffest, und ber Seele einen

Strick an Hals wirfst.

96. Wohlan, du bift auf mein Kaufhaus kommen, bahin ich die Kinder Gottes hatte geladen. Ich sage dir aber, ich habe keine solche Waare, als du suchest; ich habe nur Trost für Gottes Kinder, und nicht Verzweiflung für die Teufel. Ich will dir meine verheißene Waare darstellen: willst du sie nicht kaufen, so laß es!

97. Ich habe die Abvocaten des Teufels nicht darauf geladen, sondern Christi Kinder, die gern wollen selig werden: wieswohl du dich viel rühmest, man solle die Gnadenwahl außer Christo nicht forschen; sagest aber nicht, wie dieselbe in Christo zu forschen sei; sondern lässest abs darbei, als wollte Gott nicht alle Mensichen, als wenn er etliche aus seinem Fürsat verstockte.

98. Derohalben will ich dir meine Baaren etwas weisen. Willst du taufen? Wohl, gut, so kannst du Bruder in Christo sein; wo aber nicht, so hast du selber nicht gewollt, Gott wollte wohl; aber so du selber nicht willst, so verstockest du dich selber.

99. Das Centrum, baraus Bofes und Gutes quillet, ift in dir: was du in dir erweckest, es sei Feuer oder Licht, basselbe wird wieder von seines Gleichen angenommen, entweder von Gottes 3ornsfeuer, oder von Gottes Lichtfeuer; ein jedes erwählet ihm seines Gleichen Eigenschaft.

100. Will einer ein Teufel fenn, fo will ihn Gottes Born haben, benn er ift feiner Eigenschaft, die Bahl ift bald ba; will

er aber ein Engel fein, so ist der Bahler auch balb ba.

101. Ist er aber ein bofer Mensch gewesen, und hat ihn gleich schon Gottes Jorn zur Verdammniß erwählet, und läst aber das Fünklein der Liebe Gottes wieder ins Lebenslicht ein, welches ohne das, alldieweil der außere Mensch lebet, gegen ihn stehet, und ihm rufet: so ist auch alsbald der Wähler zum himmelreich im selbigen Fünklein, und darzu mit gar großer Freude und Ehre, über neun und neunzig Auserwählte, die der Buse nicht bedürfen.

102. Die Seele bes Menschen ist aus bem Centro, bas Gott Bater heißt; verstehe, aus ber ewigen, unanfänglichen Natur. Sie hat das Centrum zum Feuer und Licht in sich, zum Bösen und Guten; was sie ihr erwählet, vom selbigen wird sie wieder erwählet und aufgenommen: welches an den Teufeln zu sehen ist.

103. Sie waren Engel in Gottes Licht, und ihr Centrum bewegte sich noch hoher, als der Englischen Naturrecht ist, und erweckten in ihnen die Mutter des Urstandes im Grimm; der sing auch alsobald ihren Willengeist, und erwählte sie zu Kreaturen der finstern Welt.

104. Meinft bu nun, es fei Gottes furfuglicher Wille ge=

wefen, so mußte Gott in sich einen Teufelswillen haben, und auch einen englischen. Das ware gang wider die Schrift ber Beiligen, auch wider Gottes Liebe und wider bas Licht der ewigen Natur.

105. Uber Pasquill verfteht nichts, mas Gottes Liebe und Born fei, mas Gott genannt fei; er will von Gottes Willen reden,

und ift nur ein Spiegelfechten und Baufelfpiel.

106. Weil er's aber nicht verstehet, und ich seine elende Blindheit aus Gottes Gnaden sehe, wie er im Gift des Urstandes brennet, und also dem Zorn Gottes, sowohl dem Teufel einen recheten Udvocaten giebt, die armen Seelen in Gottes Zorn einzusperren und zu behalten: so will ich's ihm etwas entdecken. Will er nun kaufen, wohl gut; so sei Immanuel unser, und der Teufel der finstern Welt.

107. Will er aber nicht, fo hab' iche bem Lefer feines Pasquills geschrieben. Ift ber Lefer ein Chrift, und gedenkt selig zu werden, so wird er uns in seinem Gemuth und Verstand wohl konnen entscheiben. Soll sein eine Einmal-Verantwortung.

Folgt ferner Bericht und Widerlegung des Pasquills. Mit dem Numero ist gezeichnet, wo es im Pasquill zu finden.

108. Erstlich sest Pasquill zum Eingang ein großes Register von Christi Weisfagung von der letten Zeit, wie viel Berführer und Ketzer kommen würden, und sagen: Hie ist Christus, da ist Christus; und daß wir's alsbann nicht glauben sollen. Das thut Pasquill zu dem Ende, damit er ihm einen stattlichen Einzgang zum Pasquill und Lästerthüre mache, daß er den Autor möge für einen Ketzer ausrusen; und siehet man bald, was er im Sinn hat, und weß Geistes Kind er sei. Seine christliche Aber blicket bald hervor, daß er solches alles auf den Autor ziehet.

109. Zwar Christus und seine Apostel haben recht geweistaget, und stehet also im Wesen, und gehet ist mit großem Schwange, ba ein Jeder schreiet: Die ist Christus! Laufet mir nach. Jener ist ein Keger! Und Babel ist iso mit Schreien ganz entzündet; sie brennet auch im Feuer des Zorns Gottes in ihrer unsinnigen Schwarmerei, daß wohl, ob's möglich ware, die Auserwählten moch

ten verführet werden.

110. Was ift's aber, daß Pasquill die Worte der Weisfagung anzeucht, und faget nicht, wer die Reger sind? Er benkt, er habe eine Maus gefangen, und siehet nicht, daß er felber in der Gefängniß stecket.

VII.

111. Keher sind zwar solche Leute, die aus ber Bernunft geboren sind, aus der Kunst der Sterne, die ein unbeständig Wesen machen; da heut eine Constellation gemacht, und morgen von einem Andern wieder zerbrochen wird, da man zu einem Bau viel haben muß; da man nur Worte wechselt, und Worte mit Worten erklärret; da das Gemuth nie erfähret, was des Wortes Kraft und Versstand ist, da man mit Vernunft und Kunst umgehet, und sudt dadurch nur Gunst und Ehre, daß man will ein Unsehen haben.

112. Und wenn man's nicht erhalten kann, so liegt man ber weltlichen Macht in Ohren, und richtet Schmahung, Verfolgung, Krieg und Blut an: ba tanzt bann ber Larmenmeister in seinem Herzen, und benkt: Nun hast bu gewonnen! Und hebt an, Gesetze aus ber christlichen Freiheit zu machen, und bestätiget die mit weltslicher Macht, machet Pon und Strafen barauf, das man glauben

und thun muß, mas der Larmenmeifter geschnißet hat.

113. Und wann's dann in die Gewohnheit kommt, so heißet man ihn einen Heiligen, und tichtet immer mehr darzu, wie man bem Larmenmeister heucheln und dienen moge; vergist unterdeffen auch nicht des Abgottes Bauchs, zeucht alles mit Lift und Ranfen, und die Schriften der Heiligen mit den Haaren herzu, und solches mit großer Menge.

114. Das ift alebenn ber rechte Untichrift, benn er thut, was er will, und nicht was Gott will: er ift aus ihm felbft, aus

ber Sternenvernunft geboren, und nicht aus Gott.

115. Solche stellet man der Welt zu Lehrern vor; die sind nun eitel Zänker, Streiter, Schwäßer und Reger, und richten nichts als Krieg und Plagen an; lehren nur Lästerworte, sind nur Worte zänker. Sie zanken um die Husse, und den Kern lassen speliegen; wissen auch nichts davon, denn der Kern ist ihnen Mosterium; sie tanzen um das Kalb beim Mose, und lassen Mosen auf dem Berge bei Gott stehen, vielleicht was er auch sagen mochte, wenn er vom Berge kommt.

116. Daran liegt ihnen nichts, ob gleich Ifrael erwurget wird; sie helfen noch wohl barzu, und geben der Gewalt bas Schwert in die Hande. Also will's der Jorn Gottes haben, daß er sie nur auffresse; weil sie nicht Gottes Kinder sind, und nicht

Gottes, fondern eigene Ehre fuchen.

117. Ein rechter Chrift aber ift ber, ber Christo gehorsam ist (wenn biese Larmenmeister schreien: Hier Kirche Christi! da Kirche Christi! Siehe, er ist in der Wüste, er ist in der Kammer, auf dem Felde, item im Abendmahl! und der Andere spricht: Nein, er ist nicht da!), der gehet nicht hinaus; denn Christus sprach: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Wie der Blit aufgehet vom Aufgang, und scheinet bis zum Niesbergang: also wird auch immerdar bis in Ewigkeit sein die Zus

kunft des Menschen Sohns; denn wo ein Aas ist, ba fammlen sich die Adler. Matth. 24, 26—28.

- 118. Chriftus ist immer ber rechten Chriften Mas: fein Blig ist immer in ihnen; sie effen immer fein Fleisch und trinken immer sein Blut, und lassen schwägen und kehern; sie ftreiten mit Niemand, benn sie haben keinen Streit, benn Christus ist bei ihnen; sie sind aus Christo geboren, und leben in ihm; sie suchen nur, wie sie seinen Willen mogen thun.
- 119. Hat Chriftus uns doch frei gemacht vom Gefet ber Sunden: was durfen wir benn lang einem Undern nachjagen? Warum follen wir einander verfolgen und schmachen? Sind wir boch alle aus Einer Seele und Leib gezeuget.
- 120. In Abam fielen wir mit ber einigen Seele in ben Tob und in die ewige Finsterniß; und in Christo wurden wir in berfelben einigen Seele wieder neu geboren: und fehlet an nichts mehr, als daß wir nur Alle wieder in dieselbe einige Seele Christiengeben, und wieder Einer in Christo werden, und nicht 3ween.
- 121. Wie es Pasquill beim Abam schändlich verfälschet, und ben wahren Grund verstecket, und des Teufels Abvocaterei an dessen Stelle aufseht: da er doch wohl weiß, daß es der Autor in seinem Buch verworfen hat; das will er wieder aufrichten: und um deswillen ist der Pasquill da, wer es recht verstehen will. Sirach saget: Wer unter die Hunde wirft, und einen trifft, so läßt er sich's merken.
- 122. Merkt boch feine Seiligkeit, als er ihm also einen Eingang machet, wie er ben Autor moge bem Teufel geben, so fest er vor großer Heiligkeit: er wolle ben Autor nicht richten, sondern bas Gericht bem laffen, bem es über ihn gebühret. Da meint er vielleicht ben Teufel ober Henker, wie er benn durchaus ben Autor bem Teufel erklaret.

123. D große babylonische Heiligkeit! Besinne bich baß, ober du wirst nicht von Christi Aas effen! Der Autor ist kein Teufel, sons bern sucht sein Aas Christum, und begehrt nichts anders.

124. Chriftus spricht: Wie wollt ihr, die ihr arg seid, Gutes reben? Kann man auch Trauben von den Dornen lesen, oder Feigen von den Disteln? Matth. 7, 16. Wenn gleich eine Krote unter einem wohlriechenden Salbeistrauch, oder gar in einer köstlichen Upotheke faße und fraße eitel Zucker und köstliche Speise: so sollte sie doch aus allem nur Gift ziehen, und eine bose Krote bleiben.

125. Ulso ist auch ein neibischer Mensch: ber sauget aus allem, ob's schon gut ist, nur Gift; er verkehret alle Dinge ins Aergste; er schreiet ein Ding für bos aus, welches besser ist als er selber; benn eine jede Eigenschaft begehret nur ihres gleichen: bas andere ist ihr zuwider.

#### Numero I. pag. 5.

126. Da fahet Pasquill an zu tadeln, da geschrieben stehet: "Bis da kam ber Furst bestichts aus dem Herzen Gottes, und ward ein Mensch in der Natur, und rang in seinem menschlichen Leibe, in Kraft des göttlichen Lichts, in der wilden Natur; berselbe königliche Zweig wuchs auf in der Natur, und ward ein Baum."\*)

127. Was für schöne Erkenntniß er von der Seele des Menschen und vom rechten Menschen habe, spüret man allhie wohl. Er verwirft diese Beschreibung, und versteht nichts davon, wie des Autors Sinn seiz denn es ist im magischen Verstande geschrieben, für den Autor selber, der diesen Pasquill und auch andere Lefer nicht wußte: er meinte, er machte eine Arbeit für sich selber, aber

-Gott hat's anders gewendet.

128. Daß aber ber Pasquill bem Autor seine Meinung und Sinn ganz narrisch verkehret, und ihm fremden Berstand giebt, verstünde wohl gar ein Einfaltiger: wiewohl Pasquill mit seiner Widerstegung also blind ist, daß er nicht weiß, was er plappert. Er redet gar nichts von des Autors Meinung, sondern führet ein Anders darein; daß er nur etwas moge tadeln.

129. Denn der Tert des Autoris ist ganz recht; aber Pasquill versteht nichts darin. Auch so weisen's ihm gar wohl die vorhergehenden Worte im Tert, was der Autor sahe; hatte er nur den magischen Verstand recht eingenommen, oder hatte ihn lassen stehen.

130. Der Autor hatte unter feiner Feber den armen gefallenen Menfchen, und die arme gefangene und verderbte Seele; und

zeigte an, wie der wieder fei geholfen worden.

131. Er fah in dieser Beschreibung nicht allein in das äußere Reich, in die vier Elemente und Sterne, sondern ins innere Neich, ins erste Principium, davon die Seele urständet. Er verstund etwas anders mit der wilden Natur, als dieser Pasquill verstehet; er meinte nicht Sterne und vier Elemente, nicht thierisch Fleich von dieser Welt, wie Pasquill ihn schändlich verleumdet und besubelt; sondern er meinte das Centrum, den Feuerquall der Seele, welcher hatte das Licht Gottes verlöschet, und irdische Imagination vom Reich dieser Welt elngeführet.

132. Er verstund, wie die arme Seele nach ihrem Fall ein kreaturlich magisch Feuer in Gottes ewigem Zornfeuer mare, das hieß er die wilde Natur; benn die Seele stehet in der ewigen unsanfänglichen Natur, im ersten Principio Gottes des Baters, und

ift die Urfache der Bildniß Gottes.

<sup>\*)</sup> Band 2. Aurora, S. 6.

- 133. Sie hat alle Gestalten ber ewigen Natur in sicht: sie ift in ber Essenz von Ewigkeit je gewesen, aber in ber Schöpfung in die Kreatur getreten. Sie ist aus dem Feuer, da Gott der Bater sein Licht immer ausgebieret, und ist in ihrem Urstand außer dem Licht Gottes ein angstlich schwefelich Wesen, einem schwecklichen Schwefelwurm zu vergleichen, denn sie ist ein magisch Feuer, aus Gottes Feuer, welches der ewigen Natur Urstand ist.
- 134. Belches, als sich dasselbe ewige Feuer Gottes eines bewegte, begehrend ward, seine Wiedererweckung zu haben, und in seine Begierde gefasset ein erwecket Gleichnis nach und aus ihm selber, verstehe aus der Begierde des ewigen Feuers; welches nur ein Geist ist, und urständet im Willen: welches ist das Etementseuer, welches in der Immer-Wieder-Erweckung stehet, und das in der Begierde gefaste Wesen immer wieder verzehret, und sich selber nur immer darzu erwecket; wie in der Entzündung, im außern Reich, zu sehen ist.
- 135. Aus berfelben ewigen Natur, aus ihren Eigenschaften (verstehe aus ber ewigen, welche bas Centrum ist, und ein Principium in sich selber, ein magisch Feuer Gottes, das Gott der Bater nach der ewigen Natur selber ist) wird das ewige Licht erboren, und scheinet in derselben Natur, in ihren Eigenschaften, daß die Eigenschaften des Grimmes und Jorns nicht offenbar werden; sondern sind nur eine Ursache des Lebensscheins.
- 136. Denn das Licht macht auch ein Centrum in sich, mit anderer Eigenschaft. Mas in des Feuers Eigenschaft ein Grimm ist, das ist in des Lichts Eigenschaft eine Begierde des Wesens des Lichts, und heißet Liebe und Sanstmuth: das zeucht das grimmige Feuer in sich, und erlöschet den Grimm des Feuers damit, daß aus dem Feuer Freude wird.
- 137. Denn bes ängstlichen Feuers Begierde ift nach Sanftmuth und ber Sanftmuth Begierde ift nach feuriger Effenz, daß sie ein Leben sei: also macht jebe Begierde einen Willengeist, einen aus dem Feuer, und einen aus dem Licht, und ist boch nur ein einiger, aber mit zweien Eigenschaften.
- 138. Und nennet sich Gott einen Gott nach bes Lichtes Eigenschaft, verstehe einen Gott ber Liebe, Sanftmuth und Barmsherzigkeit; und nach bes Feuers Eigenschaft nennt er sich einen zornigen, eifrigen Gott, und ein verzehrend Feuer, und ist doch der Eine und nicht zween: wie im Buch vom dreifachen Leben und in den dreien Principiis nach der Länge mit vielen Umständen gemeldet und ausgeführet worden ist.
- 139. Diefes, alfo kurz zu melben, ift nun ber urkundfichfte Beift, ba in bes Feuers Eigenschaft bie ewige Natur verstanden wird, und vielmehr in ben Gestalten zum Feyer, welche bas ewige

Centrum machen, wie in ben breien Principiis gemelbet wirb, und verftebet weiter:

140. Die Begierbe in bemfelben ewigen Geift, nach beiben Eigenschaften, ist von Ewigkeit immer eine Lust gewesen, sich selber zu suchen und zu finden, und hat sich immer in sich selbst funden, eine jede Eigenschaft ihres gleichen, Beides nach dem Grimm und nach der Liebe, nach Feuer und Licht, und nach allen Gestalten zum Feuer, und nach allen Gestalten im Licht zur Liebe.

141. Daffelbe Gefundene ift bes Geiftes Spiegel gewefen. In ber Liebe im Licht heißet ber Spiegel Gottes Beisheit, und im

Grimm des Feuers heißet er Gottes Bornauge.

142. In diesem Spiegel ist von Ewigkeit ersehen worden das Wesen dieser Welt, als das dritte Principium; benn es ist in der magischen Begierde gestanden, wohl nicht im Wesen, aber im Spiegel, in der Begierde der ewigen Natur: darin hat sich der Geist erblicket, und dasselbe mit Unsang der Welt, mit Bewegung der ewigen Natur, vom Geiste Gottes im herben Fint, in ein Wesen geschafzben, in eine Gleichnis nach der ewigen Natur Eigenschaft, nach allen Gestalten zur Natur, und nach allen Gestalten in der Natur.

143. Was in ber Natur als im Principio erboren marb, baffelbe gehorte zum Reich Gottes, und hat ben Namen von Gott; aber mas in ben Geftalten zur Natur ward erboren, bas gehorte

ber finftern Ungstwelt.

144. Alle Eigenschaften wurden beweget, und stellete sich eine jebe Eigenschaft in ihrem Spiegel zur Figur nach ihrer Essenz: verstehet nach ber Begierbe Effenz.

145. Die herbe Matrir gur Natur, bie war bas Fint, welche bas Gleichniß und Bilb ergriff, und in ein fubstantialisch Befen

führte, burch Gottes Bewegen.

146. Berftehet nach bem Willengeift, ber aus bes Lichtes Gentro ausgehet, und nach bem Willengeift, ber aus bem Feuers-Centro ausgehet, ber boch nur einer ift, aber in zwo Eigenschaften,

als in zwo magischen Begierben.

147. Wie man das an der Kreatur siehet, wie Liebe und Jorn in einem Gemüthe steckt; und haben doch zwei Centra: alles nach dem, wie sich der außere Willengeist in Einem erblickt, ist die Ersweckung in Liebe und Jorn; und man auch in dieser West siehet an den Kreaturen, wie Bose und Gute sind, Wolfe und Schafe, Schlangen und gute Fische, giftige Kröten und liebliche Thiere, ein jedes aus seiner Mutter Eigenschaft vom ewigen Urstande herrührend.

148. In Diefem ewigen Spiegel ber Beisheit Gottes ift auch bie Seele bes Menschen von Ewigkeit vom Geifte Gottes in der Effenz erblicket worden, welche mit dem Anfang ber ersten Bewegung, im Fiat Gottes, zur Kreatur formiret ward, nach dem Gleichniß der Geburt

Gottes.

149. Der Geift Gottes erblicke im Spiegel ber Weisheit ein Bild nach feines Gleichen, verstehet, aus beiden magischen Feuern, im Principio des Feuers, und im Principio des Lichts: Ein ganzes Gleichnis nach der Gottheit, nach allen dreien Principien.

150. So wir wollen die ewige gottliche Geburt, im Lichte ber Majestat, in ihrer Dreieinigkeit, und dann die Seele des Menschen in ihrer Bilbniß, Substanz und Wesen betrachten: so können wir das nicht besser in ein Gleichniß ersinnen, als am Feuer und

Licht, das ift ein rechtes Gleichnif.

151. Das Feuer bedeutet bie ewige Natur, welche in ber Begierde, im ewigen Willen, von Ewigkeit in Ewigkeit immer ursständet; ba sich der ewige Willengeist, aus dem ewigen Nichts, als aus der Freiheit der Gottheit, mit seinem Ausgang in der Begierde, mit der Natur offenbaret, und in zwo Welten oder Principien scheibet, als in Finsternis und Licht.

152. Da eine jede Welt ihr Centrum zur Quaal in sich felber hat, und ist boch kein Boneinander-Beichen, sondern eine Welt ist in der andern, das Licht halt die Finsterniß gefangen: aber die Finsterniß ist eine Ursache des Feuers, und das Feuer eine Ursache des Lichtes; denn in der herben und strengen Finsterniß urständen die Essetten, oder Quaal des Feuers und der Natur.

153. Run sehen wir ja im Feuer und Licht zweierlei Quaal und Begierbe; und sehen auch, wie das Feuer aus einem finstern Wesen brennet, welches andeutet die finstere Welt in sich selber

wohnend.

154. Das Feuer bebeutet bie ewige Natur in bes Baters Willen, in der Begierde zur Offenbarung; und das Licht bedeutet die ewige Freiheit außer ber Natur, welches die Natur im Wefen offenbaret.

155. Das Feuer hat in sich ber finstern Welt grimmige Effenz; und bas Licht hat in sich die ewige Freiheit, als eine

fanfte, stille Wonne.

156. Nun ware aber die Freiheit und Sanftmuth ohne das Feuer nicht offenbar, sondern ware ein stilles Nichts: und das Feuer hatte auch außer der Freiheit keinen Glanz; und-waren weder Feuer noch Licht nichts ohne die Begierde; die ist das Centrum zur Gebärerin und hält in sich das Fiat des Worts.

157. Und in der Begierde wird erboren das ewige Wort, ober der Berstand, und auch der Spiegel der Weisheit; sowohl

ber Bornspiegel aus der Burgel des finftern Centri.

158. Und sehen wir weiter, wie das Feuer im Licht wohnet, und das Licht im Feuer, und eines ergreift das andere nicht; das Licht wird im Feuer erboren, als durch das Sterben, oder aus der Zehrlichkeit: es scheinet aus dem Tode, und ersinkt dem Tod in sich selbst, und machet in sich selber eine andere Quaal als das Feuer

ift, ein ander Principium, ba ein ander Leben ausgehet, ale Sanftmuth und liebliche Wonne, ba im Feuer nur Angft und Pein ift.

- 159. Denn wir sehen, daß das Licht gleich als ein Nichts gegen dem Feuer und seiner Wurzel ist; denn es ist unbegreislich, und deutet uns an die ewige Freiheit außer der Natur, als das göttliche Wesen und die englische Welt, und ist doch Alles, denn es ist alle Kraft aller Essentien aus dem Feuer und aus der Natur im Licht, und ist ein Leben des Verstandes, auch der Vernunft und Sinnlichkeit; da im Feuer nichts als Widerwillen wird verstanden.
- 160. Denn die Gestalten der Feuersnatur feinden einander felber an, denn Herbe, Bitter und Angst ist wider einander, welche des Feuers Wurzel sind; da in der Begierde die Herbigkeit stehet, und in der Herbigkeit das Ziehen, da das Nichts wird in Etwas geführet, und der Wille sich beschattet mit dem Eingezogenen.
- 161. Davon in der Begierde eine Finsterniß und Beschatztung entstehet; davon der andere Mille aus des ersten Begierde entstehet, von der Finsterniß auszugehen; und ist doch kein Voneinanderstiehen, sondern der andere Wille gehet in sich selber ein, in die Freiheit, außer der Begierde in der Finsterniß, und bringet also der Natur Eigenschaft mit sich.
- 162. Diefelbe feurige Eigenschaft ist ber Freiheit als bes Richts Offenbarung; benn also entstehet ber Glanz und Schein, benn in der Freiheit wird bes andern Willens mitgebrachte Eigenschaft in die stille, fanfte Wonne geseht, und aus derselben Eigenschaft wird eine Liebebegierbe.
- 163. Also deutet uns bas Feuer und Licht im Gleichnis bas gottliche Wefen an, und auch die Seele mit ihrer Bildnis: die Materien, baraus das Feuer brennet, deuten an die Gestalten zur ewigen Natur und die finstere Welt, und das Feuer beutet an die Eigenschaft bes Vaters.
- 164. Der Glanz des Feuers deutet an die Freiheit außer ber Natur: der Schein oder das Licht deutet an die andere Welt, als ein ander Principium, welches aus dem ersten, als aus des Baters Eigenschaften erboren wird; wie der Sohn Gottes aus dem Vater.
- 165. Die Kraft bes Lichtsscheins beutet an bas Herz Gottes, als bas gottliche Centrum, sowohl auch die Verständniß, Wige und Weisbeit; benn in des Lichtes Kraft stehet bas rechte Leben.
- 166. Der zweifache Geift, so im Feuer urständet mit zweierlei Quaal, als hiße und Luft, deutet uns an im Gleichnis den Geift Gottes: der hisige deutet an den Jorn und Grimm Gottes, nach der ewigen Natur der finstern Welt, nach des Grimmes Eigenschaft; und der sanftluftige deutet an des sanften Lichts Eigenschaft, in der Liebebegierbe, aus des Lichtes Quaal.

167. Die Sanftmuth bes Lichtes beutet uns an im Gleiche nif die göttliche Wefenheit, ober das Wasser bes ewigen Lebens, barin Paradies verstanden wird; und in der feurigen Eigenschaft

ber Simmel.

168. Nun feben wir, wie ein jedes Feuer die Luft wieder an fich zeucht, und in der Luftskraft brennet; denn wo ein Feuer feine Luft kann haben, so erlischt es; denn die Luft blafet das Feuer auf, und führet des Lichtes Wefenheit wieder ins Feuer, als Sanftmuth des Lichts, verstehet die Wassersmutter, davon der Glanz im Feuer urständet.

169. Denn die Sanftmuth urståndet von der Freiheit außer bes Feuers Natur, als im Nichts; und sehnet sich je eines nach dem andern. Des Feuers oder der Natur Grimm sehnet sich nach Sanstmuth, und die Sanstmuth, als die Freiheit oder das Nichts, sehnet sich nach der Offenbarung, welche in der Natur offenbar wird.

170. Run feben wir, wie-bas Licht gar einen freundlichen, freudenreichen Geist giebt aus des Feuers Quaal: derfelbe freundliche und liebreiche Unblick oder Geist urftandet aus dem eingeschlungenen Wafferquaal der Sanftmuth, als aus der Freiheit.

171. Indem das Feuer die fanste Wesenheit des Lichtes in sich zeucht, so gehet derselbe eingeschlungene fanste Geist durch den Grimm des Todes, durch die Verzehrlichkeit, im Licht wieder aus, und sühret der Natur Eigenschaften mit sich; als wir denn solches an der Luft erkennen, daß sie eine Kraft alles Lebens ist, und sie ist doch in sich selber nicht die Natur, sondern herrschet als ein mächtiger Geist in der Natur.

172. Ulfo wird in diesem Vorbilde das gottliche Wesen versstanden, und auch die ewige Natur; aus welcher Begierde und Wesen das dritte Principium, als die außere sichtbare Welt, ist ers boren, und im Unfang geschaffen worden in ein substantialisch Wesen,

mitfammt allen Rreaturen.

173. Denn von der ewigen Mutter ist worden die anfangliche Mutter; denn wo Nichts ist, da wird Nichts. Da aber je
Etwas worden ist, so ist es aus dem Ewigen worden, das ohne
Unfang gewesen ist, und ist des Ewigen Gleichnis, Bild, Wesen
und Eigenthum: und können doch nicht sagen, daß es vom Ewigen
abgetrennt sei; sondern es ist unterschieden. Eine Welt ist in der
andern, und eine jede besitet sich selber.

174. Gott ift in allem Wefen, aber nicht alles Wefen ergreift ihn. Es ergreift ihn nur das, was aus feinem ewigen Wefen ift ausgegangen, verstehe, das feines Befens ift, das in ihm ftehet: benn Gott wohnet nicht in der Ausgeburt der außern Natur, son-

bern in ber innern, in sich felber.

175. Gott ift felber wohl alles, aber es wird nicht alles Gott genannt und erkannt, wegen des Unterfchieds ber Quaal.

Die Natur ist nicht Gott, aber Gott wird durch bie Natur offenbart; Gott wird allein im ewigen Licht verstanden nach dem andern Centro, als in der Freiheit, und ist doch von der ewigen Natur nicht getrennt.

176. Denn foll ein Schein fein, fo muß Feuer fein, und ba boch auch fein Feuerschein ohne Die Freihelt ift, welche bie gott-

liche Welt andeutet.

177. Der Glanz bes Feuers beutet Gott ben Bater an; und bie Gestalt zum Feuer beutet bie ewige Natur an; und bes Lichtes Kraft beutet an bas Herz Gottes, als die mahre Gottheit: benn es führet ein ander Centrum andrer Quaal, als das Feuer, als eine

Liebebegierbe und Sanftmuth.

178. Und der ausgehende Geist aus dem Glanz des Feuers in des Lichtes Kraft, aus des Lichts vom Feuer eingeschlungenem Wesen, als aus der Liebe und Sanstmuth, deutet und recht den heiligen Geist an, der vom Bater und Sohn, in der göttlichen Kraft und Wesenheit, immer ausgehet, wie die Luft vom Feuer und Licht, und herrschet in des Lichts Wesenheit.

179. Die außere Welt ift burchaus ein Gleichniß ber inneren; benn bie innere Welt hat sich mit ber außeren offenbaret: baran man kann verftehen, was der unsichtbare Gott im Berborgenen sei.

180. Man barf nicht benten, daß Gott von irgend etwas abwefend fei, einem Ort oder Statte: er erfüllet alles, aber in feinem Principio, als in der mittlern Welt, welche er felber ift.

181. Als sich nun ber unsichtbare Gott eins nach ber ewisgen Magia, als in ber ewigen Naturbegierde bewegete, hat er ihm in seiner Weisheit sein Gleichniß erboren, aus aller brei Welten Eigenschaften; und aus jeglicher Effenz und Eigenschaft Kreaturen und Figuren geschaffen.

182. Denn ber Werkmeister, als fein Geift, war in allem Befen, als in ber gottlichen Lichtwelt, Engeln und reinen Geistern: verstehe aus ber ewigen Natur, als aus des ewigen Feuers und

Lichts Eigenschaft, aus gottlicher Wesenheit.

183. Denn ein Geift, so er aber ein ewiger Geift ift, hat in fich bas Centrum ber Natur. Er hat alle Gestälte zur Natur in sich, als ber finstern Welt, und auch ber Lichtwelt; benn er ist aus Gottes Mund ausgegangen. Er ist ber Natur, sonst ware er

kein offenbarer Geist mit ben Geistern.

184. Aus der ewigen Natur hat Gott seine Weisheit geoffensbaret: benn in der Effenz, als in der gottlichen Meisheit, ist das Wesen der Geister und Kreaturen von Ewigkeit gewesen; aber mit der Bewegung Gottes des Vaters ist's in ein formlich Geschöpf, nach jeder Essenschaft getreten, im Verdo Fiat, als im Wort der Kraft. Darum werden die Engel Feuerstammen genannt, aber mit dem Licht Gottes durchleuchtet.

- 185. Das Licht Gottes wohnet in ihrer Feuersstamme, baß des Feuers Quall in ihnen nicht offenbar ist. So sie aber offenbar wird, so haben sie göttliche Wesenheit verloren, baraus bes Feuers Glanz entstehet, und stehet der Geist bloß in der finstern Welt, wie bei den Teufeln geschehen ist.
- 186. Ein Geift aus der Natur ift ein magischer Feuerquall, und ist begehrend des Wesens oder der Wesenheit seiner Gestälte: die Begierde machet Wesen, und führt dasselbe Wesen in ihre Imagination; das ist des magischen Feuers, als des Geistes, Leiblichkeit; davon der Geist eine Kreatur genannt wird; auch so ist dieselbe Wesenheit des Geistes Speise, davon das Feuer lebet oder brennet.
- 187. Allhier wird nun des Teufels, wie auch des Menschen Fall verstanden; denn nach der ewigen Natur sind sie beibe aus Einem Urstande. Der Teufel war ein Engel, und sollte seine Imagination ins Licht Gottes, als in die Liebe und Sanstmuth, in die göttliche Wesenheit sesen: so hätte er in seine Imagination göttliche Wesenheit empfangen, und sein Licht ware scheinen blieben, sein magischer Feuerquall hatte von Gottes Sanstmuth gessen, so hätte der Feuerquall auch in solcher Essenz und Eigenschaft gestrannt, so ware er ein Engel blieben.
- 188. Aber er wandte sich zuruck ins Centrum, nach ber Mutter ber Gebärerin, und setzte seine Imagination ins Centrum, nach den Gestalten zur Natur, und wollte schrecklich in Feuersmacht herrschen. Er verachtete die Sanstmuth, als das andere Principium, und wollte über Gott herrschen.
- 189. Was er nun begehrte, das empfing er auch in feiner feurigen Begierde, als namlich die Wesenheit des Grimmes, aus ben Gestalten der finstern Welt, aus seinem eigenen Centro. Also ist nun dieselbe Wesenheit seines Geistes Feuerspeise, und stehet sein Feuerquall in finster grimmiger Essenz, und mag keine Begierde mehr in der Sanstmuth, als in Gottes Wesen schöpfen.
- 190. Usso ist er ein Teufel, und wohnet im Centro ber Finsterniß, als in ben Gestalten zur Natur; benn sein Licht ist ersloschen, er mag bas nicht wieder anzunden, es scheinet nicht mehr aus seiner Essenz: so mag's auch seine Imagination nicht mehr erreichen, und bleibt ein grimmiger Feuerquall in der Finsterniß, und isset der sinstern Welt Wesenheit, und stehet in einem andern Principio.
- 191. Das Verbum Fiat, welches feine Gestaltniß ober Bildeniß in ihm figuriret, ift die Mutter der finstern Welt, als die strens gen Gestälte zur Natur, nach eines jeden Geistes Eigenschaft: wie die Quaal im Centro ift, so ift auch der Willengeist.
- 192. So ihm benn nun bas gottliche Licht ift entzogen, fo kann er nun keinen andern Willen schopfen, als feine Mutter in

thren Gestalten ift; benn wie die Gebarerin ift, alfo ift auch ber Willengeift aus ber Gebarerin.

193. Ulso verstehet auch von bes Menschen Seele: die ist auch ein magischer Feuerquall, aus dem ewigen Centro, aus der ewigen Natur; denn nachdem Gott den Leib aus der Wesenheit schuf, so führte er den Geist aus allen dreien Principien darein: er sollte ein Gleichniß und Bild Gottes sein, verstehet nach und aus allen dreien Welten, als aus der ewigen Feuersnatur, und aus des Lichts Natur und Eigenschaft, als der göttlichen Welt, und dann aus der äußeren Welt Natur, darinnen der äußere Mensch lebet.

194. Denn Gott blies ihm ben lebendigen Obem ein; ba ward ber Mensch eine lebendige Seele. Was kann Gott nun anders aus sich blasen, als sich selbst? Denn Gott ist das Wesen aller Wesen, er ist selber alles; aber es wird nicht alles Gott genannt oder erkannt. Er nennet sich allein einen Gott nach seinem Herzen, nach der Lichtwelt Eigenschaft, als nach der Liebe und Sanstmuth,

nach dem andern Principio.

195. Gott hat in das geschaffene Bild ben Geist eingeblafen aus allen dreien Welten, als nämlich sich selber, als den ewigen unanfänglichen magischen Feuerquall aus allen Gestalten der ewigen Natur: das ist das erste Principium, und ist die Eigenschaft des Vaters, welcher sich nach der Natur Eigenschaft einen zornigen, eiserigen Gott und ein verzehrend Feuer nennet.

196. Und bann bas Centrum bes Lichts, als einen Funken aus feinem Herzen, baraus ber gottliche Wille ausgehet, ber sich wieder zu Gott aneignet, und nach seiner Mutter imaginiret, als nach Gottes Liebe und Sanstmuth; das ift das andere Principium,

barinnen bie englische Welt stehet.

197. Und zum Dritten ben Luftgeift, mit bem Geist ber außeren Welt, aus ben Sternen und Elementen, als bas britte Principium. Also ward ber Mensch eine ganze Gleichnist nach Gott, aus allen brei Belten, ein Bild Gottes, barinnen sich Gott schauete,

fand und offenbarte.

198. Nun war bas ewige Wort sein Gefet feiner geistlichen Natur, daß bieser eingeführte und eingeblasene Geist des Menschen sollte seine Imagination in keine andere Quaal einführen, als nur in die Liebe und Sanstmuth Gottes. Er sollte allein von der gottelichen Wesenheit essen, und das Wasser des ewigen Lebens trinken, aus dem Lichtsquall; so wäre sein Leib paradiesisch blieben.

199. Der Leib hatte paradiesische Früchte zu effen, die wuchsen ihm in aller Frucht: der außere Leib von dieser Welt war in der Quaal der Lichtwelt gleich als wie verschlungen, und da der doch war; gleichwie das Licht die Finsterniß verschlinget und in sich gefangen hat, und die Finsterniß bleibet doch, aber sie wird im

Licht nicht offenbar.

200. Also sollte auch die außere Bildnis von diefer Welt, sowohl die innere Quaal des Feuers aus dem ersten Principio, in der paradiesischen Wesenheit und Quaal verdorgen stehen; und der Mensch sollte sein Leben und Willen in der paradiesischen Quaal führen.

201. Er follte feines Geiftes Imagination ins Berg Gottes, als in bes Lichts Centrum, fegen, fo hatte die Seele immer von bes Lichts Wefenheit geffen: verftehet, bas feelifche Feuer hatte gotteliche Quaal in fich empfangen, und hatte in gottlicher Quaal ge-

brannt, als in Liebe und Sanftmuth.

202. Durch baffelbe Brennen ober Leben mare bem außeren Leben gottliche Wefenheit eingeführet worden, als himmlisch Fleisch, und mare in ber Linctur bes andern Principil ber heilige Leib gestanden, und bas außere Regiment von der außeren Welt ware in ber innern Welt verborgen gestanden, und in der außern offenbar.

203. Ein folder Leib ward auch im Unfang geschaffen, als aus innerlicher Wesenheit des reinen Elements, das im Paradies offenbar ift, und ein außerlicher Leib von den Elementen, der in der außeren Welt offenbar stund; aber das innere sollte das Regiment führen, und den außeren gleich als verschlungen halten, wie

bas Licht die Finfternif.

204. Berstehet: ein jedes Principium follte frei nur bloß in sich stehen, und seine Imagination oder Begierde in Gott segen, so hätte Gottes Licht alles in allem erfüllet, und ware die ernste Feuersquaal des ersten Principii, als der ewigen Natur der finstern Welt, sowohl die außere Natur und Quaal von Sternen und Clementen nicht offenbar worden.

205. Der Menfch hatte in gottlicher Liebequaal gelebet, und ware unsterblich und ungerbrechlich blieben. Keine Krankheit, weder

Noth noch Tod hatte ihn gerühret.

206. So nun eine folde Begierde im Menschen sein follte, baraus der Willengeist bloß in Gott gerichtet ware, so mußte ja göttliche Wesenheit im Seelenfeuer sein, daraus ein solcher Willenzeist entstund.

207. Denn eine gottliche Begierde entstehet aus keiner irdisfichen Quaal, noch aus dem Quall der finftern Belt; die Erdigskeit weiß nichts von Gott; so hat die finstere Welt keine gottliche

Liebe oder Begierde in sich.

208. Darum erkennen wie, daß wir nach bem andern Principio, als nach der paradiesischen oder englischen Welt, Fleisch und Blut haben aus himmlischer Effenz und Wesenheit gehabt, welches ist der rechte Seelenleib gewesen, und darinnen ist die Bildnif des Himmels gestanden.

209. Und der Geift aus dem magischen Seelenfeuer, welcher in bes Lichtes Kraft erscheinet, mar Gottes mahre Gleichniß, nach

Gottes Dreiheit; bas Bild, barinnen Gott wohnete, und barmit sich Gott offenbarete: benn berfelbe Geist ist an Substanz und Wesen allen Engeln gleich, bavon Christus Matth. 22, 30 saget, baß sie in ber Auferstehung ben Engeln gleich sind.

- 210. Als Gott Abam hatte geschaffen, so stund er in der paradiesischen Welt, als ein Vild Gottes; weil aber Gott wußte, wie er mit seinem eblen Kleinod zwischen der innern sinstern Welt, und dann auch der äußeren elementischen Welt, an beide fest angebunden stund: so gab er das Gebot und Geset der Seele Natur, und sprach: Du sollst nicht effen vom Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses; denn welches Tages du davon issest, wist du des Todes sterben, das ist, der göttlichen Welt absterben, und wird in dir die sinstere und dann auch die äußere Welt offenbar werden, und das Regiment in dir bekommen.
- 211. Als es bann auch also gefchah, als Abam anhub und feine Begierde und Imagination in die außere Welt feste: so aß das Seelenfeuer vom verbotenen Baum, und führte irdische Quaal und Wefenheit von dieser Welt in seine edle Bildniß, in die paradiessische, englische Welt.
- 212. In das reine elementische Fleisch, das aus gottlicher Wefenheit war geschaffen, führete er irdische Quaal und Wefen: also verlosch sein Licht; das ift, er ging mit seinem Willengeist aus der gottlichen Wesenheit in die irdische, in die Sterne und vier Elemente.
- 213. Also ward daß Bilb irbisch, und fiel unter die Morber, die schlugen und verwundeten es, und ließen's halb todt liegen: allhier ging Abam von Jerusalem gen Jericho, wie Christus saget.
- 214. Die Sterne und Elemente haben dem Leibe das grimmige, irdische Kleid ihrer Effentien und Wesenheit angezogen, und die finstere Welt gab ihre grimmige, ernste und strenge Quaal dem Seelenfeuer, und brannte das Seelenseuer nun in derselben grimmigen Eigenschaft, und war also Gott und Himmelreich verloren; denn das göttliche Bild verblich, und hub das irdische an; das äußere Fiat kriegte die Gewalt.
- 215. Sobald Abam vom Geiste biefer Welt überwunden ward, so fiel er in Schlaf, als in die äußere Magia, welche den Tod andeutet; denn das äußere Reich hat Anfang und Ende, und muß vom inneren abbrechen, das ist sein Tod: denn das äußere Leben gehet wieder in seine Mutter, daraus es ist gegangen, als ins Mysterium der Sterne und Elemente, und das innere Seelensleben bleibt in der sinstern Welt, als in der ewigen Natur, davon es urständet.
- 216. Darum thut und Noth die Wiedergeburt aus bem Serzen Gottes, daß bas finftere, im Grimm und gorn eingeschloffene

Seelenfeuer wieder gottliche Wefenheit empfinge, daß fein Licht

wieder schiene.

217. Und das ift's, das ich in meinem Buche hatte geschrieben, daß alles im Born sei beschlossen gewesen, bis da kommen sei der Fürst des Lichtes aus dem Herzen Gottes, und sei in der Natur Mensch worden, und habein Kraft des Lichtsin der wilden Natur gerungen.\*)

218. Mit ber Natur verstund der Autor bes Buchs die ewige seelische Natur, das Centrum ber Natur. Das ward in ber Seele, nachdem die Bildnif irbifch ward, wild, und vor ber gottlichen Welt fremd.

219. Und hatte Abam und alle feine Kinder muffen in der wilden Natur im Born und Grimm Gottes bleiben, wenn der Fürst aus Gottes herzen nicht ware kommen, und hatte dem Seelenfeuer göttliche Wefenheit, das ist, das englische Kleid ober Leib angezogen; wenn Gottes Wort oder herz nicht ware felbst Mensch worden.

220. So setzet nun der Pasquillant: "Und er (verstehet der Autor) will damit Christum nach seiner unschuldigen, heiligen, reinen Menscheit natürlich machen, und sich darmit (zu seiner Abführung von Gott auf die Natur und Kreatur) einen Eingang und Weg bereiten; vornehmlich und indem er, als ein verschlagener und erfahrener Geist weiß, daß dieser Baum des Lebens seine Wurzel, daraus er ist gewachsen, doch bishieher mit Erde ist bedeckt gewesen, nun bald entblößen, und das Geheimniß vollenden will; damit er den Leuten eine Wurzel, die Galle und Wermuth trage, möge beibringen, und noch viel von Christo abführen, und in seinem Neße fangen könne."

221. "Die heilige Schrift faget von unferer wilden menfchlichen Natur alfo, daß wir allzumal von Natur Kinder des Jorns
find; und der naturliche Menfch vernimmt nichts vom Geifte Gottes.
If Christus nun in der wilden Natur Mensch worden, so ist er
von Natur eitel gewesen, wie alle Menschen: wie hat er uns denn
das Geheimniß Gottes, davon der naturliche Mensch nichts weiß,
noch verstehet, offenbaren, unsere Schuld bezahlen, ein angenehm
Opfer für uns verrichten und den Bater versohnen können?"

222. "Mit solchen Reben verfinstert dieser Geist den Unterschied zwischen der himmlischen, reinen, und der irdischen verdorbenen, unreinen Geburt und Natur; item zwischen des Weibes und und der Schlange Samen, Abraham's und Adam's Samen; und will uns einen natürlichen Christum, in welchem Gutes und Boses, Licht und Finsterniß, Ja und Nein sei, einbilden, und unser Heil auf die Schüppe stellen. Aber die h. Schrift entdeckt seinen Falsch und Ungrund, und saget: daß nicht Alle, die Abraham's Samen, darum auch Kinder sind; sondern in Fsaak soll dir der Same

<sup>\*)</sup> Band 2. Aurora, S. 6.

genennet fein, und nicht in Abam, Kain, Ismael ober Efau; und bie Kinder ber Berheifung werden fur Samen gerechnet."

223. "Er saget nicht, burch bie Samen, als durch viele, fondern als durch Ginen, durch beinen Samen, welcher ift Christus; aus welchem, als dem ewigen unvergänglichen Samen, dem lebenbigen Worte Gottes, alle Kinder ber Berheißung geboren werden; wie der Thau aus der Morgenrothe."

224. "Denn, gleichwie seine Kinder nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen des Manns, sondern aus Gett geboren sind: also kann er auch, nach seinem menschlichen Fleisch, nicht aus Abam's natürlichem, sondern aus Abraham's verheißenem Samen, welcher er selber ist, geboren, und geringerer Ankunft und Ehren, als seine Kinder sein; weil sie alle von einem Einigen kommen, beibe der da heiligt, und die geheiligt werden."

225. "Welcher Same nicht ist ein natürlicher abamischer, sondern ein übernatürlicher himmlischer Same, da Gott und Mensch innen vereinigt ist; Gott in dem Menschen, und der Mensch in Gott; aus welchem Maria, als eine Tochter der Verheißung, auch nach ihrem Fleisch, zuvor mußte geboren sein, ehe Christus seinen Leib an sich in ihr genommen hat; wie der h. Upostel klar saget, daß Christus von den Vätern gekommen sei nach dem Fleisch, welchen die Kindschaft gehöret, die Herrlichkeit, der Bund, das Geses, der Gottesdienst und die Verheißung; welche Verheißung nicht Ubraham's natürlichem Samen, sondern Ubraham's Glaubenssamen gehöret." Bis hierher Pasquillant.

226. Sind das nicht hoch einführende prächtige Reben? Wie follte ein Einfaltiger nicht also blind geführet werden? Wer wurde sagen, er thate dem Autor Unrecht? Aber, hore Pasquill, du wirst mit dieser Beschreibung die Wurzel des zugedeckten Baums noch lange nicht blößen, wie du meinest! Du verstehest noch nichts davon, viel weniger des Autors Sinn; ohne daß du ihn falsch und mit fremdem Verstand anzeuchst.

227. Bift bu nicht ein falfcher Deuter, so sage mir, wo stehet in meinem Buche geschrieben, "daß Christus sei ein Mensch in dieser Welt wilden Natur worden, und sei aus sundlichem Samen gezeuget und herkommen?" Wie du des Autors Meinung also erklärest, und einen Hausen widersinnige Meinungen darstellest, und ihn schändlich und leichtsertig für einen Teufel auszusest, ganz blind wider seine Meinung und Verstand.

228. Bift bu, ber mich richten foll: fo lerne von ehe bes Autors Sinn. Der Tert faget: Bis ba fam ber Fürft bes Lichts aus bem herzen Gottes, und ward ein Menfch in ber Natur. Es ftehet nicht: "in der wilden Ratur",

fondern es fiehet: und rang in feinem menfalichen Leibe, in Rraft bes gottlichen Lichts, in der wilden Natur.

229 . Die Frage ist: Was ist die wilbe Natur, darinnen ber Fürst des Lichts aus dem Herzen Gottes in der Menschheit gerungen hat? Ist's trdisch Fleisch, oder die Quaal der Sterne und vier Elemente? Nein: um deswillen kam nicht der Fürst aus Gottes Herzen; sondern es war die Seele aus des etwigen Baters Natur, die hatte durch ihre Imagination und Lust den Tod und Irbigkeit in sich eingeführet, und der finstern Welt Grimmigkeit im Jorn Gottes erwecket: und war kein Nath weder im Himmel, noch in dieser Welt, es kame benn der Fürst der Liebe Gottes, und ränge mit dem grimmen Jorn Gottes, und löschete denselbigen in der menschlichen Seele.

230. Und darum ward der Fürst der Liebe Gottes, als Gottes eigenes Herz, ein Mensch in der menschlichen Natur, in menschlicher Essenz, nicht in fremder, wie der Pasquillant wunderlich hereinfähret, auch nicht in der wilden, von Sternen und Elementen,
nicht im thierischen Fleisch der verderbten Ausgeburt von den vier Elementen: nicht in derselben Essenz ist die Gottheit geeiniget;
nicht das wilde adamische Fleisch hat Christus an sich genommen,
wie es der Pasquill also deutet: der doch gar keinen Verstand von

ber Effenz hat, darinnen Gott ift Mensch worden.

231. Abam's Seele hatte nicht allein einen außeren vierelementischen Leib an sich, denn sie stund in Gottes Liebe, im Paradies; das Paradies ist nicht vier-elementisch: es stehet nicht in
vier Elementen, sondern in Einem; es ist die gottliche Wonne.

232. Gott wohnet nicht in ber Ausgeburt ber vier Elemente, sondern im himmel, im reinen Clement: bas ift seines Geiftes Teibliche Wesenheit. Und biefelbe Wesenheit hatte Abam auch zu einem Leib, und fiund im außern Leibe, wie bas Gold im groben

Stein, verborgen.

233. Der innere Leib hielt den außeren verborgen, gleichwie bas Licht die Finsterniß; und der Geist Gottes wohnete im inneren Leibe, denn er hielt in sich das andere Principium, als das Reich bes himmels: er war eine Mohnung der Gottheit, ein Bild der göttlichen Wesenheit. Die Seele hatte ihre Sanstmuth darinnen; sie as von demselbigen Leibe, darinnen Gott wohnete; ihr Feuer ward davon gefättiget, denn sie empfing allda Gottes Liebe und Sanstmuth.

234. Als aber der Seele Feuer anhub, und imaginirte nach ber Tedigkeit, und wollte von den vier Elementen und Sternen effen, so zog das äußere Reich, als das dritte Principium, das erste Principium in das Seelenkeuer ein, und auch in den himmlischen Leib, und verdunkelte das edle Bild, daß es niedersiel in Dhumacht in Schlaf; da stund es in der Ohnmacht, gleich als im Tode ges VII.

fangen; benn bie irbische Quaal wohnte nun barinnen, bavon bas Seelenfeuer grimmig, stachlicht und morberisch ward; benn es mußte nun von Bos und Gut effen, und verblich bas eble Bilb ber Gleichnif Gottes.

235. Als Gott nun sahe, daß das eble Bild verblichen war, und das außere Reich in ihm herr war, jammerte es seine Barmherzigkeit, und perhieß ihm den Weibes Samen und Schlangentreter,
und sprach: Des Weibessame soll der Schlange, die dich zu Fall
gebracht hat, den Kopf zertreten. Er sagte: des Weibes Same
sollte solches thun. Gen. 3, 15.

236. Berstehe: In ber rechten menschlichen und himmlischen Wesenheit, welche in Abam war in Tob geschlossen worden, wollte Gott Mensch werden, nicht in der irdischen, in die eble Bildnis und Seele eingeführten; sondern in rechter menschlicher Natur des andern Principii, in welcher Gott, vor Abam's Fall, zuvorn auch gewohnet hatte. In dieselbe, in Tod eingeschlossene Effenz ist Gote tes Wort eingegangen; dieselbe ist des Weibes Same, und das Wort ist Gottes Same.

237. Gott ift ber Mann-barzu gewesen, ber sein Wort ober Herz in bes Weibes menschliche Essenz hat eingesaet, verstehet, in bie Essenz ber Seele und bes Fleisches. Gott ist Mensch worden, Christus ist gewesen eine Person ber h. Dreifaltigkeit, und ist Abam worden, verstehe ber and ere Abam aus und in dem ersten, und ist boch blieben, was er war.

238. Er ift uns nicht fremb, sonbern ift unfer Bruber, wie er nach seiner Auferstehung sagte: Gehet bin und saget meinen Brubern und euren Brubern: ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott.

239. Wenn Chriftus hatte einen fremden Samen an sich genommen, ber ich nicht ware, und ber ich in Ubam nie ware gewesen, was follte mir bas helfen? Mo blieb' meine arme Seele? Wie konnte er benn bes Weibes Same oder mein Bruder sein?

240. Er verhieß Abraham nicht einen fremden Weibessamen, sondern sprach: In deinem Samen sollen alle Bolfer gessegnet werden; das ist, in deinem, verstehet in der himmlischen, in Adam in Tod eingeschlossenen Wesenheit soll Messias den Tod erswürgen, und dein Same, das ist, in dem du in Adam bist gestödtet worden, soll in Christo in Gottes Segen wieder leben; Christus soll in dir, in deiner Bildnis, und du in ihm leben; du und Christus sollt Einer werden: Er der Leib, und Du sein Glied.

241. Es lag Gott nicht allein an einem Opfer, daburch sein Born gestillet wurde, daß er sein Herz ließ Mensch werden, und seinen Sohn ließ kreuzigen, daß sein Wille also verschnet wurde. Rein, es lag ihm an seinem Wesen, das in Abam war in Tod geschlossen worden; das sollte sein Sohn wieder lebendig machen.

242. Denn wir glauben eine Auferstehung unferer Leiber, Die wir allhier gehabt haben. Der irdifche Leib ift bas Bild nicht, bas ewig leben foll; fondern bas himmlifche, welches ber irbifche Leib allhier im Tode gefangen halt.

243. So aber Chriftus barinnen geboren wird, fo ift's nim= mer im Tobe; fondern lebet in Chrifto, und ift nur mit dem it= bifchen Leibe verdeckt, und darum mußte Chriftus, als er am Rreug

ftarb, in Tob und in Gottes Born eingehen.

244. Die Liebe Gottes in Chrifto ging in die menschliche Seele, ins erfte Principium, als in den Quall des Borns, in bes Baters Natur ein, und gundete ben grimmigen Bornquall in ber Seele mit Gottes Liebe und Sanftmuth an, bavon bas gottliche Licht wieder Brannte: bas mar dem Tod ein Gift und der Solle eine Peftileng; benn Liebe und Born ift ein wiederwartig Ding.

245. So nun Chriftus nicht Abam's und Abraham's naturlichen Samen hat angenommen, wie ber Pasquill faget, wie ift er benn bes Menfchen Sohn? Ift er allein ein Same vom Simmel fommen, und hat nichts vom Menfchen, als nur eine menfch= liche Decke an fich genommen, daß er nur im Menfchen wohnte, ohne einige Eigenschaft menschlicher Effeng: mas follte bas meiner verberbten Seele helfen ?

246. Sat er nicht menschliche Natur an fich genommen, fo ift er auch nicht bes Menschen Cohn, noch mein Bruber; wie er

fich benn überall bes Menfchen Sohn genennet.

247. Pasquill faget, ich wollte Chriftum naturlich machen. Ift er nicht naturlich worden, fo fann er bes Menfchen Sohn nicht fein, auch nicht bes Beibes Same, viel weniger Ubraham's Same.

248. Daß aber ber liftige Pasquillant will die Jungfrau Mariam übernaturlich machen, und faget, fie fei aus Gottes Gamen gezeuget, ebe ale Chriftus in ihr fei empfangen worden, und mill alfo bamit einen fremden Samen hereinführen, ber nicht menschlich sei, bas ift gang keterisch und antichristisch; und mag er wohl in feinen Bufen riechen, ebe er Undere verdammet und fein Bericht über fie fuhret.

249. Ift Maria nicht von Joachim und Unna gezeuget, und naturlich empfangen und geboren worden, gleich allen Ubamskin= bern: fo beweise er's, ober fein Tand bleibt fo lange unwahrhaftig.

250. Saget er aber: Go Maria aus Joachim und Unna gezeuget mare, fo mare Chriftus aus fundlichem Samen von Da= ria gezeuget, wie fein hochfliegender Beift alfo läuft, und folches wahnet; fo fage ich ihm abermal, daß er im gottlichen Mufterio gang blind ift, und davon nichts verftehet.

251. Er faget zwar von der hohen Benedeiung Maria, boch ziehet er's auf einen fremben Samen, baraus Maria gezeuget fei;

aber er saget nicht im Grund, was das für ein-Same sei. Db's blog ber Geist Gottes sei, oder ob es himmlische Wesenheit sei? Db der Same im Wort, oder auch etwas von menschlicher Effenz sei.

252. Denn die menschliche Effenz ist ihm burchaus fundig; er will ganz nicht aus Menschen, sondern aus Gott geboren sein: gleichsam als hatte Gott in Christo eine fremde Menschheit einzgeführet, wie er's durchaus also deutet; er will nur, wie der Thau aus der Motgenrothe in Christo geboren sein.

253. Aber horet, herr Pasquill, wir wollen nicht fo bos fein als ihr; wir wollen euch gutwillig im Mpfterio ben mahren Grund zeigen. Wollt ihr nun nicht auf bem Wege geben, so gehet barneben; wir haben andere Augen als ihr. habt ihr Kunst, so haben wir Licht!

254. Ihr seid unser Richter nicht, daß ihr mich verdammet. Ich bin ein Kind Gottes in Christo, und aus Gottes Sehen ist mir mein Sehen worden; barum will ich gutherzig euch mein Angesicht weisen, weil ihr's ja nicht könnt ergreisen, wie Christus sei ohne Sunde von menschlicher Essenz empfangen und geboren worden; und ja durchaus schließet, ich redete von Christo, als sei er aus einem sundlichen Herkemmen; ba es doch alles ein Ungrund ist, und eure Meinung stehet in Babel; deswegen merket mein Glaubensbekenntniß und Erkenntniß, wie eigentlich folget.

255. Gott sprach zu Adam, als er im Paradies ftund, und in göttlicher Quaal und Wesenheit lebte: Welches Tages du effen wirst vom Baum des Erkenntnisses Gutes und Boses, wirst du bes Todes sterben. Gen. 2, 17. Mit dem Sterben meinte er nicht allein den außern Leib, welcher erst mit der Sunden Anfang lebendig ward.

256. Denn ber äußere Leib siel nicht zur Stunde nieder, als Abam das Gebot übertrat, und starb; sondern kriegte ist das große Leben, und ward ein Herr. Zuvor mar er unmächtig, und der rechte Mensch mächtig, Zuvor ging er hinten nach, und sahe der Bildniß Gottes nach, und war Knecht: und als die Seele irdische Quaat einführte, so ward er Herr, und die Bildniß ward in den Tod geschlossen.

257. Der Geist ift das Leben, das Fleisch ift das Leben nicht: des himmlischen Fleisches Leben war Gottes Geift, und des

irdifchen Fleisches Leben mar diefer Belt Geift.

258. Als das Frdische ins himmlische einzog, und das Regiment nahm: so verblich das himmlische; denn der Geist des himmlischen wich aus der Frdiskeit in sein Principium. So stund nun das Bild aus der göttlichen Wesenheit im Tode: nicht im Grimm des Todes des Zorns, das die himmlische Wesenheit im

Born Gottes mare entzundet Worben; fonbern als ein verblichenes

Wefen, ohne Quaat und Leben.

259. Denn was aus ber Liebe ift geboren, bas nimmt fei= nen Grimm in fich; benn bes Lichtes Befenheit ift Baffer bes ewigen Lebens: das Baffer machet feinen Grimm, fondern lofchet bes Feuers Grimm.

260. So nun bie himmlische Bildnif oder Wefenheit in Abam aus bem himmlischen Limbo mar genommen worden: fo ift ja feine urftandliche Mutter bas Baffer bes emigen Lebens ge= wefen, welche von ber Sanftmuth ober ber Begierbe bes Lichts Gottes urftandet; wie das Baffer in der Tiefe Diefer Belt, von ber Sanftmuth bes Sonnenlichts, burch Beneris Begierbe.

261. Das fur Grimm ober Born wollte benn nun in bie himmlifche Wefenheit bes heiligen Leibes in Ubam tommen? Bar boch biefelbe Wefenheit nicht bas Leben felber; fondern ber Geift

Gottes mar bas rechte Leben im beiligen Leibe.

262. Alls aber Gottes Geift wich, fo ftund diefelbe Bilbnig ale tobt ohne Leben; und die Seele lebte vom irbifchen Feuerholz, wiewohl fie nicht irdische Effenz ift; so ift die irdische Effenz aber boch vom erften Principio, barin auch bie Seele ftebet, ausgeboren; barum lufterte bie Seele auch nach berfelben Quaal.

263. Der Seele war ein himmlischer Leib gegeben worden, bavon fie follte effen, und nicht von beiden Leibern. Gie follte ihre Luft und Imagination nur in ben himmlischen feten, fo mare bem Geelenfeuer der irbifche Leib nur in der finftern Belt an= gebangen.

264. Uls fie aber von beiben effen wollte, fo fam ber finftere Leib zur Macht und zum Licht, und herrschte über ben rechten menschlichen Leib. Alfo ift die Gunde im Geelenfeuer angangen, benn fie ward mit grimmiger Effenz entzundet; fo brannte bas Seelenfeuer nun in berfelbigen Quaal, und verlofch ber Geele bas gottliche Licht, welches in der fanften himmlischen Wefenheit ichien.

265. Denn im Unfang war die rechte menschliche Effens ber Seele Solg, zu ihrem Lebensbrennen; aber barnach mard's die irbifche Effeng: bas ift nun die Gunde und der Widerwille, und Die Seele hat feine Bildnif ober Leib, ber ewig bleibet, fie werde benn durch Chriftum aus ihrer erften Befenheit durch ben Tod

Christi erboren.

266. Darum ift's, bag mancherlei Figuren in ber Seele Bildnif, im Inneren erscheinen, alles nachdem ihre Begierbe gu einem Wefen ift, ale wilder Thiere Bilbnig, auch Schlangen und Rroten. In welcher Effent und Willen das Geelenfeuer lebet und brennet, nach berfelben Effenz ift auch bas Fiat im Willengeift, und bilbet eine folche Bildnif. Benn nun ber aufere Leib ger= bricht, fo ftehet biefelbe Bildnif alfo in folder Form und Quaal.

267. In Zeit bes irbifchen Lebens mag fie ihren Millen anbern, fo anbert auch ihr Fiat bie Figur; aber nach bes Leibes Sterben hat fie nichts mehr, barin fie ihren Millen kann anbern,

wie an ben Teufeln zu feben ift.

268. Darum sprach Christus: Ihr musset von Neuem geboren werden, durch das Wasser und h. Geist, oder konnt das Reich Gottes nicht sehen. Joh. 3, 5. Verstehet aus dem Wasser Gottes, aus dem Wasser ber ersten rechten Bildniß, darinnen der h. Geist wohnet, in welchem Christus ist empfangen und geboren worden.

269. - Daffelbe Maffer hat nicht die Gunde in seine Effenz genommen; denn das kann nicht sein: denn was aus der Sanstemuth Gottes ift, das wird im Grimm Gottes nicht entzündet; sont bern es ist als eine Dhnmacht in Tod, als in die Stille, ins stille

Nichts geschloffen.

270. Abam verlor das Leben, verstehet, das rechte gottliche Leben seiner edlen Bildniß, das hat Christus wiedergebracht. Er hat dieselbe Bildniß wieder aus dem Tode erboren. Das lebendige Wort aus dem Herzen Gottes ist in die in den Tod eingeschlossene Bildniß eingegangen, und hat dieselbe Essenz an sich genommen, und ist ein wahrer Mensch worden; ein solcher Mensch, dem der außere Leib nur anhing, welcher in der rechten Bildniß verschlunz gen stund, aber in der außern Welt offenbar.

271. Er hat auch ber Seele hiermit ben heiligen Leib, als einen unschuldigen, wieder angezogen, und eine menschliche Seele in benfelben heiligen Leib genommen, aus Mariens Seeleneffenz-Samen: barum mußte Christus barnach versuchet werben, und

ber außeren Speife vierzig Tage entbehren.

272. Denn die Seele mußte verfuchet werden, ob fie nun in diefem heiligen Leibe wollte von Gottes Wort effen, und fich begnügen laffen; und darum ward dem Teufel zugelaffen, die Seele zu verfuchen.

273. Dieweil er sich entschuldigte, er hatte nicht konnen bestehen, die Matrix der grimmen Natur hatte ihn zu hart gezogen: so sollte er's iso mit diesem Menschen versuchen, als er's
bann auch mit Abam versuchet und ihn überwunden hatte.

274. So schickte Gott einen anderen Abam, und sette ben auf seinen gehabten königlichen Thron. Da sollte er's mit ihm versuchen, ob er ihn auch konnte fallen; er stellte ihm vor dieser

außeren Welt Berrlichkeit, als außerlich Effen.

275. Und ob es nicht vorhanden ware, so follte er mit feisner eblen Bildniß und göttlichen Macht ins Aeußere gehen, und heißen Steine zu Brot werden; ob er's konnte darhin bringen, daß die eble Bildniß noch einmal gefangen und in den Tod geschlossen wurde.

276. Und bann stellete er ihm vor die große Gewalt, so er hatte; er sollte mit der göttlichen Allmacht im außern Reich vom Tempel fliegen, ob er ihn möchte in die außere Luft einführen, daß Gottes Liebegeist von dieser Bildniß wiche: da die Gottheit nur demuthig ist, wollte er ihn in Hoffart einführen.

277. Bum Dritten ftellete er ihm vor das Regiment ber außern Belt: er follte im britten Principio ein herr fein, er follte ihn nur laffen im Innern ein herr fein; er follte niederfallen und

ibn anbeten.

278. Denn es war bem Teufel um ben koniglichen Stuhl zu thun, ben biefer Mensch sollte besitzen: barum ward dem Teufel zugelaffen, ihn zu versuchen; auf daß, so er bestünde, der Teufel ein Lügner bliebe, und sein Urtheil auf seinem Lügenmund.

## Die Empfängniß und Menschwerdung Zesu Christi halt sich mit seinen Umständen, als folget:

279. Als die göttliche Bildniß in Abam war verblichen, so jammerte es Gott, und wollte, daß dieser Bildniß wieder geholfen wurde, und verhieß Adam und Heva den Schlangentreter, als das Wort und die Kraft der Gottheit; das sollte des Weibes Samen, verstehe des verblichenen Bildes Essen, an sich nehmen, und dem Teusel und Jorn Gottes den Stachel in der Seele darmit zersbrechen.

280. Daffelbe verheißene Wort ftund ohne das der eblen, ist in Tod geschloffenen, Bildnif entgegen, und begehrte sein ge-

habtes Wohnhaus feiner Gleichniß zu einer Wonne.

281. Aber mit ber Berheiftung hat sich's ber Seele wieder vorgestellet, ins Lebenslicht ber Seele, und ihm ein Ziel gesetzt, ba es wieder in die, in den Tod eingeschlossene, rechte menschliche Essenz wollte eingehen und das Leben aus dem Tode auswecken.

282. Daffelbe Biel war in Maria, ber Jungfrau, gesteckt, und marb im Wort ber Berheifung im Paradies gebenedeiet, und

ftund als ein Centrum, oder Biel ber Menschheit.

283. Gottes Herz hatte sich in selbiges Ziel verlobet und vermahlet: das Ziel war mit der hochtheuren Jungfrau der Weiseheit Gottes, als mit dem Spiegel oder Auge des h. Geistes gezieztet, zwar mit nichts Fremdem, sondern mit dem ersten Leben; versstehet das Göttliche der edlen Bildniß in Adam, davon Adam's Seele ausging in den Geist dieser außeren Welt, als in die Quaal der Sterne und Elemente, deren Centrum der Abgrund des ersten Principii ift.

284. Dieß gebenebeite Ziel ward den Batern verheißen, als Abam, Abraham, David und Andern mehr. Wie haben sich die

Propheten an biefem Ziel erluftiget! Die Opfer ber Juben waren ein Borbitb biefes Biels.

285. Denn als Abam bie reine und schone Bilbniß hatte verloren, verstehet die Kraft des Herzens Gottes, welche in seinem Leibe der himmlischen Wesenheit stund als ein Centrum der Gott-heit: so stund die Secle bloß in des Vaters Eigenschaft; verstehet, die ewige Natur, welche außer dem Licht Gottes ein Grimm und verzehrend Feuer ist.

286. Denn bie Seele ist aus bemfelbigen Centro, als aus ber ewigen Natur bes Baters: barum marb die Seele in Ifrael so eine lange Zeit bis an's Ziel in des Vaters Natur geführet.

287. Das Gesetz auf dem Berg Sinai ward im Feuer und Donner, in des Baters Natur, gegeben; und Moses ward auch im Busch mit der Feuerstamme in des Baters Natur berufen. Erod. 3, 4.

288. Und Chriftus fagte, ba er ins Fleifch kam, auch alfo: Bater, die Menschen waren bein, und bu haft sie mir gegeben, und ich gebe ihnen bas ewige Leben. Joh. 17, 2.

289. Daffelbe hochgebenebeite Ziel ftund im Gnabenbund ber Opfer bei Frael: Die Opfer waren ein Zeichen des Ziels, welches ihm Gott vorstellete, und Ifrael ward im Opfer durch's Ziel von Sunden geranzioniret.

290. Ifrael opferte mit Thieresblut; das sah Gottes Imagination an durch das Ziel seines Bundes; dieweil der Mensch itz disch war worden, so stellete ihm Gott das Ziel vor sich zu einem Gnadenburd, auf daß seine Imagination nicht in die irdische Quaal des Menschen einging, und mit der Irdischeit und Sunde der Menschen sein Zornfeuer nicht erwecket wurde, daß er sie auffresse, wie beim Etia geschah.

291. Die Befchneibung ber Juben war auch eben bas. Ffrael mußte fein Biut vergießen: bas sah Gottes Imagination an durch bas Biel feines Bundes; benn Christus follte ben Tod mit feinem Blutvergießen erwürgen. Es follte in ben Jorn Gottes fallen, als ins Seelenfeuer, und bas angezündete Feuer Gottes erlöschen.

292. So bilbete ihm nun Gott, im Bunde, das Blutvers giefen Chrifti ein, und ertoschete mit dieser Imagination den Grimm in der Seele; und durch dieses ist Ifrael selig worden. Welche mit Ernst ihren Willen und Imagination in den Bund haben gesetht, die haben des Ziels Kraft im Bunde als in Gottes Vorstellung empfangen.

293. Denn in Gott ist das Geschehene und Zukunftige alles in eines. Darum ward den Kindern des Bundes die neue Wiesbergeburt aus Christo zugerechnet, als stünden sie schon im neuen Leibe Christi, als hatte Christus schon mit seinem Blutvergießen

ben Born erfaufet, und mare ichon bas Leben aus bem Tobe wies bergeboren worden.

294. Denn daffelbe Leben auf bem Ziel stund in Gottes Imagination: mit der Berheißung im Paradies hat sich's hinein gestellet. Daffelbe Leben ward Abraham verheißen, daß es in seinem Samen wieder sollte erwecket werden, nicht in einem fremben Samen, wie der Pasquill tichtet; sondern in der edlen Bildenis Samen, welche aus himmlischer Wesenheit, aus dem andern Principio, war dem Adam mit zu einem Leibe gegeben worden.

295. Und aber mit Eingehung der Seele in die Jedigkeit, in den stillen Tod, als ins Nichts, war eingeschlossen worden; daß selbe follte wieder aus dem Tode grunen, und darin auferstehen, und geboren werden ein neuer Mensch, in Heiligkeit, in Unschuld und Gerechtigkeit: es sollte der Seele wieder angezogen werden.

296. Berstehet's hoch und recht! Das Leben Gottes im Bunde des Ziels, welches in Maria die Menschheit annahm, baffelbe Leben muß aus Christo in uns, verstehet, in unsere in Tod geschlossen, verblichene Bildniß, eingehen: es ist das Korn, das gesäet wird in die todte, verblichene Wesenheit; das zeucht dieselbe menschliche Essenz wieder an sich und wird wieder derselben Bildniß Leben.

297. Also machfet auf ber eble Lilienzweig, ber erftlich klein ift, als ein Senkforn, wie Christus faget, und hernach groß wird, wie ein Loorberbaum. Mein Pasquill, bas ist die wahre neue Wiedergeburt in Christo.

298. Setzt eurer Braut andere Augen ein, und sehet das alte Testament und den Bund der Berheisung mit Udam und Abraham recht an, und verbittert die Schrift nicht, und ziehet die selbe nicht mit den Haaren herzu, mit fremdem Verstand! Eure Meinung verdunkelt die eble Lilie, oder Iweig, der ist aus der Mutter oder Burzel grunen soll, vielmehr, als daß sie sollte zum Gewächs dienen.

299. Wenn ihr in folder Geheimnis wollet richten, fo musset ihr aus Christo wieder geboren sein. Ihr musset aus Christi Augen sehen, wollet ihr begreifen Mysterium Magnum; so ihr aber aus Christo geboren waret, so waret ihr kein Splitterrichter, sondern ein lieber Bruder.

300. Christus heißet euch nicht verdammen, sondern fanste muthig einhergehen und freundlich unterweisen, nicht scherzen, oder dem Teusel in Rachen erklären. Mein Freund, ihr seid noch sehr blind am Neich Christi! Ich will euch die Thüre der Menschwerzbung Christi recht weisen; als sie mir dann, aus Gottes Enade, in der Liebe Christi ist gewiesen worden.

301. Nicht burch meinen Berftand, fonbern in meiner Ginergebung in Chriftum, aus Chrifti Geift. Mus Chrifti Beift habe ich die Erkenntnis des Mysterii Magni empfangen; ich hab's in eurer Schule nicht studiret. Ich habe davon nichts gewußt, es auch nie also gesucht; ich suchte allein Gottes Herz. Mir ist mehr worden, als ich suchte oder verstund.

302. Wollt ihr berowegen ein Bruber in Chrifto fein, fo thut die Bockshorner ab, fo konnen wir einander mit rechten Augen und mit einem guchtigen Gemuth anschauen, und in der Furcht

Gottes einander unterweisen.

303. Solch spiksindiges Verachten ist Babel, die Mutter ber Tyrannei und großen geistlichen Hurerei; daraus Krieg und Streit zu allen Zeiten ist entstanden. Euer Pasquill ist nur eine Blutpaufe und eine Spotterin, eine unzeitige aufgeblasene Hoffart, eine Kains-Sigenschaft. Gehet davon aus, wollt ihr das liebreiche Ungesicht Jesu Christi im Ternario Sancto, und den Wunderzweig der verborgenen Lilie, welcher aniho grünet aus der Wurzel des Baumes, schauen!

304. Wollt ihr mit bem eblen Lilienzweig aus bem alten Baum grunen: fo mußt ihr ein bemuthiges herz bringen. Wollt ihr aus Gotg grunen oder reden: fo mußt ihr in ber Menschwere

bung Chrifti fteben.

305. Denn Niemand weiß etwas von Gott, als nur ber Geist Chrifti, ber in Gott ist; ber Sohn in des Baters Schooß forschet in unserm Geist auch die Tiefe der Gottheit; unser Geist muß in Christi Geist stehen, so wir das gottliche Mysterium verstehen wollen.

306. Das thut's nicht genug, bag man einen haufen Spruche ber Schrift zusammensetzt, und machet eine Meinung baraus. Nein, mein Frit! Meinungen thun's nicht; sondern bas lebendige Wort, ba bas Derz bie Gewisheit erfahret, barinnen ftehet

Glauben im h. Geift.

307. In Meinungen ist eitel Zweifel, ob's recht fei ober nicht. Aus Meinungen ift ber Untidrift geboren. Wollen wir von Gott reben, so muffen wir aus Chrifti Geift reben, der allein

weiß, was Gott ift: fonft find wir lugenhaftig.

308. Christi Geist muß aus uns vom göttlichen Mysterio reben; anders reden wir aus Babel der Verwirrung. Christus ist in unserer rechten menschlichen Effenz, verstehet in Adam's Effenz, Mensch worden, nicht in der Effenz der Sterne und Elemente, sondern in der Effenz des Elements, dadurch vorm Fall das Paradies in Adam grünete.

309. Als der Engel Gabriel zu Maria kam, grußete er sie, und sprach: Gegrußet seist du, Holdselige, der herr ift mit dir, du Gebenedeite unter den Weibern; du sollst schwanger werden im Leibe, und einen Sohn gebaren, deß Namen sollst du Jesus heißen.

Suf. 1, 29-31.

- 310. Allhier hat's nun nicht ben Berstand, wie Pasquill anbeutet, baß Maria sei zuvor aus Gott geboren worden, ehe als Christus in ihr Mensch ward. Nein, Christus ist der erste von den Todten, er hat das Leben im Tode erstlich angezündet: allein das Ziel stund in Marien, das war die Benedeiung; denn im Ziel war das lebendige Bort, und der Geist Gottes mit der edlen Jungfrau der Weisheit Gottes, mit göttlicher Wesenheit umgeben.
- 311. Als ber Engel sagte: Du wirst schwanger werden im Leibe; und die Jungfrau Maria darauf sagte: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesaget hast, Luk. 1, 38., so hat das Leben im Ziel des Bundes, als das Herz Gottes in Mariens in Tod eingeschlossenen Essenz sich beweget: das Wort ist umgeben gewesen mit göttlicher Wesenheit, aus dem Wasser bes ewigen Lebens, erboren aus der Sanstmuth des Lichts der Majestät Gottes.
- 312. Und in berfelben Wefenheit ift gewesen bie Tinctur aus bem Feuer und Licht Gottes, welche ber Wefenheit Glanz und Bierheit ift.
- 313. Und in ber Tinctur ift gewesen bas zuchtige Auge ber Beisheit Gottes; und die Beisheit ift bes h. Geistes Leiblichkeit, barinnen er wohnet; sie ist fein ewiger Spiegel, barinnen er die gtoßen Bunder von Ewigkeit hat erblicket.
- 314. Und der h. Geist ift vom Wort, als aus dem Centro ober Gottes Herzen aus dem Bater, als aus dem Feuer, durch's Licht in der Majestät ausgegangen, in die Essenz der paradiesischen und englischen Welt: verstehet, in dem oder in das reine Element, als in die Wesenheit der himmlischen Leiblichkeit.
- 315. Diefelbe Befenheit oder Leiblichkeit, wie oben gemelbet, ist Christi himmlisch Fleisch und Blut gewesen; benn die edle Tinctur machet das Waffer aus ber Majestat in geistlich Blut.
- 316. Dieselbige Wefenheit, die im Bund war, darin das verheißene Wort Gottes stund, ist in Maria Wesenheit, als in die in Tod eingeschlossene Wesenheit, eingegangen, und ist ein Leib worden, und hat das Verschlossene lebendig gemacht: die göttliche und himmlische paradiesische Wesenheit im Bunde, und Maria Wesenheit ist Ein Ding worden, das Leben grünte im Tode.
- 317. Darum ift Christus unser Leben und Geift, auch unser Fleisch und Blut worden; und barum giebt er uns, verstehet unserm Seelenfeuer, seinen himmlischen Leib und Blut zu effen und zu trinken. Unsere Seele hat mit dem Eingang der gottlichen' Wesenheit wieder himmlisch Fleisch zu ihrem Feuerleben bekommen; sie brennt wieder in gottlicher Quaal, aus der Liebe-Wesenheit.
  - 318. Die heilige Tinctur, nach des gottlichen Feuers Eigen- schaft, gehoret der Seele an; und die Baffers-Eigenschaft, als des

Lichtes Sanftmuth, gehoret bem Leibe: ber Leib ift allewege unter ber Seele.

- 319. Denn die Seele ift aus der ewigen Natur Feuer: sie ist das Principium zwischen der finstern und Lichtwelt; sie hat das Centrum der Feuerwelt in sich.
- 320. Und die Mesenheit ift aus bem Centro ber Lichtwelt, sie wird in ber gottlichen Begierbe zu einer Substang: benn sie ist Wesen ber Begierde; die Begierbe ist Geist, und bas Gefaste in ber Begierbe ist Mesen ber Begierbe.
- 321. Was kann nun die Begierde anders faffen als sich selbst, das ist die Sanstmuth des Lichts, das ist ein Sinken der Liebe und Sanstmuth gegen den Feuergeist, welcher aussteigt: das fasset der Feuergeist immer in seine Begierde, und verzehret es, das ist, er suhret's durch die Schärfe des Vaters; da gehet's durch den Tod wieder in der Freiheit aus, und macht die Quaal der gottlichen Welt: denn der Geist Gottes wird darinnen verstanden.
- 322. Nicht baß allba innen ein Sterben ober Tob sei, sonbern des Feuers Quaal wird für einen Tod geachtet; benn des Feuers Wurzel ist die finstere Welt mit ihren ftrengen Gestalten zur Feuersnatur, wie im Buch lein der seche (theosophischen) Punkte vom großen Mysterio aussuhrlich ist erklaret worden.
- 323. Run verstehet den Sinn recht! Gottes Wesenheit ist von Ewigkeit gewesen; sie ist unmestich und ungründlich: sie ist überall. Wo man kann sagen: Hier ist Gott, da ist auch gotteliche Wesenheit, aber nicht in der außern Welt im dritten Prinzipio, sondern in der himmlischen im andern Prinzipio.

324. Darum fagte Chriftus, Johannis 3, 13: Niemanb fähret gen himmel, benn bes Menschen Sohn, ber vom himmel kommen ift, und ber im himmel ist. Seine gottliche Wesenheit war im himmel, und war aber in die Menschheit kommen; und bie Menschheit ist außer ihm in Abam erstorben.

325. Will nun Jemand in himmel fahren: ber muß Chrifti Wefen an ihm haben. Er ift bie Leiter, welche Jakob hat gefeben, die ba mit einer Spige in himmel reichet, und mit ber

andern Spike in die Menschheit.

326. Man muß es also verstehen, daß der Leib Chrifti, verftehet die Leiblichkeit der gottlichen Wesenheit, welche sich in der korporirten Wesenheit der Menschheit in Maria hat geoffenbaret,

größer ift benn alles.

327. Die gottliche Wesenheit ift nicht gar in das freaturliche Bild gefahren; das kann nicht sein: denn sie ist ummeslich; allein sie hat sich geoffenbaret in der menschlichen Wesenheit, in dem geschaffenen Bilde in der Menschwerdung Christi, und hat die menschliche (Wesenheit) angezündet, und ihr Leben gegeben, verfiehet in Abam's Bilb, welches auch in Maria war, und in allen Menfchen.

328. Nun fraget sich's: Bas ist Maria für eine Person gewesen, weil bas Ziel bes Bundes Gottes in ihr ftund? Ober wie hat Christus Leib und Seele in ihr empfangen, und ift boch geblieben, was er von Ewigkeit war?

329. Für's Erste war Maria eine leibliche Tochter ünser aller Mutter, der heva, und ihrer rechten Mutter Unna, und ihres rechten Baters Joachim. Keine reine Jungfrau ohne Makel, versstehet nach der äußern Welt; benn der Jorn Gottes steckte auch in ihr, und sie ist auch durch Christi Blut versohnet.

330. Und ihr Bildniß ftund auch nach dem andern Prinzipio im Tod eingeschlossen; aber das Ziel stund in ihr, verstehet in ihrer Bildniß, aber undeweglich und unempfindlich, auf Urt und Beise, wie Gott in allem ist; und das Ding weiß nichts von ihm, denn Gott wohnet nicht im Dinge; er besit nichts, nur sich selber: also war das Ziel in Maria, und Gottes Verheißung im Worte des Lebens war im Ziel; aber nicht in Maria, sondern in sich selber wohnend.

331. Gott hatte sich nach seinem Herzen von Ewigkeit nie beweget; und als er sich einmal in Maria im Ziel bewegte, so ward Maria hochgebenebeiet, und in der Benedeiung des Heilandes schwanger: denn das Leben kam in Tod, in die in Tod einsgeschlossene Essenz.

332. Nun inqualiret doch der Same des Menschen mit dem Leibe. So nun das göttliche Leben in die Essenz des Samens Maria kam, so ward ihr ganzer Leib, verstehet der Bildniß Leib, nach dem andern Principio hoch gebenedeiet, und in dieser neuen Wunder-Eingehung und Bewegung Gottes zum Leben gestracht, daß ihre Essenz lebendig worden, und die Tinctur ihres Blutes ist mit der göttlichen Tinctur angezündet worden; verstehet des Samens Tinctur, so mit dem ganzen Leibe inqualiret.

333. Aber das außere Reich diefer Welt ist diesesmal von Maria nicht abgebrochen worden; es hielt sie noch gefangen; sie mußte durch's Sterben, durch ihres Sohnes Tod, ins ewige Leben

eingehen.

334. Ihr Leib ist wohl nicht verweset, benn er war mit in ber Benedeiung; allein mußte die irdische Quaal an ihr zerbrechen, und mußten alle Kinder Udam's durch einen Eingang ins Leben eingehen, als nämlich durch's Sterben Christi — als Christus das Seelenfeuer am Kreuz im Tod löschete —: so ward auch Maria Seelenfeuer geloschet, das ist, recht angezündet im Licht der Majestat.

335. Der außere Leib bleibt ein Deckel davor, fo lange er in ber Quaal ber Sterne und Elemente ftehet; burch Sterben

wird bas außere Befen ber Quaal abgebrochen: alsbann erscheinet bas Bilb Gottes.

336. Berstehet's recht! Christus hat in Maria alle brei Principia an sich genommen, boch in gottlicher Ordnung; nicht gemischet, wie Abam that, ber bas außere Reich burch Imagination ins innere einführte, in bas Seelenfeuer, bavon bas Licht verlosch.

337. Er hat an sich, das ist an's Ziel des lebendigen Bunbes, an die lebendige Wesenheit, die seelische Essenz angenommen, als das erste Principium, und dann die Essenz der Bildnis des zweiten Principii; und dann das außere Reich, das britte Principium; benn er sollte ein Herr über alles sein.

338. Er ift, nach Ausgang vier Monden, eine lebendige Seele worden, welche nun in der Bildniß ftund; aber in der Bildniß war die Gottheit das Centrum, die nimmt weder zu noch ab. Die göttliche Wesenheit nimmt auch nicht zu oder ab; sie wird weder kleiner noch größer, allein sie hat sich in der menschlichen Bildniß geoffenbaret, und die zum Leben erboren.

339. Alfo ift in ber Empfangnis Maria in ihrem Samen eine lebendige Effenz aufgangen, nicht mehr in Tod eingeschlossen, nicht eine fundliche; benn woraus Gottes Licht scheinet, barin ift teine Sunde: die Sunde urftandet an dem Ort, wo Gottes Licht nicht scheinet; wo es aber scheinet, ba ist eitel Liebe und Sanstmuth.

340. Das Herz Gottes ist das Centrum in ber Perfon Christi gewesen, die Effentien sind mit der Bewegung der Gottheit geheiliget und erleuchtet worden, verstehet nach dem andern Prinzipio: denn gottliche und menschliche Effenz ward zu Fleisch und Blut, und ward Ein Mensch, Gine Person.

341. Das außere Reich hing am innern, aber bas innere hatte ist in diefer Person das Regiment; bas außere war Anecht. Darum saget die Schrift: Er hat Anechtsgestalt an sich genommen, auf daß er uns von der Knechtschaft erlösete. Esa. 53, 2 — 5.

342. Ich sage also: Was Christus nach unserer menschlichen Bildniß und nach der Seele ist, so ist er eine Kreatur, uns
gleich, von uns angenommen; aber was er nach der Gottheit und
nach der gottlichen Wesenheit ist, damit ist er über die Natur,
und hoher als die Himmel; und ist damit keine Kreatur, sondern
Gott selber.

343. Aber sein gottlich Wefen ift in seiner Kreatur, als in ber Menschheit, offenbar. Er ist nach ber Menschheit eine solche Person, als Abam vor seiner Imagination und Fall war: er ist ber andere Abam.

344. Der erste Abam sollte den königlichen Stuhl besitzen; weil er aber nicht bestund, so gebar ihm Gott einen andern aus bem ersten. Wenn er nun nicht ware naturlich gewesen, so ware

er ber erften Bilbnif ungleich gewefen; auch mare er nicht bes

Menschen Sohn gewesen, wie sich Pasquill laffet dunken.

345. Hat er nicht eine natürliche Seele gehabt, so hat er in ber Person nicht alle drei Principia gehabt. Was hat er denn seinem Bater, als er ist am Kreuze starb, in seine Hande beschelen? Ober was hat am Stamm des Kreuzes gelitten, wo er nicht ist natürlich gewesen?

346. Als er war vom Tobe aufgestanden, zeigete er sich seinen Jungern, und sprach: Sehet mich an: ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, als ihr sehet, daß ich habe. Luk. 24, 39. Was sagt denn Pasquill: Ich wollte Christum nach seiner heiligen, reiznen, unschuldigen Menschheit natürlich machen? Ich mache ihn nicht erst natürlich. Ist er mein Brüder, und des Menschen Sohn, so muß er ja natürlich sein. Sind doch die Engel natürlich.

347. Daß er aber fagt, ich hatte geschrieben, er ware in ber wilben, als in ber außeren Geburt, ein Mensch worden, das ist nicht wahr. Der Tert faget in meiner Schrift: "Und rang in seinem menschlichen Leibe, in Kraft des Lichts, in ber wilden Natur". hat er nicht in der Holle und am Stamme des Kreuzes mit Gottes Jorn gerungen? Ist er nicht gestorben? Und hat unserer wilden, sundlichen Natur den Stachel bes Todes weggenommen?

348. Pasquill saget: Christus sei nicht aus Abam's natürlichem Samen. So das wahr ist, so ist er nicht des Menschen Sohn; so hat Gott die Menschheit nicht natürlich angenommen. Das Wort ist ja Fleisch worden. Ist's nun nicht in der Menschheit Fleisch worden: so sage mir, Pasquill, wie Christus kann des Menschen Sohn sein? Oder, wo bleibt unser Heil, unsers Fleisches

Huferstehung?

349. If Christus nicht in unserm Fleisch: so wird er uns nicht auswecken. Was helfen mir seine Wunden, so sie im fremden Fleisch sind? Hat der blinde Pasquill denn nicht gesehen, daß ich in meinem ganzen Buch den irdischen und himmlischen Menschen unterschieden habe? Was durfte er sich in den magischen Berstand mengen, und ihn tadeln, dessen er doch kein Erkenntnist noch Grund hat? Er lese meine Bücher von der Menschwersdung Christi; er wird mehr sinden, als er ergründen mag.

350. Daß er will sagen, Christus sei im verheißenen Samen Mensch worden, und nicht in Abam's und Abraham's; wer ist berselbe Same? Derselbe verheißene Same hat sich ja in die Menschheit eingelassen, und ist Gott und Mensch Eine Person

worden.

351. Er fpricht: "Chriftus, als bas ewige Wort, hat den Samen von ber reinen, heiligen, von Ewigkeit hierzu erwählten, der Natur abgeftorbenen und in Gott gang gebenebeiten Jungfrau,

als ben vorbehaltenen Samen Abraham's, an fich genommen."
Sage mir, Pasquill: wer ist dieselbe Jungfrau, welche der Natur
ist abgestorben? So muß sie ein Monstrum ohne Seele sein, ohne

Fleisch und Blut, und fein Mensch.

352. Was durfte Gott himmlischen Samen in sein Wesen an sich nehmen? Ist boch sein Wesen von Ewigkeit an ihm gewesen! Was hulfe uns das? Das er aber in unsere Menscheit ist eingegangen, und unsern, in Tod eingeschlossenen, Samen hat erweckt und lebendig gemacht, deß freue-ich mich; das ich darf sagen, daß mein Fleisch zur Rechten in der Kraft Gottes sist.

353. Go Chriftus einen andern Samen hat an fich ge-

Mensch sein Fleisch effen und sein Blut trinken?

354. herr Pasquill, irret euch nicht! Gott laft fich und feine Kinder nicht spotten. Wir lassen und bedunken, daß ihr im Mosterio Gottes ganz blind seib. Ihr wisset nichts von dem inswendigen Menschen, viel weniger von der neuen Wiedergeburt. Lernt von ehe die Principien verstehen, und das Centrum der Natur, ehe ihr richter! Ihr wollt ein Gottgelehrter sein, und kennet noch keinen Buchstaben in dieser Schule.

355. Mit der Natur verstehet ihr nur das außere Neich. Was hat die Seele denn für eine Natur? Ich denke, eure Kunst wird hier nichts von wiffen. Ihr wisset nichts vom innern Menschen, der Gottes Gleichnist ist; und wollt doch richten. Ihr versstehet nicht, was Gott ist, und wollt auch Gottes Kinder richten.

Es ware euch wohl billig verweislich.

356. Ihr führet die Sprüche der Schrift, und verstehet sie nicht; darzu deutet ihr meinen Sinn ganz falfch. Wer hat euch berufen, daß ihr meine dunkeln, tiefverborgenen Schriften erklaren folltet? Ich hatte geschrieben, wie ein jung Kind am Mysterio Gotetes, das erst damal war in die Schule kommen, und noch am UBC hing. Kommt ihr, oder ein Andrer an diesen Reihen: so werdet ihr wohl sehen, ob ihr werdet alsbald Doctor sein.

357. Einen solchen narrischen Verstand, als ihr mir zulegt, suchte ich kaum in einer Ruh. Sehet zu, wie ihr bas vor Gott verantworten möget! Wenn euer Tanb sollte gehen, so wurde bald

ein ander Untichrift geboren fein,

358. Ihr kommt mit zweierlei Samen in Abam aufgezogen: Einer foll Christi Same sein, und der andere Abam's natürlicher, und sehet die Wahl Gottes darauf; aber ihr sehet diese Geheimnis an, als wie eine Ruh ein neu Scheunthor. Ihr verstehet nichts davon, ihr kont das nicht erklären und mit Grund darstellen, was der edlen Bildniß Same sei, und was der äußere Saame sei, und wollt auch richten.

359. Ja, ihr legt bem Menfchen einen Fallftrick an bie

Seele, sonberlich ben traurigen Ungefochtenen, daß Mancher denket: Wer weiß! Bin ich aus rechtem Samen aus Christo gezeuget? sonberlich, wenn er die Unfechtung fuhlet, da sollte er in diesem Passquill Trost suchen.

360. Ihr faget, die Gnabenwahl sei den Kindern Christi ein großer Eroft, wenn sie Gottes Gnade in sich fühlen, als den Weibesfamen: wo bleibt aber der Ungefochtene vom Teufel? Der mochte in euren Schriften wohl verzweifeln; er dachte immerdar,

er ware aus Ubam's Samen, Gott wollte feiner nicht.

361. Wollt ihr von der Gnadenwahl also reden, so mußt ihr die Liebe Gottes nicht außen lassen, der das Böse nicht will. Ihr musset darzu setzen, was Christus saget: Bater, die Menschen waren dein, und du haft sie mir gegeben, und ich gebe ihnen das ewige Leben; item: Bater, ich will, daß, die du mir gegeben hast, seien, wo ich bin. Joh. 17, 6. 24. Ich bin kommen die Sünder zur Buße zu rusen, und nicht die Gerechten. Luk. 5, 32. Item: Es ist Freude im Himmel, vor den Engeln Gottes, über einen Sünder, der Buße thut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürsen. Luk. 15, 7. Und: So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich beskehre und lebe. Ezech. 33, 11.

362. Wollt ihr's mit Kain und Abel, und mit Isaak und Ismael, auch mit Esau und Jakob beweisen: so lernet von ehe die drei Principia verstehen, was der Zug zum Bofen und Guten sei? Berwerfet die Natur nicht! Lernet von ehe unterscheiden die ewige Natur von der anfänglichen; anders werdet ihr euren Discipulis einen Strick an Leib und Seele legen, und werdet nur im Finstern

in eitel Zweifel taumeln.

363. Ihr wollt hoch fahren, und man siehet doch keinen genugsamen Grund in eurer ganzen Schrift: es ist nur ein Spiegelsfechten vor dem Mysterio. Saget mir, seid ihr ein Meister, und habt erleuchtete Sinne, wie ihr euch dunken lasset, was sind die zweierlei Samen in Adam, da aus einem Kain und aus dem andern Habel geboren ist? Ist das Gottes Fürsas, wie ihr solches wähnet, so beweiset es.

364. Ihr mußt die Geburt der h. Dreifaltigkeit verstehen, wenn ihr davon richten wollet; auch den Urstand der finftern Welt; item des Grimmes und der Liebe Gottes; was Gott in Liebe und Jorn sei; was ein Teufel oder Engel sei; und wie er sei ein Teu-

fel worden.

365. Item, ihr muffet das Myfterium ber gottlichen Beisheit verstehen: vornehmlich muft ihr verstehen, wie der theure Name Gottes von Ewigkeit urstände, und wie das Nichts in die Natur eingeführet wird, daß aus dem Nichts eine Quaal wird. Berstehet ihr dieses nicht, fo bleibt nur mit eurem Tand daheim!

4

Lefet mein Bud vom breifachen Leben bes Menfchen, ihr werbet mit anbern Mugen febend werben.

366. Chriftus fpricht: Ihr muffet von Neuem geboren wers ben durch Waffer und ben heiligen Geift, sonft konnt ihr das Neich Gottes nicht fehen. Joh. 3, 5. Er fpricht: Ihr (nicht ein Fremder), ihr felber.

367. Es fahret nicht eine fremde andere Kreatur in uns, wenn wir aus Christo geboren werden; sondern, wenn wir unsere ganze Begierde in Gott und in die Menschwerdung Christi, und in sein Leiden und Sterben setzen, und Reue über unsere Sunden haben und Gottes Barmherzigkeit in Christo begehren: so geht unser Seelenwillengeist aus der Sunde und Bosheit aus, und gehet in die Menschwerdung Christi ein, als in die himmlische Wesenziet, die größer ist denn alles: da kommt der Willengeist vor's Centrum, als vor Gottes Herz.

368. Daffelbe Gottes Berg ift begehrend ber Menschheit. Das greift mit feiner Begierbe in ben Billengeift nach ber Menschheit; also empfahet der Billengeift bie Kraft des Centri, als einen

Funten ber gottlichen Rraft.

369. Und berfelbe Funke hat die gottliche Wefenheit, als das Wasser des ewigen Lebens aus der Rajestät Gottes an sich, und darinnen die Weisheit mit der himmlischen Tinctur: dieses führet der Willengeist, so aus der Seele geboren wird, wieder mit

großer Freude in bas Geelenfeuer.

370. Und wenn das Seelenfeuer die suse Liebe und Sanftmuth in seiner eigenen Effenz schmedet, so erschrickt die Effenz also hart, daß sie überwunden als todt erscheinet, und ihr Feuerrecht verlieret; und die feurige Effenz fällt in die Sanftmuth der Liebe, als in die Freiheit Gottes außer der Natur, und gibt sich der Sanftmuth als des Lichts Eigenschaft gefangen; und ist, als ware sie die feurige Eigenschaft, und ware es auch nicht: dieses ist ein Schrack großer Freuden, und ein Anblick Gottes, in der göttlichen Kraft, davon Leib und Seele in Freuden zittern.

371. Denn also wird das feelische Feuer aus der ernstlichen Pein des Grimmes Gottes der ewigen Feueressenz und Eigenschaft in eine andere Quaal geseht, als in eine Liebebegierde; denn das Licht Gottes zundet sich im Seelenfeuer an. Denn wenn die Sanstmuth und Liebebegierde ins magische Seelenseuer kommt, so fühlet die Liebe und Sanstmuth das große Leben aus des Vaters

Matur.

372. Denn die Sanftmuth ist ein Sinken, und ohne das große Leben ist sie der Wasserzeift, gleich als todt gegen dem Feuer: und so sie ins Feuer kommt, so erschrickt sie also hart, als das Feuer in ihr, und der Schrack ist ihres Lebens und Lichts Unzundung.

373. Denn die Seele ift im Unfang ihrer Schopfung mit

biefer himmlischen Wefenheit bekleibet und gezieret gewesen, und ist ber Seele innerlicher rechter Leib gewesen; und sie ist aber in Abam aus dieser Wesenheit mit ihrer Imagination ausgegangen, bavon dieselbe Wesenheit ist wieder in Tod, als ins stille Nichts geschlossen worden.

374. Und sie (bie Seele) ist ins itbische Neich mit ihrer Imagination eingegangen, als in die Wesenheit ihrer Wurzel, und gleichwohl dasselbe erste Bild, welches in den Tod, als in die Ohnmacht, außer bas Leben ist geschlossen worden, der Seele noch ans

hanget, aber ohne ihren Begriff ober Berftand.

375. So wird ihunder, wenn das Licht in der Seele wieder wird angezündet, und die himmlische Wesenheit aus Gottes Majesstät das Leben, als das Licht, in der Seele empfänget, die todte Wesenheit in des Lichtes Kraft wieder lebendig, und wird mit der iht neu eingeführten Wesenheit Eine Wesenheit, Ein geistlicher Leib; denn es ist Einerlei Essenheit und allhier stehet der Todte auf in Christo; allhier wird Gott und der innere Mensch Eine Person.

376. Verstehet's recht: Dieses neue Lichtleben ist Christus. Er hat es zum Ersten wieder in die Seele und in unsere rechte Menschheit eingeführet, daß Gott und Mensch Eins ist. Nun mussen wir ihm nachfahren. Unsere Imagination mussen wir in ihn segen, denn er hat seine in und gesetzet: so werden wir des Heilandes schwanger. Wir werden in seinem Ziel, das Gott im Paradies segte, darin er ist Mensch worden, neugeboren. Der Todte stehet im selben Ziel auf; wir mussen Ehristi rechte Glieder werden, wollen wir Gott schauen.

377. Wenn das Wasser, oder der Wasserquall, aus der Sanstmuth Gottes ins Seelenfeuer kommt, daß sich das Licht anzündet, so ist schon aus dem Wasser im Feuer die edle Linctur geboren, welche des Himmels Glanz und Zierheit als eine paradiessische Lust ist, in welcher die Weisheit Gottes erscheinet, und darsinnen der h. Geist, und im Geist das göttliche Centrum, als die Kraft oder das Herz Gottes, und im Herzen Gottes das Mysterium, als das Principium oder der Bater, als die Feuerwelt, und in der Feuerwelt die finstere Welt, und in der Feuerwelt die finstere Welt, und in der finstern Welt diese äußere Welt mit den Sternen und Elementen.

378. Alfo gehet alles aus Einem Brunnen; aber bas Herz Gottes ift das Centrum aller Wefen. Es ift alles magisch, und in der magischen Begierde stehet die Substanz nach jeder Welt Eigenschaft, auch nach jeder Begierde; denn die Begierde machet Wesen nach der Begierde Eigenschaft. Darum ist das Feuer das stärkeste, und das Licht das mächtigste in der Kraft: das Feuer giebt Leben, und das Licht giebt Kraft und Verstand.

379. Berftehet's ja recht. Die finftere Welt ift bas Centrum biefer außeren Belt; bie finftere Belt hat die Geftalten zur Ratur,

als die große magische Begierde, barinnen sich die Quaal und Angst erbieret: sie ist das Rad zum Feuerleben mit ihren Gestalten, und hat die starkste Magtam der Begierde in sich; sie arbeitet in ihrer eigenen Gestalt dis zum Feuer, allda schleußt sich ihr Principium.

380. Denn im Feuer entstehet das große Leben und eine andere Quaal, und auch ein ander Principium, als das Licht mit der Quaal der Sanftmuth, da in der finstern Welt nur Ungst und eitel Hungerbegierde ist: das Licht halt die finstre Welt gefangen. In diesen Beiden stehet nun der Zug zum Guten und Bosen,

mein herr Pasquill.

384. Das Licht und die Kraft des Lichts ist eine Begierde, und will das edle Bild nach Gottes Gleichen haben; denn es ist zur Lichtwelt erschaffen worden. So will es die finstere Welt, als der begehrende Grimm, auch haben; denn der Mensch hat alle drei Welten in sich; und da ist ein großer Streit im Menschen! Welcher er sich nun mit seiner Begierde und Willen eineighet, die bekommt das Negiment in ihm, wie der Apostel saget: Welchem ihr euch begebet zu Knechten in Gehorsam, des Knechte seib ihr, entweder der Sunde zum Tode, oder dem Gehorsam Gottes zur Gerechtigkeit. Rom. 6, 16.

382. Eine jede Welt stehet in der andern verborgen; denn eine jede wohnet nur bloß in sich selber: keine besitt die andere in der Quaal, wie ihr solches sehet an Licht und Finsterniß, wie die Finsterniß im Licht wohnet, und ist in des Lichtes Schein nicht offensbatt. So aber das Licht weichet oder erlischt, so wird die Finstersniß offendar.

383. Auch so sehet ihr ben Unterschied ber Quaal, wie sich eine Quaal mit ber andern nicht mischet, am Feuer und Licht. Das Licht wohnet im Feuer, und hat doch nicht des Feuers Quaal, sondern eine sanste, liebliche; und hierin steckt Mysterium magnum,

mein herr Pasquill! Suchet's, fo werdet ihr's finden!

384. In diesem Mysterio sucht zweierlei Samen und Wilsten, und last den Menschen den freien Willen: sonst seid ihr der finstern Welt Advocat. Welche Welt-im Menschen das obere Regiment bekommt: die zeuget Samen aus ihrer Essenz; sie träget Frucht, und wirket. Die andere stehet verborgen, es sei die himmslische oder höllische.

385. Als Abam's Seele von ber gottlichen Welt aus bem Paradies ausging in diese außere Welt, so wirkte die Seele Frucht zum Tode in die finstere Welt; als sie aber ben Schlangentreter im Bunde des Ziels ergriff, so wirkte sie wieder Frucht zum Leben.

386. Weil aber seine eble Bildniß, ohne die Menschwerdung Chrifti, nicht mochte aus dem stillen Tode ausstehen, so blieben beide Regimente in ihm qualificirend: als das höllische und das himmlische, und sind die ganze Zeit um die eble Bildniß mit ein-

ander im Streit gestanden; eine jede hat ihr Fiat in sich, und ift

mancher Zweig von diefem Baum geriffen worben.

387. Und allhier suchet Kain und Habel, auch Jakob und Esau, und Ffack und Ismael. hier werdet ihr dieselbe finden, und nicht in der Lichtwelt, in Gottes Fürsat. hier werdet ihr mein tiesverborgenes magisches Buch sinden, welches der Autor diesmal nicht vermochte heller zu machen, aber nun durch Gottes Gnade vermag:

388. Lefet die 40 Fragen von der Seele! Was gilt's, ihr werdet sehend werden! es hatte euch denn der Jorn Gottes und des Teufels Bosheit ganz geblendet, und waret ein ganzer Kain: so sehet ihr nichts anders als eine Hulfe; und ob ihr einer waret, so stehet doch die Gnadenthur gegen euch offen, und be-

gehret euer, und konnet in Chrifto neugeboren werben.

389. Die Möglichkeit ist in allen Menschen, aber in Gottes Erbarmen; nicht daß er Einen nicht wollte, so zu ihm kame: er will immer gern. Allein es liegt nicht an menschlichem Wahn, Laufen oder Eigen-Machen: kein Mensch kann sich selber zum Kind Gottes machen, er muß sich ganz in Gottes Gehorsam einwersen, so macht ihn Gott zum Kinde. Er muß todt sein (verstehet mit der angeren Vernunft): so lebet Gott in Christo in ihm.

390. Er foll ihm nicht Wege zum himmelreich tichten und Meinungen machen, wie die antichristische Kirche that; denn in der Meinung läuft er selber. So liegt's aber an Niemands Laufen oder Nennen, sondern an einem bemuthigen, buffertigen Herzen, bas aus der Sunde ausgehet, deß erbarmet sich Gott, denn es liegt

an Gottes Erbarmen. Rom. 9, 16.

391. Wenn der Mensch umkehrt, und von seinen Sunden ausgehet, so wird er in Gottes Erdarmen zum Kinde Gottes erwählet; so zeucht ihn Christi Geist zum Bater. Christus spricht: Niemand kommt zu mir, es ziehe ihn denn mein himmlischer Bater. Ioh. 6, 44.

392. Nun zeucht er ben gottlosen Willen: ber Teusel und die sinstere Welt zeucht benselben. Allein der Mensch hat freien Willen; wirst er seinen Willen int die Gerechtigkeit in Gott, so sasset der Geist Gottes seinen Willen, und führt ihn in Ternarium Sanctum ein: allda wird das oble korn im Willen gefäet, alsdann gehet der Zug des Vaters zur Wiedergeburt an.

393. Gott verstodet keinen Menfchen; sondern die finstere Belt, in bes Teufels Imagination und Incantation, die verstoden ben Menschen, ale bas Seelenfeuer: fie find eine Thur vorm Licht.

394. Obgleich die Schrift saget: Gott erbarmt sich, welches er will, und verstockt, wen er will. Rom. 9, 18.: so hat's doch nicht den Verstand, als wollte Gott ben armen Sunder nicht horen; benn Christus spricht: Kommt zu mir alle, die ihr muhselig und

belaben feib! Ich will euch erquicken! Item: Ich bin kommen, bie Gunder zur Buße zu rufen. Item: Des Menschen Sohn ift nicht kommen, daß er die Weit richte, sondern daß die Welt durch ihn felig werde. — Der in eigenem Wahn lauft, der verstockt sich selber; benn er will Christus sein.

395. Gottes Berftoden ift, wenn er Einen laffet bahin laufen, wo er will. Gott kennet die Seinen wohl. Mas foll man dem Del in die Munden gießen, dem das Del ein Gift ift? Der Schade

wurde nur großer werben.

396. Wer felber nicht will, wer will dem helfen? Dber soll man die Perlen vor die Saue werfen? Man laffe doch den freien Willen hinlaufen, so kommt er in sein Baterland, daraus er ist gegangen. Warum leihet ber Mensch sein Derz dem Teufel, daß er ihm bosen Willen einführet? Ein guter Baum bringt gute Krüchte.

397. Warum führte Abanr die Imagination in der Schlange Gift, in die Hoffart der Vielheit, in die Munder der grimmigen Natur? Hatte er doch das Gebot, solches nicht zu thun. Warum war er ungehorsam? Wer zwang ihn? Die Lust, die kam vom Teufel: darum ist er Schuld an des Menschen Kall.

398. Zwar er mußte wohl in der Versuchung stehen, in welche Welt er wollte eingehen: alle drei Welten zogen ihn, eine jebe hatte ihn am Bande. Allda sollte er seine Ritterschaft be-

weisen, als ein Fürst; er mar frei.

399. Aber daß er von der außern Welt überwunden ward, daß machte der Teufel mit seiner Insicirung, als er denn noch heute manch Aestlein vom Baume reißet. Darum soll der Mensch nicht sicher sein, und auch nicht sein selbst, sondern sich immer in Gottes Erbarmen ergeben.

400. Er kann nicht beffer mit bem Teufel ringen, als wenn er fich in Gottes Erbarmen einwirft: so ist er nicht sein selber, sondern Gottes. Der Teufel mag in seinem Rauchloch tanzen als er will; er kann ihm das nicht wehren: allein er gebe nur dem

Teufel nicht feinen Willen, als Ubam that.

## Numero II. Seite 18.

401. Der Pasquill fangt allhier wieder an zu tadeln; aber er verkehret dem Autor seinen Sinn ganz und gar, und schmeißt

Balle barein, ba gefchrieben ftehet:

402. Aber die im Lichte ber Natur und des Geiftes waren geboren, und auf Erden den Baum des Lebens nie recht erkannt hatten, waren aber in feiner Kraft gewachfen, der über alle Menschen auf Erden hatte geschattet (als da sind viel Heiden und Bolker und

Unmunbige): bie wurden auch aufgenommen in berfelben Kraft, darin sie gewachsen waren und damit ihr Geist bekleidet war; und fungen das Lied ihrer

Rraft.\*)

403. So spricht nun ber Pasquill: "Und gleichwie dieser Geift einen natürlichen Christum statutret: also will er dessen Erstenntnis natürlich haben; und aus diesem, ob sie schon den Baum des Lebens in dem Geift und Wahrheit nicht erkannten, von außen das ewige Leben bekommen, gleich als ware mehr als Ein Weg in dasselbe." Bis hierher Pasquill.

404. Ift nicht Pasquill gefandt, daß er die Boller, Zungen und Sprachen richten foll? Soll er nicht das Kind in Mutterleibe richten, und auch den Tauben und Stummen, der taub geboren ist, sonderlich die Heiben und Turken? Keinen derfelben lässet er in himmel; denn er hat den Schlussel Petri. D du elende Blindsheit! Wie Mancher wird dir zuvor ins Reich Gottes eingehen!

405. Ift nicht der Bater im Sohn, und der Sohn im Bater, und der heilige Geist in Beiden? So nun die Heiben, oder Bolfer, eifern mit Unverstand um den lebendigen Gott, und aber die Erkenntniß von Christo nicht bei ihnen haben, und nichts davon wissen, begehren aber mit ganzem Ernst die Liebe und Barmsherzigkeit Gottes, wird sie denn Gott alle wegwerfen, darum, daß sie nicht Christennamen haben?

406. Wer den einigen lebendigen Gott ergreift, der hat die h. Dreifaltigkeit ergriffen. Der Zöllner im Tempel wußte nichts mehr zu fagen, als nur: D Gott, sei mir Sunder gnadig! Wenn denn nun ein solcher Turk oder Heide kame in gleicher Gestalt, mit ernstem Flehen und Buße, und wüßte aber nichts vom Neich Christi, herr Pasquill, wollet ihr den nicht zu Gottes Barmherzigskeit lassen?

407. Was wüßtet ihr, mas Gott für euch wollte thun? Ober was habt ihr ihm gegeben, daß er euch seinen Sohn hat aus Gnaden geschenket? Durfte er denn auch nicht Turken und Beiden, sonderlich kleine Kinder zu Gnaden annehmen? Hote, bu blinder Pasquill, du verstehest bes Autors Sprache nicht. Der Tert saget:

408. "Die im Licht ber Natur und bes Geistes waren geboren." Das Licht ber erigen Natur ift Gottes Herz, bas Licht ber Majestät Gottes, und ber Geist aus bem Licht ist Gott ber h. Geist. Mit dieser Beschreibung hat ber Autor in die neue Geburt gesehen.

409. So nun ein Mensch baraus geboren wird, so ift's

<sup>\*)</sup> Band 2. Aurora, S. 15.

gut; benn er ift aus Gott geboren. Es merben viel Bolfer alfo in Gott geboren, die vom Namen Chrifti, wie Gott ift Menfch

worden, nichts wiffen.

410. Berftehet benn ber blinde Pasquill nichts? Ich laffe mich bedunten, ber Teufel habe ihn geblendet. Sehet boch! Die aber in feiner Kraft waren gewachfen (verftehet in bes Baums Chrifti Kraft), die wurden aufgenommen. Berfteheft bu bas naturliche Gewächs mit Fleisch und Blut, so bist du ja blind.

411. Sieheft bu nicht, daß ber Tert fagt: Die im Licht ber Natur und bes Geistes waren geboren, das ift feine fleischliche Geburt. Was im Geist des Lichts erboren ift, das ift aus Gott geboren. herr Pasquill, ihr habt eine bose Eigenschaft, die aus Gutem Boses sauget: was soll ich viel reden oder schreiben?

## Numero III. Seite 26. ba ftehet:

- 412. "Aber so man will von Gott reden, was Gott sei, so muß man fleißig überwägen die Kräfte in der Natur, darzu die ganze Schöpfung Himmels und der Erde, sowohl Sterne und Elezmente, und die Kreaturen, so aus denselben sind herkommen, sowohl auch die h. Engel, Teufel und Menschen, auch Himmel und Hölle."
- 413. Hore, Pasquill, wenn du recht erkenneft, mas ein Engel ift, so kennest du dich in deiner edlen Bildnift, und kennest Gott in seiner Liebe, nach dem andern Principio.

414. Und wenn du recht erkennest, mas ein Teufel ift, fo

fennest du Gottes Born und die finftere Belt.

- 415. Und wenn du die Sterne und Clemente recht kennest, so hast du an der außeren Natur das Gleichniß der innern ewigen Natur.
- 416. Und wenn bu die Rreaturen recht betrachtest, so siehest bu an dem Geschöpfe Gottes wunderbare Weisheit; und wenn du den himmel recht betrachtest, so kennest du den Unterschied der Principien.
- 417. Uber hore, Pasquill, was foll ich mit dir lang bavon schwägen? Bift du boch an meinen Schriften ganz blind. Du führest ganz andere Meinungen herein, als ich's meine. Du sprichst, Fleisch und Blut konne Gott nicht betrachten: du darst mir das nicht entgegensehen. Ich sage auch also, daß der äußere Mensch nichts von Gott weiß, noch verstehet; aber der innere Mensch, vorab der Geift, forschet auch die Tiefen der Gottheit.
- 418. Ich sage nicht, daß ein Thier die Engel, Teufel, hims mel, Bolle, Sterne, Clemente und Rreaturen betrachten soll; sons bern ein verftändiger Mensch, der Gottes Rind ift, der soll seine Ergöhung also damit haben, daß Gottes Liebe in ihm wachset.

419. Daß aber vom Gefet ber Natur ift gefaget worben, baß, die darin leben, oder gelebt haben, und sind im selbigen Licht gewachsen; das deutet der blinde Pasquill alles auf die außere Natur, und verstehet nichts darin: das Gefet der Natur ift Gottes Gebot.

420. Dag Gott ju Ubam's Natur fprach: Du follft vom Baum nicht effen; baffelbe Gefet ift auch in unfer Gemuth gesichtieben, bag wir wiffen, bag wir follen recht handeln; verfteben's

boch die Beiden und fleine Rinder.

421. So nun ein Mensch in bemfelben Gesetz lebt, und das thut, bas er wohl weiß, bas recht ift, und ist aus bem Licht ber ewigen Natur, aus bem Geist geboren, als aus Gottes Herzen; wer will ben richten? Du Splitterrichter! Bleib' nur daheim!

422. Wenn ich an biefem Orte rede vom Baum bes Gewächses, als vom fußen Baum, so verstehe ich nicht bes Fleisches Gewächs ober bes Fleisches Willen, sondern das Regiment des Geistes, im sußen Baum Gottes. Ich rede auch nicht von der leiblichen und anfänglichen Geburt, sondern von der geistlichen.

423. Der füße Baum ist Gottes Geift, wie vorne nach der Lange gemelbet worden; verstehe, es ist die himmlische Wesenheit, die das Wort oder Herz Gottes mit sich führte in Marien Effenz, die in Maria Mensch ward: derfelbe füße Baum der göttlichen Wesenheit ist großer denn alles, und schwebt im andern Principio über uns alle.

424. Meine ganze Meinung siehet bahin; und ob du es nicht verstehest, so weiß ich's aber, und fage mit treuer Wahrheit, daß mancher Heibe und Unmundige von diesem Baum in Gottes Erbarmen gegessen hat; und ob er den schon mit Namen nicht ere kannt hat. Was der außere Mensch nicht erkennt, das erkennt der innere. Haben doch die auständischen Botter auch Adam's Leib und Seele. Hore, Pasquill, was saget Paulus Nom. 2, 14. 15. ?

425. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Welche ohne Gesetz gesündiget haben, die werden ohne Gesetz verloren werden, und welche am Gesetz gesündiget haben, die werden durch's Gesetz verurtheilet werden; sintemal vor Gott nicht, die das Gesetz horen, gerecht sind, sondern die das Gesetz thun, werden gerecht sein. Denn so die Heiden, die das Gesetz nicht haben, und doch von der Natur des Gesetz Werk thun, dieselbigen, dieweil sie das Gesetz nicht haben, sind sie ihnen selbst ein Gesetz, damit, daß sie beweisen, des Gesetzs Werk sei in ihren Herzen beschrieben; sintemal ihr Gewissen sie bezeuget, darzu auch die Gedanken, die sich unter einander verklagen oder entschuldigen, auf den Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesum Christ richten wird, saut meines Evangelii.

426. Was verwirft's benn Pasquill, daß ich hatte geschrieben: Das Gefet der Natur sei in des Menschen Berg geschrieben? Es weiß ein Jeder von Natur wohl, und sein Gewissen überzeuget ihn, daß er soll recht thun. So nun ein Fremdling ware, der

von Chrifto nichts welf, thut aber von ganger Seele chriftliche Werke, in hoffnung gottlicher Belohnung: wolltest bu ihn versbammen?

427. Berstehest bu nicht, daß die das Evangelium horen und nicht thun, durch das Evangelium sollen gerichtet werden? Und die es nicht horen, und thun Boses, eben also? Und der Christum nicht horet predigen, noch von ihm weiß, und eifert aber in der Liebe in der Furcht Gottes, so in seinem Gifer den halsstarrigen Christen, die nur Christi Namen führen, zuvor ins Reich Gottes geben?

428. Wo du kannst, so segene St. Paulum boch auch in's Angesicht, wie du mir thust, du unverständiger, grimmiger, neidiger Pasquill! Du richtest mich und verdammest mich, wider Christi Berbot, det da sprach: Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet; verdammet nicht, auf daß ihr nicht verdammet werdet: denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welcherlei Maaß ihr messet, wird euch gemessen werden. Math. 7, 12.

429. Was barfft bu einen folden schändlichen Pasquill unter bie Leute aussprengen, und meine geschriebenen ungedruckten Schriften, die ich nur fur mich selber zu einem Memorial hatte geschrieben, welche mir ohne meinen Willen sind an's Licht kommen, richten, und mich also leichtfertig, ganz nach teuflischer Art versbammen?

430. Ift bir's befohlen worben, bu Splitterrichter? Es war bir nicht um ben Autor bes Buchs zu thun, sonbern daß du beine schonen hochverständigen Gedanken mochtest sehen laffen, wie du ein Meister ber Schrift und ein verständiger Mann warest. Ich befinde mich aber in Babel mit einem unchristlichen Gemuth. Lauf nur also fort, du wirst unserm Herrn Gott ein treuer Atbeiter in seinem Weinberg sein.

431. Du haft in beinem Schmahpasquill felber gefest, man folle Niemand außer grober Lafter und Sunden, verdammen; aber bir allein ftebet's frei, was bu Undern verbieteft: bu magst allein

bas Berborgene richten.

432. Hatte ich gewußt, daß mein Buch follte gelesen werben, vielleicht ware es helle, mit offenen klaren Borten geschrieben worden, wiewohl es hell genug ware; aber du bist blind. Der Splitzter, der Dorn der Hoffart, sich sehen zu laffen an feinem Bruder Habel, wie Rain, steckt dir in Augen.

433. Aber ich fage dir, daß bein Buch, Pasquill, eine gute Murzel zu einem neuen Antichrift gabe: ich verstehe darinnen gar neue Dinge, welche ich mich laffe bedunken ganz wider die Schrift zu laufen; sonderlich von der Menschwerdung Christi und seiner Mutter Maria.

434. Ich glaube, wenn man ben Pasquill nicht lafe, es follte Einem zur Seligkeit nuglicher sein, als daß Einer beinem, wiber ber Schrift Grund, neuen Tichten weit nachgrübele: es hat ja also ein Unsehen, das den Leuten die Augen füllet, aber den Rechtverständigen nicht; sie heißen dich nicht alle Meister barum: es wird auch Babel genannt und ein unzeitiger ganz unnöthiger Pasquill.

435. Ift das bein chriftlich Herz, bag du einen eiferigen Menfchen, der in der Seligkeit eifert, richtest und verdammest? Und wenn ich schon irrete in meinem Eifer, und aber ein recht Herz in rechter Meinung, aber mit Unverstand und Einfalt führete: solltest du mich darum verdammen? Hörest du nicht, was St. Paulus saget von den eiferigen Beiden? wie oben ist gemeldet §. 424.

436. Bist du nun ein Meister und ein Christ, warum unterweisest du mich nicht von ehe, und lehrest mich was Bessers? Weißest du nicht, ich achte, es sei dir nicht verborgen, wer ich sei, nämlich ein einfältiger Mann, darzu ungelehrt. Bist du nun hochz gelehrt und ein Erfahrner, sollst du dann also thrannisch mit mir fahren, und mich dem Teufel geben?

437. Bo ift bein driftlich Berg? Beise mir es in beinem Pasquill! Sollft bu einen einfaltigen Mann verbammen? D! 3ch wollte bir freundlichen Bescheib und meiner Sachen gute Rechenschaft haben gegeben, hattest bu gethan als einem Christen gebuhrt,

mit freundlicher Unterweifung.

438. Über bein hochaufgeblasenes Gemuth wollte nicht. Nun so habe nun die Antwort brauf: besser ist's nicht verdient. Weil bu mich dem Teufel erklarest, so erklare ich dich einen Lügner; denn ich bin ein Kind Gottes und eifere Tag und Nacht für meinen Gott mit Flehen zu seiner Barmherzigkeit um Christi willen, und glaube festiglich, daß ich ein Kind Gottes und Glied an Christi Leibe bin; bin dessen auch ganz gewiß in Kraft des h. Geistes, erwerde mir meine Beilage, als das edle Perlenkleinod in Christo, bewahren bis an jenen Tag.

439. Du stolzer Pharischer wirst mir das edle Ritterkranzlein, welches mir mein heiland hat aufgesetz, nicht nehmen. So bu mir aber dasselbe begehrest abzuziehen, so siehe zu, was du thust und wo du bleibest, daß dich der Born Gottes nicht verschlinge.

440. Ich will bich aber als ein Chrift vermahnet haben, von folder Lafterung und schändlicher Berdammung abzustehen; benn das Reich Gottes stehet nicht in unserem Bielwissen, sondern in einem ernstlichen, vor Gott gehorfamen und demuthigen Gemuthe und Willen, daß wir nicht allein mit dem Mund, sondern in der That Christen sind.

441. Ein Chrift hat feinen Streit, als nur wider fich felber, wiber feine bofe Natur. Gott fpricht: Die Rache ift mein, ich

will vergelten. Wir leben und find in Gott: was wollen wir denn um ihn streiten? Richte ein Jeder nur fich felber, und bekehre sich 3u Gott. Der Streit ift alleweg um die Hülfe; und den Kern,

welcher ber Geele gebuhret, laffet man liegen.

442. Hat Einer etwas gelernet, so brauche er's zu Gottes Ehren und seines Bruders Rugen: er soll's nicht verachten. Gott hat uns in seiner Liebe, ohne all unsern Bewußt oder Berdienst, durch sein Herz, aus seiner großen Barmherzigkeit, wiedergeboren, die wir alle weiland blind waren, und von unserer Wiederbringung nichts wuften: wir waren alle unter der Sunde, und er hat uns die Kindschaft aus Enaden geschenkt. Sollen wir denn nun einander selbst richten?

443. Ober konnen wir Alle mit einer Zunge reden? Sind boch mancherlei Gaben, und nur ein einiger Geift, der fie giebt, wie St. Paulus saget. Sollen wir denn denselbigen Geift einen Teufel heißen, der uns Gottes Wunder eröffnet? Weist du nicht, was die Schrift faget: Wer den Geist Gottes lästert, der hat keine

Bergebung ewiglich? Marc. 3, 29.

444. Du ziehest muthwillig über bich Gottes Gericht, und ärgerst andere Leute, die auf bein Schmahen sehen und auch Läster-balge werden aus beinem Munde, da es sonst wohl bliebe, auf daß Sunden mit Sunden gewirket werden, und also zum ernsten Gerichte Gottes behalten werden, der einem Jeden geben wird nach seinen Thaten.

## Numero IV.

445. Da setet Pasquill: "Alle Menschen werben von Gott nach dem Fleisch geschaffen, und in derfelben Massa sind sie allesammt unter der Feindschaft, Ungehorsam und Finsterniß beschlossen, und der Sine nicht bester als der Andere; aber nach dem Geist sind sie unterschieden, und die Kinder des Lichts aus ihm geboren; welche er aus der natürlichen Finsterniß errettet und ihre Finsterniß licht macht: die Kinder der Welt aber lässet er in der Finsterniß sieh, mitten in Finsterniß, und ihr Licht verlöschen, denn er hat Jakob sieh, und haffet Esau."

446. Hore, Pasquill, wie kochft du ben Brei im Munde, und fagst es nicht glatt heraus, wie bir's im Herzen sist? Haft du es doch darinnen. Ich wollte es doch herausgeben. Was meinest du mit den zweierlei Geistern von Mutterleibe? Werden zweierlei Seelen geboren, eine aus Gott, die andere aus dem Fleisch, wie du wahnest? D du blinde Vernunft, was lehrest du? Willst du

richten, und versteheft felber nichts?

447. Bom Fleisch wird keine Seele geboren; sondern Seele von Seele, Fleisch von Fleisch. Wir find von Abam her alle von

Einer Seele und Geift gezeuget, feiner anbers. Abam ift ber Baum, wir find Mefte; wir fteben alle im felben Baum, nach ber

Burgel; und er hat uns alle verderbet.

448. Sonst, wo es ware, daß ein Mensch in Mutterleibe einen irdischen Geist empfing, und -der andere einen aus Gott, so ware derselbe, so aus Gott geboren ware, nicht an Abam's Fall schuldig, ware auch kein Sunder von Mutterleibe. Und der Andere von Fleisch ware von Mutterleibe verdammt, wie er's denn sein hössich auf Jakob und Esau zeucht. Also ist seine Meinung, und der Verstand lautet also; allein daß er den Brei im Munde kocht.

449. Bas ließe benn Gott ben Berdammten lang lehren und predigen; ober was ware es ben ganz Bollkommenen nüte? Ist der Geist von Mutterleibe aus Gott, und hat Gottes Licht vollkommen: so ist er ohne Sunde, und darf keines Lehrens. Die Schrift aber saget: Sie sind allzumal Sunder und mangeln des Ruhms, den sie an Gott haben sollten. Röm. 3, 23. Und die heiligen Upostel sagten: Dherr! du hast uns durch dein Blut erslöfet. 1. Petr. 1, 19.

450. Und saget weiter: "Wer darf denn sagen, daß solches geschehe ohne des Herrn Befehl, und daß weder Boses noch Gutes aus dem Mund des Allerhöchsten komme? Hat ein Topfer nicht Macht, aus einem Klumpen zu machen, was er will? Ein Faß zu Ehren, und das andere zu Unehren? Rom. 9, 21. Kann Gott

mit uns Menschen nicht auch also umgehen?"

451. Lieber! das ware ein fein Ding von einem Berständigen, ber die Spruche ber Schrift will anziehen, zumalen folche Spruche, welche dem traurigen angefochtenen Gemüth Unftoß geben, daß er sie auch erklaret. Daß man Einem einen Strick an Hals wirft, und lachend davon gehet, das ift fast tükisch.

452. Du wähnest noch, Gott mache Einen aus seinem Fürsatz seige, und ben Undern verdamme er aus seinem Fürsatz; und ba boch Gott im Ezech. 33, 11. spricht: So wahr ich lebe, ich will nicht ben Tod bes Sunders, sondern daß er sich bekehre und lebe.

453. Wenn du nicht das Principium zwischen Licht und Feuer verstehest, welches die Seele trifft, so schweig' nur mit der Wahl stille, du verstehest nichts davon.

454. Du meinest, Gottverstode die Seele, und es ift nicht mahr; bie Berstodung steckt im Principio, daß Mancher vom finstern Centro ber Natur, von den grimmigen Gestalten gur Natur ergriffen wirb.

455. Denn die Principia stehen in stetem Ringen, wie das Feuer in der Quall; wie es denn dem Lucifer also begegnet ift, daß er den Willen der Hoffart in der Feuermatrice gegen der finftern Welt gefchopfet hat; auch beim Rain und Abel zu sehen ift.

456. Die Lichtwelt, welche Gott felber ift, hat feine Begierbe zum Bofen, oder zum Berderben: es ift fein Funklein in

Gott, bas bas Bofe begehrte. Gott nennet fich Gott nach bem Licht, nach ber Liebe, und nicht nach bem Feuerquall; vielweniger nach ber finstern Welt.

457. Der Feuerquall ift Grimmigkeit, und verschlingt alles, was in ihn kommt; und die finstere Welt ist ein eitel grimmiger Hunger; und die Lichtwelt ist eine eitel Liebe: der Mensch hat sie alle brei im Centro.

458. Wenn bas Leben angezündet wird, so ift im Centro ber Streit in ben Geftalten zur Natur; es wird manche Seele in

ber Effenz ergriffen, bas ift nicht Gottes Furfas.

459. Gott wollte nicht, daß Adam fallen follte, fonst hatte er ihm kein Gebot gegeben; er wollte auch nicht des Teufels Fall. Daß aber sein Grimm den Lucifer und auch Adam ergriffen, das ift ber Kreatur Schuld.

460. Duste doch ber Seelengeist wohl, wo er baheim ware; er war frei, wie Sott auch frei ift. Er hatte Centrum Naturae nach bem Wesen aller Wesen: warum sette er seine Imagination in ben Grimm? Hoffart bringet Unmuth: so ging's bem Teufel und auch Abam.

461. Der Teufel wollte Feuerherr fein, und Abam Berr in biefer Welt: fo ließ es Gott boch geschehen, weil fie beibe freien

Willen hatten.

462. Die Seele wird nicht gemacht, wie der Topfer einen Topf machet: sie wird geboren, des Kindes aus der Eltern Seelenseffenz. Das wollte der Pasquill gern verdunkeln, daß er nur aus Gottes Fürsat konnte einen bösen und guten Geist wählen, und dem traurigen Herzen Gottes Jornwillen zur Verzweiflung einsschieben.

463. Nein! Hore, Pakquill, laß mir sie alle aus Einer Seele herkommen, so haben wir allesammt zugleich Eine Gnadenthur offen: das will ich von dir haben. Der ich sage, du seist ein Keger und Berkehrer der Schrift, und wollest und Gottes Barm-

herzigkeit nehmen.

464. Ich sage in Kraft meiner hohen, mir von Gott gegebenen Erkenntnis, daß die Gnadenthure der armen Seele noch nicht versperret ist: und ob sie der Teufel an seiner Kette hätte, und mit ihr fort wollte, so sie noch in Fleisch und Blut steckt in dieser Welt, so ist ihr Rath, so sie des Bosen reuet und umkehret; Gott verlässet sie nicht.

465. Er hat nur eine einige Seele geschaffen, nicht zum Berberben, sondern zum Leben, zu seiner Ehre und herrlichkeit: bie fodert er auch von allen Menschen, und soll der Mensch Rechenschaft geben, wie er die verwahret habe; denn sie ist sein ebelstes

Kleinod.

466. Und nach der Seele und ihrer Bilbnif ift er Gottes

Kind, und nach bem Geift und Leib biefer Welt ist er ein Thier worben, nach der Sterne und Elemente Quall; wie in meinem Buch vom dreifachen Leben genug ausgeführet worden. Der Lefer mag baselbst suchen, er wird die Gnadenwahl ein wenig anders, und den 3weck naher finden, als in diesem Pasquill.

467. Ich mag allhier mit so langer Nebe die tiefen Geheimniffe nicht wiederholen; die lüberlichen Scherzreden in diesem Pasquill sind des auch nicht werth: man soll nicht Perlen unter die Saue werfen. Pasquill hat einen Hausen Scherzreden gemachet, seinen Tand zu schmucken; aber ich acht's nicht alles, was nicht febr noth ist, einer Untwort werth.

## Numero V.

468. Pasquill führet auch den Spruch Matth. 24, 24. ein, da Christus saget: So es möglich ware, mochten die Auserwählten auch verführet werden. Solches thut er auch zum Schein der Wahl. Aber nein, Fris! er gehöret nicht darzu. Wenn Einer in Christo beständig bleibt, so ist's dem Teufel und Keger nicht möglich, daß sie ihn konnen versühren und Christo aus seinen Händen reißen. Johann. 10, 28.

469. Aber wenn ein erleuchteter Chrift, ob er gleich in Gottes Liebe ift, will sicher fein, und bem Teufel nach seiner Laute tanzen und ihn zur Herberge einnehmen, da ist es wohl moglich; war es doch möglich, daß der erste Mensch, sowohl ber Teufel,

fiel: Pasquill fann bamit nichts erhalten.

# Numero VI.

470. Dann saget Pasquill: "Gottes Willen, warum er Einen erwähle, und den Andern verwerfe, soll man außer Christo nicht forschen." Da hast du es! Laufe hin, forsche nicht weiter: sondern benke immer, wenn du Jemand ansiehest: wer weiß, ist er auch erwählet? Ist er ein Kind Gottes oder des Teufels?

471. D du elende Bernunft, willst du dem Geist, der auch die Tiefe der Gottheit forschet (wie St. Paulus faget 1 Kor. 2, 10.) gebieten? Der Geist forschet sich selber; und wenn er bis auf's Centrum forschet, so kennet er Gott seinen Bater: benn die Seele

urftandet aus Gott dem Bater, aus der emigen Natur.

472. D Blindheit und eigene Vernunft! Wer hat uns das Forschen verboten? Der Teufel verbeut es uns, daß wir nicht mögen sein Neich erforschen, wir möchten sonst vor ihm fliehen. Wenn du mir doch auch verbotest, daß ich nicht durfte husten u. s. w. Wie hat dich der Dunkel geblendet! Darf der Sohn nicht sehen, was der Bater im Hause machet, da er doch sein Werk treiben muß?

473. Warum foll ich nicht nach meinem Vaterland fragen, baraus meine Seele in Abam ift gegangen, und aber in Christo wieder eingeführet? Ich sage, es wird ihm schon verboten sein, ohne Geist zu forschen, was Gott ift. Gottes Geist forschet sich selber; sonst kann Niemand Gott forschen, ist Gott nicht im Geiste; Pasquill darf's nicht verbieten.

### Numero VII.

474. Ferner saget Pasquill: "Warum sie nicht alle bie Gnabe in Christo suchen, sondern ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, das muß man in dem geheimen Rath Gottes, der

keinen Menschen zu forschen möglich ift, laffen."

475. Höre, Pasquill, verlieget dir der Obem? Thue hoffart, Geiz, Reid und Bosheit, und das schöne Sohnlein der Falscheit aus dem Wege: so wird sie der Gottlose suchen! Die Lust dieser Welt lieget im Wege. Nimm einen Besen und kehre die Frucht= lein aus der Welt, so werden sie alle Menschen suchen.

476. Suchest bu boch auch nur mit ganzem Fleiß, wie bu mich kannst verdammen; bu willst auch nur beine eigene Gerechetigkeit aufrichten wider beinen Bruber, den bu lieben sollst als bich felber: Du suchest in vielen Schriften, daß du ihn mögest richten.

Reuch nur an beinen Bufen!

### Numero VIII.

477. Da meinet Pasquill, er hat eine Maus gefangen, bie muffe ihm halten; da ber Autor hat gefest: "Gott hatte von Lucifers Fall nicht zuvor gewußt." Da hat er ihn ge-

wiflich ertappet; wie wollen wir ihn nun tummeln.

478. Höre, Pasquill, berfelbe Ort ift nicht aus bem magischen Verstand ausgeführet. Ich gestehe bir's, was ich geschrieben habe; aber hore! Meinest du, es sei nicht wahr? Verstehest du die Principia? Weißt du iht, was in der sinstern Welt geschieht? Der sinstern Welt Willen ist im Himmel nicht offenbar; Gott schleppet sich nicht mit des Grimmes Willen.

479. Sein Grimm und Jorn hat es wohl gewußt, ber Srimm ist eine Ursach des Falks; aber in seine Liebe gehet keine solche Imagination: es ist kein Funklein vom Teusel odek der Finskerniß in seiner Liebe offenbar, sondern eine lautere Liebebes gierde. So nennet sich nun Gott einen Gott nach der Liebe und Sanstmuth; nach demselben ist die Frage beantwortet.

480. Sonft, wenn man faget: Gott find alle seine Werke von Ewigkeit offenbar; so muß man sagen: Gott ist in allem von Ewigkeit gewesen, und ist selber alles. Aber er ist in Jedem in

ber Effenz, wie bie Quaal in Jedem ift. Bei ben Berkehrten bift

bet Sjenz, wie die Laude in Steben ift. Det den Stetezten bit bu verkehrt, stehet geschrieben Psalm 18, 26. 27.

481. Ist doch der Abgrund und Hölle auch Gottes. In der Höllische Wissenschaft, und im Himmel himmlische, und in dieser Welt siderische. Nach dem ersten Principlo ist Gott alle Bosheit von Ewigkeit bewußt; aber man heißet's nicht Gott, fondern Gottes Born. Dach folder Meinung ift bes Mutors Sinn gewefen, nur fur fich felber alfo gu fchreiben.

482. Er verstund den Sinn wohl, aber ben Pasquill wufte er nicht; fonft hatte er's einfaltig gefeget. Denn wenn man ben gangen Gott nach Liebe und Born, nach allen Belten nennet, fo faget man recht: Gott find alle feine Berte von Emigkeit bewußt

gewesen.

483. Aber hore, Pasquill! Saft bu nicht gefehen, wie bas Centrum Naturae war in meinem Buch beschrieben? Ronntest bu nicht nachforschen? Gewiflich, bu wareft auf ben Grund fommen. Beiter allhier vom Mosterio aller Biffenschaften ift igunder auf Diefes Mal nicht meine Meinung zu meiden. Lies de Tribus-Principiis, bu wirst's finden; es gabe allhier eine gu lange Rede; ift ohne Roth.

484. Man kann aber nicht fagen, daß Gott die Effent fei; fonbern in ber ewigen Natur urftandet die Effeng, und in Gottes Magia urftandet die Natur. Er ift in Allem, aber nichts ergreift ibn, wie vorne gemeldet worden; er befist fich felber, gleichwie fich

bas Licht befist, es wohnet im Feuer ohne Quaal.

### Numero IX.

485. Biel Gefchwat hat Pasquill, und gar einen fremden Berftand; fonderlich ba vom Autor gefchrieben ftehet, Lucifer fei ein Theil, ober aus Gott gewesen. Da will er schlecht blind fein und nichts verfteben, wie es gemeint fei. Er will nichts von Gottes ewiger Ratur wiffen; er verftehet mit ber Ratur nur Die außere Belt; er will's schlecht nicht verstehen, bag ein ewiger Beift, als Engel und Seelen ber Menfchen, aus Gottes ewiger Natur und Befen find herkommen.

486. Mein Pasquill, thue boch die Augen auf, und merke, bag ich mit ber emigen Ratur, baraus bie Engel und Geelen find erschaffen, nicht bas gottliche Principium verstehe. Rannst bu benn nicht an Feuer und Licht ein Gleichniß feben? Du fiebest ja wohl, bag bas Feuer ber Natur ift, und nicht bas Licht. Mus bem Licht fann nichts gefchaffen werden; allein aus der Wefenheit, als aus ber Sanftmuth, kann gefchaffen werden: bas ift Substang.

487. Nun kann aber ein lebendiger Beift nicht aus Befen gemacht werben, bas Leben ift nicht Befen, fonbern eine Begierbe

bes Befens.

488. Ein Geift, als ba find Engel und Seelen, find aus ber Magia ober Begierde bes Feuerqualls, aus ben Geftalten zur Natur, als aus bem Centro ausgegangen; benr nichts ift einig, es fei benn aus bem Centro der ewigen Eigenschaft ausgegangen.

489. Das Centrum ift eine Begierde jur Dffenbarung bes Ungrunds in Grund, bes Nichts in Etwas, bas verborgene Mv=

fterium des ewigen gottlichen Wefens zu offenbaren.

490. Das Licht hat ein ander Centrum. Gott wird im Licht verstanden; das Herz Gottes ift des Lichtes Centrum, und die magische Begierde ist des Feuers Centrum, und im Feuer wird die Freiheit, als das Nichts, offenbar, — auf freatürlich geredet.

491. Gott ist gegen der Kreatur als ein Nichts, und da er boch Alles ist: im Feuer wird seine Majestat offenbar. Im Feuer ist die Findung des Nichtes; Gott findet sich von Ewigkeit selbst in sich. Er ist nicht die Natur, was den Namen Gottes antrist;

bie Natur wird im Willen des ewigen Nichts erboren.

492. Es ift nur ein einiger Wille, der ist der Ungrund, der ist begehrend des Grundes als seiner Selbst-Offenbarung, und in derselben Begierde wird die Natur offenbar: die Begierde machet die Natur; die treibet sich in der Begierde von einer Gestalt der Begierde zu der andern; eine Gestalt der Begierde macht die andere bis ans Keuer: allba ist das Principium und Leben erboren.

493. Das Fint ift die Mutter, als das Begehren, ober ber Hunger, wie man's etwa nennen konnte, es macht die Begierbe zur Substanz, nach der Gestalt Eigenschaft; es figuriret den Wilsten in eine Gestalt, darinnen wir das Centrum des Geistes

verstehen.

494. So ist nun Gott selber ber Ungrund und auch ber Grund. Im Feuer wird alles offenbar, beides, die Natur und auch das Licht der Majestät. Im Feuer ist die Scheidung zwisschen Gottes Namen und der Natur Namen, auch zwischen der Liebequall, und dem natürlichen Grimmesquall.

495. Im Feuer entstehen zwei Principia, als zwo Magien,

zwene begehrende Willen, als des Lichts und Feuers.

496. Das Licht ist eine Begierbe ber Liebe, Sanstmuth und Wesenheit, und das wird in der Ewigkeit Gott genannt. Das Licht ist Majestät, des Lichtes Begierde ist das andere Centrum, oder das Herz Gottes; die Wesenheit ist Gottes Wesen, ist der Wasserquall, oder Geist des ewigen Freudenlebens.

497. Und das Feuer macht im Masserquall die Tinctur oder Leben, als daß Gottes Wesenheit ein Leben ist; dieselbe Lichts-wesenheit ist des Worts oder Herzens Leiblichkeit, darin wird das große Musterium des Willens des Ungrundes, als die Weisheit

Gottes, offenbar.

498. Und bas Feuer ift ein ander Principium als bas Licht:

es hat eine grimmige, stachlichte, verzehrende, in Macht und Pracht aufsteigende Begierde; es will alles verzehren und in sich verschlingen; es ist eine Ursache des Geizes, seine Bitterkeit ist eine Ursache des Neides, denn sie ist der Stachel des Todes und Jorns.

499. Und allhier gehe zuruck in die Gestalten zum Feuer, so wirst du die finstere Welt und den hollischen Grimm finden, und im Feuer Gottes Born, welchen das Licht, als sein Herz, in der Liebe Quall gefangen halt und des Feuers Grimm besanstiget.

500. Denn das Waster des ewigen Lebens, aus der Sanstmuth erboren, als Gottes Wesenheit, machet aus dem gottlichen Feuerquall eine andere Quall, als das Aussteigen der göttlichen Freudenreich. Des Feuers Quall muß also nur eine Ursache des Lebens und Lichts, sowohl des Geistes und der Freudenreich sein.

501. Und allhier scheibet sich ber Name Gottes in die Dreiheit, als im ersten Centro zur Natur, als der ewige Wille des Fiat, der im Feuer ein strenges, feuriges Wesen ist, und im Licht die Ursache der Freudenreich und des Lebensgeistes: der ist Vater aller Wesen, auch seines Sohns, als des andern Centri der Liebes begierbe.

502. Und das andere Centrum der Kraft des Lichtes ist fein Sohn oder-Herz, und machet in sich und im Vater das andere Principium, als die englische Welt, das ist unser rechtes Vater-land, das Christus wieder in uns brachte.

503. Und ber vom Feuer im Licht ausgehende Geist ift die britte Person. Im Licht, in der Liebe und Freudenquall heißet er Gott der heilige Geist, verstehe, nach des Sohnes Centro; und nach des Feuers Centro heißet er der Jorngeist des Vaters.

504. In der finstern Welt ist er der hollischen Quaal Leben, aus allen Gestalten zur Natur. Im Feuer ist er die Flamme des grimmigen Jorns Gottes des Baters, und im Licht ist er die Flamme der großen Liebe Gottes. Er ist das rechte Leben Gottes, und ist auch das Leben aller drei Principien, aller drei Welten, in jeder Welt nach ihrer Eigenschaft, und wird allein Gott der h. Geist erkannt und recht genannt nach der Liebe, als nach des Sohns Gottes Eigenschaft: sonst wird er der Geist det Natur aller Wesen genannt.

505. Weil wir denn allhier also tief gehen, so wollen wir euch etwas Mehrers weisen, aus rechter Liebe, und nicht aus Begierde, euch euer Unwissen so ganz zu verweisen: denn wir kennen euch baß, als ihr euch selber. Und ob wir schon über euch eifern, so soll's doch nur herzlich verstanden werden, als eine Strafe euers aufgestiegenen, hoffartigen Willens über den Geist Gottes, von welschem ich meine Erkenntnis habe.

506. Denkt dem Principio des Feuers nach, und fehet, wie der Tobte aufstehet, und wie er ftirbt. Sehet, das Feuer ift eine

51

große hungerige Begierde nach Wefen; und fo es bas nicht mag

haben, so erlischt es.

507. Allhier betrachte die große Begierde des Baters nach dem Sohn, als des ersten Principii nach dem andern, wie der Bater also in großer Begierde seinen Sohn liebet; denn er ist sein Leben: sonst ware des Baters Leben ein durrer verschmachter Hunger, gleich den Teufeln und der finstern Welt; denn das Feuer brennet nicht ohne Wesen des Wassergeistes.

508. Allhier denkt, was dem Teufel wiederfahren ist! Als er Gottes Liebe und Sanftmuth verlor, so ist er ein durrer Hunger im Grimm der ewigen Natur plieben. Also gehet's auch der Seele des Menschen; denn sie urständen alle gleich aus der ewigen Natur.

509. Nun sehet weiter, was im Centro des Feuers die Möglichkeit und Wesen ist. Ihr verstehet nun, daß des grimmen Feuers Quall muß Wesen haben, und daß der Feuersquall sich nach Wesen sehnet; und so das Feuer das Wesen oder die Wesenheit des Wasserqualls in sich krieget, so verzehret das Feuer dieselbe Wesenheit, das ist das Sterben der Wesenheit; denn die Wesenheit geht wieder in die stille Ewigkeit, außer der Natur, als ins Nichts.

510. Und sehet recht, wie doch kein Sterben sei, sondern das Licht gehet aus demselben Tod aus der Verzehrlichkeit aus, und das Licht ist erst die Kraft des Verstandes und der Sinne. Also stehet der Todte aus dem Feuerleben, in einer anderen Welt, als

im ewigen Nichts, in ber Freiheit außer ber Natur, auf.

511. Und sehet, wie das Licht nun im Feuer wohnet ohne Quall. Es weiß vom Grimm des Feuers nichts, denn es ist in seiner Effenz eine Liebebegierde. Asso habe ich geschrieben, daß die Gottheit, als Gottes Centrum, vom Fall des grimmigen Teufels nichts gewußt hatte; aber das erste Principium wußte es, als der Vater, nach des Feuers Natur, und nach der Begierde, und nach dem Hunger in der finstern Welt.

512. Allhier bedenkt euch, ihr lieben Menschen und Brüder in Christo, was das Leiden und Sterben Christi, sowohl auch unser Sterben sei! Wie unsere Seele muste in Christi Tod, ins Centrum der Hölle des Jorns Gottes, ins Principium des Feuers Gottes eingeführet werden, und durch den Quall der Verzehrlichskeit durchgehen in die andere Welt als in die Freiheit, ins Cens

trum der Liebe Gottes.

513. Denn Abam's Seele hatte sich herausgewandt, und war bes Lichtes in der Wesenheit erstorben: darum führete der andere Abam die Seele wieder ins Feuer, als in Gottes Zornquall, und zündete das Licht wieder im Tode an: allba schien das Licht wieder in der Finsterniß, dasselbe ward dem Tode ein Tod, und dem Zorn, als der Holle, eine Pestilenz.

514. Die Geele war aus ber Freiheit Gottes ausgegangen,

in die Natur diefer Welt, ale in die Wefenheit diefer Welt, allba

fcheinet nicht bas gottliche Licht.

515. So hatte sie in dieser Welt Wesen nichts, damit sie hatte den ewigen Feuerquall können anzunden, als nur irdisch Wesen: damit zundete die Seele ihren Feuerquall an. Ulso erschien auch nur ein Sonnen- und Sternen-Licht, nach dem Principio dieser Welt, in der Seele und verlosch Gottes Licht; sie kriegte ein Sonnenlicht für das ewige Leben, und darinnen war sie kein Engel.

516. Sondern was ihr Centrum oder Urstand anlauget, war sie in der finstern Welt, die war ihr Grund, und nach dem außeren Licht in dieser Welt. So nun der Leib hinfallt, so ist das Sons nenlicht zerbrochen, und stehet die Seele bloß in der finstern Welt.

517. Darum führte Gott gottliche Wefenheit ins verblichene Bild des Menschen, und führete es in den Zorn, als ins Feuer des Vaters Natur, und zündete die verblichene Wefenheit der Bildnif wieder an, daß die Seele wieder konnte von gottlicher Wesensheit effen, und ihr Feuer sanftigen, daraus die edle Bildnif wieder aus dem Tode aufstehet, in einer andern Welt, als in der Freiheit, außer der Natur, im Licht der Majestät.

518. Wie die Kraft, als das andere Centrum aus dem Tode bes Feuers des Vaters in einer andern Welt, als in fich selber, aufstehet; also auch die edle Vildnis des Menschen; es ist alles

nur ein einiger Gingang ins gottliche Leben.

519. Und das laffet euch Mysterium Magnum gefunden sein, durch Gottes Gnaden! Das laffet euch des Baumes Wurzel offenbar stehen! Seid ihr aber sehend und nicht blind! Nicht durch Tand der historien, sondern durch einen angezündeten Geift, aus Gottes Gnade, durch Sehen und nicht Wähnen, ob's wahr sei.

520. Ich bedarf feine gebogene fremde Schrift zum Beweis. Ich fann's an allen Dingen beweifen. Ich habe alle brei Welten fammt allen Kreaturen zum Zeugniß, und bin boch bem Unerleuche

teten ftumm. 3ch febe, und werbe felber nicht gefeben.

521. Mein herr Pasquill, woher wollt ihr benn nun den Urstand der Teufel nehmen? Ihr wollt nicht gestehen, daß der Teufel ein großes Theil der Gottheit nach des Vaters Natur sei, da Lucifer doch von Christo selber ein Fürst genannt wird. Nun, so ihr das nicht wollt gestehen, so zeiget mir eine andere Natur an, daraus der Teufel sei geschaffen worden, als die göttliche.

522. Ihr mußt ja gestehen, baß die Teufel find Engel ges wesen. Nun sind die Engel Kinder Gottes aus Gottes Wesen: sie sind Kreaturen; so ist ja eine Kreatur aus der Natur. So sie nun ewige Geister sind, so sind sie auch aus der ewigen Natur herkommen, und die ist Gottes des Baters im ersten Principio.

523. Denn ihr wiffet ja, daß die Teufel bes Borns Gottes.

und der finftern Welt Eigenschaft haben, und auch alle gottlofen Seelen der Menschen. Wovon wollten fie anders ihre Eigenschaft haben, ale von ihrer Mutter, die fie geboren bat? Bollt ihr nun allhier nichts verstehen, fo helfe euch Gott!

524. Die gottlose Seele fahret ja aus dieser Welt in die finstere Welt, in die ewige Natur, in ihre Mutter, daraus sie ist gegangen und herkommen, und barinnen sie naturlich iftebet. Das wollte Gott fonft die Geele wollen ins bollische Feuer merfen, in

Die Quaal, wenn fie nicht aus der Quaal ber mare?

525. Die Seelen der Gottlosen geben sammt ben Teufeln wieber in ben Locum, baraus fie im Unfang ihrer Schopfung find gangen, als ins Centrum gur natur; und die Gerechten geben burch den Tod des Teuers, verstehet durch Christi Liebefeuer, ins ewige Leben, in die Freiheit außer der Natur, ins Licht.

526. 2118 Gott die Engel fchuf, fo bewegte fich ber Bater nach der ewigen Natur; feine Begierde faffete Die Effenz aus fei= nem Wefen: darin ftund die Beisheit aller Bunder. Ulfo find aus der Natur Rreaturen worden, nach jeder Effenz Eigenschaft.

527. In der Effenz sind die Engel und Teufel, und auch bie Geelen von Ewigfeit gewesen und in der Beisheit erfeben wor= ben; aber in die Kreatur find fie am Unfang ber Bewegung Got=

tes bes Baters gegangen.

528. Was hab' ich nun dem Pasquill gethan, daß ich ge= Schrieben habe, Gott fei wider Gott gemefen? Berftehet ihr bas nicht? Der Teufel war ein Großfurft des Logi diefer Welt, erschaf= fen in der Bewegung des Baters Natur: er imaginirte nach feiner Mutter; er follte feine Imagination ins Licht, in die Liebe und Sanftmuth Gottes fegen, fo mare er Gottes Rind und ein Engel geblieben.

529. Aber er ließ sich ben Grimm ziehen, und fah zuruck in feine Mutter, und imaginirte in die Feuerseigenschaft, und wollte ein herr über die Lichtwelt fein; er wollte über Gott fein: alfo entzundete er auch mit feiner Erhebung die Wefenheit feines Thrones des Loci oder Dits diefer Welt, daraus Erbe und Steine find worden; welches Gott mit der Bewegung im Fiat hernach schuf.

530. Willft du bas je deutsch miffen mit Wenigem: fo merke! 2118 fich bas Wefen aller Wefen einmal hat beweget, fo haben alle Gestalten wollen freaturlich fein; benn aus bem einigen Willen, ber von Ewigkeit ift gewesen, sind im Befen aller Befen bes Willens Gestältniffe hervorgegangen, nach jeder Eigenschaft am ringenden Rabe ber Ratur.

531. Aber Lucifer hatte bas Licht: hatte er nur nicht zurud ins Centrum der Natur gegaffet, er mare ber ichonften Furften einer; benn wo groß Feuer ift, ba ift auch groß Licht.

532. Genug von dem; wir werden den Unfern genug ver=

ftanben fein; aber fur die ftolzen, eigennutigen Beifter haben wir ein vest Schloß und Siegel vorgemacht, unsern Sinn nicht zu er= greifen zur uppigen Bolluft: auch follen wir hierin nichts mehr melden, es bleibt ber Lilie.

533. Pasquill beschulbigt mich viel; er fagt, ich hatte ge= schrieben, der Teufel sei Gott gleich: wenn er das auch mit Wahr-heit darstelleta; als er ein Engel war, so war er ja Gott gleich, denn Gott hatte sich durch und in ihm kreaturlich gemacht: aber als er ein Teufel ward, fo verlor er bas gottliche Principium und war Gottes Born gleich.

534. Nun geschah boch ber Streit nur in Gottes Born; benn mit ber erften Smagination verlor er die Liebe, und konnte Gottes Herz nicht mehr erreichen. Was follte nun Gott dem falschen umgekehrten Willen thun? Höllich Feuer, das er begehrte gab er ihm fur die Liebe ju freffen: weil er Gines nicht wollte, fo mochte er bas Undere haben; waren fie boch beibe fein. Das er ermablete, bas hatte er.

535. Daß aber gefaget wird, Gott habe dem boshaftigen Teufel nicht tonnen widerfteben, bas verkehret Pasquill, ale einer, ber nichts von meinen Schriften verftebet, ober ja aus lauter Bosheit. hat er nicht gesehen, wie ich's mit allen Umftanben habe geschrieben, daß Gottes Berg ober Liebe nicht in Teufel ging? Denn er (ber Teufel) wollte felber nicht: wo nun ber Bille felbst nicht

will, ba ift ein ewiger Tob.

536. War doch der Willengeist im Urstand aus Gottes Natur; da er sich aber ins Centrum schwang, sich zu verbergen vorm Licht Gottes, so blieb Grimmigkeit in Grimmigkeit: womit sollte ihm nun Widerstand gethan werden? Er war nun in seiner

urfundlichsten Mutter.

537. Sollte Gottes Liebe ins hollische Feuer geben? Das ift's nicht! Sollte benn Gott in feinem Grimm wiber ihn ftreiten? Saf er boch vorbin im bollischen Feuer. Satte nicht Brimm mit Grimm geftritten, fo ichwebete nicht noch Gottes Born in bem Orte Diefer Welt.

538. Betrachte nur die Erbe, bu wirft's wohl finden, bu blinde Welt! Mit allen beinen Spruchen, die bu haft angezogen, wirst du mir in meinem Buch nicht ein Wort zurücksegen: allein daß du mir eine fremde Nase aufsetzest, daß mich die Leute nicht sollen kennen, das ich nichts achte, benn ich bin vor dir ein gar frember Mann.

539. Du kannst mir in benen Hofen nicht ins Ungeficht. feben; du mußt den Pelz ausziehen, willst bu den Geift des Dinfterii schauen! Du verstehest nicht, was du wider mich schreibest; bu redest auch nichts von meinem Begriff: bas macht's, baß du was Fremdes siehest. Du willst nicht sehen, daß es bes Baumes

Burgel ift; bu liefest lieber in die Solle, wie Lucifer that, ehe bu

ein Zweiglein anrühreteft.

540. Du laufest wieder in dein Centrum gen Babel, und fegest eine Academiam auf, baraus die Meinungen und die große Babel gewachsen sind, daraus aller Streit ist erfolget; da man hat um Worte gezanket, um die Hülfe, und hat den Kern lassen lies gen. Aber bere, Fris, zähle noch X, so wirst du es erfahren!

541. Gott hat und in Einer Seele, und in Einem geiff= lichen Leibe allesammt zu seinen Kindern ermahlet. Gott hat Adam nicht zween Geifter eingeblafen, sondern einen einigen; der ist der Geift aller brei Principien, aller brei Welten, ale ein Feuers, Licht=

und Luftgeift.

542. Abam follte mit dem Lichtgeist fein Regiment führen, fo wäre der Keuerquall in seinem Principio verborgen und in gro-

fer Freude gestanden; er hatte nur in sich gebrannt.

543. Also auch der Geist dieser Welt, der sollte auch nur in sich stehen und in dieser Welt offenbar sein, und sollte die Feuers und auch die außere Welt im Licht gleich als verschlungen stehen, und nur in sich solber offenbar; es sollte alle Begierde ins Licht gesetzt werden, so hatte das Licht in aller Essen und Begierde geschienen, und Alles erfüllet als in Sinem Willen.

544. Als aber ber Wille des Centri, als der feurige Wille, welcher Seele heißet, ins irdische Reich einging, und nach Bos und Gut imaginirte: so empfing er auch dasselbe, so verlosch sein Licht, und er blieb in seiner Mutter ein finstrer, durrer Hunger, und mußte sich mit dem Grifte dieser Welt beheisen, als mit einem

Sonnenlicht.

545. Darum geschieht's, baß, wenn oft ber Mensch im Finstern gehet, baß er sich entsehet und fürchtet, und hat immer Sorge,
etwas greife nach ihm: das ist der Seele Furcht, denn sie siehet
sich außer dem Sonnenlicht in einem finstern Ketker; sie fürchtet
sich vor Gottes Grimm im Centro und vor den Teufeln, die in
der Kinsternis wohnen.

546. Weil benn das gottliche Licht in der Seele ist vertoschen, so stehet des Menschen Leben und Geist aniso, außer der neuen Geburt, in zwei Regimenten; als in dem Seelenseuer ist es das Regiment Gottes Jorns und des Grimms, als des Keuers

Eigenschaft ift.

547. Und nach dem Geist dieser Welt ist es Bos und Gut, nach der Sonne und nach dem Gestirn. Der außere Sternen- und Elementengelst ist allewege nach seiner Constellation, die in seiner Geburtsstunde, sowohl in seiner Empfängnist ist gestanden. Wie dieselbe zu allen Zeiten mit des Gestirnes Conjunction angesehen wird mit des Gestirns Imagination: also ist auch der äußere Wilsengeist; es sei denn, daß die Seele das göttliche Licht wieder in

ber neuen Geburt erreiche, fo zwingt bie Geele ben außeren Beift

mit bes Lichtes Rraft, und führet ihn gefangen.

548. Mein Pasquill, euer Dunkel betreugt euch! Ich weiß nicht mehr als von einem einigen Geift, nach aller drei Welten Eigenschaft, der in dem Menschen ift. Und wenn das Licht verzlischt, so ist's in zwo Eigenschaften: der Gottes Licht empfängt, der wird zu Gottes Kind erwählet.

549. Nun liege's boch am Menschen, daß er das suche und begehre; benn Christus sprach: Klopfet an, so wird euch aufgethan; suchet, so werdet ihr finden; bittet, so werdet ihr nehmen! Mein Bater will ben h. Geist geben denen, die ihn darum bitten. Item, es ist kein Sohn, der den Bater um ein Ei bittet, daß ihm der Bater einen Skorpion gebe. Item, Gott will, daß allen Menschen geholsen werde.

550. Wo bleibt denn in biesen Worten und Verheißungen Gottes Fürsatzur Verstockung? Der wo sind die zween Geister, da Gott Einen liebet, und den Andern verstockt? Haben wir doch alle nur eine einige Seele, und die ist frei. Sie mag ihrem Wilsten in Gottes Liebe oder Jorn schöpfen: wo sie sich hinein wirft

mit ihrer Begierde, ba ift fie.

551. Es geschieht, daß sich oft eine Seele mit ihrem Wiltengeist hat in Gottes Born, in die finstere Welt, in ihrem Grimm, zu allen Teufeln, mit ihren Sunden geschwungen; und gehet doch manche in dieser Beit wieder heraus, und bekehret sich, und Gott

nimmt fie zu Gnaden an, er verstockt sie nicht

552. Habt ihr nicht das Eremplar am verlornen Sohn, ber alle seine Gerechtigkeit, seines Vaters Erbe hatte mit des Teuzsels Sauen verzehret, und war ein Sauhirt worden, wie der Vater mit ihm that, da er wiederkam; wie er ihm um seinen Halssiel, ihn herzete und sagte: Das ist mein lieber Sohn, den ich verzloren hatte, er war todt und ist lebendig worden. Luk. 15, 11 bis 32. So wirst du vielleicht auch sagen, Gott habe ihn gezogen, sonst wäre er nicht kommen.

553. Die Seele ist frei; Gott zeucht eine jebe, die sich gegen ihn wendet. Wenn sie in ihn eingehet, so wird sie zur Lichtwelt erwählet; also lange der Wille im Grimm bleibet, in der sinstern Welt, mit der außeren verdeckt, also lange will Gott seiner nicht, und wird nicht gezogen. Wenn er sich aber gegen Gottes Ungesicht wendet, und nur ein wenig in Gottes Liebe imaginiret: so wird das göttliche Leben rege.

554. Verstehet, das Wort ist Mensch worden, und stehet in ber Seelen, als ins Vaters Principio, im Schalle; benn es hat mit seiner Eingehung in den Jorn den Spiegel seines Bunds, als die Jungfrau der göttlichen Weisheit, der Seele vorgestellet, daß

fie fich barin follte beschauen.

555. Die Weisheit spricht immer: Komm! So spricht ber Teufel hinter ihr auch: Komm! Wo sie nun hingehet, ba wird sie zum Kind erwählet.

556. Gott laffet keiner Seele, die Gottes Licht hat, ihr Licht aus feinem Fürsat verlöschen: der freie Wille verlöscht es; der Teufel stellt sich der Seele in Engelsgestalt vor, daß sie in Bos und Gut imaginiret; also isset alsdann ihre Imagination von Bos und Gut: also wird die Seele blind, und in ihrer Imagination gefangen.

557. Sonsten, so Gott einen aus seinem Fürsat verstockte, und sein Licht aus seinem Fürsat auslöschen ließ, so ware das nicht wahr, was David sagt in seinem 5. Ps. U. 5. Du bist nicht ein Gott, der das Bose will. Zwar er lässet's geschehen, daß ein frommer Mensch bose wird. Wenn sich der Wille ins Bose wendet, so läßt er sein Licht verlöschen.

558. Aber nicht aus feinem Fürsag, daß er ben selben Menschen nicht gern haben wollte: nimmt er ihn doch an, so er wieder kommt. Alsolange der Mensch in dieser Hütte lebt, so hat er Macht Gottes Kind zu werden; benn ber Apostet sagt auch also: Er hat uns Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Joh. 1, 12.

559. Berstehet, nicht aus des Fleisches, als aus der außeren Welt Willen, der gehoret nicht in Gottes Reich, sondern aus des Seelengeistes Willen, der in Gott geboren wird; denn Gottes Fürfat ist, daß der rechte gottliche Wille aus der Seele immer geboren werde, welches geschieht, wenn die Seele in Christi Menschwerdung eingehet, alsdannen wird sie wieder zu Gottes Kind geboren.

560. Denn das Seelenfeuer wird in Chrifti Tod eingeführet, und grünet wieder mit einer neuen und schonen Blume aus bem Tode Chrifti, in der gottlichen Freiheit, in der englischen Welt aus.

561. Diefelbe Blume oder geistlicher Wille ift Gottes Wille; und in demfelben Willengeist ist die Seele ein Engel, denn er bestitt das zweite Principium, als Gottes Majeståt. Er führet der Seelen gottliche Wesenheit, als Christi Fleisch, das den Himmel erfüllet, immer ein; daß die Seele von Christi Fleisch isset und trinket aus dem Wasser der Sanstmuth des ewigen Lebens sein Blut. Joh. 6, 54.

562. Darum sage ich mit Grund, es ist nicht Gottes fürfäglicher Wille, daß nur ein einiger Mensch verloren werde; sonbern seines Grimmes und Jorns, und der finstern Welt und bes
Teufels Wille ist es.

563. Darum ift ber ein falscher Nichter und ein Abvocat bes Zornes Gottes, ber ba will richten und Gott beschuldigen, und weiß nicht ben Unterschied, was Gott in Liebe und Zorn fei. Er

weiß nicht, wovon ein bofer und guter Bille urftanbet, und will auch Richter fein; er schreiet immer: Gott! Gott!

564. Die Propheten und Apostel haben oft den ganzen Gott nach Liebe und Born, auch wohl nach allen drei Principien, mit Einem Wort genannt. Man muß aber zwischen Gottes Liebe-willen, und zwischen seinem Bornwillen einen Unterschied und rechten Berstand gebrauchen.

565. Sehen wir doch am Menschen wohl, daß er Boses und Gutes will. Er will immer gern ein Engel sein, und will auch gern die Hoffart im Geiz und Macht dieser Welt haben. Man muß forschen, wovon jeder Wille seinen Urstand nehme, und nicht immer sagen: Gott, Gott, Gott will das.

566. Er will nur feines Gleichen. Seine Liebe, als ber techte Name Gottes, will nur, daß wir Gott und unfern Nächsten lieben und in feiner Begierbe und Willen bleiben. Er will nichts mehr, als daß sich alle Menschen zu ihm wenden, und vom Grimm ausgehen in die Liebe; denn die Liebe Gottes und des Nächsten ist das ganze Geseh und die Propheten. Matth. 7, 12.

567. Dagegen will fein Grimm und Born; ber eine Burgel ber außern Belt ift, auch nur feines Gleichen, ein Feuerholz, haben.

568. So nun Gottes Liebe hat dem Menschen den Spiegel seiner Weisheit in seiner Selbstmenschwerdung vorgestellet: warum gehet er denn im Zornspiegel, und läßt sich den Teusel wiegen? Sendet doch Gott Propheten und Lehrer aus seinem Fürsat, die der Welt seinen Zorn offenbaren und anmelden: warum folgt der Mensch der Sünde?

569. Das ware ein wunderlich Ding, wenn Gott Einen ließ tufen, er sollte zu ihm kommen, und wollte ihm auch seinen Willen verstocken, daß er nicht könnte! So ware Gott ungerecht. Die Fleisches= und Teufelslust verstockt die Seele und halt sie gefangen.

570. Hatte Gott das Bose oder des Menschen Fall gewollt, so hatte er Adam den Baum Gutes und Boses, als die Lust dies ser Welt, nicht verboten; so er ihn aber verboten hat, und hatte auch Adam verstockt, daß er nicht hatte konnen Gottes Willen thun: wer ware nun gerecht? Gott oder Mensch?

571. Als sich denn Pasquill lasset bedünken, es sei aus Gott Fürsat, daß aus Adam sind zweier ungleiche Sohne geboren, ein bofer und ein guter, und will zweierlei Samen daraus machen.

Sore, mache zweierlei Seelen, fo gehet's an!

572. Da Abam irbisch ward, so ward er vom Geist bieser Welt gezogen, und Gottes Jorn war in ihm rege. So hat die Seele zugelaffen, daß ihr der Teufel hat durch den Geist der außeren Welt bosen Samen in die seelische Effenz zur Fortpstanzung ein=

geschoben, welches die Conftellation bes Gestirns hat vermehret, bag ein Brubermorber geboren warb. War aber bas Gottes gurfag?

573. Satte sich Abam nicht irdisch gemacht, so ware Gottes Grimm in ihm nicht offenbar worden; auch so hatte die Constellation über ben seelischen Samen keine Gewalt gehabt.

574. Denn das außere Reich follte nicht den Menfchen in ber inneren Bildnig befigen und regieren: es follte ale eine Un-

macht im Menschen sein, er war parabiefisch.

575. Daß aber geschrieben stehet: Der außere Mensch ist geschaffen zum naturlichen Leben, damit wird die Natur, als ein Regent der Offenbarer der Weisheit Gottes, verstanden; und dann, auf den sterblichen Kall, wird die Heva, als eine Frau und nicht Jungfrau bieser Welt verstanden.

576. Da es nicht mochte anders fein, und Abam in der Proba nicht bestund, ließ er ihn einschlafen des ewigen Lebens, und machte ein naturlich, fleischlich Weib aus feiner Matrice und

Ribbe aus ihm.

577. Denn ber Geist ber außeren Welt hatte Ubam gefangen, und in seine Imagination seine Wesenheit eingeführt, davon er ein solcher nackter, stinkenber, hartbegreislicher, kalter, bitterer, saurer und hisiger Mensch ist, gleich einem Thier, und nicht ber eblen Bildniß, die im Tode verblichen ist, die aus himmlischer Wesenheit geschaffen ist.

578. Daß bu mir aber folches nicht willst zulassen, baß in bem Menschen, verstehe im britten Principio, sei ein Menschenbild nach der englischen Welt aus himmlischer Wesenheit gestanden im Innern: so sage ich, daß Gottes Geist, der im andern Principio ausgehet, aus dem ersten, als aus dem Seelenfeuer des Vaters, im andern, aus dem Liebe- und Lichtseuer, im Sohn, nie ohne Wesen sei gewest; denn er ist der Führer der gottlichen Kraft und Wesenheit.

579. Ift nun Gottes Licht und Geift im Menfchen, als in Ubam gewesen, so ift auch Gottes Wefenheit inne gewesen; benn fein Feuer brennet in Gottes Liebe, es habe benn gottliche Wefenheit.

580. Darum saget Christus: Wer nicht iffet bas Fleisch bes Menschen Sohnes, der hat kein Theil an ihm. Er verstehet die Leiblichkeit seiner unmestlichen ewigen göttlichen Wesenheit im Wasser des ewigen Lebens und in der Tinctur der Kraft aus Feuer und Licht, im Glanz der göttlichen Weisheit, als des Wortes Leibe.

581. Ist nun Adam eine ganze Gleichniß nach Gott gewesen: so muß er nicht allein haben irdisch Wesen zu seinem Leibe gehabt. Hatte die Seele nur allein irdische Quaal zu effen gehabt, so hatte sie das Verbot nicht bekommen; aber sie hatte auch die Leiblichkeit vom zweiten Principio, aus himmlischer Wesenheit: dieselbe war die rechte englische Vildniß, die im Fiat des Worts geschaffen ward.

582. Aber bas außere Fiat, nach bem außeren Principio, fchuf ben außeren Menfchen, und Gott ber b. Geift blies fich fels ber ein, nach aller brei Principien Quall und Eigenschaft; ber außern Bilbnif nach feiner außerlichen Eigenschaft, als ben Geift Majoris Mundi, ber außeren Welt; und ber englischen gottlichen Welt nach ber Liebe des Bergens Gottes; und nach ber emigen Natur, ale nach der Feuerwelt, als nach des Batere Gigenfchaft, ber rechten feelifchen, als das Centrum bes gangen Menfchen.

583. In Summa: was ift's, daß man viel Worte macht? Der Mensch mar ein gang Gleichniß nach Gott, nach allen brei Welten und ihrer Eigenschaft. Das muß er wieder werben, ober

muß ein Sungergeist in ber finftern Welt werden.

584. Das er aus sich macht, das ift er. Er fteht allhier im Ucker, entweder es machit aus ihm ein Rraut auf Gottes Tifch, ober ein Kraut in Gottes Grimm. Bas fur eine Effeng es wird im Wachfen bringen, deffen Schmack nach wird fie auch einen Mund bekommen, ber es effen wird, entweder die Liebe oder der Born.

585. Es ift um die hohe Wiffenschaft allein nicht zu thun; fondern um den Schmack, bag Giner Gottes Brot wird, bas Gott iffet. Es liegt wenig am Biffen, fondern alles am Thun. Thun muß es fein! Die bofen Reben muffen abgeschnitten werden, auf

bag ein guter Bein machfe.

586. Wir follen einander um der Wiffenschaft willen nicht richten und verdammen. Der Bauer weiß weniger ale bet Doctor; aber er gehet vielmal bem Doctor zuvor ins himmelreich. Laft uns zum Thun greifen, daß wir gottliche Effenz in unfer Gewachs erlangen. Laffet uns nach der Liebe greifen : fo haben wir alles!

587. Meine hohe Wiffenschaft machet mich nicht felig; benn ich weiß mich nicht. Gie ift nicht mein, fonbern Gottes Beift weiß sich in mir. Er lockt mich bamit zu sich; wenn er weichet,

fo weiß ich nichts.

588. Sab' ich boch meine Wiffenschaft nicht von Menschen: was foll ich benn lange mit Menfthen barum ganten? Es fann

mir sie Niemand weder geben, noch nehmen.

589. 3ch handele narrisch, daß ich mit bir kampfe; kannst bu mir boch nichts nehmen. Aber es geschieht um anderer Leute willen, die durch beinen Mund meine Erkenntnig migbrauchen: fonst wollte ich um beines Fluchens und Richtens willen nicht einen Kinger aufbeben.

590. Du follst in ber Liebe einhergeben, als ein Chrift, willst du Gottes Rind fein. Go urtheilest du beinen Bruber um feiner Gaben willen ins hollische Feuer. Do willft du bin? Das weißt bu, was ihm widerfahren ift, daß er alfo läufet? Das weißt bu, auf mas fur einen Zweig ober Burgel Gott ibn bat gepfropfet? Bift du boch nicht babei gewesen, ba er ben Geift seiner Wiffene faete. 591. Du sagest vom Teufel; und es war Freude im Himmel, im Ternario Sancto, vorab in des Vaters Natur, als dieser Same gesäet ward. Ich wollte das Körnlein, das mir gesäet ward, nicht um aller Welt Gut geben. Es ist mir lieber als Himmel und Erde, und du trittst es mit Füßen. Siehe eben zu, was für ein Engel du bist!

592. Du schreibest viel; und wenn bu solltest mit beiner Schrift auf's Centrum gehen, so ware Niemand daheim. Du raffest viel Spruche, die an ihnen selber gut sind, zusammen, daß du kannst eine gefassete Meinung damit bestättigen, baran bu boch

gar feinen Grund weißt.

593. Du kannst bie Meinung nicht ins Centrum und wieber heraussuhren; es ist kein Geist ber Tiefe in dir, sondern ein zusammencopuliret Wesen von anderm Mund, und bein eigener Mund verstehet das nicht.

594. Aber ich schreibe, was ich selber verstehe, und was

ich kann auf's Centrum bis in den Ungrund führen.

595. Bift du ein Meifter, so laß dich feben! Gieb mir Schrift vom Centro der inneren, und dann auch der außeren Natur! Laß sehen, was du kannft! Bewahre es am Licht der Natur, und nicht aus fremdem Mund! Rede aus eigener Erkenntniß, so will ich dir antworten.

596. Lasse dein Schmahen bleiben, und richte es zu, daß es zu Gottes Ehren und menschlichem Heil zu Nuß tauge, daß es ein Gewächs auf Gottes Tisch sei. Ich will dir antworten, daß du dich verwundern, und, so du es göttlich meinest, hoch erfreuen sollst: du sollst keinen Teufel in mir suchen noch sinden.

597. Es ift mir ein großer Ernst, um mein ewig Reich in Gott zu suchen. Gott hat mir nicht einen Storpion fur ein Si verheißen; er wird mir nicht haben den Teufel gegeben, als ich ihn also heftig um feinen h. Geist gebeten habe. Lut. 11, 11 — 12.

598. Der Teufel setzet nicht bem Menschen ein geistliches, hoch triumphirendes Nitterkranzlein, so man wider ihn streitet, in Ternario Sancto auf (er hat keines), als diesem Geist geschehen ift, den du einen Teufel nennest, davon seine Erkenntnis her kam.

599. Nicht schreib' ich mir's zum Ruhm, welcher in Gott ist; sondern den Menschen zur Lehre, was sie von Gott gewarten mögen, so sie aber an den Reihen des ernsten Kampfes wollen; wo nicht die äußerliche Wollust im sanften Wohlthun des Fleisches vorgehet.

#### Numero X.

600. Pasquill hat fast fleischliche Augen, indem ich geschries ben hatte: "Der Mensch Abam habe vor seiner ersten Imagination, vor dem Weibe, einen Kraftleib ges habt, und er habe keine folche Glieder zur Fortpflans zung gehabt. Er will schlecht nur einen irdenen Menschen haben.

- 601. Verstehet's benn Pasquill nicht, daß das Neich Gottes in Kraft stehet, und die Bildniß Gottes aus himmlischer Wesenheit sei geschaffen worden? Und daß das schöne englische Bild über das außere Leben sei herr gewesen? Daß der Mensch nicht solch grob thierisch Fleisch habe gehabt, die Vildniß ward in den Tod geschlossen? wie Gott sagte: Welches Tages du davon issest, solls du des Todes sterben.
- 602. Er verftund nicht das Aeußere: er ftarb nicht am außern Leben, sondern das eble Bild aus Gottes Kraft. Der Geift Gottes wich von ihm: also war das Bild aus Gottes Wesen in Nichts, als im ewigen Tode, ohne Quall.
- 603. Hatte Abam nicht nach ber Froigkeit imaginiret, so ware Eva nicht aus ihm gemachet worden; fondern er hatte wohl können selber auf magische Art gebaren: er hatte die Matricem und auch den Limbum; er war Mann und Weib vor seiner Eva, eine reine, züchtige, mannliche Jungfrau Gottes.
- 604. Darum mußte der andere Abam wieder von einer Jungfrau ohne Zuthun eines Mannes geboren werden, und dem Ersten Bilbe gleich werden, in dem das gottliche Licht das Regiment führete.
- 605. Ob's unsern Augen gleich nicht ift zu Christi Zeiten offenbar gewesen wir hatten nicht himmlische Augen —; so war er boch das Licht der Welt, wie er selber sagte. Joh. 8, 12. Ein solcher war Adam auch vor seinem Schlaf, vor der Imagination ins irdische Reich. Ich verstehe in meinem Buch nicht einen Kraftleib nach der äußeren Welt; sondern nach der Bildniß, wietwohl der äußere gar viel anders war.

606. Mein Pasquill, meinet ihr, daß am jungften Tage ein anderer Mensch wird aufstehen, als Adam vor dem Fall war? Gottes Fursah muß bestehen: das erste Bild muß wieder kommen, und eben in solcher Gestalt, als es Gott zum ewigen Leben schus.

607. Der konnt ihr im Licht der Natur nichts bavon verftehen, wie sich die arme Seele schämet ber viehischen Geburtsglieber und ber viehischen Schwangerung? Fühlt ihr nichts in euch?

608. Saget, so wir sind viehisch geschaffen worden in Abam, wo die Scham herkommt, daß sich die Seele vor des Leibes Un-

geftalt und ihrer Fortpflanzung schämet?

609. Sehet ihr nicht, wie daß diese Glieber an Abam und Heva offenbar worden nach der Sunde, wie sie sich schämeten, daß sie nach dem außeren Menschen waren Thiere worden? Sie sahen das nicht, was das außere Fiat hatte in Abam's Schlaf gemacht,

bis bie irbische Quaal aufwachte: ba schamte sich bie Seele, bag aus einem Engel mar ein Thier worden.

610. Weil das irdische Reich verborgen stund, so erkannte es die Seele nicht; als es aber in die Seele einzog, so ging Reuen und Schrecken an vorm Abgrund; denn die Seele sah ihre Bur-

gel, welches der außere Leib und Beift nicht verftund.

611. Ober meinet ihr, Abam sei zur Sterblichkeit geschaffen worden? D nein! Zum ewigen Leben ins Paradies, mit paradiessecher Quall, und mit einem Leibe, der ins Paradies taugte, der dem Paradies ähnlich war. — Hievon nicht mehr! — Im Buch von der Menschwerdung Christi, und im Buch vom dreifachen Leben, item in den drei Principien ist's ausgeführett: lies es daselbst!

#### Numero XI.

612. Wegen bes letten Botts im Buch, ba geschrieben stehet: "Es hätte gleich Petrus oder Paulus anders geschrieben"; und daß ich gesethette: "Moses sei nicht bei der Schöpfung gewesen, sondern habe die Schöpfung aus seiner Vorfahren Munde geschrieben," macht sich Pasquill unnut, und pochet gewaltig mit Sturmen auf

Sabel, er will ihn Schlecht tobt und in ber Solle haben.

613. Hore, Pasquill, daß von Petro und Paulo gesaget wird: "Es hätte gleich Petrus oder Paulus anders geschrieben", ist im Sprichwort geredet. Es stehet nicht: "Es hat Petrus und Paulus anders geschrieben"; sondern die Schreier zu Babel, die schreien: so hat Paulus geschrieben, so Petrus, so ein Undrer, und ziehen's auf ihren Tand. Denen entegegen setzte ich: "Es hatte gleich Petrus oder Paulus anders geschrieben"; man sollte auf's herz sehen, auf Gotetes Gnade und seine Verheißung, und ihrem Tand nicht anhangen.

614. Es ist nicht meine Meinung, die hohen Apostel zu strafen; sondern die Stumpelwähler, wie du bist, die die Schrift mit den Haaren herzureißen und lassen die Liebe Gottes, die nicht das Bose will, außen. Du verkehrest mir den Sinn, darum bist

du ein falscher, bofer Babler.

615. Unlangend ben Mosen, ba sage ich: Es stecket noch viel im Musterio in Mosis Schriften. Ich habe nicht gesagt, baß er unrecht habe geschrieben; es ist kurz summarisch geschrieben;

ben, und es durfte einer erleuchteten Erklarung.

616. Denn ein Philosophus ruhet nicht, er habe benn bas Centrum eines Dinges. Auf solche Meinung habe ich von Mose geschrieben, daß eine geistreiche Erklarung noth wäre. Was habe ich dem Pasquill damit gethan? Er suchet Ursache, wo er kann; er muß ein rechter Zanker sein, weil er alles auswiegelt und umdrehet.

Nur auf eine Ufabemie mit ihm, bag er Urfache frieget, zu ganten, vielleicht kame irgend Giner, ber ihm die Dafe wischte, ber auch

Borner hatte.

617. Er barf mit mir nicht ganten. Ich habe fur mich gefchrieben, und nicht fur die Gnadien = Bahler, viel weniger fur bie neue Babel, die im Pasquill grunet. Gie recket fcon bie Borner beraus, fie wird bald geboren werben; fie fteckt nur noch in ber Matrice: es ift immer Beit, daß man fich zum Pathengeld fchice.

618. Satte ber Pasquillant mein Buch nicht wollen lefen, hatte er's nur mit bem erften Blatt, weggeworfen. Bas durfte er so viel Bofes barin fuchen? Er hat eigentlich ein bos Gemuth voll Grimme, daß er fich hervorthut, da es boch nicht feiner Bo= cation ift; wenn er nur bieweil feinen Mammon batte in Acht ge= nommen, ober hatte fich um feine Geele befummert, ebe er andere Leute verdammte, oder fo hinrichtete. Allein bie Soffart hat ibn auf's Roffel gefett, zu reiten über einen Schwachen.

619. Aber es geschieht oft, daß ein Rleiner einen Großen Schlaget. Er verlaffe fich nur nicht zu viel auf Runft; fie lägt Manchen zu Spott werden. Wer Gott vertraut, hat mohl gebaut; ob mich gleich die Welt thut haffen, ich trau' auf Gott: er will mich nicht verlaffen! Saben fie ben Sausvater Beelzebub geheißen, was werben fie feinen Sausgenoffen thun? fpricht Chriftus. Wenn fie euch verfolgen um meines Namens willen, fo freuet euch, als= bann: euer Lohn ift groß im himmelreich. Lug. 6, 22. 23.

620. Man fpricht: Feindes Mund rebet nimmer gut; es ift nichts fo bos, man mache es benn bofer. Mein Buch ift nicht bos, es thut Niemand nichts; allein bu machft es bos, du beuteft baffelbe auf einen bofen Ginn, und mein Ginn mar recht aut, als

ich's machte.

621. Du fagest, in mir fei ein bofer Beift. Bare ein guter Geift in bir, fo machteft bu aus Bos Gutes, und verkehrteft

nicht alles.

622. Gottes Geift fuchet nur Gutes; er ganket mit Diemand, er liebet die Menschen; und wo er in einem Menschen ift, fo treibt er ihn zur Liebe und Demuth gegen feinen Nachsten. Er lehrt und unterweiset fanftmuthig; er fest nicht Sorner auf; er fommt auch nicht mit Donner und Blit, wie der Born in bes Baters Ratur auf bem Berge Singi und beim Glia, sondern mit einem stillen, fanften Saufen, wie am Pfingfttage.

623. Gott hat uns in Chrifto wieder in der Liebe geboren (nicht in feiner Keuers-Eigenschaft), daß wir einander mit guchtigen und lieblichen Geberben in einem freundlichen Willen follen guvors tommen, und und unter einander herzlich vermahnen als Bruder.

624. Wir follen den Schwachen und Frrenden aufhelfen und freundlich auf ben Weg weifen; nicht vom fcmalen Stege VII.

vollends ins Baffer, ober in Gottes Born ins höllische Feuer werfen, wie Pasquill thut, ba er faget: "Das hollische Feuer

ift bein."

625. Chriftus saget: Wer zu seinem Bruber saget: Du Narr! ber ist des hollischen Feuers schuldig; oder Racha! der ist des Raths schuldig. Matth. 5, 22. Was wird der wohl werth oder schuldig sein, der seinen Bruder einen Teufel heißet und ihn zum höllischen Feuer richtet? D Mensch, bedenke dich! Kehre um von solchem unbekanntem Wege!

626. Wir haben both allhier in biefem Jammerthal auf unferer Pilgramestraße vorhin gar einen fehr schmalen Steg in Gottes Reich: was wollen wir erst einander selber hinunterstoßen? Gebet Einer irre, so weise ihm der Andere den Weg! Laft uns

mit einander handeln als Bruder!

627. Wir find alle blind geboren, so und aber nun bas Sehen aus Gnaden vergonnet wird, warum gomet benn ein Bruder bem andern die Augen nicht? Ein Jeder siehet, wie es ihm Gott gonnet, wie ihm das Sehen gegeben wird: warum will ein Bruder bem andern um beswillen anfeinden, darum er nicht weiß, was ihm ber Derr gegeben bat?

628. Uch, wie elend ift boch unfere Zeit! Bie ftellet und ber Teufel mit Striden und Negen nach, daß ein Bruder ben andern schandet, schmahet, verachtet und tobtet, auf daß er uns in Gottes Born fange; wie gonnet er uns doch der hohen Ehre nicht,

bie er hatte, und aber aus Soffart verlor.

629. Lieben Bruder! Hutet euch vor ber hoffart, sonderlich bie aus der Biel- Wiffene geboren wird. Sie ift die Bernunfte hoffart, und ist des Menschen argster Feind; sie hat nie nichts

anders angerichtet als Rrieg und Berachtung.

630. Sirach faget R. 3, 20.: Je hoher du bift, je bemüsthiger etzeige bich. Hoffart kommt vor dem Fall. Unfer Bernunft-wissen ist eine Nartin, so nicht Gottes Geist in uns das Wissen anzundet. Und wenn ich alle Schriften auswendig wüßte, und hatte aber den Geist des Berstandes nicht: was ware mein Wissen anders, als ein Tand?

631. Das ift nicht gottliche Biffene, daß Einer eine Meinung mit viel zusammengeseten Sprüchen bestätiget; denn ein jeder Spruch hat an seinem innestehenden Ort seinen Verstand, nach berfelbigen Materie. Oft bedeutet es viel ein andres, als er von einem andern zu seiner Meinung angezogen wird.

632. Das rechte Wiffen stehet in bem, ba Einer will richten, so soll sein Wiffen in ihm aus Gottes Geist bestätiget fein: es muß vom Centrum ausgeben, und nicht aus frembem

Mund.

633. Der meinest bu, daß Gottes Geift habe aufgehoret

gu reben, ober bag er gefforben fei? Dag ber Beift, fo er in Gottes Seben fcwebet, nicht mehr barf fagen: "Go fpricht ber herr."

634. Der Geift zeiget ihm, was er fprechen foll; allein er bute fich vor ber Einmischung des Geiftes biefer Belt, und vor ber Smagination des Teufels, daß der rechte menfchliche Willengeift, ber aus dem Geelenfeuer im Licht ausgehet, in feinem Flug nicht inficiret werde.

635. Da ift feine beffere Urznei ober Wiberftand, ale bie Begierde ber Liebe und bie Demuth, alfo lange er in ber Liebe und Demuth, im Geben ber gottlichen Rraft fahret und richtet, fo ift fein Wort Gottes Wort: benn es ift von Gottes Geift appro-biret; er fahret auf ben Fittigen bes Windes im reinen menschlie chen Willengeift, wie David faget: Der herr fahret auf ben Sitti= gen des Windes. Pf. 18, 11.
636. Ihr findet bei keinem Propheten oder Apostel, daß

Einer hatte aus anderm Munte geredet, fondern aus feiner Babe. Biemeilen hat ber Beift einen Spruch eingeführet und andere Schriften bamit erklaret; aber bie Sauptfumma ift aus feinem

eigenen Beift und Munde bargeftellt worden.

637. Ber hat es une benn verboten, daß wir nicht aus ben Gaben unfere Geiftes reben burfen, fondern wir follen allein mit frembem Mund aus unferm Beift reben, wie es Pasquill haben will.

638. Wer hat ein Gefet gemacht, daß man bem Geift foll feine Sprache benehmen und in andere Geftalt verwandeln, als eben ber Untichrift, der fich jum herrn über Gottes Beift hat gefehet, und hat ber heiligen Rinder Mund in feine Karbe und Willen verwandelt?

639. Saben une boch die hohen Apostel foldes nicht ge= boten; fondern fie fagten: Saltet im Gedachtniß Jefum Chriftum, ber fur und geftorben und auferstanden ift; und hiegen und ben lehren und predigen. Gie haben Niemandem feinen Beift gefperret und feine Bunge beifen gang in ihre Worte vermandeln. Saben fie boch alle mit einander ein Jeber aus feiner Bunge gerebet, und boch aus einem Beift, ber mar Chrifti.

640. Dir haben auch noch heute eben benfelben Beift, fo wir aber aus ihm geboren find. Darf er benn iho nicht reden, mas gu biefer Beit nothwendig ift? Wer ift die Urfache baran, baf bas Centrum ber h. Dreieinigkeit fich offenbaret? Eben ber Denschen

Suchen, ihr Begehren.

641. Man ftreitet ist um Chrifti Perfon, item, um bie Mahl Gottes und man richtet barum Krieg und Schmaben an: bas will Gottes Liebe nicht mehr haben, und offenbaret fich ehe felber, daß boch der Menfch feben foll, was er thut, und vom Streit um Gottes Billen ausgeben: in ein recht apostolisch Leben,

und nicht mehr um bie Wiffene ganten, wie bisher eine lange Beit

in Babel geschehen ift.

642. Daß aber nun alfo ein einfaltiger Mund folche große Dinge reben muß, und nicht eben ein hochgelehrter; ba frage Gott barum, warum er's thut. Wenn ist ein Sirte, wie David mar, ein Konig wurde aus Gottes Gebeiß, Die Belt glaubte bas auch nicht, bis er in foniglichen Chren fage.

643. Kam boch Chriftus in niedriger Geftalt, auch maren feine Apostel nur geringe Leute; folches tann Gott noch thun, auf baß er bie eigene Bernunft biefer Belt zu nichte mache. Ich fage euch, wir reben, mas wir miffen, und zeugen, bag wir feben.

644. Es wachft eine Lilie in menfchlicher Effent bie wird in eigener Bunge bie großen Thaten und Bunder Gottes reden, bag es über ben Rreis ber Erbe Schallen wirb. Halleluja!

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

. 1

or the party was a first three the name of the last

The state of the s 

# Apologia II.

contra Balth. Tilken.

Dber:

# Die zweite Schutsschrift

wider

Balthafar Tilken's, eines Schlesischen vom Abel, angeflebte Zettelchen über einige Punkte, im Buch von der Menschwerdung Jesu Christi angesochten, handelend von dem ewigen Fürsatz und Gnadenwahl Gottes, wie auch von der Menschwerdung und Person Christi und von Maria der Jungkrau.

Geschrieben im Jahr 1621.

# Zuschrift.

An Herrn Johann Daniel Koschowitz, Med. Doct. und Practicus zu Striga.\*)

Uchtbarer, Chrenvester, Hochgelahrter Herr, neben Bunschung von unserm Immanuel Gnade, Liebe und Barmherzigkeit, auch aller zeitlichen Leibes Wohlfarth! soll ich dem Herrn nicht bergen, daß ich bas Buch mit den Zetteln gelesen, und Gegensages Bersstand, Begriff und Meinung in der Liebe und Gottessucht bestrachtet, und fast genug verstanden, in was Erkenntnis der Menschlause, und wie er meine Schriften noch niemals mit dem wenigsten verstanden habe.

<sup>\*)</sup> Die Stabt Striegau in Schlesien.

2. Auch jammert mich auch gar fehr bes Menschen, daß er sich hat also in eine solche Gruft mit der Wahl Gottes vertieset, daraus er gewiß nicht kommen kann, er lerne denn das Centrum aller Wesen verstehen. Auch gehet er jammerlich irre wegen Christi Menschheit und seiner Mutter Maria, welches Meinung unserm christlichen Glauben, darauf unser herwiedergebrachtes Heil stehet, ganz zuwider ist.

3. Bunfche aber von herzen, daß ber Mensch mochte sehend werden; benn er ift ein Eiferer: so wurde boch sein Eifer nuglich sein, allein dieser Beg, ben er ist lauft, ift nur eine Thure zu aller Leichtfertigkeit und Berzweifelung, und wird schwere Rechenschaft barzu gehören, ben Menschen also in Berzweiflung und

· Leichtfertigkeit anzuführen.

4. Ich wunschte, daß ihm mochte gerathen werden, daß er boch mochte das liebe und freundliche Derz Jesu Christi erkennen, der sich in unserer Menschheit hat offenbaret, uns arme verlorne Menschen zu suchen und selig zu machen. Denn solch leichtsertiger Spott, den er treibet gegen seinen Bruder, ist gar kein christlicher Weg: er wird nicht Zion erbauen, sondern zerstören. Will er mit unter der siedenten Posaune Schall ergriffen und ein Erstling sein; so muß er von allem Spott, Zank und Berachtung auszgehen, und nur das brüderliche Liedecherz suchen: sonst ist's da alles Babel und Fabel, Greinen und Zanken, und nimmer auf's Ziel unserer Ruhe in Christo zu kommen.

5. Ich habe es ihm und ben andern Lefern meiner Schriften ein wenig entworfen, bem nachzudenken, dieweil ich nicht alleine gesehen, daß also mein Gegensaß, sondern auch andere, mehrentheils hohes Standes, mit solchem Wahn wegen der Wahl Gottes bestümmert sind, ob Manchem der beschwerte Irrthum modte aus

bem Gemuthe gebracht werden.

6. Ich bin aber bedacht, ein ganges Buch\*) davon zu schreiben, so fern ich werde vernehmen, daß man mir nicht wird also heftig widerstreben ohne Erkenntnis, weß Geistes Kind ich sei.

7. Solches zu bedenken, stelle ich euch als gelehrten und erfahrenen Leuten heim, und bitte, es nur recht zu betrachten, wovon mir möge meine Erkenntnis und Wiffenschaft kommen. Denn ihr sebet und wisset es, daß ich's nicht gelernet habe, viel weniger zuvor bedacht und verstanden, als der albernen, einfältigen Laien Urt; habe es auch also nicht gesuchet oder etwas mit dem wenigsten davon verstanden, ist aber aus Gnaden des Höchsten gegeben worden, indem ich sein liebes Herz gesuchet, mich darein zu verbergen vor dem grausamen Jorn Gottes und der Feinbschaft des Teusels.

<sup>\*)</sup> Bon ber Gnabenwahl, Band 4. S. 463-634.

- 8. Darum bermahne und bitte ich euch in ber Liebe Chrifti, bem nachzusinnen, und recht gegen ber heiligen Schrift Beist zu halten, und es recht auf die die Probe zu legen, mit einem rechten christlichen Gemuthe, so werden euch die Augen aufgethan werden, baß ihr es werdet sehen und erkennen.
- 9. Wiewohl mir an des Herrn Person gar nicht zweifelt, benn ich ihn gar für einen frommen Liebhaber Gottes und der Wahrheit angesehen, verhoffe auch mein Gemüth, welches trefflich sehr zu dem Herrn in Liebe geneiget, werde mich nicht betrogen haben.
- 10. Denn ich wohl vermeine, folches auch in meinem Gebete gegen Gott getragen, daß dem Herrn noch wohl mag das schöne Kränzlein der göttlichen Ehre in der Erkenntniß der Weisheit aufgesetzt werden, daß er weder meiner noch anderer Schriften wird durfen zur Erkenntniß Gottes gebrauchen, sondern den Herrn in sich selber erkennen; wie mir denn auch also geschehen, daraus ich schreibe, und sonst nichts anders brauche. Denn es stehet geschrieben: Sie sollen alle von Gott gelehret sein und den Herrn erkennen. Ich. 6, 45. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Item: Ihre Sohne und ihre Töchter sollen weissagen, und ihre Jünglinge Gesichte haben. Uct. 2, 17. 18.
- 11. Warum will man bas benn verspotten, so Gott seinen Geist über einen so einfaltigen Mann ausgiest, daß er muß schreiben über aller Menschen Vernunft, hoher als biefer Welt Grund ift.
- 12. Lieber Herr, es gefchiehet aus Gottes Liebe gegen euch, baf ihr boch moget eures Schulenstreits Grund und Burzel sehen. Denn viel haben gesuchet; aber nicht am rechten Ziel. Davon ift ihnen der Streit worden, welcher die Belt erfüllet, und hat fast alle brüderliche Liebe zerftort.
- 13. Darum rufet euch Gott mit einer hohern Stimme, daß ihr doch fehet, wovon alles Bofes und Gutes urftande und herskomme, daß ihr follet vom Streite aufhoren und ihn am höheften erkennen, welches von der Welt bis daher verborgen gewesen, und nur in den Kindern der Heiligen geoffenbaret.
- 14. Beil mir aber bewußt, wie der herr zur Weisheit geneiget; so rede ich gegen ihn kuhnlich, und verhoffe, er werde es in rechter Liebe annehmen, und recht, wie es gemeint ift, erkennen.
- 15. Ich munichte, daß ich ihm mochte ben halben Geift meiner Erkenntniß geben, so durfte er keines Schreibens. Wiewohl ich ihn fur weise halte; so wollte ich euch aber doch eines mit biesem Schreiben bruberlich ermahnen, ehe ber rauhe Winter ber Trubfal kommt, welcher auf der Bahn ist.
  - 16. Go bem herrn meine Schriften belieben, fo bitte ich

ihn, sie nur steißig zu lesen, und vor Allem sich auf das Centrum aller Wesen zu legen; so werden ihm die drei Principia gar leicht sein. Ich weiß, und din gewiß, daß, so der Herr das Centrum im Geist ergreiset, daß er wird eine solche Freude darob haben, welche aller Welt Freude übertrifft; denn der edle Stein der Weisen lieget darin. Er giebet Gewißheit aller Dinge, er erlöset den Menschen von allem Rummer in dem Religionöstreit und eröffnet ihm seine höchste Heimlichkeit, so in ihm selber lieget; sein Werk, wozu er von Natur erkoren, bringet er zur höchsten Vollkommenheit, und mag allen Dingen ins Herz sehen. Mag das nicht ein Kleinod über alle Köstlichkeit der Welt sein?

17. So dem Herrn was möchte in meinen Schriften entgegnen, das unverstanden und zu hoch sein wollte, bitte ich nur
anzumerken, und mir zu schicken, ich will's kindischer geben. Beit
ich aber einen seinen, hohen Berstand davon beim Herrn gemerket,
so vermahne und bitte ich in rechter Meinung, so vor
Gott gestellet wird, man wolle doch auch also in ein
solches Leben treten, und in der Erkenntnis leben und
wandeln, auf das wir werden befunden als berusene

Erftlinge in bem Beren in Bion.

18. Denn es eroffnet fich eine Beit, bie ift munberlich, welche in meinen Schriften genug angebeutet; fie tommet gewiß, und ift

Ernst zu brauchen nöthig.

19. Dem herrn N. zu N., so bie herren in eine Conversation kamen, bitte ich aus bes herren Gaben zu berichten, benn er ist eiserig und ein großer Sucher; Gott gebe ihm, baß er's sinde! Bitte auch ferner bas inliegende Schreiben an ihn, mit ehester Gelegenheit ihm zu senden, daran ihm und mir ein Bohlsgefallen geschiehet, auch dem edlen herrn N. dieß mit zu überssenden, oder ja mit zu N. zu schießen, daß er es hindesordere.

20. Wegen des giftigen Pasquilles des unverständigen Eiferers, habe ich 23 Bogen zur Antwort gegeben,\*) habe aber die Antwort bis daher aufgeschoben, den Menschen nicht zu beschämen; verhoffe, er werde etwan durch guter Leute Unterweisung sehend werden; habe sie auch noch verhoten auszugehen, ob es möglich sein wollte, daß er von seiner Bosheit abließe: sonst so die Antwort soll an Tag kommen, so wird er schlechten Ruhm, wie er wohl verhoffet, davon bringen; gebe dieweil dieß Wenige zu erwägen.

21. Genüget ihm nicht also in bruderlicher Liebe zu handeln, so glaube er gewiß, daß, wo Gottes Liebe ift, auch sein Zorn ist; daß ihm solches mochte bewiesen werden, daß er sich beffen wurde schämen, und wünschen, er hatte es nicht angesangen. Will er

<sup>\*)</sup> Die vorhergehende Erste Apologie.

aber zufrieden fein, fo mag bie Untwort am bekannten Orte ruben: er mag es ficher glauben, baß ich weiter febe, als er verstebet.

22. Allein um Glimpfs und göttlicher Ehre willen, habe ich bewußter Person freundlich geantwortet; benn mir lieget mehr an Gottes Kindern (als meinen ewigen Brüdern), als an Rechtsertigung. Denn um der Wahrheit und Christi Ehre willen leide ich gerne Schmach; benn es ist das Kennzeichen Christi, füge ich dem Herrn freundlich: und thue ihn sammt allen denen, die Jesum lieb haben, in die Gnade Jesu Christi empfehlen.

Unno 1621, ben 3. Julii.

# Warnung an seine Mitbrüber.

Der offene Brunnquell im Herzen Jesu Christi sei unsere Erquickung und Leben, und führe uns in seinem Lichte in eine brüderliche Liebe und kindliche Einigung, auf daß wir mögen in seiner Kraft einhergehen und uns in ihm erkennen und lieben.

## Liebe Berren und Bruder in Chrifto.

- 1. In was gefährlicher Herberge wir in biesem irbischen Hüttenthal, in Fleisch und Blut, im Neich der Sterne und Elemente, im Gegensat bes Teufels gefangen liegen, und auf was gefährlichen Wegen wir vom Teufel in Lusten des Fleisches und Bluts pflegen zu wandeln (es sei denn, daß der helle Motgenstern, des herzens Jesu Christi in uns aufgehe), ist nicht genug zu reden oder zu schreiben.
- 2. Wie doch die Welt so gar vom Wege des göttlichen Lichts abweichet und im Finstern tappen gehet, ihr auch nicht will helsen lassen, sondern verhöhnet und verspottet nur Gottes Boten, welche ihr oft von Gott aus seiner Liebe gesandt werden, sie des ungöttlichen Weges zu verwarnen. Solches sehen und erkennen wir leider allzu viel; wie sich die eigene Vernunft vom Gestirn und Elementen wider den offenen Brunn der Liebe im Herzen Jesu Christi sehet und leget, und das alles verspottet, was ihr Gott zur Warnung und Lehre vorstellet, gleichwie zur Zeit Christi und seiner Apostet geschah, da die vernunsteluge Schule nicht allein der Einfalt der

Personen, so bas Neich Gottes lehreten, spottete, sondern auch alle Bunder verachtete, und allein ihre gleisnerische Bernunft für wahr und recht bielt.

- 3. Und wie es war zur Zeit Noa vor ber Sunbfluth, auch zu Sodom und Gomorrha, auch in der Zeit der Zerstörung des judischen Bolks, auch bei den Heiden, ehe Bracel aus Aegopten in ihr kand eingeführet ward, und sie daraus vertrieben und getöbtet worden: also auch in dieser isigen Zeit, da alles im Streit und Widerwillen lebt, und wuthet und tobet wider Gott und den Weg der Gerechtigkeit als unsinnig, und schreiet doch immer: Die Kirche Christi! fliehet von Fenem, er ist unsinnig und vom Teufel!
- 4. Und lebet boch eine Part so gottlos als bie andere, führen ben Namen Gottes in ihrem Munde zum Schein und Schwur, und ihr Herz stecket voll Galle, Gift und Bitterkeit, Keine Gottesfurcht ist in ihrem Herzen; ihr Mund ist voll Fluchens und spotztischer, hönischer Lästerung, keine Begierde zur Liebe und Einträchtigkeit ist in ihrem Herzen, sondern Hoffart, Geiz und Leichtsertigkeit, sich nur immer zu erheben über Gottes Kinder, und ihren Weg, den sie im Lichte Gottes wandeln, zu verdecken und auszutilgen, damit ihre Lehre und Leben nicht erkannt werde, und der Teufel Großfürst im menschlichen Leben, Willen und Regiment bleibe. So lästern und schänden sie die Kinder Gottes, und halten sie für Narren, daß sie verdecket bleiben.
- 5. Und das noch schrecklicher ift, so muß ihnen die gottliche Allmacht ihrer Schalkheit Deckel fein, damit sie sich becken und Gottes Willen darein mengen, als ob nichts geschähe ohne Gottes Willen, und es nur alles Gottes Fürsat also sei, der von Ewigkeit habe in sich beschlossen, was in der Zeit solle offenbar werden, es sei Boses oder Gutes.
- 6. Da sie doch nichts weder von Gott noch seinem Willen oder Wesen verstehen, sind also blind daran, als ein Blindgeborner an der Beschaulichkeit dieser Welt, wie sich solches klar an diesen angeklagten Zetteln an das Buchtein von der Menschwerdung Christi, und an seinem\*) vorigen Pasquill wider das Buch Morgenröthe eröffnet und darsteht, wie der arme verwirrete Mensch also undesonnen laufet und darwider wuthet, und desselben doch gar keinen Grund und Verstand hat, daß mich seines großen Unbegriffs gleich jammert, und ein groß Mitleiden muß mit ihm tragen; und wunschete von Herzen, daß ihm doch Gott möchte sein Herz ausschließen, daß er doch möchte von ersten sehen, und verstehen, ehe er richtete.

<sup>\*)</sup> Balthasar Tilken's.

7. Denn ber arme, blinde Mensch verwirft manch Ding in meinem Buche und setzet eben ein solches an die Stelle, als meine Meinung in der Erkenntniß ist, dessen ich mich verwundere, wie er also ein eifriger Saulus ist, und über dem Gesetze Gottes eisert und desselben doch so gar keinen Begriff im Licht Gottes hat; wungschetz von Herzen, daß ihn doch das Licht Gottes mit Saulo bei Damasco auch umleuchtete, daß er ein Paulus würde: weil er also eifert, so möchte doch sein Gifer menschlichem Heile nübe sein.

8. Aber also lang er auf dem Wege ift, ben Tempel Christi zu laftern, schmahen und verfolgen, und also in Blindheit zu ras.n, wie Saulus thut, so wird er nichts ausrichten, als nur wiber Gott wurten zu seinem größten Unheil, und wird den Menschen, ben er gedenket zu lehren, nur verwirren und tiefer in die Kinsternis

führen.

9. Denn er hat solche Meinungen in der Vernunft gefassit, welche wohl viel besser waren, er hatte sie niemals auf's Papier gebracht; ich auch deß fast sehr erschrocken bin, daß der Satan tie eigene Vernunft ohne gottlich Licht in einen solchen Kerker wirft, und mit einem solchen Strick umfanget, daraus gar schwer zu reißen

ift, und ohne gottlich Licht gar nicht gefchehen mag.

10. Beil mir benn bewußt, daß nicht allein er, sondern auch Andere mit dem Fursatz und Bahl Gottes also bekummert, und ihnen also die Allmacht Gottes auf eine Weise vorbilden, dar-innen sie mit Unverstand sehr verwirret gehen, und nichts von Gottes Willen zum Guten und Bösen verstehen, viel weniger, daß sie wissen, was Gott sei, daraus abscheuliche Meinungen geschlossen werden; und aber dieser Mensch in solcher verwirreten Bernunft also unverschämt meine Schriften, welche gar viel einen tiesern Grund haben, als er immer verstehet, vermeinet zu tadeln und unterzudrucken: so soll ihm das ein wenig bewiesen werden, ob er ober ein Underer wollte haburch in Gott sehend werden.

11. Richt der Meinung, zu verachten, sondern zur Unterweissung aus meinem Pfund, so mir von Gott gegeben ift; benn man weiß wohl, bag ich tein Doctor von der Schule biefer Welt bin.

Bare mir's nicht gegeben, fo verftunde ich's nicht.

12. Wiewohl ich's nicht also hoch gesuchet habe, und mir aber ohne meinen Bewußt gegeben ward. Ich suchte allein ben Brunnquell Christi, und verstund nichts vom Mysterio, was das ware; nun aber ist mir auch vergonnet worden, zu sehen das Wesen aller Wesen, an welchem ich ohne Gottes Licht wohl sollte blind fein.

13. Weil aber ber Mensch mit feinem Zettel : Unhangen an meine Schriften vom Mysterio bes Befens aller Befen so gar nichts versteht, viel weniger die Principia, ober bas Centrum im Principio, und sich auch unterstehet, meine Schriften zu tabeln,

auch mit frembem Verstande, ganz wider meine Meinung, und mir meinen Sinn in einen fremden, ganz narrischen Verstand verstehret, nur seinen Tand unter solchem Schein hervorzubringen, welcher doch weder mit der h. Schrift Grunden noch vor dem Licht der Natur bestehet, so werde ich gleichsam genothiget, seinen

Roth von meinem Sinn und Begriff abzuwischen.

14. Dieweil er's also kunstlich anfahet, und die Schrift mit ben Haaren herzuzeucht, daß sie ihm muß dienen, wie er's haben will, es bleibe der Grund und Eckstein wo er will, es sei gleich in den angezogenen Terminis ein solcher Verstand oder nicht, nur daß er Schrift und Buchstaben führe, und Morte mit Morten wechsele, und seine irrige Meinung mit solchem Schein vermäntele, wenn er nur Schrift führet, und da ich doch oft in meinen Schriften nicht eben von solcher Materia handele, als er möchte mit Schrift bescheinen, sondern gar weit einen andern Sinn führe, und er mir meinen Sinn ganz wieberwärtig anzeucht, und nur will verbächtig machen: so will ich ihm ein wenig nur summarisch auf seine angeklebte Zettel antworten, nicht dergestalt, mit ihm zu zanken, sondern denen nachzudenken, welche meine Schriften lesen.

15. Denn ein rechter Chrift hat mit Niemand keinen Bank. um bie Religion. Wer um Worte ganket, und verachtet feine

Bruder: ber ift blind, und hat den Blauben nicht.

16. Denn Glauben ift kein historischer Wahn, sondern ein rechtes Leben. Der Geist Gottes muß im Centro durch's Prinzipium der Seelen geboren werden und im Mysterio des Gemuths aufgehen, und darinnen regieren und leuchten; er muß des Menschen Wille und Thun werden. Ja, sein innerlich Leben und Verstand muß er sein, und der Mensch muß in ihm gelassen sein: anders ist kein rechter Glaube oder göttlicher Verstand im Menschen, sondern nur Fabel und Babel, Zanken und Greinen, sich um die Hulse reißen und ben Kern nicht genießen.

17. So sage ich nun: It Gottes Geist in meinem Spotter, warum ist er benn ein Spotter und Janker? Hat er ben Glauben, warum verachtet er benn Christi Kinder und Gliedmaßen, benen ihr Christenthum ein Ernst ist? Christus sprach: Liebet eins ander; babei wird man erkennen, daß ihr meine Junger seid. Ioh. 13, 35. Item: Nichtet ihr nicht, die barinnen sind, Gott aber wird die braußen sind, richten. 1 Kor. 5, 12—13. Ist er im Geist Christi: warum verachtet er ben Geist Christi? Ober ist Christus mit ihm felbst uneins worden?

18. Uch, lieben herren und Brüder! Nehmet boch in Ucht und febet die heilige Schrift im Geiste Christi recht an, so werdet ihr befinden, daß ein rechter Christ mit Niemand Jank hat; benn sein Wandel (wie St. Paulus saget Phil. 3, 20) ist im himmel, von dannen er immerdar wartet bes heilandes Christi, daß Gottes

Reich in ihm zukomme, und Gottes Wille in ihm geschehe. Christus ift kommen zu suchen, und selig zu machen, das verloren ift. Luk. 19, 10. Was wollte denn der Geist Christi im bekehrten Menschen anders wollen?

19. Lieben Herren und Brüber in Chrifto! Ich fage in gutem Willen und Treuen, als ich Gnade im Geifte Christi erglanget habe, daß in keiner Berachtung und spottlischer Höhnung ein gottlicher Geist wohnet. Nur gehet aus darvon, und tretet den

Bank im Gemuthe zu Boben, haltet ihn fur Roth!

20. Und suchet das Leben Gottes in Christo mit Ernst! Wenn ihr bas erlanget: so durfet ihr keinen andern Lehrmeister. Der Geist Gottes wird euch wohl lehren, leiten und führen; ja in euch wird er leben; benn es stehet geschrieben: Sie werden von Gott gelehret sein. Joh. 6, 45. Und Christus sagte: ber h. Geist wird's von dem Meinen nehmen und euch in euch verkündigen. Joh. 16, 14.

21. Alles außerliche Lehren haftet nicht im Menfchen, ber Menfch werfe benn seinen begehrenden Willen barein. Wie will's benn im Spotter haften, ber einen neibigen Gegensatz wider ben

Beift Chrifti fuhret?

22. Lieben Herren und Brüder! sehet doch und denket ihm nach, was der arme blinde Mensch in seiner Hoffart vorhat! Er tadelt das, da er nichts um weiß, und dessen er noch keinen Begriff hat, welches mich sehr jammert, daß der Mensch also ohne Grund laufet.

23. Er fahet an zu tadeln, was ich vom großen Mysterio ber ewigen Natur habe geschrieben, daraus das dritte Principium, als die außere Welt mit den Sternen und Elementen ist erboren und geschaffen worden, und giebet doch auch nichts an den Tag, daß man sehe, daßer etwas vom Grunde und Centro verstehe. Er saget "Das Wort und die Weish eit Christus sei das Mysterium, als der ausgegossene Glanz seiner Herrlichkeit, in welchem alles geschaffen ist." Wer ist nun, der mit ihm davon streitet, daß alle Dinge von Gott durch seine Weisheit geschaffen? Ich habe in allen meinen Schriften also geschrieben, und durste es der Glossen gar nicht.

24. Allein es ist die Frage, woraus er's habe erschaffen? Will er sagen, daß das Bose, sowohl Erde und Steine, auch alle giftige Areaturen, und sonderlich die Sunde sei aus dem ausgegosfenen Glanz Gottes aus seiner Weisheit erboren: so redet er wie

ber Blinde von der Farbe, die er noch nie gefehen hat.

25. Daß er aber folche traurige und elende Meinung führe, siehet man genug an dem, als er vom Willen und Wahl Gottes schreibet, und also alles in Gottes Fürsat scheubet, und die Schrift mit den Haaren herzuzeucht, ganz wider der Schrift Meinung.

Wenn boch ber verwirrete Mensch mochte so weit kommen, bag er bas Centrum ber ewigen Natur und aller Wesen lernete von ehe verstehen, ehe er vom großen Mysterio aller Wesen rebete, und den tabelte, bem es von Gott ist geoffenbaret worden.

26. So er nun also sebet, es sen in dem großen Mysterio ber Weisheit Gottes alles gewesen, so muß er ja unterscheiden von dem Wort der Liebe, von dem ewigen Namen Gottes, und dann von Gottes Jorn und Grimm, indem er sich ein verzehrendes Keuer nennet.

27. Will er sagen, daß bas verzehrende Feuer Gottes Weischeit und Liebe sei: so wird er sagen, die Holle sei der himmel, und ber himmel, da Gottes Majestat inne leuchtet, sei die Finsterniß, so er mir nicht will zulassen, daß das Centrum zum Feuer Gottes eine ewige Finsterniß sei, darinnen sich der Teufel verteufte, als er Gottes Sanftmuth verachtete.

28. So nun diefe außere Welt mit allen Wefen ift allein aus dem Wort der Liebe, aus dem h. Namen Gottes, aus der Weisheit erboren worden: warum heißet sie denn Bos und Gut, dazu ein Jammerthal, voller Angst und Mube? Warum verflucht

fie benn Gott um ber einigen Gunde willen?

29. Ist sie das Mysterium der Beisheit: warum ist sie denn ohne gottlichen Verstand? Ist sie das aber nicht, als er es denn auch nicht statuiret; so frage ich, was das für ein Mysterium sei, daraus sie geschaffen worden, das sie bose und gut sei? Ob's als ein ansänglich Mysterium sei, oder ein ewiges, dieweil der blinde Mensch nichts will von der ewigen Natur wissen, und die klare Gottheit nicht will vom Grimm Gottes und der ewigen Natur unterscheiden, da er doch dessen, daraus das Feuer brennt, ware er sehend.

30. Mill er mir nicht zulassen, daß vor den Zeiten dieser Welt sei ein Mysterium in der ewigen Natur gewesen, in welchem Mysterio sich die ewige Natur von Ewigkeit zu Ewigkeit immer urstände, darinnen Gottes Zorn und Grimm werde von Ewigkeit erboren, darin die grimme, herbe und strenge Eigenschaft habe Finsterniß und ein Gestieb erboren, und da es doch keinem Gestiebe gleich gewesen, sondern der grimmige Geist solche Eigenschaft habe gehabt, darinnen alles Böse verstanden wird, sowohl die strenge Erde: so sage er mir, woraus dasselbe sei herkommen, und sage mir ferner, wie ein Leben ohne des Feuers Eigenschaft bestehen möge, und wovon des Feuers Eigenschaft urstände?

31. Weise er mir nur ein ander Centrum, als ich ihm in ben dreien Principils, sowohl im Buche vom dreifachen Leben des Menschen, und noch viel mehr tiefer und grundslicher in dem Buchlein von den sechs (theosophischen) Punkten des großen Mosterii des Wesens aller Wesen, von den brei

Welten, wie sie in einander flehen-ale Eine, und wie sie sich ewig vertragen, und eine jede der andern Ursache fei, daß also in bem großen Mysterio nichts Boses und ohne eine Ursache sei, habe

gezeiget.

32. Komme er von ersten in die Schule und lerne das UBC, ehe er sich Magister heißet! Es heißet nicht, auf fremden Füßen gehen, so Einer will vom Mysterio reden, sich mit fremden Meistern schmücken; sondern selber verstehen, selber den Geist zum Verstand haben, oder das Mysterium unbesudelt lassen, und die lassen davon reden und schreiben, denen es Gott hat geoffenbaret.

33. Das Gewäsche, bas er treibet mit Anziehen ber heiligen Schrift, nimmt meinem Sinn und Verstand gar nichts. Die Kinder Gottes reben in ihrem Begriff und Gaben, nicht aus Anderer Munde, sondern aus ihrem. Und ich rede auch nicht aus anderer Munde, sondern aus meinem; aber aus einem Geiste reden wir alle, ein Jeder aus seiner Gabe. Was gehet das den Unverständigen an, dem das Mysterium von Gott nicht vertrauet ist? Was barf er uns alle tadeln, ehe er dererselben Einen recht verstehet?

34. Lerne er von ersten das Centrum der ewigen Natur verstehen, und wie man die klare Gottheit von der Natur untersscheit; und lerne, wie sich die Gottheit durch die Natur offenbaret, und lerne, was Gottes Weisheit sei, wie sie das ausgesprochene Wesen der Gottheit sei, und was das göttliche Leben, und dann der Natur Leben sei; item was ein Principium sei! Ehe er klügelt, lerne er von ersten, daß die Tinctur ewig sei, und daß das Clement himmlisch sei; item was Paradies und Himmel sei; was Boses und Gutes sei. Gehe er von ersten in die Pfingstschule, daß er benselben Geist erreiche, in dem der Verstand allein ist.

35. Aber er muß von ehe ein Narr, und alsbann ein Nichts werben in biefer Welt, will er ben Geift bes Mysterii erreichen, bag Gott sein Willen und Thun wird: alsbann komme er; so will ich mit ihm vom Mysterio reden, anders lasse er mir meinen

Begriff unbeflectt.

36. Ift er ein Chrift, so lebe er in ber Liebe gegen einen Chriften, und freue sich ber Gaben, so und Gott unter einander giebet. Was prahlet und laftert er viel? Das bewähret nur einen stolzen Menschen. Handele er bemüthig; so will ich ihm demuthig entgegnen. Verstehet er etwas nach seinen Gaben, so danke er Gott, und verachte nicht das, was Gott einem Undern giebt. Mag er's nicht lesen, so lasse er's stehen demjenigen, den Gott barzu berusen hat, dem er's will offenbaren.

37. Ift bas nicht ein munderlich Ding, bag er will bie brei Principia tabeln, und er versteht nicht, aus welchem Centro und Begriff ber Geift rebet? Er will bas erste Principium mit

bem Feuer anfahen: wo bleibet benn bas Centrum, baraus bas Veuer urftanbet?

38. Sage er mir, wie sich bas ewige Nichts von Ewigkeit zu Ewigkeit in ein ewig Centrum einführe, und wie sich die ewige Natur von Ewigkeit immer erbare, badurch ber ewige Wille, so Gott genannt wird, von Ewigkeit offenbar wird.

39. Mit dieser seiner halbstummen Beschreibung wird er mich nicht dahin fuhren, aber in meinem Buch von den seche (theosophischen) Punkten wird er es wohl finden. Lese er die! Was gilt's? er wird sehend, so er's aber wird recht suchen und anfahen.

- 40. Wenn ich schreibe von brei Principiis, so verstehe ich brei Welten: als die erste mit dem Centro zur Natur, die finstere Welt, in welcher das Feuer oder die Schärfe der strengen Macht von Ewigkeit urständet; die Gestälte zum Feuerleben, in welcher Eigenschaft Gottes Grimm und Jorn, auch das höllische Feuer versstanden wird, darvon das Naturleben urständet, welches nicht Gott heißet; und od's wohl Gottes ist, aber den Namen und göttliche Quaal in seiner eigenen Essenz nicht erreichet, wie solches St. Iohannes Kap. 1, 5. bezeuget, da er saget: das Licht scheinet in der Finsternis, und die Finsternis haben's nicht begriffen; und sieses auch an der äußern Welt beweiset, wie das Licht in der Kinsternis leuchtet.
- 41. Ist nun das Feuer das erste Principium, wie er saget, so sag' er mir, ob die Finsternis aus dem Feuer komme, oder ob das Feuer Finsternis mache? Item, was das sei, das Finsternis mache, und was das Feuer mache, daraus das Licht aus der Finsternis scheinet, auch wie sich das alles von Ewigkeit zu Ewigkeit also erbäre?
- 42. Ich benke allhier foll mein Zettelmacher wohl ftumm bleiben; er soll wohl barvon schweigen, er gehe benn mit mir in die Schule: aber er soll von erst bas Röcklein ber Hoffart ausziehen: sonst nimmt ihn bieser Schulmeister nicht an. Er will Kinder zu Schülern haben, die auf ihn sehen und trauen, nicht Herren.
- 43. Wenn ich schreibe von breien Principiis, so schreibe ich von breien Welten, von breien ewigen Unfangen, wie sich die gesbaren.
- 44. Ich verstehe mit den drei Principiis nicht das Chaos, das Auge der Aethern, welches außer Grund und Stätte in sich selber wohnet; sondern ich verstehe, wie sich das Auge der Aethern durch und mit den Principiis offenbaret, und in Kraft, Macht, Glanz und Herrlichkeit einführet, als mit Begierde und Lust, da in der Begierde die erste Einschließung geschieht, welches eine Finsterniß ist, da die Begierde das erste Centrum zur Natur ist, welche sich in Quall und Empfindlichkeit und Findlichkeit bis in's Feuer,

als in die vierte Gestalt einführet, wie in unsern Buchern, als de Tribus Principiis, item, vom dreisachen Leben, item, im andern Buch von der Menschwerdung Christi, von Christi Leiden und Sterben, und noch höher in den secht (theosophischen) Punkten genug beschrieben, dahin ich den Leser weise, und in diesem Theil, welches der blinde Mensch ansicht, nicht ausgeführet worden ist.

45. So nun das Feuer Gottes, welches den Glanz der Majestat erbieret, das erste Principium ist, und aber in der Finsternis Quaal und Pein, dazu das strenge Leben erboren wird, und auch das Feuer selber aus der Finsternis urständet, als aus der Schärfe mit dem Unblick der Freiheit in der Lust, aus dem Chaos; so sage mir ist mein Gegensat, ob die finstere Welt ein Principium sei,

ob er blind, ober ich blind im Myfterio fei.

46. Ich weiß auch wohl, daß das Feuer ein Quall und Geift alles Lebens ist; ich sage aber, daß des Feuers Burzel finfter ift, und daß die finstere Belt nicht Gott heißet; denn sie ist eine

feindliche Quaal in sich felber, eine Urfache der Natur.

47. Wohl ist sie Gottes; und Gott, der sich durch die sinsstere Welt mit dem Feuer im Lichte der Majestät offenbaret, ist ihr Herr; denn sie wird in der Begierde des Chaos aus dem Absgrunde im Nichts geboren und in der Begierde in Finsterniß einzgeschret; aber die Lust des Chaos zur Offenbarung nimmt nur also seine Schärfe und Feuermacht an sich, und führet sich aber wieder durch's Sterben im Feuer, da die Finsterniß erstirbet, versstehet die sinsterne Wesenheit, durch's Feuer im Lichte aus, und macht ein ander Principium anderer Quall, als Freude, Sanstmuth und Liebebegierde.

48. Ulfo bleibt der finstere Quallgeist in sich eine Ungstquaal und Pein, und heißet Gottes Born und Grimm; und das angegundete Feuer in der vierten Gestalt am Centro heißet ein verzehrend Feuer, davon sich Gott einen zornigen, eiferigen, grimmigen

Gott nennet.

49. Und verstehen allhie den Tod und Sterben, dazu Gottes heiliges Reich, und auch sein Reich des Zornes, oder der Hölle; als die Finsterniß ist die ewige Holle oder Höhle, darein sich Lucifer verteufte, und dahinein die gottlose Seele geget, und der Grimm zum Feuerleben ist das rechte höllische Feuer darinnen, und ist doch kein sernes Wesen von Gott, sondern ein Principium scheidet dieses nur.

50. Wie wir beffen ein Gleichniß am Feuer und Licht feben, ba die finstere Materia im Feuer erstirbet, und scheinet aus dem Erstorbenen das Licht, und wohnet im Feuer und das Feuer er-

greift's nicht.

51. Auch ist bas Licht nicht bes Feuers Effenz, Quaal und VII.

Pein; benn bas Licht giebt Sanftmuth und lieblich Wefen, als aus dem erstorbenen, zwor finster gewesenen Wesen, ein Wasser: und hierin liegt Mysterium Magnum. Mein lieber Zettelanhanger, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgethan!

52. Euer Wahnen ist ein tobter Berstand am Mysterio. Seid ihr von Gott gelehret, so gehet mit mir aus's Centrum: so will ich's euch an allen Dingen in dieser Welt, ja an euch selber erweisen. Ich will nichts ausgenommen haben, da ich euch nicht will die Gleichnis der drei Principien weisen. Stehet ab von eurer Lästerung, und werdet ein Kind der Weisen, so soll es euch gewiesen werden; aber die Perle werse ich nicht unter eure Füse, das seid wissend, euch noch Keinem.

53. Ich habe meine Wissenschaft nicht von Rahn ober Meinungen, wie ihr; sondern ich habe eine lebendige Wissenschaft in der Beschaulichkeit und Empfindlichkeit. Ich darf keinen Doctor von der Schule dieser Welt darzu; benn von ihnen hab' ich's nicht gelernet, sondern von Gottes Geiste: darum fürchte ich mich nichts

vor eurem Prahlen und Spotten.

54. Liebe Herren und Bruder in Christo! Seid boch Schüler ber Weisheit Gottis! Sage doch Keiner von sich selber, er verstehe es: wir wiffen nichts von Gott, was Gott ist; Gottes Geist muß in und das Wissen werden, sonst ist unser Wissen nur Babel, eine Immer-Verwirrung, Immer-Lehren, und nichts vom Grund im Centro verstehen.

55. Was ift's, daß ich viel von der Weisheit aus der Schrift redete, und konnte gleich die Bibel auswendig, und verstünde nicht, was die Weisen haben geredet, auch aus was Geist und Erkennteniß? Wenn ich nicht auch denselben Geist habe, den sie gehabt,

wie will ich sie benn verstehen?

56. Bu folder Erkenntniß gehoret nicht Wähnen, und zu feinem Fürsat einen Saufen Spruche zusammentragen: das hat kein Heiliger oder Weiser gethan; sondern ein lebendiger Geift aus Gott, der Mysterium schauen mag, und in lebendiger Erkenntnis einhergeben.

57. Gottes Geift muß in der Bernunft fein, will die Bernunft Gott schauen: es gehöret ein demuthig, gelaffen Derz darzu, nicht ein Spotter in der Bernunft, da sich die Bernunft erleuchtet zu sein rubmet: Es ist nichts anders, denn eine siderische Er-

leuchtung, also scharfsinnig zu sein.

58. Ift Einer ein Kind Gottes, fo fuche er die Bruder in ber Liebe Gottes, fo kann ich ihm trauen; weil er aber ein Spotter ift, fo hat er des Teufels Larvenkappe angezogen; und gehet in Hoffart einher; ist kein Chrift, fondern ein Maulchrift und verwirretes Babel, wie eine solche Babel alle Schmahe= und Zank= Bucher sind.

59. Weise Einer bem Andern den Meg Gottes in der Liebe, Demuth und Gottesfurcht, als Kindern Gottes gebühret, so wird nicht solche Berachtung in der Welt entstehen, dadurch der alberne Laie versühret wird, und ganz unwissend der Sache in Lästerung und Verachtung gegen seinen Bruder, der nicht seiner Meinung oder Religions-Namens ist, geräth; und doch Einer in der Religion (welche außer Gottes Geist und Kraft nur ein Tand und Wahn ist so blind ist als der Andere.

60. Denn die mahre Religion stehet nicht allein in außerlichen Worten im Schein, sondern in lebendiger, thatiger Kraft, bag Einer baffelbe, was er weiß, begehret von Grund bes Herzens,

in der Liebe gegen ben Undern zu vollbringen.

61. Ins Thun muß es kommen, ober ift nur ein gefarbter Glaube, eine hiftorische Babel. Wo Gottes Geift nicht ift, ba ift fein Glaube, auch kein Chrift; wo er aber ift, ba wirket er eitel Werke ber Liebe, lehret und strafet sanftmuthig, ift nicht aufgebla-

fen und fpottifch, wie mein Gegenfeger.

62. Er will vom Grunde ber gottlichen Weisheit schreiben, und meine Erklärung, da ich aus dem Centro geredet, verspotten und sich mit den angezogenen Sprüchen der Schrift beschönen; und verachtet's, da ich geschrieben habe, die Weisheit seine Jungfrau ohne Gebären; sie sei keine Gebärerin, fondern Gottes Geist sei ihr Leben und Gebären, der offenbare in ihr die göttlichen Wunder; und will ein Besseres an die Stelle segen.

63. Spricht, "die Weisheit leite und gebare," und zeucht einen Haufen Sprüche zum Beweis an. Wer ist nun allhier, ber mit ihm uneins ist? Ich nicht; ich sage auch also. Und schreibet er nur meine Worte, und verstehet aber meinen Sinn nicht; er ist mit ihm selber uneins. Ich rebe aus bem Centro, und er vom

Wesen des Gebarens.

64. Ich verstehe, daß die Weisheit nicht das Centrum ober ber Eröffner sei; sondern Gottes Geift. Ich verstehe es im Gleichenis zu reden also, wie die Seele im Leibe sich durch des Fleisches Essenz offenbaret, und das Fleisch die Macht nicht hätte, so nicht ein lebendiger Geist inne ware: also ist auch Gottes Weisheit das ausgesprochene Wesen, dadurch sich die Kraft und der Geist Gottes in Gestätniss, verstehet in gottlichen Gestältnissen und Formungen in Wundern offenbaret.

65. Sie gebieret, aber fie ift nicht bas gottliche Principium ober bas Centrum der Gebarerin; fondern die Mutter, darinneu

ber Bater wirket.

66. Und barum nenne ich fie eine Jungfrau, barum bag fie ift die Bucht und Reinigkeit Gottes, und feine Begierbe hinter

fich jum Feuer fuhret, fondern ihre Luft gehet vor fich mit ber

Offenbarung der Gottheit.

67. Sie konnte nichts gebaren, so nicht ber Geist Gottes in ihr wirkte, und darum ist sie keine Gebarerin, sondern der Spiegel der Gottheit; der Geist Gottes gebieret in ihr, er ist ihr Leben, sie ist sein Kaften oder Leib, sie ist des h. Geistes Leiblichkeit; in ihr liegen die Farben und Tugenden: denn sie ist das ausgesprochene Wesen, das der Bater aus dem Chaos, das ist, aus sich selber, außer und vor der Natur in Nichts sasset, und führet's mit der Begierde zur Natur, durch die ewige Natur, durch das erste Principium, durch's Feuer seiner Macht im andern Principio in der göttlichen Kraft, im Lichte der Majestät aus.

68. Sie ift's, bas ber Bater von Ewigkeit in Ewigkeit im= mer wieder faffet, bas ber Bater, ber ein Feuer und Licht ift, in

fein Feuerleben einführet zu feines Bergens Centro.

69. Sie ist die hochste Wesenheit der Gottheit, außer ihr ware Gott nicht offenbar, sondern ware nur ein Wille; durch die Weisheit aber führet er sich in Wesen, daß er ihm selber offensbar ist.

70. Und heiße sie barum eine Jungfrau, dieweil sie in ber Che Gottes ift, daß sie ohne ein Feuerleben gebieret: denn in ihr offenbaret sich das Licht, oder das rechte gottliche Leben; sie ist eine Jungfrau der Jucht und Reinigkeit Gottes, und ist doch in der She mit Gott.

71. Du kluge Schule vom Gestirn, verstündest bu allier ben Grund, bu durftest keiner Bucher mehr; es liegt alles hierinnen: der Stein ber Weisen liegt an diesem Orte. Aber zeuch

von erft bein rauh Rockel aus, dann fiehft bu es!

72. Wenn ich nun rede vom dritten Principio, so verstehe ich die außere Welt; so spricht mein Gegensntz, Gott hat sie durch seine Weisheit gemacht, und bewähret's mit der Schrift. Und ich sage auch also; ich fahre aber nicht stumm, ich sage, woraus; benn Gott hat mir das Wiffen gegeben: nicht ich, der ich der Ich bin,

weiß es, fondern Gott weiß es in mir.

73. Die Weisheit ist seine Braut, und die Kinder Christisind in Christo in der Weisheit auch Gottes Braut. So nun Christi Geist in Christi Kindern wohnet, und Christi Kinder Reben am Weinstocke Christi find, und mit ihm Ein Leib sind, auch Ein Geist: wem ist nun das Wissen? It's mein oder Gottes? Sollte ich denn nun nicht im Geiste Christi wissen, woraus diese Welt sei geschaffen, so derselbe in mir wohnet, der sie geschaffen hat? sollte Er's nicht wissen?

74. So leide ich nun, und will nichts wissen, der ich ber Ich bin, als ein Theil von der außern Welt, auf daß er in mir wisse, was er wolle. Ich bin nicht die Gebarerin im Wissen,

fondern mein Geift ift fein Weib, in ber er bas Wiffen gebieret,

nach dem Maag als er will.

75. Gleichwie die ewige Weisheit Gottes Leib ist, und er gebieret darinnen, was er will. So er nun gebieret, so thue nicht ich's, sondern er in mir; ich bin als todt im Gebaren der hohen Wissenheit, und er ist mein Leben: hab' ich's doch weder gesucht noch gelernet. Er neiget sich zu meiner Ichheit, und meine Ich-heit neiget sich in ihn.

76. Nun aber bin ich tobt und verstehe nichts, er aber ift mein Berstand. Alfo sage ich: ich lebe in Gott und Gott in mir, und also lehre und fcreibe ich von ihm, lieben Brüder; fonst weiß

ich nichts.

77. Vertraget mir boch meine Thorheit ein wenig, bag ich's euch fage, nicht mir zum Ruhm, sondern euch zur Lehr' und Wissenheit, daß ihr's wisset, wenn ihr spottet und schmähet, wenn ihr mich verhöhnet; soll ich euch nicht bergen, und meine es herzlich.

78. Ich habe von dreien Principiis geschrieben, welches in mir ift erkannt worden, aber schwächlich, gleich einem Schuler, ber

zur Schule gehet; alfo ift es mir gegangen.

79. Mein Gegensat schreibet von vieren, und nimmt ben Geist Gottes auch fur ein Principium auf seine Meinung; wies woht ich um dasselbige in seiner Meinung keinen Zank führe: er mag ihr gleich zehen machen, denn die Weisheit hat weder Ziel noch Grund, aber er verstehet weder meine noch seine Meinung.

80. Sag' mir, wie ist der h. Geift ein Principium, ober was verstehet er mit dem Principio? Will er die klare Gottheit zu einem Principio machen, die ewig ohne Grund und Anfang ist, die in nichts wohnet, auch nichts besitzet, als nur sich selber? Ich kann also von den Principiis nicht reden, sondern ich rede von drei Welten, in und mit welchen sich die unbegreisliche Gottheit offenbaret.

81. Eines mit der gewirkten Kraft in der Begierde zur ewigen Natur, als mit dem Geiste der finstern Quaal, durch welche sich der stillen Ewigkeit Wille scharfet, und aber im Feuer durch's Licht aussuhret und die Scharfe also ewig nur in sich bleibet, und aber in dem stillen Willen der Sanstmuth nur also eine Ursache in der Scharfe zur Freudenreich nehme, und aber nicht effentialisch mit dem Geiste in der grimmigen Scharfe bleibe oder stehe;

82. Sondern die Wurzel ist eine Finsterniß, und ber Geist gehet aus bem Chaos burch die Wurzel, durch's Feuer in des Baters Eigenschaft burch's andere Centrum der Liebe und Freudenreich im

Licht aus.

83. So ift nun berfelbe Geift, der alles Wefens Leben ift in jedem Wefen, nach feiner Eigenschaft kein Principium; sondern nach der ewigen Natur der Grimmigkeit ist er ein Principium.

84. Also bestehet auch das andre Principium mit der gottelichen Welt, als da sich die gottliche Kraft im Glanz der Majeståt ausgeußt, welches billig für alle drei Personen der Gottheit gerechnet wird.

85. Aber bas britte Principium muß man im Feuer versstehen, ba das Sterben ift, und aus dem Sterben ein ander Leben entstehet, als aus Feuer ein Licht, und da doch kein Sterben ist, sondern verzehrliche Quaal, und aus der Quaal der hochtriumphizende Geist entstehet, da sich dann Gottes Liebez und Jornwille in zwo Welten scheidet, als in Licht und Finsterniß; und heißet er Gott nach dem Lichte und nach der ausgegossenen Kraft seiner Weisheit.

86. Aber ber ewige göttlicht Urstand ist nicht in der ewigen Natur; ber Wille zur Natur ist eher, und derselbe Wille ist das Chaos, da alles inne lieget, und der Geist entstehet daraus, und offenbaret sich mit Finsternis und Licht. Darum nenne ich den Geist Gottes nicht ein Principium, denn er ist außer allen Anfängen, aber mit den ewigen Anfängen wird Gott in Dreifaltigkeit offenbar, wiewohl im Chaos auch die Dreiheit ist, wie im Buche der fechs (theosophischen) Punkte ausgeführet.

87. So ich nun vom britten Principio schreibe, so fage ich auch, bag Gott alle Dinge burch seine Weisheit habe erschaffen; aber nicht aus dem Geiste, der Gott genannt wird, ist diese Welt erschaffen; benn sie heißet bose und gut, und eine Mordgrube bes

Teufels.

88. Auch ist sie nicht als aus ber gottlichen Weisheit erboren, sondern durch die Beisheit; die Beisheit ist nicht die Materia zu dieser Welt, sonst mußte ein Stein Gottes Beisheit heisen, und die Sunde auch; sondern aus den zweien ewigen Principien, von beider Belt Wesenheit, als aus beiden Begierden ist sie erboren.

89. Gott ber Bater, ber alles ift, hat fich mit ber Schopfung biefer Belt beweget, bas ift, in ben Gestalten beider Belten, beiber Naturen, und hat Engel geschaffen, verstehet, aus bem Geifte

ber Naturen ewig.

90. Denn foll ein Geift in der Freudenreich bestehen, fo muß er das Centrum in sich haben, daraus die Freude urständet, als das Centrum zur finstern Welt, welches ist die scharfe Macht; fonft mare er eine Stille ohne Bewegen.

91. Darum, ba Lucifer bas Licht verachtete, blieb er im Theil ber Finfferniß; benn fein Wille ging som Lichte aus und wollte in Feuersmacht herrschen, baburch er Gott nach bes Feuers Eigenschaft erzurnete, bas ift, im Principio, in bes Feuers Eigenschaft.

92. Ulfo, sage ich, ift die außere Welt ein Principium, daß fie ein eigen Leben hat, aus beiden innern geiftlichen Welten er-

boren, als eine Offenbarung bes ersten und andern Principii, ein Mobell ober Gleichniß der ewigen Natur, gefasset in der Begierde der ewigen Natur, und geoffenbaret mit einem Anfange, und geschlossen in eine Zeit, welche mit dem Ende wieder gehet in die Ewigkeit.

93. Solch Mobell oder Zeit ist gestanden in Gottes Weisheit, welches die Weisheit hat durch zwei geistliche Welten mit Bewegung des ewigen Vaters offenbaret: und das Geoffenbarte gehet aus beiden ewigen Principiis, als aus der Licht- und sinstern Welt; und also schwebet das Licht in der Finsterniß, und die Finsterniß begreist's nicht.

94. Und allhierinnen liegt ber Zug zum Guten und Bofen, und heißet iho, wie die Schrift faget mit des Menschen Millen: Welchem ihr euch zu Anechten in Gehorsam begebet, entweder dem Lichte Gottes, oder der Finsterniß im Zorne Gottes, deß Anechte seid ihr, Nom. 6, 16. und dahinein gehet ihr, dem seid ihr gehorsam, davon werdet ihr gezogen und gesühret, auch zu Kindern erwählet: es ist beibes Gottes; aber das Licht wird nur Gott oder gut genannt.

95. Mein Gegensat schreibet: Die Seele bes Menschen sei aus bem Munde Gottes bem Menschen eingeblasen; ich habe auch keinen Streit in dem mit ihm, und dürfte er keiner Glossen. Ich rede aber nicht blind, wie er; ich sage aus dem ganzen Munde Gottes, aus dem ganzen Centro, aus dem Willen zur ewigen Natur, das ist, aus dem Chaos und aus der ewigen Natur, aus den zweien ewigen Principien, aus Finsterniß, Feuer und Licht, ein ganzes Bild und Gleichniß der ganzen Gottheit des Wesens aller Wesen.

96. Und fage, daß sich ber Geist Gottes habe felber eins geblafen nach aller brei Welten Eigenschaft; benn er ift bas Leben und ber Geift alles Befens, in jedem Befen nach seiner Eigenschaft.

97. Denn vor ben Zeiten biefer Welt war nichte, fein Leben außer ibm, ift auch noch fein Leben außer ibm; aber es heißet, wie die Schrift faget: bei ben Heiligen bist du heitig, und bei ben Berkehrten bist du verkehrt. Pf. 18, 26, 27.

98. In den Beiligen ift er bie gottliche Freudenreich und bas gottliche Leben; aber bei benen, die ihren Willen in Gottes

Born, in Die Finsternif wenden, ift er Gottes Borngeift.

99. Ift doch Gott selber alles; benn von ihm ist alles herkommen. Was zanken wir benn lange viel um Gott? Lasset und nach bem Besten streben, nach der Liebe: so werden wir der Liebe Gottes Kinder.

100. Warum wollet ihr bem Menschen ben freien Willen Gottes absagen? Ift boch seine Seele aus der hochsten Ullmacht Gottes geschaffen, und hat gottliche Macht, so sie in die Liebe Gottes eingehet; wie und Christus lehrete, daß wir nicht allein wurden

folde Wunder thun, ale er mit bem Feigenbaum that, sondern viel großere; so wir nur Glauben hatten, so konnten wir mit Einem Worte ben Berg ins Meer fturgen. Matth. 21,-21.

101. Hat er uns doch den Glauben zugefaget zu geben; benn er sprach: Mein Bater will den h. Geift geben denen, die ihn darum bitten, Luk. 11, 13. Sein Wort muß wahr sein, und alles, was dawider spricht, Lugen sein. Darzu sagte er, er ware kommen, den Sunder zur Buße zu rufen, nicht den Gerechten. Luk. 5, 32.

102. Was machet ihr denn fur narrische Bahl über den Menschen, und nehmet ihm den freien Willen? Hat der arme Sunder nicht freien Willen, daß er kann kommen: warum rufet

fie denn Chriftus alle zu fich? Matth. 11, 28.

103. Ihr sprecht mit der Schrift: Es kann Niemand zu ihm kommen, es ziehe ihn denn der Bater. Ja recht, ich sage auch also; es liegt nicht an unserm Wollen, Laufen oder Rennen, sondern an Gottes Erbarmen. Er zeucht, welchen er will, und verstockt, welchen er will: ist alles recht; aber ihr seid blind, und verstehet's nicht recht.

104. Wenn es am Menfchen gelegen ware, fo ftunde bie Seligkeit in bes Menfchen Macht, burch eigenen Bahn felig zu werben, wie er wollte, und ob er gleich ber alte, bofe, in Ubam

gestorbene, Mensch bliebe.

105. Darum, da wir in Adam sturben, so hatten wir das eigene Necht verloren, und lag an Gottes Erbarmen; und hieß alsobald: Ihr musset wieder aus Gott geboren werden, wollet ihr anders Gott schauen. Joh. 3, 5. Ihr musset umkehren und werden als die Kinder, anders sollt ihr das himmelreich nicht schauen.

106. Nun haben wir am himmelreich ist nach bem Fall feine Gewalt, damit zu thun; so wir aber ben Geist Christischöpfen, der uns hat aus Gnaden wieder in unfre Seelen erboren, so leidet das himmelreich Gewalt, und die Gewalt thun, reißen es zu sich.

107. Nicht unfer Vermögen ist's, daß wir's zu uns reißen; sondern das Vermögen ist Gottes, der es hat wieder durch Christium in uns eingeführet. Wir können's nicht mit Gewalt und eigenem Necht nehmen; sondern aus Gnaden wird's uns angeboten zu schenken.

108. Nun liegt's nicht an bem, daß wir in eigener Verznunft darnach laufen und das wollen nehmen; sondern an dem liegt's, daß wir und in den Schooß, als in die Menschwerdung Christi, als in unserer neuen Mutter Leib, wieder einwerfen, als in eine neue Menschwerdung, daß wir mit unserm Willen, im Gezhorsam, Christi Wille werden; daß wir in einem Nichts, als bloß

nur zu einem Samen bes Millens werben; daß Chriftus unfer Mille werbe und seine Menschwerdung unsere Menschwerdung, seine neue Geburt aus Gott und Mensch unsere neue Geburt aus Gott und Mensch, seine Ertödtung bes Jorns Gottes im Centro der Seele unsere Ertödtung; seine Auferstehung unsere Auferstehung, sein ewig göttlich Leben unser ewig göttlich Leben. Alsbann heis set's: Wer zu mir kommt, das ist, in meine Menschwerdung, das ist, in mich, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich. 6, 37. Item: Meine Schästein sind in meinen Handen, Niemand kann sie mir herausreißen; und der Bater, der sie mir gegeben hat, ist größer benn Alles; ich und der Bater sind Eins. Joh, 10, 28. 29.

109. Lieben Brüber und Freunde, verstichet doch nur ben Bug bes Baters recht! Es foll nicht verstanden werden, daß Gott Einen verstocke, der sich begehret von den Sunden zu bekehren, sondern den, der es nicht begehret; das Begehren stehet in unserm

Willen, aber das Bekehren ftehet in Gottes Erbarmen.

110. Nun hat er aber dem begehrenden Willen das Erbarmen aus Gnaden zugefaget; denn er spricht: Wendet euch zu mir, so will ich mich zu euch wenden. Zach. 1, 3. Item: flopfet an, so wird euch aufgethan! Suchet, so werdet ihr sinden; bittet, so werdet ihr nehmen! Welcher Sohn ist, der den Vater bittet um ein Si, der ihm einen Storpion biete? Könnet ihr, der ihr atg seid, euren Kindern gute Gaben geben, wie vielmehr wird mein himmlischer Vater seinen h. Geist geben denen, die ihn darum bitzten. Matth. 7, 7—10.

111. Wolltest bu nun fagen, Gott verstocke bir bein Herz und Willen, daß bu nicht kannst bitten? Beweise bas aus ber Schrift! Dber wolltest du sagen, bu kannst nicht glauben: bas ift

auch nicht wahr.

112. Kannst bu nicht glauben, so wirf alle beine Sinne in bie Menschwerdung Christi ein, in seinen Geift, und sei in ihm als tobt; lag ihn in bir glauben, wie er will. Was bekummerst bu bich lange um starken Glauben, ber Berge umfturget? Es stehet

nicht in beiner Gewalt, folches zu glauben.

113. Nur bekümmere bich um ben rechten ernsten Willen; gehe aus ber Sunde aus und streite täglich ohne Unterlaß wider die Sunde in Fleisch und Blut; begehre der nicht mehr, werde ihr seind, mache Feindschaft mit ihr, laß Gott mit dir machen und in dir glauben, wie starf er will. Hange du an Gott, und ringe mit ihm, wie Jakob die ganze Nacht, welcher sprach: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Gen. 32, 26. Und David sagte: Wenn es währete den Tag bis in die Nacht, und wieder an den Morgen: so soll doch mein Herz nicht verzagen. Pl. 130, 6.

114. Das heißt über alle Bernunft glauben, wenn bas Berg feinen Troft empfähet und boch an Gott hanget, und im Willen

faget: Herr, ich lasse nicht von bir, wirf mich in himmel ober in die Holle, so lasse ich dich doch nicht; denn du bist mein und ich bin dein: ich will in dir nichts sein, mache aus mir, was du willst!

115. Lieben Bruder, merket's wohl. Diefer Sturm und Gewalt zerbricht endlich Hölle und himmel, davon mein Gegensaß, wie ich verstehe, in seinen gar traurigen Schriften gar nichts weiß.

116. Er saget: "Der Mensch soll stille stehen, was Gott mit ihm thue; er werse ihn in Himmel oder Holle, der Mensch könne das nicht wehren; es sei in Gottes Fürsat und Rath beschloffen, wo er einen Jeden hinwersen wolle." Uch des ganz jämmerlichen und elenden Glaubens! Erbarme es doch Gott, daß wir und also lassen blenden!

117. So wir nicht können zu Gott kommen: warum heiset er uns denn kommen? Spricht doch Christus, er sei in diese Welt kommen, die armen Sunder zu suchen und selig zu machen. Luk. 5, 32. Item, er sei kommen, zu suchen das verloren ist, als den armen verdammten Sunder, den Gottes Jorn schon hat in die Finsterniß gezogen und veste eingeschlossen, und zum Kinde der Finsterniß erwählet; denselben ist Christus kommen zu suchen und selig zu machen, und nicht den Gerechten, der vorhin fromm ist. Sehet doch den Vater des verlornen Sohns an, wie that er mit dem Sauhirten, der sein himmlisch Gut hatte mit des Teufels Sauen verpranget? Luk. 15, 11 — 32.

118. Mein Gegenfaß will zweierlei Samen in Abam machen, baraus natürlich zweierlei Menfchen von Mutterleibe geboren werben; Einer aus bes Weibes Samen, ber Andere aus ber Schlange Samen: barum liebe Gott Einen, und verlaffe oder verstode ben Undern; will's mit Kain und Abel, auch mit Jakob und Cfau be-

währen: barauf bauet er die Gnadenwahl.

119. Ich aber sage euch, lieben Bruder, wenn er dieselbe Zeit, als er folche Lafterung wider Gott und das menschliche Gesichlecht hat geschrieben, hatte geschlafen, wie selig ware ihm die Zeit! Also macht er aus dem Bilde Gottes zweierlei Bildnif, aus Einem Samen zween Samen; einen Theil schreibt er dem Teufel

gu, ale ber Schlange, und bas anbre bem Beibesfamen.

120. Ich will ihn aber gefragt haben, ob Kain und Habel, fowohl Jakob und Esau, sind beide von den Samen Baters und Mutters empfangen worden? Db zu der Zeit, da Kain ist empfangen worden, in demselben Samen in Abam und Heva, daraus er empfangen ward, sei eine lautere teuflische Essenz gewesen, wie er vorgiebt? So mußte ja der Teufel denselben Samen in Adam und Heva gewirket haben, darum ihn Gott aus seinem Fürsat hatte verstoßen; oder er sage mir doch nur, wer denselben Schlangensamen, davon er faget, habe in Adam und Heva gewirket, dieweil

er ihn nicht will laffen gut und bofe nach ben zwo innern Welten

fein, und macht alfo einen gangen Unterfcheib.

121. D bu ganz blinde, jammerliche, elende Bernunft, last bir doch rathen! Stehet doch die Gnadenthur ist weit offen; versschier doch nicht also die Kinder Gottes, die Christus hat mit seinem theuren Blut erkaufet, der da spricht: Kommt alle zu mir, die ihr mit Sunden beladen und beschweret seid! Matth. 11, 28. Merket doch auf's Centrum, auf den Grund des Willens Gottes; sehet doch auf's Centrum!

122. Johannes saget: Das Licht scheinet in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen. Joh. 1, 5. Berstehet ihr das nicht? Als Abam in seiner Unschuld war, so schien ihm auch sein Licht in der Finsternis, und die Finsternis ergriff nicht sein Licht; als er aber nach der Finsternis imaginirte, das ist, nach Bose und Gut, so verlöschte ihm das Bose sein Licht, und ward die Finsternis in ihm offenbar; da starb er der göttlichen Wesenscheit, verstehet des göttlichen Leibes oder himmlischen Fleisches, und wachte auf des äußern Geistes und des äußern elementischen Fleissches Wesenheit, und kriegte thierische Eigenschaft.

123. Auch machte in berfelben thierischen Eigenschaft mit auf ber Geift ober Qualt ber Finsterniß, als bas erste Principium in Gottes Jorn. Also ftarb er ber englischen Welt, als bem Parabies, und machete auf ber außern Welt, welche ift bose und gut,

aus ben zweien innern geistlichen Welten.

124. Die finstere Welt sollte am Menschen nicht offenbar sein; denn das Licht, verstehet das göttliche Licht, schien in Udam in der Finsterniß, und die Finsterniß, als das erste Principium, konnte das Licht nicht ergreisen. Uls aber Udam's Imagination darein ging, so ergriff die Finsterniß das Licht, und wurden alle drei Principia in Udam rege und offenbar.

125. Denn Abam wollte sein als Gott, und Gutes und Boses wissen, welches ihnen Gott verbot, sie sollten nicht von Gut und Bose effen, anders würden sie sterben; aber der Teusel beredete sie, sie würden davon klug werden. Ja wohl klug, als ihnen die Augen aufgethan wurden, durch ihre Imagination und irdisch Essen, daß sie die äußere thierische Eigenschaft erkannten, welche an ihnen offenbar ward, daß sich die arme Seele schämte und noch schämet, daß sie die thierische Eigenschaft siehet.

126. Der äußere Leib an Adam war wohl vor dem Fall, aber der Seele nicht offendar, gleichwie igund das Himmelreich in uns ist, und aber der Seele in ihrem ausgewandten Theil in diefer Welt nicht offendar. Ein Kind Christi lebet ist in diefer Zeit mit der neuen Geburt im Himmel, und das Auge der umgewandsten Seele siehet das nicht; aber das Auge in Christo siehet's.

127. Ulfo, lieben Bruder, verftebet's boch nur recht! Rain

war nicht aus ganz-teuflischer Effenz aus ber Schlange Samen gezeuget, sondern aus der Essenz aller brei Principien, aller drei Belten; benn wie Ubam nach seinem Fall war, also auch fein Same.

128. Aber dieses wisset! Als Abam siel, so kamen die drei Principia in Abam mit einander in Streit, als: erstens Gottes Zornreich, zweitens Gottes Liebereich, und drittens dieser Welt Reich. Kain ward ergriffen im Zornreich, Habel in der Liebe Neich; so sprach Gott recht bei Jakob: Jakob habe ich geliebet, und Esau gehasset. Röm. 9, 13. Also auch bei Kain und Habel; Kain hat das Zornreich, als das erste Principium, in der Essenzi im Samen in Mutterleibe im Ringen ergriffen, und Habel Gottes Liebe, als das andere Principium: nun war Kain von Art bose, und Habel fromm.

129. Nun sehet boch, lieben Brüber! Uls Kain und Habet opferten, so roch Gott, bas ist, Gottes Liebe und Sanstmuth, als bas andere Principium, das Opfer Habel's, und Kain's wollte Gott nicht annehmen: da ergrimmete Kain über seinen Bruder Habel. Da sehet ihr den Streit zwischen den zweien ewigen Principils, zwischen Liebe und Jorn in den beiden Brüdern, im Menschen, wie das sinstere grimme Reich auch sei offenbar worden im Menschen. So sprach Gott zu Kain: Was ergrimmest du? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, bist du angenehm; wo aber nicht, so ruhet die Sünde vor der Thur: aber herrsche über sie, und laß ihr nicht die Gewalt. Genes. 4, 6. 7.

130. Hier merkt's boch! Gott sprach: Herrsche über bie Sunde; laß ihr nicht Gewalt! Ware nun Kain einer ganz-teuflischen Essenz gewesen, und von Gott verstoßen, so hatte Gott nicht
zu ihm gesagt: herrsche über die Sunde, lasse ihr nicht die Gewalt! Ware in Kain nichts gewesen, damit er hatte konnen über
das Bose herrschen: so hatte es ihn Gott nicht geheißen; obgleich
der Jorn in ihm machtiger war, als in Habel: so war er darum
nicht ganz aus des Jorns Essenz gezeuget; sondern aus breien in
Eins. Bersteher's recht! Christus ist kommen, zu suchen und selig
zu machen, das verloren ist, wie er selber sagt: Luk. 5, 32., nicht
um des Gerechten willen.

131. Nun, wer sind die Verlornen? Rain, Ismael, Cfau, und alle arme im Zorn Gottes ergriffene Sunder, die von Muttersleibe verloren waren, um derer willen ist er ein Mensch worden, und rufet sie alle zu sich, sie sollen kommen, wer da will; sie solsten suchen, bitten und anklopfen: er will ihnen den h. Geist geben. Luk. 11, 13. Und so sie kommen, so ist Freude über einen einigen verlornen, im Zorn Gottes ergriffenen Menschen vor den Engeln Gottes im himmel, mehr als über neunundneunzig Habel oder Jakob, die der Buse nicht bedürfen, Luk. 15, 7., welche in

ber Liebe find ergriffen worben im ringenben Rabe, im Centro ber brei Principien.

132. Jatob hat Gott geliebet: verstehet, er ward im Mutterleibe in Gottes Liebe, welche mitwirkte, ergriffen, und Cfau ward
gehaffet, benn ber Jorn hatte ihn ergriffen. Nun ift aber dieß
Haffen nicht also zu verstehen, als wenn Gott ben verlornen Gunber nicht wollte; ja, um ber Gunder willen ist Gott Mensch worben, und gekommen, den armen Gunder zur Buse und zur neuen
Wiedergeburt aus dem Jorn in die Liebe zu rufen.

133. Und Chriftus faget: Du haft nicht gewollt. D Ferufalem! Ferufalem, wie oft hab' ich beine Kinder wollen versam=
meln, als eine Gluckhenne ihre Küchlein unter ihre Flügel, und bu
haft nicht gewollt. Matth. 23, 37. Item: Wie gern wollt' ich
effen ber besten Trauben, aber ich bin wie ein Weingartner; der

da nachlieset. Mich. 7. 1.

134. Nun fpricht die Bernunft: Was ift benn nun das Nicht-Wollen, weil Gott den verlornen Sunder rufet, und will ihn in Christo haben und neugebaren? Ift's die Berstockung des Batters? Ja recht, seines Zorns Berstockung ist es, und des Teufels Wille; verstehet, es ist der finstern Welt Wille, die verstockt den Menschen, aber nicht zum Tode kann sie das thun, sondern als eine finstere Nacht.

135. Was thut aber Gottes Liebe, als das andere Principium, zu dem? Das klaget gar oft im Herzen, wenn der Mensch die Sünde begehet, und spricht: Thue es nicht! Gottes Jorn wird in die ergrimmen. Fürchte Gottes Gericht! Und warnet den Menschen des gottlosen Weges. Folget ihr nun der freie Wille, und kehret um, so heißet's: Dem Frommen, das ist, weil er fromm wird, muß das Licht in der Finsterniß aufgehen; so hebt das Licht mitten in der finstern Nacht an zu scheinen. Ps. 112, 4.

136. Sprichst du aber: Er kann sich nicht bekehren, es ist nicht möglich; so rebest du in Gottes Macht, und wider alles das, was Christus saget: er sei um des versornen Menschen willen kommen, daß er ihn wolle suchen und selig machen. Luk. 5, 32. Sollte denn Gottes Jorn größer sein als seine Liebe? Hat doch Christus den harten sinstern Tod und grimmen Jorn Gottes, der uns im Centro der Seele am Bande der sinstern Belt, als des ersten Principii, gefangen hielt, zerbrochen, und den Tod an der Seele am Rreuze schau getragen, daß die Schrift im Geiste Christisaget: Tod, wo ist dein Stachel? Holle, wo ist dein Sieg? Der Strick ist entzwei, und wir sind frei, singet die Kirche Christi.

137. Ich will euch, lieben Brüder, fragen, was alles Lehren und Predigen nüße sei, wenn Gott dem Menschen sein Herz verssteckt, wie mein Gegensaß faget, daß er's nicht verstehen und einnehmen kann? Was darf man dem Gerechten predigen, der ohnes

bas laufet? Sprach boch Christus, er sei um ber armen verlornen Sunder willen kommen, und nicht um der Gerechten willen, die der Buse nicht dürsen. Sehet ihr nicht, daß Christus die Teufel aus denen, die schon vom Teufel besessen waren, austrieb, und nahm sie zu Kindern an; item, aus Maria Magdalena, der großen Hure? Luk. 8, 2.

138. Db nun wohl die Schrift faget: Er verstocket, wen er will, Rom. 9, 18., das ist auf den frechen Sunder gemeinet, der auf Gnade sundiget, und Gottes nur unter einem gleisnerischen Schein spottet, heuchelt ihm mit dem Munde, und sein Geist meinet nur Falscheit; dem entzeucht er sich vollend, und läßt ihn hinheucheln. Wer will dem helsen, der ihm seinen eigenen Willen zu einem helser einsehet? Soll ihm geholfen werden, so muß er aus feinem Willen ausgehen und in Gott gelassen seine.

139. So fprichst du: "Gott ist allmächtig: mag er nicht mit des Menschen Willen thun, was er will? Er ist's, der in Allen machtig ist: wer will mit ihm rechten? wie die Schrift saget,"

und es mein Gegenfat machtig alfo treibet.

140. Hore, mein Gegensaß, du bist noch viel zu jung zu bem. Lerne von erst, was Gott sei, was sein Wille in Bosem und Gutem sei: es lasset sich also wohl in der Vernunft eine Kette schließen. Weißt du aber auch, daß der himmel wider die Hölle sei, und die Hölle wider den himmel, der Zorn wider die Liebe, die Finsterniß wider das Licht? Was meinest du alleier von Gott? Wenn ich auf eure Weise soll reden, daß Gott in allem alles mächtig ist, wie es denn wahr ist, so muß ich sagen, daß Gott Alles ist. Er ist Gott, er ist himmel und Hölle, und ist auch die äußere Welt; denn von ihm und in ihm urständet alles. Was mache ich aber mit einer solchen Rede, die keine Religion ist? Eine solche Religion nahm der Teufel in sich, und wollte in allem offenbar sein und in allem mächtig.

141. So sprichst du: So ist Gott mit ihm uneinig, weil er Boses und Gutes ist? D bu liebe Vernunst, lerne das Centrum allhier, öder bleibe daheim mit Lehren und Schreiben. Siehe! ich sage dir ein solches: wenn keine Angst wäre, so wäre kein Feuer, und wenn kein Feuer wäre, so wäre kein Licht wäre, so wäre weder Natur noch Wesen, und wäre Gott ihm selber nicht offenbar. Was wäre denn nun? Ein Nichts! Wenn du wirst auf's Centaum kommen, so wirst du das seben. Mit diesem gar hohen Artikul weise ich den Leser in das Buch von den sechs (theosophischen) Punkten der drei Welten; da wird er sehen, was Gott ist, und was sein Wille und Allmacht ist, und was Gott heißet.

142. Denn ist fein Born allmächtig zum Berderben, fo ift feine Liebe auch allmächtig zum Erhalten. Wenn biefes Contra-

rium nicht ware, so ware kein Leben, und ware kein Gutes, auch kein Boses. Nun aber ift das Wesen aller Wesen also offenbar, auf daß da erscheine, was gut oder bose sei; denn ware kein Grimm, so ware kein Bewegen; also ist das Wesen aller Wesen ein stetes Wirken, Begehren und Erfüllen. Das Feuer begehret des Lichts, daß es Sanstmuth und Wesen bekomme zu seinem Brennen oder Leben, uad das Licht begehret des Feuers, sonst ware kein Licht, hatte auch weder Kraft noch Leben; und die alle beide begehren die sinstere Angst, sonst hatte das Feuer und Licht keine Wurzel, und ware alles ein Nichts.

143. So fage ich euch nun: Gottes Liebe ift so groß als sein Zorn, sein Feuer ist so groß als sein Licht, und seine Finsterniß ist so groß als ber andern eines; es ist alles gleich ewig, ohne Ansang, und ansänget sich von Ewigkeit mit der Finsterniß, und führet sich von Ewigkeit durch die Finsterniß in Quaal bis ins Feuer; und im Aufgang des Feuers ist der ewige Tod, da sich Finsterniß und Licht scheidet, jedes ist ein Principium in sich selber: die Finsterniß besiget sich selber, das Feuer besiget sich selber und das Licht besiget sich auch selber, eines wohnt im andern, dem andern unergriffen; es ist in Ewigkeit keine Abtheilung; die in der Finsterniß wohnen, sehen nicht das Licht, und die im Lichte wohnen, sehen keine Finsterniß.

144. So spricht die Vernunft: Was ist benn Gott, ober welches ist Gott, wenn gesagt wird, Gott verstocke dem Menschen sein Gemuth? Siehe, er ist alles; aber bas Licht heißet allein Gott; denn in dem Licht ist Kraft, Liebe und sanstes Wesen, und

im Feuer ift Starte, Macht und Leben.

145. So sprichst bu: So ist die Finsternis eine Ursache ber Gottheit? Nein; aber Gott ware nicht offenbar, und ware keine Natur noch Kreatur ohne die Finsternis, auch weder Dickes noch

Dunnes, weder Farben noch Tugend.

146. Gott ist wohl außer der Natur, aber ohne Offenbarung einigerlei Gestalt. Durch die ewige Natur offenbaret er sich in Dreiheit, und mit der Weisheit in Wunder, und mit der außern Natur offenbaret er die geistlichen Welten, als mit der Zeit die Ewigkeit; darum gehöret die Zeit mit ihren Wundern in die Ewigkeit. Aber was aus der Zeit seinen Anfang hat, vergehet mit der Zeit, und bleibet sein Schatten in der Figur, nach beider ewigen Welten Eigenschaft, als es war vor den Zeiten der Welt.

147. Go merket nun! Gottes Born macht voll bas finftere Gemuth, und Gottes Liebe macht voll bas Licht-Gemuth; benn

wer da hat, bem wird gegeben.

148. Nun aber flehet alles im Streite, bas Licht wider bie Finsternis, bas Leben wider ben Tod, und der Tod wider das Leben.

149. Nun ift aber ber Mensch aus bem großen Wesen aller Wesen, und in ihm ist ber Streit. Run, so er ist in der Bosheit gesangen, so mag er dem großen Uebel nicht entsliehen, er falle benn in den Tod, das ist, ins Nichts; so ist er der Turba frei, und fällt in Gottes Erbarmen, denn sein Wille gehet wieder in das, davon er von Ewigkeit entstanden ist, in der Schöpfung des Ersten, als nämlich, in die Versehung in Christo Jesu, ehe der Welt Grund geleget ward, da ist er am Ziel, und wiederum ins Fiat gefallen, so empfähet ihn Christus.

150. Denn die Menschen waren bein, sagt Christus, und bu, Bater, haft sie mir gegeben, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Bater, ich will, daß sie sind, wo ich bin. Joh. 17, 6.

151. Wer aber in seinem Eigenen bleibet, wie er zu bieser Belt geboren ift, ber bleibet in bem, wie er im ringenden Rade im Centro des Lebens Aufgang ergriffen ist. Nun stehet's ihm doch frei, aus dem Guten ins Bose zu gehen, oder aus dem Bosen ins Gute.

152. Nicht, daß er die Macht habe, sich zum Kinde und Erben zu machen, es geschieht aus Inaden; der Macher aber stehet gegen ihm und wartet seiner alle Stunden zum Bosen und Guten: die Hölle begehret ihn, und der himmel begehret ihn, es stehen beis der Begierde die ganze Zeit seines Lebens gegen und in ihm offen; er hat Hölle und Himmel in sich. Fähret er mit dem Willen außer Gott, in Vernunft, in Fleisch und Blut, so ist er auf der Hölle Grunde, die wird, so ihm das Sonnenlicht verlischt, in ihm offenbar. Schwinget er sich aber außer aller fleischlichen Vernunft in die Gelassenheit in Gott: so ist er im Himmel. Um Willen liegt alles: wo der Wille hin will, da muß Leib und Wesen nach, und der ist im Menschen frei.

153. Hat der Mensch Macht, mit seinem Willen sich in Gottes Jorn zu schwingen, wie mein Gegensatz bekennet, warum nicht auch in Gottes Liebe? Aber selber zum Kinde kann er sich nicht machen; er gehet nur mit dem Willen in die Matrix ein, so ergreift ihn das göttliche Fiat, und machet ihn; kann er sich doch selber nicht zum Teufel machen: das höllische Fiat nach der sinstern Welt Eigenschaft machet ihn, wenn er nur seinen Willen drein ergiebt.

154. Mein Gegensatz saget, die Seele sei aus dem Munde Gottes, und es ist wahr. Ift sie aber aus dem Munde Gottes, so ist sie aus gottlicher Allmacht herkommen: warum nimmt er ihr denn den freien Willen? Sie hat im Bösen und Guten freien Willen; er saget eben also viel, als wenn ich sagte: Ich kann nichts Gutes gedenken, ich kann nimmermehr einigen guten Willen in mir schövfen, etwas Gutes zu wollen.

155. Aber die Schrift strafet ihn und saget: Sage nicht in

beinem Herzen, fundige ich, so hat's Gott gethan; benn ber Ste Pfalm saget &. 5.: Du bist nicht, ein Gott, dem gottlos Wefen gefället. Und im Ezech. am 33, 11.: So mahr ich lebe, ich will nicht ben Tob bes Gunders, sondern bag er sich bekehre und lebe.

156. Er aber fpricht, Gott verstocke ihn aus seinem Fürssage, daß er sich nicht könne bekehren. Wer sollte denn nun recht sein, der Prophet oder mein Gegensaß? Die Schrift antwortet also: Es sei vielmehr also, daß Gott sei wahrhaftig, und alle Menschen lügenhaftig. Rom. 3, 4.

., 157. Mein Gegenfat fest klar und gibt zu verstehen, baß Gott den Fall Udam's gewollt hat, es hatte Gott die magische paradiesische Geburt nicht gefallen, sonst ware Gottes Majestät nicht offenbar worden. Wo das wahr ist, so ist Gott ungerecht, daß er Udam verbot, von Bos und Gut zu effen. Warum wollte mich denn Gott um deswillen richten, und mir fur Sunde rechnen, so ich das thue, was er hat wollen haben?

158. Aber ich fage, der Teufel wollt' es haben, daß der Mensch sundigte, und daß die Froigkeit an ihm offenbar ward, deß er sich schämete; und mein Gegensaß giebt darmit dem Teusel einen rechten Udvocaten, welches mich sehr jammert, daß der Mensch eben des Teusels Wort und Willen redet, und dem Menschen also einen Strick der Verzweiselung an den Hals wirft. Er giebt so viel zu verstehen, daß der Mensch nicht könne selig werden, wenn er gleich gern wollte, er sei denn darzu erwählet: das ist gewiß des Teusels Lehr' und Wort.

159. Wo will der Angefochtene bleiben, wenn ihm der Teufel zusest, und spricht: Bergage, du bist nicht von Gott erwählet!
Der muß aus seiner Lehr' nur verzagen und sagen: Ich kann nicht
vorüber; will mich Gott nicht haben, so magst du mich hinnehmen.

160. Er ist boch also heilig, und kigelt auch etliche Gleifiner, und faget im Pasquill, es sei ben Kindern Gottes ein großer Troft, wenn sie bei sich befinden, daß sie emahlete Kinder Gottes sind. D wie viel Gleifiner sollten nicht unter solchenr Mantel liegen, wenn die Sunde schlaft!

161. D, ach! elende Lebre! D Mensch, thue die Augen auf, und hute dich; die Kirche Christi singet: wo er ist am besten mit,, da will er's nicht entdecken.

162. Wem feset ber Teufel mit ber Berzweifelung zu, ale eben ben Kindern Gottes, daß sie ihnen nicht offenbar werden? Und Gott verbirgt sich oft, daß sie augstlich zu Gott schreien; benn also machst ber große Perlenbaum.

163. Er stellet sich oft gegen seinen Kindern freinde, daß sie fich wohl oft konnen keines Troftes erholen, wie bei dem kananaischen Weiblein, da er sie einer Hundin verglich, nur daß der

8

Glaube und Ernft im Sturm großer werbe. Er laffet bas Berg

wohl zappeln, daß der Ernft groß werde.

164. So nun also dem Menschen Zweifel einfiele, so mußte er mit diesem Menschen verzagen. Es stehet geschrieben: Gott will, daß allen Menschen geholfen werbe. 1. Tim. 2, 4. Welches ist benn nun wahr? Eure Stumpelwahl, ober Christi Berheißung?

165. Der Apostel saget, es ist ein theures werthes Wort, baß Jesus Christus in die Welt kommen ist, alle armen Sünder selig zu machen. 1. Tim. 1, 15. Wer hat denn nun recht? Ich will bei den Worten meines Heilandes bleiben und will glauben, daß mich nichts, es sei Hohes oder Tiefes, weder Gewalt noch Fürstenthum, weder Hunger, Blose, Nache, Fährlichkeit, auch keine Kreatur, könne von der Liebe Gottes reißen, die da in Christo Jesu ist. Nom. 8, 38.

166. Und wenn alle Menschen sprächen, bu bist verdammt, und mein Herz solches auch sagte; so will ich's nicht glauben, sondern mich in Christi Leiden und Tod einwerfen. Der Tod Christi mache aus mir, was er will. Soll ich je im Tode sein, so will ich in seinem Tode sein, und in keinem andern. -Weil aber sein Tod ist ein ewig Leben worden, so werde ich in ihm wohl bleiben; es erwähle mich, wer da will, so erwähle ich mir meinen Heiland Christum: mein Wille soll in ihm bleiben. Mache gleich die Welt in Gottes Jorn mit dem außern Leibe, was sie will. Wenn ich ihn habe, so stage ich nicht nach Papst, Türken, Kaiser, Teufel, Hölle, noch Himmel: er ist mein Himmel; ich will todt und ein Nichts sein, auf daß er in mir lebe, und ich in ihm; und wenn mir gleich Leib und Seele zerbräche, so will ich nicht von ihm lassen. Was soll mir denn die Waht?

167. Ich habe mir meinen Heiland Jesum Christum erwählet, und er hat mich erwählet, ehe benn ich war; anders glaube
ich nichts, es schreibe ober lehre, wer da will. Wer es mit mir
wagen will, ber wird's erfahren; ich bin's gewiß, daß es der wahre
Weg sei: barum rede und schreibe ich bavon, denn es ist mein
Zeitvertreiben, und freue mich, daß ich bald bahin kommen soll,
baß ich von dem Gegensaß des Zorns Gottes soll erlöset werden.

168. Darum sage ich das meinen Brüdern, mas mir der herr in mir gesaget hat. Wer da mit will, der komme! Wer nicht will, und will auf viel Wählung sehen, und warten bis ihn Gottes Geist überfällt und zeucht ihn: der bleibe da, bis es geschieht. Will er nicht mit Gott in seinem Weinberg wirken und arbeiten, so hat er auch keinen Lohn zu gewarten. Ich weiß aus seiner Beschreibung nichts zu schöpfen, das mich erfreuet, als nur Traurigkeit und Herzeleid, ein Verzweiseln und Zagen.

169. Mein Gegenfat fpottet, und fpricht: "hat benn Gott nichts Beffandiges ichaffen konnen?"— Bergleicht uns Menichen

gegen Gott, als ben Topfer und ben Thon gegen einander. Hore, Gegenfah, was fagest du benn, die Seele sei aus Gottes Munde? Wie reimt sich das mit dem Thon und Topfer? Belcher Mensch wollte um eines Topfes willen ein Topf werden? Der ware es auch möglich? Ist denn Gott um einer Hand voll Erde Mensch worden? D nein, es ist ein anderer Topf, darinnen Gott Mensch ward; es war auch ein anderer Topf, der im Paradies zerbrach. Siehe die durre Ruthe Uaron's an, welche grünete und Mandeln trug; frage sie, was sie bedeute: sie wird die's fagen. Num. 17,8.

170. Mein tieber Spotter! bu versteheft noch nichts davon, worinnen Gott ift Mensch worden, viel weniger von bem Geschöpfe Gottes, von ber Möglichkeit und Unmöglichkeit. Du sagest nur, Gott, Gott! und weißt nicht, was Gott ift, willst es auch nicht wissen; sagest nur, ein Mensch konne ihm nichts in Gott nehmen,

es werde ihm denn gegeben.

171. Ich weiß auch wohl, daß ich's in eigener Macht nicht thun kann; der Glaube aber kann's thun, er kann's nehmen, da auch nichts ist. So ich meinen Willen in Gottes Willen werfe, so glandet Gott in meinem Willen, so kann ich's nehmen; denn dem Glauben ist nichts unmöglich. Ich kann mit die Menschwerdung Christi nehmen, so mein Wille will; benn nicht ich kann's, sondern Gottes Wille in meinem.

172. Mein Wille und Gottes Wille muß Eines fein; benn mein Heiland hat mir's zugefaget : er will ben h. Geist in meinen Willen geben, so ich nur darum bitte. Luk. 11, 13. Sollte est benn nicht wahr fein? Wollte mir mein Gegensat auch bas Bitten versagen? Ich kann ja bitten, bas kann Niemand leugnen.

173. Nun hat mir Christus Erhörung zugesaget; empfinde ich's nicht bald in der Kraft, so ich bete, so glaube ich boch, daß mir Gott seinen Geist hat gegeben: und wenn mein Herz und alle Welt sprächen lauter Nein, so lasse ich mir Christi Worte gewisser, als alles Babeln und Fabeln.

174. Bin ich boch ber verdorrete Stab Aaronis; in mir liegt die Berborrung burch Abam. So nun Christus hat seinen Saft wieder in mein verdorret Fleisch und in meine finstere Seele eingeführet, soll ich mich's nicht annehmen? Soll ich erst warten

auf Ziehen?

175. Ich weiß, daß ich keinen guten Gedanken in mir haben kann, er sei denn von Gott; so ich dann gern will selig werden, so weiß ich, daß derselbe Wille Gottes Zug ist: was soll ich denn lange auf ander Ziehen warten? So mich der Herr in mir rufet, und heißet mich zu ihm wenden, ist das nicht gezogen? Welcher Mensch kann aber sagen, daß er nicht also gezogen werde? Wohl keiner! Gott zeucht einen Jeden.

176. Der bofe Mensch will nicht folgen; er tritt auf einen

bisputirlichen Weg und suchet Ausflüchte, und spricht, er sei heitig, und fein Gerz ist ein Dieb und geiziger Morder, darzu ein hoffartiger Teufel; er heuchelt ihm nur unter Christi Purpermantel und kigelt sich mit Christi Leiden und Tode, will aber nicht darein einzehen, und mit Christo der Sünde sterben und seind werden. Er will nur auf Rosen in setten Tagen gehen, und des Elenden Schweiß in Hoffart fressen; denn, saget er, Gott zeucht mich nicht. Ja, du willst nicht; darum verstockt er dich, und sein Zorn zeucht dich und ber Teufel, dem du dienest.

177. Soll dich Gott ziehen, so wirf ben Falfch meg von dir; stelle dich, ale solltest du vor den Feind ziehen, da es Leib und Leben gilt. Zeucht dich ber Zorn, und halt dich: wehre dich nur,

bu wirft bald einen bekommen, der bir wird helfen.

178. Spricht der Jorn im Gewiffen: du bift mein, du kannst nicht selig werden; so sprich im Gegensat: so nehme ich nur Christi Tod mit mir; mach's mit mir, wie du willst! Ergreife den, und wickele dich darein; laß Gottes Jorn und alle Teufel über dich herrauschen, und sagen und klagen, was sie wollen: aus diesen Windeln reift dich keine Wahl, sie sei von Gott, Teufel oder Menschen.

179. Aber ber leckerhafte Weg, ben man ist gehet, ba man ben alten bofen Schalk, Morder und hoffartigen, geizigen babplonischen Antichrift mit Christi Leiden und Tod nur ligelt und troftet,
er soll nur harren und sich wohl masten, Christis habe bezahlt: sei er
unter Christi Blutfahne gezeichnet und auserwählet, so könne er
nicht verdammet werden: ist ganz falsch, morderisch und ungerecht.

180. Willft du ein Chrift fein, so mußt du seinem Bilbe ahnlich werden und in seine Fußtapfen treten, mit ihm Berfolgung, Schmach und Spott leiden, den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit lieben, das thun, das dich Christus hat gelehret, nicht mit Heuchelei Einem gedoppelt oder vierfach nehmen, und dem Andern eine Parteke geben. Nein, es muß Ernst sein. Alles, was du haft, sollst du nicht achten, als ware es dein; sondern denken, daß du nur ein Diener drüber bist, und dienest deinem Herrn im Himmel darinnen: du sollst's anlegen nach seinem Befehl.

181. Nicht ben Elenden aussaugen und einem Bettler einen Theil dovon geben, und sagen: ich diene ja dem Armen. Lagibnen zuerst ihren Schweiß, oder bu wirft in allen beinen Gottes-

dienften verflucht und von Gott guruckgehalten.

182. Diene Gott mit Mund und Herzen; wandele im Lichte; laß dir der Welt Spott das Mahlzeichen Christi sein; arbeite, wache und bete, und stehe immer in Sorgen vor dem Teufel; ruste dich stets wider ihn und denke, daß du allhie ein Pilgram bist, und in Christi Weinberge; arbeite treulich im Reiche Gottes; alle deine Arbeit folget dir nach; denn Christus sprach: Mein

Nater wirket, und ich wirke auch. Joh. 5, 17. So mußt bu als,

eine Rebe am Beinftock auch wirken und Frucht tragen.

183. Denn ein Chrift ift ein Aft am großen Baum Jesu Christi: wird er nicht wirken und Frucht tragen, so soll er abgebauen werben, daß er andere Aeste nicht verhindere; das ist, er muß gar verdorren und verstocket werden am Leben Christi, den will Gott verstocken. Da heißet's: ich verstocke, wen ich will; als einen Aft, der nicht will Frucht bringen, dem will Gott nicht Christi Saft geben. Es heißet nicht, Gott will mein nicht; du willst auch sein nicht: also seich ein nicht: also seich ein geschieden.

184. Sagst du: Gott kann aus mir machen, was er will, er ift allmächtig. Er macht aus dir, was du willst, seine Liebe ift allmächtig, und auch sein Zorn; was dich krieget, das halt dich. Der Gottlose ist Gott ein guter Geruch zum Tode, und der Heistige zum ewigen, heiligen Leben; wie du wächst, so bist du; was

für Saft du in dich zeuchst, folche Frucht trägest du.

185. Was schuldigest bu Gott? Gott, so viel er Gott heißet, kann nichts Bofes wollen; benn er ist gut, es ift kein bofer Wille in ihm: aber nach seinem Born begehret er ein Holz

in fein Feuer, bas bem Feuer ahnlich ift.

186. Darum faget der Apostel recht, Rom. 9, 16.: Wem ihr euch begebet zu Knechten in Gehorsam, deß Knechte seib ihr, entweder Gottes Liebe oder Born. Die faget der Apostel von des Menschen Wahl, daß sich der Mensch selber eingebe und eingeben könne; ob er ihm wohl selber nichts kann nehmen, so giebt ihm aber Gott das Nehmen, denn er hat's ihm in Christo verheißen.

187. Meines Gegenfates Lehre ift burchaus anders nichts, als: mache Gott einen guten Baum, fo fei er's, bas ift, mache er einen Christen, fo fei er's, als burfte ber Mensch nichts bazu thun, er burfte nicht barzu wirken und arbeiten, bag er ein guter

Baum werbe.

188. Uch, erbarme es boch Gott! Warum hat uns denn Gott Gefetze und Lehre gegeben und gefaget: Du follst das und jenes nich thun, so er das Bose haben will? Wie gar schändlich irret boch der Mensch, wie leichtsertig machet er den Menschen! Lieben Brüder besinnet euch nur ob der abscheulichen Lehre; wie raffet er doch die Sprüche der Schrift zum falschen Gottesdienst zusammen, nur daß er beweise, daß Gott Gutes und Böses in uns wirke.

189. Was darf's Beweis? Ich sage auch also, daß Gottes Liebe Gutes, das ist, Frucht zum ewigen Leben in uns wirke; und sein Jorn, so wir ihm uns eingeben, wirke Böses, Frucht zum Tobe und zur Verdammniß. Was hilft ihm doch das, daß er die Menschen auf einen leichtfertigen Weg führet? Er sage ihnen lieber, daß sie sollen Buße thun, wie Gott im Propheten spricht:

Heute, wenn ihr bes Herrn Stimme horet, so verftodet eure Bergen nicht! Pf. 95, 8. Laffet mein Wort zu euren Herzen und Ohren

eingehen!

190. Er aber saget, es konne nicht hinein; Gott mache einen guten oder bosen Baum. Das bienet gut zu aller Leichtsertigkeit und Gottlosigkeit, und endlich zur Berzweiflung; das ist das Ende seiner Lehre, Mehrers und Besser werdet ihr in seiner

Gnadenwahl nicht finden.

191. Und ich sage mit Grunde, und ist bie theure Wahre heit, daß, so eine solche Lehre wird angenommen werden, so wird die Welt vollend eine Mordgrube des Teufels werden. Denn würde ein Feder sagen, wie kann ich anders thun, als mich Gott treibet; will mich Gott zum Kinde haben, so wird er mich wohl lehren und führen; bin ich aber nicht erwählet, was soll ich denn lange den Frommen hold sein? Ich will thun, als der Teufel und sie anseinden, in deß Neich ich gehöre; ich will stehlen, rauben, morden und den Albernen betrügen, daß ich mächtig und wollüstig sei; es wird doch nichts anders draus. Weil mich Gott nicht ziehen will, so muß ich ja dem Gott Lucifer dienen; will mich aber Gott haben, so wird er mich wohl davon ziehen, daß ich's nicht thue.

192. Uch, fündige bofe Art! Thue es nicht! Gott hat's verboten! Nehme ein Jeder seine Seligkeit wohl in Ucht, und fürchte den Herrn mit Zittern; verzweifele kein Mensch und sage: es ist ein fester Schluß über mich, ich kann nicht selig werden: denn folche Gedanken haben die Teufel und die Verdammten in der Holle; und wenn ich wußte, daß nur sieben Menschen in unserer Stadt erwählet waren, oder kaum zweene, so wollte ich

nicht verzweifeln, und mich fur der Ginen glauben.

193. Mein Gegensat, besinnet euch boch um eurer Seelen Seligkeit willen, wenn ihr werdet vor Gottes Gericht erscheinen, und Christus wird zu den Gottlosen sagen, die in solcher Lehre sind verzaget, oder leichtfertig worden: Gehet hin von mir, ihr Versluchten! Ich bin hungerig, durstig, krank, nackend und gesangen gewesen, und ihr habt mir nicht gedienet. Und sie werden sagen: Herr, du haft und nicht zu Kindern erwählet und gezogen. So wird er sagen: Dade ich nicht lassen alle meine Gute vor euch hergehen, und euch mein Wort lassen lehren, und euch treutich gerusen, und des kalschen Weges gewarnet? Und sie sagen werden: wir sind also gelehret worden, du habest Einen aus deinem Fürsatze erwählet zur Kindschaft, und den Andern verstockt, so das denn in deinem Worte stehet: was willst du uns denn schuldigen? Wir haben nicht können Gutes thun.

- 194. Mein Gegenfaß, ich erinnere euch allhier, bebenket euch doch, was wollt ihr antworten, daß ihr ein folches ausgewirket habt? Den Born Gottes, den Gott in feiner Liebe in der Seele

bes Menfchen mit bem Blute feines Sohnes erfaufet hat, ben macht ihr wieder jum Bahler, ihr gebt ihm bas Schwert in

bie Sand.

195. War boch ber Born in Abam vor bem Kall, und aber nicht offenbar, und Gott ber Liebe hat fein Berg baran gewandt, baß er benfelben in ber menschlichen Geele wieber verriegele, baß wir follen zu ihm laufen, als zu einem offenen Beil- und Gnabenbrunnen.

196. Ich will euch gefraget haben: wenn Ubam ware in feiner Unschuld blieben, wo ware alebann eure ewige Bahl blieben, fo er hatte Rinder gezeuget ins Paradies? Go ihr nun eure ewige Babl über die Menschen erhalten wollet, fo muffet ibr fagen, ber Fall bes Menfchen ift auch aus Gottes Furfas.

197. Bas ift aber bas, bag Gott fprach: Du follft nicht effen von bem Baum bes Erkenntniffes Gutes und Bofes, fo er bas hat haben wollen, und hat's auch verboten? Go ift Gott un= gerecht, und burfte man fein Gebot halten, fo er hat in Dofe ge= boten. Denn er wollte es haben, bag ber Mensch fundigte, baß er nur Urfache hatte, ibn gu ftrafen; alfo mare in ber Bernunft zu schließen.

198. Lieber, beschauet eure Gloffen! Ich will bruderlich und findlich mit euch reben. Thut nur eure frummen, fpottischen Borner meg, und lagt une mit einander handeln ale Bruder und Glieber. Mit Spotten fonnen wir nichts Gutes ausrichten; wir verwirren nur ben Menschen, Die Welt namlich, als ben einfaltigen Menschen barmit.

199. Sabt ihr Chrifti Beift, wie ihr euch bunten laffet, fo entgegnet mir und meinen Brudern boch in ber fanften Liebe und Demuth Jesu Chrifti! Weiset mir boch eure Liebe im Geifte Chrifti, ber ba in großer Demuth ju und armen verlornen Deva-Rindern ift kommen, zu suchen und selig zu machen das verloren ift. Geid ihr deffelben Geiftes Rind: fo feid's doch treulich, mit Canftmuth, Liebe und Freundlichkeit, mit guchtigen Reben, und werfet die Borner bes Spottes meg, daß ich euch fann fennen, daß ihr mein Bruder feib; fo will ich euch lieben, wird euch Gott mehr Gaben geben als mir. Wo nicht, so will ich mich doch in der Schwachheit mit euch freuen, und in dem ergößen, was Gott giebt.

200. Seid boch nicht alfo wild gegen die theure Offenbarung, bie und Gott julest gonnet! Lefet ihr fie von erft recht, fie hat einen gar eblen hochtheuren Urftand und Unfang, welcher reicht über alle Bernunft, ja uber bie außere Welt, und über bas Licht ber außern Natur: warum wuthet ihr gegen ben Sochften?

Ich vermahne euch chriftlich: febet zu, was ihr thut, daß euch nicht ber Born bes Beren ergreife und euch Gott fluche. Ich fage euch, ich will unschuldig sein an eurer Seele, so ihr bas erwecket.

202. Sehet, was beim Elia 2. Kön. 1. auch Korah, Dathan und Abiram in der Wüste geschah. Num. 16. Ich sage euch, so viel mir im Herrn erkannt ist, es durfte euch und Mehrern also ergehen, denn es ist iso eine munderliche Zeit, nicht allein bewußt und erkannt. Der Herr hat seinen Cifergeist gesandt; es ist eine munderliche Zeit vor der Thur: das werdet ihr ersahren, so ihr lebet.

203. Mein Freund, ihr redet auf Menschenweise, und schreis bet von Gottes ewigem Fürsage und Bahl; es laffet fich nicht

atso schreiben.

204. Menn die Schrift rebet von Gottes ewigem Fürsat, so rebet sie nicht von einem lange zuvor gewesenen Fürsate; benn in Gott ist kein Unfang, sondern ist ein ewiger Unfang, ba der Unfang und das Ende Eines ist, das Erste immer das Lette, und das Lette immer das Erste. Mas Gott von Ewigkeit hat angefangen zu versehen, das fähet er noch heute alle Stunden an zu versehen.

205. Ich kann mit Grunde also sagen; ob ich in Mutter= leibe ware in seinem Born ersehen und ergriffen, so hatte mich Gott von Ewigkeit in seinem Born ersehen und ergriffen, und ich

ware von Emigfeit in feinem Born ermahlet.

206. So ich mich aber umwende in die Buse, daß mich Gottes Liebe ergriffe, so ware ich auch von Ewigkeit aus dem Zorn in die Liebe verschen; denn in Gott ist alles ewig: was sich gleich heute in dem Ewigen anfahet zu andern, das ist von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Ewigkeit:

207. Der Geist in ber Schrift hat eine andere Art zu reden. Wiffet ihr, wie geschrieben stehet in ber Schrift, ba der Herr fagt: Plöglich rede ich wider ein Bolk, so das bose ist, daß ich's will versberben; und so sich's bekehret, so reuet mich des Uebels, so ich

ihnen gedachte zu thun. Jer. 18, 7. 8.

208. Sehet Ninive an, da werdet ihr sehen, ob nicht Gott seinen Willen um der Menschen Willen andere. Joh. 4, 10. 11. Und der Apostel saget, daß auch der Geist Gottes dem Menschen, verstehet dem heiligen Menschen, unterthan sei. 1. Kor. 14, 32.

209. Seine Wahl und Anfang ist alle Stunden; feine ewige Geburt ist auch alle Stunden, vor und in ihm ist alles neu und alt; denn der Gott, der und hat in Christo vor det Welt Grund erwählet, der erwählet noch alle Stunden seine Kinder, die zu ihm kommen: es ist nur um eine Umwendung des Willens zu thun.

210. Und ob geschrieben stehet, es liegt nicht an Temandes Wollen; Rom. 9, 16, das gehet nur auf den, der zwar Gottes begehret, und will aber nicht aus seinem sundlichen Willen ausgehen: er behält die Sunde und will auch selig sein. Darum liegt's nicht an seinem Willen, sondern an dem, das der Mensch

aus ber Gunbe ausgehe in Gottes Gnabe; fo liegt's am Erbarmen,

bas thut Gott gerne, benn er hat's zugefagt.

211. Richt liegt's am Menschen, sich selig zu machen, sonbern an ber Gnabe, welche und Gott in seinem Sohne geschenket hat: benn Gott will, daß allen Menschen geholfen werde, wie die Schrift saget; seine Wahl und Ausgang ist von Ewigkeit, und sein Erbarmen ist auch von Ewigkeit in Ewigkeit, es ist in ihm alles ewig.

212. Darum muß man bie Schrift mit, folchen Terminis beffer betrachten; benn sie rebet oft aus bem ewigen Munbe, ber

fich alle Stunden anfahet.

213. Denn wenn die Schrift saget: er verstocket ihr Herz, baß sie nicht glauben und selig werden, Rom. 9, 18.; so redet sie auf diese, welche aus ihrem Bermogen wollen selig werden in ihrem bösen Willen und Leben, die läffet er in ihrem Fursat gehen, benn sie wollen's thun.

214. Wie auch Ubam that; er wollte nicht in Gott als ein Kind gelaffen sein, sondern ein eigenes sein, und Boses und Gutes wiffen und erkennen, und in allen drei Principien leben; denn er ging von Gottes Willen aus in feinen eigenen ihm vorgesetzen;

fo ließ ihn Gott, ba fiel er nieder und schlief.

215. Und da er von der verbotenen Frucht aß, so erwählete ihn Gottes Jorn zum Verdammniß des Todes; und Gottes Liebe sprach darwider: des Weibes Same soll der Schlange den Kopf zertreten. Gen. 3, 15. Das war auch eine ewige Wahl, und war doch auch eine anfängliche, zeitliche Wahl: denn wie kann eine Wahl über ein Ding gehen, da es noch keine Wurzel hat?

216. Gottes Born hat fich von Ewigkeit immerbar und auch noch heute ermahlet eine Finsterniß zu fein, auf daß Gottes Liebe

und Licht im Born offenbar werbe.

217. Was nun aus dem Ewigen ist, als die Seele des Menschen, die hat auch freien Willen, sich im Lichte zu offenbaren, oder in der Finsterniß. Nicht hat sie Licht und Finsterniß in Gewalt, sondern sie hat Macht in Gutem oder Bosem, das ist, in der Kraft des Lichts und der Finsterniß zu wirken; und in welcher sie wirkt, die offenbaret sich in ihr.

218. Die Macht ift Gottes, und sie ist sein Kind, ein Uft am Baume, aus Gottes Munde ausgegangen, aus Liebe und Jorn;

bas alles liegt in ihr, es ift ihr Eigenthum.

219. Wer will ihr (der Seele) den freien Willen nehmen, so sie ein Ust im inwendigen Baum ist, und hat Liebe und Zorn in sich? Ober ist's nicht wahr? Mein Gegensatz redet auch also, es sei der Zorn vor dem Fall in Abam verborgen gelegen, und habe sich mit dem Fall geoffenbaret.

220. Uber er machet mir wunderliche Unfange in bem Samen

Abam's, einen mit Gott, den andern mit der Schlange, das ist ein großer Frrthum: es ist nicht zweierlei Same, sondern nur Einer, aber zweierlei Regiment liegen im Samen, als Gottes Liebe und

Born, und ift nur ein einiger Same.

221. Als ein Theil von gottlicher Wesenheit, vom heiligen und reinen Element, in welchem das Paradies und Himmel liegt, sowohl die Tinctur vom Feuer und Lichte; berselbe Same verblich in Adam, als er siel, da Gott sagte: Welches Tages du von diesem Baume isses, sollst du sterben.

222. Und der andere Same, verstehet Geift, ift bas Centrum der ewigen Natur, als der finstern Welt, nach welcher sich Gott einen zornigen Gott nennet; detselbe war, weil das Licht in der gottlichen paradiesischen Wesenheit schien, nicht rege und offenbar,

und im Fall mart er offenbar.

223. Nun war aber Abam auch ins Regiment und in Geist ber außern Welt geschloffen, bas mußte in seiner Unschuld auch hintennach gehen, benn Gottes Reich regierte in ihm: als er aber siel, so ward's auch in ihm offenbar und mächtig, und siel zu Hand Hige und Kalte auf ihn, daß er sich mußte kleiben, und fiel mit ber außern Welt Macht in die Zerbrechlichkeit seines Leibes.

224. Nun, was follte benn nun in Abam fur ein Same geboren werden, daraus Kain und Habel wurden empfangen? Eben ein folcher, wie Abam war nach dem Fall, als nach der außern

Welt Bofe und Gut, und nach ber Bornwelt gang Bofe.

225. Nun war aber bas Neich Gottes, verstehet die himme lische Wefenheit, in ihm verblichen, denn die Finsterniß hatte bas Licht in ihm eingenommen, wie ihr dessen ein Bild am durren Stad Aaronis habt, der wieder gruncte; also auch die verblichene Wesenheit im Geiste Christi, als Gott Mensch ward, in derselben verblichenen Wesenheit.

226. Nun, mein Gegenfaß, mit eurer Mahl, kommt hierber auf die Schule; ist weifet mir die Enabenwahl, ich will fie euch in gottlicher Erkenntuiß auch weifen: mir ift gegeben fo scharf zu

feben, ale Giner erforfchen mag. Merket bieß!

227. Als nun bieß eble Bilb war verblichen, was that nun Gott bamit. Ließ er's hinfallen, und im Tobe bleiben? Nein, allba that sich zuhand bie Thure feiner Barmherzigkeit auf, und fprach: bes Beibes Same foll ber Schlange ben Kopf gertreten.

228. Allda hat sich ber theure Name Fesus in ben versblichenen Samen eingeleibet; und ist bas Ziel in diesen verblichenen Samen gestecket worden, welches mit der Offenbarung stund in dem Leibe und Samen der Jungfrau Maria, als ein fortgepflanzeter Same; denn wenn das nicht ware, so waren die vor Christi Geburt alle verloren.

229. Denn die hocheble Jungfrau ber Beisheit Gottes,

welche Abam ward mit in seinen himmlischen, eingeblasenen Geist vermählet, die ist unsterblich, die trat ins Lebenslicht dem Menschen Abam und Heva entgegen, und warnete sie des ungöttlichen Weges, und weisete durch den prophetischen Geist immer auf's Ziel des Bundes, daß sie sich mit dem theuren Namen Jesus mit dem Wort und Kraft der wahren Gottheit wollte wieder in der Menschen Seelen eröffnen.

230. Nun, mein Gegensaß, ist saget mir allhier: was ist bes Weibes Samen, darauf ihr eure Wahl seite? Ihr saget, die Kinder Gottes mussen des Weibes Samen geboren werden, als der Thau aus der Morgenrothe, und verwerfet Abam's und Heva Samen, und machet einen fremden Samen; und Gott sprach boch: Durch des Weibes Samen soll der Schlange der Kopf zertreten werden. Wer ist das Weib? Ist's Heva? Nein, das wollt ihr nicht. Warum? Ihr konntet sonst eure Enadenwahl nicht vermanteln.

231. Nun wohlan! Seid ihr gelehrt, wie ihr benn machtig mit der Schrift Sprüchen gehet, eure Sachen zu bescheinigen: so beweist das aus h. Schrift, daß Gott ein fremdes Weib gemeinet hat. Ihr sagt, Maria sei nicht aus uns Menschen, sondern sei eine Junfrau von Ewigkeit: das sollt und mußt ihr beweisen, oder soll weder Glauben noch Stätte haben.

232. Ich aber will mit starken Argumenten barthun, bas bas Wort ber Verheißung auf bes Weibes Samen gehet, als auf Hevam und Abam: jedoch auf des Weibes Samen, das ift, auf die Matricem, welche von Adam genommen ward, daraus das Weib gebauet ward; aus und in welcher sich Abam hätte selber gesschwängert, wenn er hätte konnen bestehen, und sich nicht hätte lassen überwältigen.

233. Denn das Beib Heva ware das fortgepflanzte Rind worden; aber also mocht' es nicht fein: darum ward fie aus Udam's Effenz und Bein genommen, und ward zu feinem Gehülfen ge-

machet, daß die Fortpflanzung mußte burch zwei gefchehen.

234. Ist nun Maria, Christi Mutter, nicht von uns Menschen; so ist Christus nicht des Menschen Sohn, wie er sich so gar sehr vielmal nennet: wo bleibet meine arme Seele, die im sinstern Kerker gefangen lieget, da sie Gott wollte wiedergebaren, wie den Thau aus der Morgenrothe? Konnte er das doch wohl sonst ohne Menschwerdung thun?

235. Darzu ware Maria kein Mensch von und: was ware mir benn ber frembe Christus nute? So ware es nicht wahr, baß bas Wort sei Fleisch worden; ober aber, wie konnte ich in Christi Leiben, Sterben und Tob eingehen, so ber nicht ware in mir geschehen?

236. So aber kann ich mit Wahrheit fagen, wie ber Upoftel

faget, baf ich glaube, ich fei mit Chrifto gekreuziget und geftorben, und ftebe in und mit ihm auf, und trage fein Bild an mir.

237. So spricht mein Gegensage: So ware Christus in einem fundlichen Samen empfangen, so heba das Weib in der Ber-

heißung gewesen? Rein, das fage ich nicht.

238. Christus, als das lebendige Wort, ist nicht von Mannesssamen geboren, sondern in dem verschlossenen Samen des himmlischen Theils, der in Heva verblich, wie die dürre Ruthe Aaronis andeutet. Er ward wieder des erstorbenen Theils Saft und Leben: denn die Sunde siel nicht auf das himmlische Theil, sondern es erstarb (verstehet Wesen, und nicht Gottes Geist, der im Bunde ruhet) dis auf's Ziel des Bundes in Maria.

239. Der Born Gottes offenbarete fich im irbifchen Theil, als ein Leben, und bas himmlische verblich, wie Gott fagte: Belches

Tages bu bavon iffest, stirbest bu.

240. Er meinte nicht allein ben irbischen Tob; denn Abam lebte 930 Jahre, ehe er starb, und Gott sagte: Welches Tages du iffest, kirbest du, das ist, dem himmelreich, und lebest der irbischen Welt, wie geschah. Gen. 2, 17.

241. Ich fage nicht, daß Gott in Seven itbifcher Effeng Menich worden fei, fonft hatte er muffen einen Bater haben, alfo

ift er felber ber Bater.

- 242. Verstehet's recht! Der Engel sprach zu Maria; ber h. Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Luk. 1, 35. In dem stedt der Zweck; der Engel sprach: Der h. Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Verstehet ihr dieses nicht? Der h. Geist sollte das verschlossene Eentrum im Bunde in dem erstorbenen Samen eröffnen; und das Wort Gottes wollte sich mit lebendiger, himmlischer Wesenheit in die in Tod verschlossene einzgeben, und ein Fleisch werden. Der h. Geist war anslatt eines Mannes: er brachte die himmlische Tinctur von des Vaters Feuerglanz und von des etwigen Sohnes Lichtesglanz; er war in der Tinctur das Leben und Bewegen.
- 243. Nun verstehet mich boch nur theuer; ich rebe im Schauen und nicht Mahnen. In Adam, als ihm Gott die Seele einblies, so war die Seele vom Glanz des Vatersfeuers, mitsammt dem Centro zum Feuer, und dann vom Glanze des Lichtes mit göttlicher Wesenheit umgeben, in Gottes Wesenheit schwebend.
- 244. Nun verlosch aber im Falle das Licht, und blieb nur das Feuer mit dem Centro zum Feuer: das war nun die verdorrete und verdorbene Seele, wie der dürre Stab Aaronis andeutet, und die alte verschlossene Sara, Abraham's Weib, auch die alte, in der Matrice erstorbene Elisabeth, Johannis des Täufers Mutter.

245. Die Seele von Abam ward alfo verdorret fortgepflanzet,

ausgenommen etliche Heilige im Bunde, ba sich ber h. Geist im Bunde bewegte, wie bei der alten Clisabeth zu sehen ist, daß das Kind im Bunde in Mutterleibe (als der Geist des Kindes Geist bewegte, als Maria zu ihr kam) vor Freuden im Geiste Messis, als es der anblickte, hupfete, und die beiden Mütter weissageten. Luk. 1, 41.

246. Diefer verdorreten Seele Effenz (verstehet bes Weibes Theil, nicht bes Mannes, wiewohl bes Mannes Theil auch im Samen bes Weibes lieget, aber zu schwach wegen des Feuers) nahm das Wort mit der verstorbenen Wesenheit in die lebendige, ist, mit dem h. Geist eröffnete und eingeführte an sich, und ward Gott und Mensch Eine Person.

247. Nun verstehet mich boch nur recht! Mein Gegenfat will nicht leiben, daß ich sage, Christus sei eine Kreatur; und es ist boch wahr, so viel die Seele antrifft, und dann das außere Reich, als das britte Principium, ist er eine Kreatur; benn das Meußere hänget am Innern, sonst ware Christus nicht in dieser Welt gewesen, so er das außere Reich nicht hatte an sich gehabt, aber ohne Unreinigsteit, in der Gleichheit der Gottheit.

248. Er ist eine Kreatur gewesen, und ist's ewig, verstehet nach ber Seele und nach ber in Abam gestorbenen Wesenheit, die er mit Einführung ber göttlichen, lebendigen Wesenheit, und mit bem Worte und Geiste Gottes lebendig machete, und nach bem britten Principio, damit ist er eine Kreatur und ein Konig und Hoherpriester ber Menschen.

249. Was aber anbelanget das ewige Wort mit der gott= lichen Wesenheit, so ist neu in die im Tode eingeschlossene Wesen= heit eingeführet ward, ist Christus keine Kreatur, sondern der Erst=

geborne im Bater von Ewigfeit.

250. Verstehet, in der Kreatur ist die neue eingeführte Wesenbeit, als Christi himmlisches Fleisch, freatürlich, aber außer der Kreatur unkreatürlich; denn dieselbe Wesenheit ist das rechte gotteliche Principium. Sie ist so groß, als Gottes Majestät an allen Enden im andern Principio, alles erfüllend: und ist die im Corpus der Kreatur und die außer der Kreatur ganz Eines, ungetrennet, ganz Eine Kraft, Macht und Herrlichkeit, Paradies und rein Elexment, darinnen Gottes ewige Weisheit wohnet.

251. Gleichwie die Sonne in die ganze Welt leuchtet; fo nun in der Tiefe nicht auch ein folch Wefen ware als die Sonne, so finge es nicht der Sonne Glanz: also ist Christi Leiblichkeit die Falle des Himmels, in der Person kreaturlich, und außer der Kreatur lebendig, in Einem Geiste und Kraft, nicht zweene.

252. Mein lieber Gegenfag, ihr wollet eine fremde Jungfrau haben, und verachtet meine gar hohe, von Gott gegebene Erkenntniß. Ift Maria (wie man boch ihr Geschlecht in der Bibel genug findet) eine fremde, himmlische Jungfrau gewesen, und barzu in Gottes Weisheit gestanden, und von Ewigkeit darzu erkoren: wie kam es denn, als der Engel zu ihr kam und ihr die Botschaft brachte, daß sie sollte schwanger werden und einen Sohn gebären, daß sie fagte: Wie soll das zugehen, sintemal ich von keinem Manne weiß? Hat es denn nicht die ewige Weisheit gewußt, wie es sollte zugehen?

253. Ich halte es bafur, mein lieber Gegenfat, ihr werdet fie muffen laffen mit Joachim's und Unna Tochter bleiben, wie es bie heilige Schrift auffetet; fonft wird unfere Seligkeit auf ber

Schuppe und im Zweifel ftehen.

254. Ich frage euch in Ernst: Seid ihr Gottes Kind, so saget mir, wie oder wo hat Christus den Tod zerbrochen, und wohin ist er in die Hölle gefahren, wie die Kirche lehret? Saget

mir's, fo er nicht unsere Seele hat angenommen!

255. Euer Schwähmerk mit dem Opfer befriediget mich allein nicht; ich will von euch wiffen, wie der Tod in der Seele sei zerbrochen worden. Es hilft weder Bund noch Berheißung. Hatten's können Opfer thun, so ware es bei den Juden geschehen: es mußte mit vechtem himmlischen Blute geschehen.

256. Nun will ich wissen, ob's in meiner Seele geschehen sei, ob mein Willengeist habe eine offene Pforte zu Gott mit Christi Tob erlanget, daß ich darf sagen: Abba, lieber Bater mein! ober nicht? Das saget mir, ober lasset meine Schriften unbekleist rt.

257. Ich habe meine Erkenntnis von Gott, und nicht von euren Tandschulen, da ihr um Morte ganket und beißet als ein Hund um Beine. Gehet mit mir in's Centrum, seid ihr von Gott gelehret; ich will's euch in der ganzen Welt an allen Wesen, Kreaturen und Geschöpfen weisen; ich will's euch lebendig in die Augen stellen, wie in dem Tode die größte Geheimniß ist.

258. Ift nun meine Seele nicht mit im Tode Chrifti gewesen, dieweil fie im Bater bon Ewigkeit in gottlicher Effen; war:

fo habe ich fein Theil an Chrifti Tode.

259. Ich weiß, daß Chriftus Jesus sein theures himmlisches Blut, das aus gottlicher Wesenheit in dem verdorreten Bildestamen zu Blut ward, durch die Macht der himmlischen Tinctur hat das Feuer, welches in der seelischen Essenz finster war, angezündet, daß dasselbe Seelenfeuer in derselben Stunde hat angefangen in weiser, heller majestätischer Kraft, Licht und Glanz zu brennen.

260. Da ist Gottes Born in der feelischen Effenz verloschen und zur Liebe gemacht worden, das hieß Christi Höllenfahrt, als Gottes Liebe in Kraft des lebendigen Worts, in der himmlischen Wesenheit, mit Christi Blut ins Centrum der Seele, als in des Vaters Jorn, einfuhr, und den mit Sanftmuth überwandt und

loschete.

- 261. Das war bas Rauchloch, ba ber Teufel und ber Schlange Samen regiereten: ist ward biefelbe Solle gesturmet und bem Teufel fein Reich in ber Seele genommen.
- 262. Und hieß ist nun: Gleichwie die Sünde von Einem kam auf Alle und drang von Einem auf Alle: also auch kam die Snade und das ewige Leben von Einem auf Alle und drang auf Alle. Rom. 5, 18. Wer sich deß nun nicht will annehmen, sondern auf eine besondere Wahl warten, der bleibe da: mag er doch kommen oder nicht. Es heißet: wir haben euch gepsissen, und ihr habet nicht getanzet, wir haben euch gerusen, und ihr seid nicht zu uns kommen. Luk. 7, 32.
- 263. Mein lieber Bruber, saget mir boch, seib ihr von Gott geboren und erleuchtet, wie ihr meinet, wie geschieht die neue Geburt in uns ist sie einfahrend oder ausgebarend? Geschieht sie nicht in uns in unserer Seele? Es muß ja Christus in uns offenbar werben, auf Art wie in Maria.
- 264. Was meinet ihr mit ber neuen Kreatur? Berstehet ihr auch eine neue Seele, oder die alte, die ihr von Bater und Mutter habt geerbet? Ober, was haltet ihr von der Auserstehung der Todten? Was muß an uns auferstehen? Denn die Seele stirbet nicht, so stirbet Christus in uns auch nicht; denn er ist einemal der Sünde für und in uns gestorben: was stehet auf, der irdische Leib, als das bose, vom Teusel inscirte Fleisch, voll Sünde und Laster? Das ist's nicht, das in Gott soll leben; denn Christus sprach: Fleisch und Blut kann das himmelreich nicht erben.
- 265. Nun; was ist's denn? So kann die neue, aus dem Himmelsthau geborne Kreatur, wie ihr saget, auch nicht aufstehen, denn sie stirbet nicht; Christi Leben ist ihr Leben. Ihr wollt den ersten Adam ganz wegwerfen: was bleibet euch denn? Seid ihr gelehrt, so saget mir's, und geiget nicht auf meiner Geige. Ihr wollt haben, Christus habe nicht Adam's Fleisch angenommen; so kann Abam nicht ausstehen.
- 266. Mein Freund, ich vermahne euch in der Liebe Christi, seid nicht ehe gegensagig, die ihr das Centrum aller Wefen mit den dreien Principien verstehet: denn die Kraft der Auferstehung geschieht nach dem dritten Principio; es soll nichts von Abam vergeben, als nur die Grobheit der thierischen Eigenschaft und die Sunden, welche nach dem Zorn des ersten Principii gewirket werden.
- 267. Das Mysterium, als die Quinta Effentia, soll aufsstehen; denn Christi Fleisch, so fern und in wem es ist lebendig worden, stirbet nicht mehr. In wem das verschlossene himmlische Theil ist, in Kraft des Worts, das Mensch ward, lebendig worden, das stirbet nicht, es ist in Adam gestorben, so darf's keiner Aufzerstehung.

268. Auch folgen uns unfere Werke nicht in bemfelben nach, fondern in dem, das da ist eine Gleichniß der innern Welt, als im außern Mysterio. So nun Christus nicht hat daffelbe an sich von uns Menschen genommen: wie wird's denn aufstehen?

. 269. Ich fage: Chriftus hat die ganze Menschheit von uns an seine himmlische genommen, allein nicht die thierische Eigenschaft und Sunde; sondern er hat die Sunden der Welt auf sich genommen als ein Selbstschuldiger, und den Tod in unserer Seele und Fleisch erwürget, anders war dem Menschen kein Nath; es mußte nur ein starker held in die menschliche Eigenschaft kommen, und den Tod erwürgen, und die Sunde zerbrechen, und seine Liebe in uns einführen.

270. Run glaube ich, daß ich werde in feinem und meinem Fleische aufstehen, und ewig in ihm leben, fein Leben für meines, feinen Geist für meinen, und alles was ich bin für feines, er Gott und ich Mensch, und in ihm Gott und Mensch, und er in mir Gott und Mensch.

271. Das soll mir Niemand aus meinem Herzen reißen, ich hab's erkannt, nicht ich, sondern Christus in mir. Es mag darum fabeln und babeln, wer da will; ich darf keiner Wählung darzu. Mein heitand Christus hat mich in meiner Seele, Geist und Fleisch, in ihm erwählet; ich bin darinnen freudig und getroff, und lasse kehren und schwäßen, wer da will, ich habe mir mit Maria das beste Theil erwählet, und will dieweil zu den Füßen meines Herrn Tesu Christi sigen, bis alle Schwäßer und Gnaden-wähler ausgeschwäßt haben.

272. Sie sprechen: sie konnen nicht; das ist ihr Muthwille. Ich spreche: so ich nicht kann, so kann Christus in mir, und sage mit Jakob: Ich sasse dich nicht, du segnest mich denn! Gen. 32, 26. Und sollte mir Leib und Scele zerbrechen, so lasse ich dich nicht; wirf mich in Himmel oder Hölle, so din ich in dir, und du in mir; du bist mein, und ich bin dein, und soll der Feind nicht scheiden.

273. Mein Gegensat hat so ein wunderlich Scherzgespräch von Marien, er will aus der Schrift erweisen, daß sie von Ewig-keit gewesen sei, und zeucht einen ganzen Hausen Sprüche der Schrift an, welche ihm doch alle zuwider sind; dieselben Sprüche reden alle von der Jungfrau der göttlichen Weisheit. Wer ist nun, der mit ihm zanket, daß Christus sei in derselben Jungfrauschaft Mensch worden? Ich nicht; ich habe durchaus auch also geschrieben. Ich verstehe aber auch, daß dieselbe Jungfrau ist im Ziel des Bundes gewesen, in welcher Gott Mensch ward.

274. Aber Maria war von Beven, sonft hatte Chriftus nicht unfere menschliche Seele angenommen, wie er's benn auch gar fark

leugnet, er habe keine Seele von und angenommen: eine frembe hilft mir nichte; in einer fremben ift er nicht mein Bruder.

275. Ist seine Seele keine Kreatur, sondern Gott selber: ist sie nicht aus uns. Warum befahl er sie denn seinem Bater in seinem Tode in seine Hande, und sagte am Delberge: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod? Matth. 26, 38. Mag auch Gott betrübet werden? Ich glaube, er wird es nur mussen eine menschliche Seele sein lassen, will er vor der Schrift und Wahrheit bestehen, daß also Christus unser Bruder bleibe, wie er sagte nach seiner Auserstehung: Gehe hin und sage meinen Brüdern, ich sahre auf zu meinem Gott, und zu eurem Gott. Joh. 20, 17. Wie wollte sonst Ehristus sagen: ich sahre auf zu meinem Gott, so er keine Kreatur ware? Gott darf keines Fahrens ohne Kreatur.

276. Lieber, was mag wohl feine Bersuchung in der Buste fein gewesen? Was ift an ihm versuchet worden; seine Gottheit oder seine Seele? Lieber, sagt mir's doch: versucht sich denn Gott selber? Oder war es um die Menschheit zu thun? Ich halte, man wird hier still schweigen wollen. Lies mein Buch vom dreif ach en Leben, da wirst du allen Grund inne haben, mehr als Einer fragen wurde, welches ich allhier geschweige.

277. Er schreibet, "Christi Seele sei aus dem Worte und der Beisheit geflossen;" so ist Christus ganz fremd, und nicht mein Bruder, wie er saget. Sollen sie Bruder sein, so mussen sie einem Leibe kommen; so wird Christus nicht recht geredet haben, wo diese Meinung soll Statt haben.

278. Gott verhieß Abraham, daß in seinem, verstehet in Abraham's Samen, sollten alle Bolker gesegnet werden. Er aber spricht: Nein; sondern in Abraham's verheißenem Samen. Aber er sagte nicht: in dem Samen, den ich dir verheiße, oder: in meinem Samen, sondern, in deinem Samen.

279. Uch, wie schrecklich ist's, daß man die Schrift so darf verkehren! Liebe herren, wo wollt ihr auß? Wie wollt ihr vor Gott bestehen? Habt ihr nicht den Geist der wahren Erstenntnis auß Gott: was macht ihr denn Glossen über die Schrift? Was ist euer Tand nüße, daß ihr Worte mit Worten wechselt, und die Schrift verbittert? Lasset sie nur unerklaret stehen, so ihr nicht dazu von Gott berufen seid, Was macht ihr lange viel Irrthum? Lasset die Erklarung der höchsten Zungen in jedem Menschen.

280. Was gautelt ihr viel mit dem h. Geiste? Seid ihr mehr wissen als er? Ja wohl, hoffartige, eigenehrige, eigennütige, muthwillige Kinder seid ihr! Ihr laufet, und Niemand hat euch gerufen. Lasset euch von erst rufen, und mit Gottes Licht erleuche, ehe ihr laufet.

VII.

281. Aus folder Verbitterung ist von ber Welt her nichts benn Streit, Krieg und Emporung entstanden, und ist Babel eine ungewisse Leiterin, voll Greuel und Hoffart, sich sehen zu lassen, daß man studiret hat, daß man viel gelesen hat. Aber der h. Geist braucht in benen Kindern, welche er beruft, nur Ein Buch mit drei Blättern, darinnen muffen sie allein studiren; sie durfen ihr nicht mehr, sind ihnen auch kein nuge.

282. Mein Gegensat will nicht leiben, daß die Jungfrau Maria aus Abam sei. So das mahr ift, so hat sie auch keine Seele, oder ja eine fremde; denn sie sprach ja bei der alten Elissabeth: Meine Seele erhebt den herrn. Und Simeon sagte zu ihr: Es wird ein Schwert durch desne Seele bringen. Ift sie nun allein die Jungfrau der Weisheit Gottes, wie er schreibet: so hat kein Schwert durch ihre Seele konnen bringen; denn dieselbe ift

Gott felber, bas ift, fein ausgesprochen Befen.

283. Ich sage auch wohl, daß die Jungfrauschaft Gottes, als die Weisheit, sei in Marien durch die Erweckung Gottes offens bar worden; als Gott das Ziel des Bundes, welches in ihr steckete, offenbarte, so ward sie hoch gebenedeiet über alle Weiber, dem Gott war in ihr und in ihrem Samen offenbar. Ihre in Adam gestorbene Weseneit, als das himmlische Theil, grünete wieder; aber ihr äußerer Leib war von dieser Welt, das sehen wir an allem ihren Leben und Wandel, an Essen und Trinken, an Schlafen und Wachen, item, an ihrem Kummer, als sie ihr Kind Jesum hatte verloren, als sie im zwölsten Jahr Jesu im Tempel opferte.

284. So sie nun allein Gottes Beisheit war, und kein Mensch, warum wußte sie denn nicht allein Alles, wie Jesus ihr Sohn, so doch in Gottes Beisheit alle Wissenschaft lieget, von Ewigkeit in Ewigkeit? Und ob sie sich gleich hatte in die Niedrigkeit eingegeden, wie Gegensaß saget, das hebet ihre Wissenschaft nicht auf. Hub es doch die Wissense in ihrem Sohn nicht auf: warum denn in seiner Mutter? Hat sie nicht Joachim's Fleisch gehabt und Unna, ihrer Mutter: warum hat sie denn ihrer Mutter. Brüste gesogen, und dieser Welt Essenz begehret, und irdische Speise natürlich gessen? Was für einen Leib hat sie denn mit der irdischen Speise genähret? Isset denn die göttliche Jungstausschaft irdische Speise?

285. Ich halte, mein Gegensat wird irren, es werbe gewislich in Marien zweierlei Jungfrauschaft verstanden, als eine aus Gott, und eine aus Eva: bas weiß und glaube ich, bag ber außern fei die innere verborgen gewesen, und allein in Gott offenbar, gleichwie auch in uns der neue Mensch dem irdischen verborgen ist.

286. Denn nichts mag in ber außern Welt offenbar werben, es nehme benn ber außern Welt Wesen an sich. Ist boch bie außere Welt, sowohl ber außere Mensch, burch Gottes Beisheit

erboren; und bas reine Mufterium ber außern Belt, bas in bem unreinen verborgen lieget, ftehet in der Burgel ber innern Belt, und gehoret barein.

287. Darum foll ber außere Menich mit feinem Mpfterio bes britten Principii am jungften Tage auffteben, und in's Innere eingeben; alfo bag bas Innere herausgewandt ftebe, und bas Meußere hinein: fo ift Gott Alles in Allem.

288. 3ch weiß nicht, was das fur einen Berftand gabe, fo ich fagete mit meinem Gegenfat, Chriftus hatte nicht unfere Menschheit angenommen; batte Gott ben Menschen wollen burch Die Weisheit allein tingiren: fo hatte es boch wohl konnen ohne

Menfchwerdung geschehen.

289. Much fo Chriftus feine Rreatur ift: warum ift er benn in freaturlicher Geftalt gegangen und ift mit Bebe, ale eine Rreatur, am Rreuz geftorben? Rann benn auch die Gottheit leiden und fterben ?. Davon weiß ich noch nichts, bag ber Ewige fterben kann, bas von Emigkeit ohne Unfang ift gewefen. Bare es moglich gu fterben gemefen, fo mare Lucifer und Ubam's Seele auch geftorben.

290. Nun aber ftirbet nur bas, mas aus ber Beit ift erbos ren, ale ber außere Menfch aus bem britten Principio, baf alfo aus bem zeitlichen Tobe die Emigkeit ausgrune, und die Beit, als ber Beit Rigur, in die Emigfeit eingewandt und geführet werde.

291. Denn barum fam Chriftus in unfer außerlich und innerlich Mufterium, daß er unfer zeitlich Mufterium in die Ewig= feit einführete, daß er ben Menfchen wieder in und mit fich ums wendete, in die Geffalt, die Udam in der Schopfung mar, ba er nicht mußte, was bofe und gut mar.

292, Meine lieben Bruder in Chrifto! Bernehmt's boch! Seib doch Christi Glieber? Seid doch Aleste im Baum Christi! Sehet boch St. Pauli Episteln fleifig an, wie wir muffen in Chriffi Leiden und Tod eingeben, und dem alten irbifchen Menfchen

absterben, und in eine rechte Liebe treten.

293. Bahrhaftig und gewiß, im Bant und Berachtung ift nicht Chriffi Beift, fondern nur ein gemahlter Spiegel ohne Leben und Erkenntnif. Denket boch, bag wir Mefte in Ginem Baum

find : der ift Chriftus, und Gott ift Chrifti Baum.

294. Bas ganken wir lang um das Biffen? Ift boch bas Wiffen nicht allein ber Weg zur Geligkeit. Der Teufel weiß mehr als wir: was hilft ihm bas? Nichts; benn bag ich viel weiß, giebt mir nicht Freude; daß ich aber meinen Beiland Jefum Chriftum lieb habe, und ben immer begehre, das giebt mir Freude; benn das Begehren ift ein Nehmen.

295. Ich weiß nichts, begehr' auch nichts zu wissen, habe auch niemals einigerlei Wiffenschaft gesuchet, benn ich bin in ber Biffenschaft ein Rind und ein Nichts; will auch gerne nichts

wissen, auf daß ich im Wissen tobt und ein Nichts sei, daß Gott im Geiste Christi mein Wissen, Wollen und Thun sei, auf daß ich in seinem Wissen und Willen laufe; und nicht eben ich, sondern er, daß ich nur ein Werkzeug sei, und er die Hand und Arbeit.

296. Bas wollt ihr lang mit mir zanken? Ich weiß nichte von eurem Wiffen, habe es auch nie gelernet; forschet ihr felber, in bem bas Wiffen ift, worinnen ich weiß, so ich boch im Wiffen

todt bin um befroillen, ber in mir wiffen will.

297. Ich trage in meinem Wissen nicht erst Buchstaben zusammen aus vielen Büchern; sondern ich habe den Buchstaben in mir: liegt doch himmel und Erde mit allem Wesen, dazu Gott seiber, im Menschen. Soll er denn in dem Buche nicht dürsen lesen, das er selber ist.

298. Wenn ich gleich kein ander Buch hatte, als nur mein Buch, bas ich selber bin, so hab' ich Bucher genug; liegt boch bie ganze Bibel in mir. So ich Christi Geist habe, was barf ich benn mehr Bucher? Soll ich wider bas zanken, bas außer mir

ift, ebe ich lerne fennen, mas in mir ift?

299. So ich mich felber lese, so lese ich in Gottes Buch, und ihr, meine Bruder, seit alle meine Buchstaben, bie ich in mir lese; benn mein Gemuth und Wille findet euch in mir. Ich

wunsche von Bergen, daß ihr mich auch findet.

300. Ich vermahne euch als Kinder und Brüber aus meisnem treuen Munde, daß ihr vom Zanke ausgehet, und das Bruder-UBC in euch lefet; denn es ist alles nichtig und vor Gott unstüchtig, daß ihr um die Buchstaben zanket; stehen sie doch in allen Menschen. Der Bauer ist so gelehrt und dem Reiche Gottes so nahe als der Doctor, so er das Bruder-UBC in ihm lieset.

301. Keine Wiffenheit macht euch felig; sondern daß ihr in das Wiffen eingehet und der Wiffenschaft Thäter seid und werdet: Nicht hoffartige, eigenehrige, störrige, wilde, durre Zweige, sondern lebendige im Baume Gottes, da ein Zweig dem andern Saft und

Leben giebt.

302. Uch, wie klagt boch die Mutter über euch Etliche, daß ihr durre, abtrunnige Zweige seid! Es wird euch gesagt, daß die verdorreten Zweige sollen abgehauen werden, benn der Baum soll sich verjungern, und seine erste Gestalt darstellen? Denn das Ende gehört in den Unfang.

303. Werbet ihr biefes alles verachten, mas euch aniho gefaget wird, und euch nicht in euch wenden, und euer eigen Buch lernen lefen, so wird euch eine Urt vom Aufgang und Mitternacht abhauen, daß ihr nimmer werdet sagen, ich lese in fremden Buchern,

und meibe mich in frembem Grafe.

304. Gott hat fein Berg mit feinem Leben in uns gefandt,

barinnen alles ffehet geschrieben. Wer bas Buch in ihm lieset, ber ift gelehrt genug; bas andre ist Babel und Fabel, daß Einer will im Buchstaben außer ihm gelehrt sein, ehe er sein eigen Buch kann lesen. Lese er von erst seines, so wird er in seinem eigenen Alles finden, was die Kinder Gottes geschrieben haben.

305. Denn wir Menschen allesammt haben nur ein einiges Buch, bas zu Gott weifet, bas haben wir gemein, ein Jeder hat es in sich, bas ist der theure Namen Gottes; seine Buche staben sind die Flammen ber Liebe, die er aus seinem herzen in

bem theuren Ramen Jefu hat in



uns geoffenbaret. Lefet nur diefelbigen einigen Buchstaben in eurem Herzen und Gemuthe: so habt ihr Bucher genug! Alle Schriften ber Kinder Gottes weisen euch bahin, in das einige Buch; denn barinnen liegen alle Schäfe ber Weisbeit. Sehet nun zu, daß ihr im Leben und Geiste Christi neugeboren werdet, so habt ihr Alles, was Gott ift und vermag.

306. Aber ihr seib trunken und gehet irre, und fuchet den Schluffel zum Buch, und zanket um den Schluffel. Ein Jeder spricht: ich habe den Schluffel; und Keiner will sein eigen Lebense buch aufschließen. Es hatte ein Jeder den Schluffel zu Gott in sich, suchte er ihn nur am rechten Orte. Aber ihr wollet lieber zanken, als daß ihr den Schluffel in euch suchet; darum seid ihr blind alle, die ihr zanket; ihr gehet nur als vor einem Spiegel

fuchen. Warum gehet ihr nicht ins Centrum? Mit foldem Suchen findet ihr den Schluffel nicht, feid gleich gelehrt als ihr

wollet: es hilft nichts.

307. Es liegt nicht an Kunft und Bernunft, sondern am ernften furgesetzten Willen, von sich selber auszugehen und alle eigene Wissenschaft verlaffen, und mit buffertigem demuthigen Bezgehren in Gottes Wissen sich einzuwerfen, und alles eigene Wissen verlassen, und nur Gottes Wissen begehren, doch mit der Gestalt, daß er in euch wisse, was er wolle; also werdet ihr göttliche Wissene anziehen, und den Schlüssel sinden, darum ihr zanket.

308. Meine liebe Bruber! Feinbet mich nur um meiner Wiffenschaft nicht an; benn ich, ber ich ber Ich bin, habe es nicht zuvorn gewußt, daß ich euch habe geschrieben. Ich vermeinte, ich schrieb' allein mir, und ist ohne mein Bewußt also gerathen. Ich sage euch's in gutem Treuen: ist's nicht eure Gabe zu verssteben, so lasset mir's steben; benn ich verstebe es wohl, was ich

geschrieben habe.

309. Kann es Einer verstehen, und es ihn gelüstet, ich will es ihm gern gonnen; wo aber nicht, und er's nicht begehret, indem er's nicht verstehet, so vergreife er sich nur nicht mit Schmahen und Lastern wider Gott, oder es wird ein Ernst hernach folgen, davon ihr nichts wissen wollet, noch konnet in folchem Lauf. Bergonnet mir doch nur, daß ich in dem arbeite, darein ich gesetzt bin.

310. Spricht boch mein Gegenfaß, wir konnen ohne Gott nichts Gutes benken noch wollen, auch von Gott nichts wiffen, außer ihm. Ich fage euch alfo, daß ich außer Gott nichts von Gott weiß; mein Wiffen ift in ihm und ftebet in feiner Macht.

311. Was feindet er mich denn darum an, daß Gott in mir weiß, daß ich euch den Weg zu ihm foll offenbaren? Bin ich boch nichts, und er ift alles. Wer's verstehen kann, der verstehe es; wer's aber nicht kann, der lasse es stehen. Mit solchen Einswurfen werbet ihr meine Schriften nicht grunden noch verstehen.

312. Ich sehe euren Geist viel besser, als ihr verstehet, was ihr fur Gegeneinwurfe machet; kann aber nicht besinden, daß mein Gegensah etwas Grundliches in meinem Begriff verstehet, sondern es ist alles nur wilde, hartneidige Eigenschaft, ganz spottisch, daß mich also seines Elends mehr jammert, daß er also blind daran ift, als das ich begierig bin, ihm zu antworten.

313. Ich vermahne euch alle, die ihr dieses leset und horet, verstopft boch nicht eure Berzen! Sehet boch die Zeit an und benfet ihr nach! Sehet doch, in welcher Zeit wir und unsere Bater gelebet haben, als nämlich in eitel Zank und Streit. Was ist die Welt, als der Mensch, frommer worden vom Streit? Nichts, nur heilloser und uppiger, verächtlicher und spottischer!

314. Er ift mit der Offenbarung des h. Evangelii in seinem

Leben nur arger worben: allbieweil man hat gezanket, so hat je ein Bruder ben andern verachtet, verfolget und gehaffet. Bas habt ihr anigo fur Früchte des Evangelii, wie es benn sein sollte? Muß nicht der theure Name Gottes ist der Menschen Schalkheit Deckel sein?

- 315. Sind nicht die ist genannten Christen, sowohl Turken, Juden und Heiden, einander im Leben alle gleich? Was hilft euch der Name Christi, so ihr aber heidnisch lebet? Meinet ihr, daß es genug sei, daß Christus für die Sunde gestorben sei? Daß ihr euch nur durfet mit Christi Tod kieln und troften, und den falschen Menschen anbehalten, der nur hoffartig und ein Janker ist?
- 316. Konnet ihr nicht prufen, was balb brauf folgen wird? Uls baß, weil sie alle im Leben und Willen gleich sind, sie vor Gott auch gleich gerechnet werden; und so man denn ja nur streiztet, und lautern Zank suchet, es zu einer solchen Bermischung im Streite gerathen muß, daß ein Bolk bas andere auffresse.
- 317. Denn Gott zeucht seine Hand von den Bolfern; Dieweil sie sich seinen Geift nicht wollen lassen strafen, so hat der Born sein Schwert der Begierde gefasset und treibet machtig in der Menschen Gemuthe, daß ein Bolk das andere verderbe und auffresse. Was unsere Bater haben mit Berachten und Spotten eingebrocket, das werden ihre Kinder mit Schwertern und Schlägen ausessen.
- 318. Und das verhänget Gott darum, dieweil man nur seinen heiligen Namen zum Schwur führet und mißbrauchet, und in der Erkenntniß seines Namens und Willens nur eigenwillig ist, und seinen Namen nur zur Schmach brauchet, daß ein Bruder den andern um der Erkenntniß seines Namens willen nur verachtet; und da er ihn doch sollte in seiner Erkenntniß in der Liebe suchen, und ihm mit heiligem Leben vorgehen.
- 319. Was sind die genannten Christen iht besser als Turken und Heiden, so sie uur turkisch, und mehr als turkisch und heidnisch leben? Wo ist die driftliche und evangelische Frucht?
- 320. Ein Jeber spricht, es wird gut werden, wenn nur bieß Uebel verging! Ich aber sage euch in wahrer Erkenntniß, daß es nicht gut wird, sondern ist nur ärger; es kehre denn ein Jeder in sich selber um, und wende sein Herz und Gemuth zur Liebe und Einträchtigkeit, sonst wird ein Bolk das andere fressen, und werden sich die Länder verzehren, verwüsten und zerstören, und wird eine solche leichtfertige bose Welt werden, daß sie nicht werth sein wird, daß sie Menschen heißen.
- 321. Und foldes werden fie ihnen unter einander felber thun, und wird eine gemeine Bermifchung ber Boller im Strite fein, tein Part beffer, bis ber Jorn Gottes feinen Grimm erfulle,

und bie Bolker fich ins hochfte Berberben und Glend einführen: alebann wirft bu bich boch feben und lernen fennen, mas du je bift in der hoffart gewesen, wenn du nackend bift, und wirft den herrn fuchen in beinem Glende, und feben, mas Uebels bu bir gethan haft.

322. Darum, meine lieben Bruder, fuchet boch nur bas Perlein, alle die ihr gedenket dem Born Gottes zu entflieben! Sehet nicht Giner auf bes Undern Leben, sondern auf feines; benn es heißet nicht mehr bifputiren, fondern Bekehren ober Berberben.

323. Die Beit bes Disputate und Geschmäbes ift aus, fommet mit Difputiren nicht weiter; aber mit der neuen Bieber= geburt im Beifte Chrifti merbet ihr bas Perlein erreichen und uber-

fommen, daß ihr nimmer durfet ganken.

324. Laffe es ihm nur ein Jeber Ernft fein, und fuche fich felber in fich, und febe, mas er fei, und bente, wie er feinen Bru= ber will in der Liebe fuchen; er gebe nur von Beig und Soffart aus, und laffe fich begnugen an Rulle und Sulle, und febe fein

Bertrauen in Gott, ber giebt Regen und Segen.

325. Wir nehmen doch nichts mit von diefer Welt, mas ganten wir benn um das Eitele und verscherzen damit bas Unver= gangliche? Es muß boch zu bem Biel kommen, oder wird ja noch bofer werden. Und welch Bolt nicht wirb wollen in dieß Biel ein= geben, bas muß gang ausgezehret und gefreffen werben, beutet ber Beift der Bunder.

Solches hab' ich euch, lieben Berren und Bruder in Chrifto, die ihr meine Schriften lefet, und euch berfelben gebrauchet, auf Betrachtung meines Begenfages, nicht wollen bergen; und vermahne euch bruderlich, fowohl auch meinen Gegenfas, daß ihr die heilige Schrift wollet gegen meine Schriften halten, aber in ber Schrift anders nichts fuchen, als bas vaterliche Liebes berg Jefu Chrifti, fo werdet ihr wohl finden, aus mas Beifte ich geschrieben babe.

327. Der aber dieß nicht thun mag, ber laffe mir meine Schriften mit Rube; benn ich habe ihm nichts geschrieben, ich habe fie alleine fur mich gefchrieben, ohne Bedacht, wie es barmit geben follte; weiß auch nicht, wie es zugehet, baß fie alfo laufen. Denn ich bin niemand barmit nachgelaufen, und verwundere mich

neben euch, mas der Sochste thut.

328. Merket's doch, und werdet sehend, benn ber Tag bricht ein. Berdet ihr meine Schriften lernen recht verfteben, fo werdet ihr von allem Banke erlofet und euch felber fennen lernen; jedoch vermag's nicht eben ber Buchftabe, fondern der lebendige Beift Christi alleine. Der Weg ift euch treulich gewiesen.

329. Run thut, mas ihr wollet, die Ginernote ift nabe, baf ein Jeder wird genießen, mas er in feiner Scheune hat eingefammelt,

rebe ich von gangem herzen, ohne Scherz, in meiner mir von Gott gegebenen Erkenntniß; und empfehle mich in eure bruderliche Liebe, in bem theuren Namen Jesu Christi. Gegeben ben 3. Julii 1621.

Jauchzet dem Herrn, alle Lande, und lobet ihn, alle Bolfer; benn fein Name gehet über alle Berge und Sugel. Er scheußt auf ale ein Reiß, und gehet in großen Bundern: wer will das wehren? Hallelujah.

Diese zweite Apologie wiber Balth. Tilken nennt Jakob Bohme hin und wieder auch "Tractat von der Enabenwaht," so z. B. im 15. Sendbriefe §. 21 und im 16. Briefe §. 1 2. Indessen ift diese Upo-logie nicht zu verwechseln mit der besondern Schrift Bohme's "Bon der Enaben waht", welche er anderthald Jahre später schrieb, und die sich in unserer Ausgabe Band 4. S. 463-634, besindet.

,

NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH

#### Anti-Stiefelius I.

Dber:

### Bedenken über Csaia Stiefel's Büchlein:

Von

# Dreierlei Zustand des Menschen und dessen neuen Geburt.

Gefdrieben im Jahre 1621.

## Der offene Brunn im Herzen Jesu Christi sei unsere Quelle und stete Erquickung!

1. Ehrenveste, Großachtbare Herren, in der Liebe Jesu Christi, und in der Einigkeit seiner Menschheit, hohe Freunde und Brüder! Es ist mir eitel Freude und eine Erquickung meiner Seele, daß ich jest von vielen Orten vernehme, wie daß der vom fleischlichen Widerchrist verdeckte gar köstliche Baum Christi unsers Heisch, durch alle Pforten der Finsterniß und des Jornes Gottes, mitten in der Gefängniß Babylons, von der Wurzel an wieder anhebt zu grünen. Vielmehr erfreue ich mich in seinem ausgrünenden Gewächse seiner Holbseligkeit und Lieblichkeit, seiner Kraft und Tugend, weil ich mich auch ein Zweiglein am selben Baum befinde, daß er also füß und freudenreich ist; und sehe dieß mit großer Verwunderung, daß er, gleich als mitten in der Nacht, anhebt mit schonen Zweiglein zu grünen: ja mitten im Winter wachsen Listen und Blumen.

2. Ist das nicht wider alle außere Bernunft, daß ein altes, verwuftetes, zerbrochenes haus, das immer des Sturmwindes wartet, wenn er das in haufen wirft, wieder anhebt neu zu werden? Und stellet seine erste Jugend dar, als ware es nie alt worden. Wir sehen dieses Baumes erste Gestalt, wie er in der Jugend war, und wie sein Alter und Jugend Eine Gestalt, Kraft und Tugend ist: ist das nicht groß Wunder?

3. Wir wurden in unserer erften Mutter, die uns alle gebar, blind, und werden nun in unserm Alter, da wir am Ende sind,

wieber in ber Mutter Schoof febend. Wir wurden ftumm und verloren unfere Muttersprache, und finden die nun in unferm Ulter wieder, bag wir in berfelben unfere Mutter erfennen, und tonnen mit ihr aus ihrer Sprache reben. Sollen wir une nicht billig hoch verwundern, daß wir in unserer Mutter waren und erkannten bie nicht? Sind also eine lange Zeit blind in ihr gewesen, und werden nun im Alter febend.

4. Sollen wir von unferm Ulter fagen? Rein. Wir find ein neuer Zweig, aus unferer erften Mutter erboren. Wir maren ein verdorreter Uft am Baume; aber die Mutter hat ihren Saft und Rraft in und eingeführet und einen jungen Zweig aus fich geboren, baran fie will Freude haben, und baburch ihre Frucht ge= baren. Ja, einen jungen Gobn hat fie aus bem alten geboren, ber foll nicht blind fein, auch nicht von ihr ausgehen, fondern in ihrem Saufe bleiben; benn er ift ihr einiger Erbe, an bem fie Freude hat.

5. Lieben Bruder, lagt une boch freuen und in bem herrn frohlich fein, daß unfere Stadt Jerufalem und Sion wieber ge= bauet wird, in welcher unsere Mutter wohnet, und auch unsere

ewige Wohnung fein foll.

Weil ihr benn, liebe Berren und Bruder, wie ich vernehme, auch mit in ber grunenden Effent inne ftebet und ein fe= hendes Muge empfangen habt; als luftert mich in meinen Gliedern in der Effenz meiner Mutter, mich mit euch herzlich in unferem neuen Leben zu ergogen, und bitte, wollet's nicht anders ale in rechter Treu' und Liebe, ale ein Glied bem andern fculbig ift, berfteben.

7. Dag ich also mit euch reben werbe, geschiehet nicht ber= geftalt, als wollte ich uber eure Gaben auffahren und mich über euch erhoben, indem mir vom gottlichen Mnfterio ift ein scharfer Berftand gegeben worden; fondern wollet folches alfo verfteben, daß ich nicht Euer Berbrecher, fondern vielmehr ein Balken in unferem Baue, in unserer aller Mutter Sause bin worden, nicht durch menschliche Bernunft ober Kunft, fondern alfo hat es zugerichtet,

der es Macht hatte, der da thut, mas er will.

8. Go muß boch ein haus nicht allein Sparren und Balfen haben, fondern auch Steine jum Grunde, und muß mancherlei Befuge haben. Go nun der Berr Ginen gum Grunde oder Ed= ftein leget, und den Undern zum Bau brauchet; fo follen wir uns unter einander lernen erkennen, einen Jeden nach feiner Gabe, und uns nicht wegen der ungleichen Gaben verachten oder verwerfen, wie bisanhero eine lange Zeit in Babel geschehen ift: fondern viel= mehr betrachten des Baues Rugbarkeit, und bag ein Gefüge nicht fein muß ale bas andere, ba es boch alles in einander geschloffen ift, und ift zusammen nur Gin Saus.

9. Mir ift gegeben worden, vom Grunde zu verstehen und zu reben, einem Undern vom ganzen Gebaue Gottes, als in einer Summa. So ift aber ber Grund und das ganze Haus Gottes nur Eins: aus Einem Geiste kommt das her, und dienet das alles zur wunderlichen Offenbarung Gottes.

10. Darum, ob ich mit euch reben werbe aus meinen Gaben, und euch das Gebau im Inneren zeigen; so bitte ich, es ja nicht anders als nur herzlich und wohlmeinend zu verstehen. Ich thue es nicht aus Leichtsertigkeit und Vermessenheit, sondern in wahrer, mir von Gott gegebenen Erkenntniß, zu Nube und zur Besser, auf daß unser Perlein möchte gefunden werden, und der Frind, der uns so lange hat gefangen gehalten, in seiner Gift erstücken, auf daß wir mögen den wunderlichen Gott in seiner unzundlichen Weisheit lernen erkennen, und uns in ihm als seine Kinder, gleich als ein Ust am Baume, in seiner Essenz und Kraft erfreuen, welche Freude ein Grünen in unsers Lebens Essenz ist. Darum wollet's anders nicht vermerken!

11. Ihr habt mir ein Buchlein mitgeschieft, mich sammt euren Freunden zu ersehen, und begehret, meine Erkenntniß darüber euch zu eröffnen, welches zwar in meinen Schriften, so ihr in Handen habt, euch mochte allbereit schon genugsam eröffnet und verstanden sein, was ich euch wurde darauf antworten. Weil es aber zu Gottes Ehren, und menschlichem Heil zu Nuß gereichet, will ich Euch eine kurze summarische Untwort darüber geben, und euch ferner in meine Schriften gewiesen haben.

12. Bon bem Autor besselben, welcher mir zwar nach meinem außern Menschen unbekannt, aber im Geiste nicht frembe ift, sondern aus meiner Mutter Essenz und Kraft erboren sehe, fage und erkenne ich so viel aus feinen geschriebenen Worten, welches sonder Zweisel auch also seine Beist und ganzer Wille ist, daß er sich freilich wohl, wie er auch selber durchaus meldet, hat in der Mutter Schoof ganzlich wieder einergeben, und begehret nichts als nur der Mutter Leben und Geist.

13. Und daß sich freilich wohl nur ber Mutter Geift in ihm als in dem Alten, und nun aber in einer Neuen grunenden Effenz, die Alte im grimmen Quaal gefangen halt, und also ersunken ist mit der alten Effenz, daß er sich felber nicht mag kennen, indem er vermeinet, er sei ganz und gar durch und durch neu, und ohne Sunden und Makel. Ist zwar wohl recht geredet, aber nur nach dem inneren neuen Menschen aus Christo geboren; aber nicht nach dem sterblichen, verwestichen Menschen, welchen der Neue in sich, als durchdringend oder ganz überschattend, gefangen halt.

14. Der alte Stock ober Bulfe, verstehet ber Leib, ben uns Abam in seiner Imagination in die Irbigkeit, aus irdischer und teufclischer Effenz, als eine widerwärtige Quaal, einführete, ber ift's

nicht, ber ba grünet; sondern das verblichene Bild Gottes (verstehet dem Abam aus göttlicher Wesenheit gegeben, als vom andern Principio, aus dem Neich des Himmels), welches mit der irdischen Einführung erstard, oder wie ich's geben möchte, wieder in die ewige Stille, als in das Nichts geschlossen ward, da es sein recht göttlich Leben verlor; das ist's, darinnen das ewige Wort Mensch ward und wieder lebendige Wesenheit mit seiner Eingehung und Eröffnung einführete und aus dem Tode das ewige Leben gedar. Dieselbe göttliche, und dann auch im Tod eingeschlossen menschliche Wesenheit oder Fleisch ward ein Mensch, dem die irdische Huse nur anhing, und hielt den irdischen brennenden Tod in sich gefangen. Darum müssen wir Unterschied halten, wenn wir von und selber wollen reden.

15. Die h. Schrift faget auch nicht von einem ganz neuen Fleische, daß das alte Fleisch ganz neu in gottlicher Effenz empfangen und in Gott geboren werde: sonst mußte folgen, daß das bofe, eingeführte thierische Fleisch mit thierischer Eigenschaft mare in ber

Rraft ber Majestat erhöhet worden.

16. Und ob man wollte sagen, die irdische Quaal werde in der neuen Geburt aus Christo ganz ertöbtet, und sterbe ganz und gar im Tode Christi, wie der Autor redet, daß der alte Mensch ganz ab, todt und ein Nichts sei, und allein Christus in diesem äußern, sichtbaren Fleisch lebe, regiere und alles thue und verrichte; so mußte auch der Mensch auf paradiesische Art effen, trinken und nur himmlische Quaal genießen: denn Christus isset nicht mehr irdische Speise, sondern göttliche. Auch so leidet es der thierische Madensach nicht, daß wir wollten den ganzen Menschen aus allen dreien Geburten göttlich nennen, viel weniger das Reich dieser Welt von Sternen und Elementen, welches des äußeren Menschen Quaal, Leben und Regiment ist.

17. Wir können bas nicht leugnen: es sei ein Mensch so beilig als er wolle, so ist doch der Geist der außeren Welt seines außeren Fleisches Geist, Leben und Führer; und sehen klar, wie der außere Mensch in einer Constellation des Gestirnes stehet; wenn

ihn diefelbe verläßt, fo fallt er dahin und vermefet.

18. Weil mir's aber aus Gottes Enade zu erkennen ist gegeben worden, was der irdische und dann auch der himmlische Mensch in Einer Person ist: so will ich's mit Wenigem entwerfen und anzeigen, wie es eine Gestalt mit dem Autor des mir zugeschickten Buchleins habe: und solches aus dem Grunde, jedoch in kindlicher Einfalt, dem Autor und benen, die sein Buch lesen, zum Berstand und zur Richtschnur.

19. Unlangend ben Autor, verstehe ich alfo, bag er freilich wohl mag ein frommer, neugeborner und in Chrifto mit seiner neuen Geburt und neuem Menschen heilig sein, wegen Christi Ein=

wohnung: benn bie wesentliche Einwohnung ist ber heiligen Schrift burchaus gemäß, wie er solches auch hoch bewähret; und hab' ich in basselbige wider ihn auch gar keine Einrede. Es ist ber wahre Grund, daß und Gott hat in sich, aus feiner himmlischen Wesenheit, durch seine Kraft im Worte und Christi Fleisch und Blut, zu Kindern aus seiner Essenz geboren.

20. Ich verstehe auch Fleisch und Geist in Einem Wesen, und gar nicht Geist ohne Fleisch und Blut; verstehe auch, daß solches ist in des Weibes Samen geschehen, und noch immerdar geschiehet; und sage mit Grunde, daß Christus in und aus meiner eigenen menschlichen Essen, in mir selber eine neue Kreatur gebos

ren werde, wie benn der Autor durchaus auch alfo rebet.

Aber dem Autor mangelt der Begriff der drei Princis pien in einander, als der drei Welten in einander. Er unterscheibet eine nicht von ber andern; er hat fich gang zusammengerafft mit aller Beruunft und Sinnen, und fich gang in die Menschwerdung Chrifti, in fein Leiben, Sterben, Tod und Auferstehung eingewor= fen, und fich feines außeren Lebens verziehen; begehret nur in und aus Chrifto zu leben, verwirft alles, mas dem zuwider ift und lebet, er begehret nichts als mas Christi ift. Chrifti Leben und Geift, auch Wille, foll fein Geift, Leben und Wille fein. Alfo ift er gleich im Leben, Willen und Geifte Chrifti, wie barinnen erfunken, daß fein alter Menfch ift als ware er todt, ba er boch nach dem Reiche und Quaal diefer Belt in feinem eigenen Drincipio in fich lebet ungestorben. Denn er kann nicht fterben, bis ihn ber Beift der außeren Welt in feiner Conftellation verläßt, und er doch nicht alfo abstirbt, fondern in bas Mosterium bes außern Principii mit feinen Bundern und Berten tritt, bis ins Berichte Gottes, gur Wiederbringung alles beffen, mas wir in Udam verloren haben.

22. Dieser ganz christliche Eingang vom Autor ift ganz recht und ohne Falsch; ihm ist auch recht in Christo geschehen, so sern sich das Werk, als ich denn gänzlich spure, mit ihm also verhält, wie er von sich schreibet; aber seine Erkenntniß seiner selber, was und wie er ist, ware doch besser zu erklaren gewesen. Er hat sich mitten in Baum geworsen, da er zwar wohl sicher ist und gut stehet; aber die Burzel des Baumes ist ihm noch verdorgen, er

ftehet barin als ein Zweiglein, aber in Mitten.

23. Wenn man will bem menschlichen Gemuthe genug thun, daß sich's in die ewige Ruhe begebe: so muß man ihm die Murzel bes Baumes zeigen, woraus Geist und Fleisch seinen Urstand hat. Man muß ihm das Centrum des ewigen, dann auch der anfänglichen Natur zeigen und eröffnen, daß er das irdische und auch das himmlische Mysterium ergreise: alsdann ist der ewige Unfang und das ewige Ende ganz Eins, darein leget sich der Seele Geist in die Ruhe, denn er siehet das Rad aanz.

- 24. Mit biefer Beschreibung ist die blobe, verberbte, außere Natur gar übel zustieden; benn ihr wird ein Ding zugemuthet, das sie nicht thun kann. Der Autor saget, sie soll ganz ersterben, auf baß allein Christus im Fleisch lebe; das will sie nicht, sondern hoffet der Renovation, welche sie zwar anzeucht als ein Kleid, aber nicht effentialisch in der Kraft: sondern wie das Feuer den Stein durchglühet, also gehen oft die Strahlen des h. Geistes, aus dem andern Principio, aus dem neuen Menschen durch den alten; und wie das Eisen in der Gluth und außer der Gluth einmal ein Eisen ist als das andere: also ist auch der irdische Mensch.
- 25. Er muß wohl bes inneren Menschen Knecht werben, wenn der neue mit seinem glühenden, gottlichen Feuer durch ihn fähret; er thut's auch gerne, also lange die Feuersgluth durch ihn scheinet, aber er vermag sich nicht in das innere Reich zu verwandeln: denn das außere Fleisch und Blut soll das himmelreich nicht erben, sagt Christus; es soll und muß verwesen, als eine Hulse von der Essenz des eingeseten Korns im Ucher.
- 26. Ihr habet, geliebte Herren, ben Grund biefer Seheimnist in meinem Buche von der Menschwerdung Chrifti, und im Buche vom dreifachen Leben, gar weit ausführlich, wie ber Mensch in einem dreifachen Leben stehet; als nach der Seele bes ewigen Baters Natur, und in der Burzel der finstern Welt, im Centro des ewigen Urstandes, als im Geiste des ewigen Baters.
- 27. Jum Andern, wie die rechte wahre Bildnif und Gleichnif Gottes, aus der Seele, als aus dem Sterben in der Seele magischen Geistfeuer, in einem andern Principio oder andern Welt ausgrüne, und von der Natur, auch vom Sterben, Quaal und Pein frei werde, wie Gott felber, und daß die wahre Bildnif Gottes nicht in der außern Welt Regiment lebe, sich auch nicht der außerlichen Speise und Trank behelfe, sondern esse von göttlicher Wesenheit, als von Gottes Brot, von Christi Fleisch und Blute, also daß Christus in ihr und sie in Christo lebe; und daß dasselbige Essen in geistlicher Begierde stehe, und auch wahrhaftig wesentlich gesschehe, und die Seele damit in ihrem Hungerseuer gespeiset werde; und daß ein großer Schluß zwischen der Seele und der wahren Bildniß im Sterben des Feuers geschehe.
- 28. Wie wir das am Feuer und Licht sehen, und eine gerechte Form und Gleichniß haben, da man mit der Feuergluth die Seele im Gleichniß verstehet, denn sie ist in sich, was sie pur, ohne die edle Bildniß, alleine anlanget, ein Feuerauge, in Gottes des Baters ewiger Natur innestehend, vom Geiste Gottes aus des Baters Eigenschaft in das äußere geschaffene Bild, das aus äußerzlicher und innerzhimmlischer göttlicher Wesenheit ward geschaffen, eingeführet: und verstehen die edle Bildniß im Lichte und in der

Kraft bes sanften Lichts, das vom Sterben, als von der verzehrzlichen Quaal des Feuers ausscheinet. Da wir denn sehen, wie das Licht im Feuer wohnet ohne Empfindung des Feuerquaals, und wie das Feuer der Natur als eine peinliche Essenz sei, und das Licht von der Feuersnatur frei sei, und doch ohne das Feuer ein Nichts sei.

- 29. Für das Undere habe ich euch gezeigt in obgemeldeten Buchern, wie das Feuer eine magische Begierde sei nach Sanftmuth, sich zu erkühlen, und seinen durren Hunger zu erfüllen, daraus es das Leben und den Schein empfähet; und dann auch, wie das Licht eine große Begierde nach dem Feuer sei, sein Leben und Kraft durch's Feuer zu erwecken.
- 30. Fur bas Dritte, wie bas Licht in ihrer Begierbe eine Befenheit mache, ale Sanftmuth, welche im Sterben im Feuer urstandet, welche Sanftmuth das Maffer bes ewigen Lebens genannt wird, benn es ift ein Ginten burch ben Tob, und giebt Begreiflichkeit und Wefenheit; und wie bas Feuer Diefeibe Befen= heit wieder in fich ziehe und fich bamit erfattige, und aus bemfelben Einziehen wieder einen Geift aus fich gebare, ber immer wieder in die Befenheit eingebe, und nunmehro ben Glang vom Feuer und Licht in die Wefenheit einführe: melcher Glang in der Befenheit der Sanftmuth die Tinctur beißet, welche die Wefenheit in die bochfte Bierde und Karben einführet, und die Effent, als die Bestalten der finfteren Welt zum Feuerleben, alfo renoviret und boch gradiret, und in ein andres transmutiret, bag aus ber feindfeligen, peinlichen Quaal des erften Principii burch's Keuer, in der edlen Tinctur die bochfte Freudenreich wird, und alfo das Bofefte bes Beften Urfache ift: in welchem Gurbilde wir auch, in der innern Geburt, Die Be= burt und das Befen der h. Dreifaltigkeit verfteben.
- 31. Und dann fur's Vierte habe ich euch in den obgemelbeten Büchern berichtet, wie daß das ganze Wesen aller Wesen eine immerwährende Begierde sei, sich in seiner Begierde zu offens baren, und wie diese Begierde zur Offenbarung das Fiat sei, und die Kraft im Lichte das Wort sei, und wie das Wort habe das Fiat in allen Gestalten der ewigen Natur beweget, nach der Licht und auch sinsteren Welt, dadurch die Begierde nach beider Welten Sigenschaft in sich habe Wesen gemachet, davon in der Wesenheit ist Gutes und Boses entstanden, nach jeder Welt Sigenschaft; aus welchem Wesen diese außere, sichtbare Welt mit Sternen und Elementen ist erschaffen, als ein eigen Leben, und doch nicht vom Ewigen abgetrennet: und dann ferner zum Berstand gegeben, wie sich das innere, geistliche Wesen in seiner Begierde, mit dieser außeren sichtbaren Welt, als mit einem Geichniß habe offenbaret.

- 32. Als nun Gott ben Menschen, als ein Bilb nach seinem Wesen, ein Gleichnis nach Gott, schuf, so schuf er ihn aus ber Mutter aller Wesen und allen breien Welten.
- 33. Denn Gott wollte sich burch den Menschen in einem Bilbe schauen; er sollte eine Gleichniß nach Gott seine. Seinen Leib schuf er aus außerlicher und auch innerlicher Wesenheit, als aus irdischer und himmlischer, und blies ihm durch seinen Geist einen lebendigen Odem ein, das ift, sich selber, nach der göttlichen Welt, und auch nach der außeren Welt.
- 34. Denn ber Geist Gottes ift alles Lebens Geist, aber unterschieden in brei Principia breier Welten, als: nach der finsteren Welt, nach dem ersten Principio, nach welchem sich Gott einen zornigen, eiserigen Gott nennet und ein verzehrend Feuer, welches ist die ewige Natur; und zum Andern nach der Lichtwelt, als nach Gottes Liebe und Sanstmuth, nach welcher er der heilige Geist heißt; und zum Oritten nach der außeren Welt, dem Luftgeist, mit der Sterne und Elemente Quaal. Also hat der Mensch ein dreifaches Leben empfangen, den Geist aller drei Welten.
- 35. Nun ift uns ja greiflich und gut genug erkenntlich, baß der h. Geist nicht wird sein Regiment haben im außern irdischen Fleische geführet, sondern im innern himmlischen; denn mit seinem Eingehen in die Menschheit hat er auch die himmlische Besenheit mit eingeführet.
- 36. Denn Gottes Geist wohnet von Emigkeit in Emigkeit nur im himmel, bas ist, in seinem Wesen, in der Kraft der Majestat. Als er sich aber in des Menschen Bild einblies, so war der himmel im Menschen; benn Gott wollte sich im Menschen, als in einem Bilde nach ihm, offenbaren, und die großen Wunder seiner ewigen Weisheit durch den Menschen eröffnen.
- 37. Darum muffen wir ben Menschen recht betrachten, was er sei, und nicht ein irdisch Thier aus ihm machen, und auch aus seinem irdischen Theil keinen Engel; sondern er ist nach dem irdischen Reiche, als nach dem britten Principio, in die Bunder geschaffen, daß er sollte die Bunder in Figuren offenbaren, denn dazu hat er den innern Geist aus dem ersten Principio; aber er sollte damit nicht herrschen, und auch nicht mit dem außern, sondern sich dem h. Geist im andern Principio einergeben, und im außeren Leben sein als ein Kind in der Mutter Schoof.
- 38. Denn der Geist Gottes hatte das außere Reich in sich gleich als verschlungen, gleichwie das Licht die finstere Nacht verschlinget, daß man die nicht siehet. Über durch seine Imagination in die Irdigkeit ward die Irdigkeit und die finstere Welt in ihm offenbar, denn das Seelenseuer imaginirte nach Irdigkeit, und führete irdische Sucht in sich. Also sing das Seelenseuer in irdischling das Seelenseu

10

fcher Quaal an gu brennen, und ward in ber Jebigkeit offenbar, und ba boch die irbifche Gestalt nicht follte offenbar fein.

39. Und also lusterte auch nun die Seele von Bos und Gut zu effen, als von boser, gistiger, grimmiger Eigenschaft aus der finstern Welt Wesenheit, als von Lugen, Trugen und Falschheit, in welcher Quaal sie in Gottes Jorn und in der finsteren Welt lebete.

40. Denn die außere Irbigkeit urständet in der Schöpfung aus der finstern Welt Wefenheit, und nicht allein dieß, sondern auch aus der himmlischen. Dieses verbot Gott dem Udam, er sollte nicht vom Baum der Erkenntniß Gutes und Boses effen, sonsien wurde er dem Paradies, als der göttlichen Wesenheit, absterben.

41. Denn das himmlische reine Element mit gottlicher Effenz grunete durch alle Früchte, dem Menschen erschaffen, und er sollte auf magische Art effen; in seinem Munde war die Scheidung, daß das himmlische das Irdische verschlang, gleichwie der Tag die Nacht: als wir denn wissen, daß unser Leben, so wir jeht führen, muß in eine Transmutation gehen, will es Gottes Kind heißen; es muß

Gott wieder angieben, ben es in Abam bat ausgezogen.

42. Denn wir verstehen, daß Adam mit seiner Imagination (verstehet die Seele) ist aus der göttlichen Kraft, als aus dem andern Principio, ins außere, als ins dritte eingangen; und liegt die arme Seele nun in einer fremden Herberge gefangen, da sie der Teufel plaget und stets seine Imagination in sie einführet; es sei denn, daß sie sich ganz wieder in das andere Principium, welches in Christi Person sich wieder in der Menschheit eröffnete, einergiebt, und in demselben Leben wieder in Gott geboren wird: sonst stehet sie nur bloß mit ihrer Wurzel in der finstern Welt, als in Gottes Jorn, und mit ihrer Wildniß-Figur in der Begierde dieser Außeren Welt, darinnen wird sie nicht für Gottes Kind erstant, und angenommen.

43. Co es aber benn nun ist, daß Abam hat mit seiner Imagination in die Irdigkeit das innere Reich im Zorne erwecket, daß es in ihm und allen seinen Kindern brennet, und seinem himmelischen Fleische irdische Sucht eingeführet; so verstehen wir, daß dadurch der h. Geist ist aus demselben Wesen gewichen, denn Gott verfluchte die Erde: das ist anders nichts, als er entwich mit dem Paradies vom Menschen. Das Leben des Paradieses, das in göttelicher Essen in Abam war, das erlosch. Davon sagte Gott zum Abam: Welches Tages du vom Baume oder Gewächse des Erzstenntnisses Gutes und Boses isselfest, wirst du sterben. Gen. 2, 17. Das ist anders nichts, als am Himmelreich sterben, und der irdisschen Quaal lebendig werden.

44. Denn also sagte auch die Schlange: Du wirst nicht sterben, sondern deine Augen werden dir dadurch aufgethan, und

wirst fein als Gott. Gen. 3, 5. Aber die Schlange betrog Bevam. Es wurden ihr wohl die irdischen aufgethan, aber die himmlischen

wurden ihr zugethan.

45. Also verstehen wir duch, das Abam mit feiner Imagination hat der Seele Willen ganz in die außere Welt eingeführer, und hat sein außeres Fleisch ganz irdisch und thierisch gemacht, darinnen alsbald die Sterne und Elemente haben geherrschet, und ist der himmlischen Wesenheit ganz abgestorben; wiewohl kein Tod oder Sterben in der himmlischen Wesenheit ist: allein weil Gottes Geist daraus wich, so ward sie in die Stille, als ins Nichts geschlossen, und verlor der Mensch hierdurch die Gleichnis Gottes, das eble Bild.

- 46. Darum sprach Christus: Ihr muffet aus bem Maffer und h. Geift neugeboren werben, wollet ihr anders Gottes Reich schauen. Joh. 3, 5. Das Waffer ist die himmlische Wesenheit, erboren von der Sanstmuth der Majestät Gottes, darinnen ist die hocheble Tinctur himmlisch.
- 47. Und verstehet uns, daß Gottes Bort, als das in Marien Mensch ward, hat wieder dasselbe Wasser oder gottliche Wesen, in unsere, in Tod eingeschlossene Wesenheit eingesührer, verstehet nicht in die Frdigkeit, sondern in das himmlische Theil, welches Abam mit dem h. Geist, als er sich in die Bildnis einssührete, ward mit eingeführet; denn des Weibes Same sollte der Schlange den Kopf zertreten. Gottes Essen nahm an sich menscheliche Essenz und ward Fleisch, und nicht allein des Fleisches Essenz, sondern auch der Seele Essenz. Also kam das göttliche Leben wieder ins Fleisch, und ward das andre Principium im Menschen wieder zum Leben in Gott geboren, und hing gleichwohl das äußere Reich an.
- 48. So wir denn nun Alle von Abam find herkommen, so sind wir auch Alle zugleich aus seinem verderbten, sundlichen Fleische geboren, und sind Alle in Gottes Jorn, und mit der Seele in die finstere Welt beschloffen; denn wir sind aus irdischem, bosem, verstehttem Willen, in Ungehorsam, in eitel Angst, Jammer, Gift, Bosheit, Neid und Jorn, aus dem ewigen Tode in das irdische, zetbrechliche Leben geboren. Wir sind aus dem Reiche der Wahrsheit in die Lügen und den Betrug geboren worden: der Teufel hat seinen Willen in uns eingeführet, und darinnen leben wir und effen immerdar von der verbotenen Frucht.
- 49. Es sei denn Sache, daß wir umkehren mit unserm Wilsten, und gehen wieder in die neue Geburt, welche und Christus hat in unserer Menschheit eröffnet, ein: so werden wir im Wort, das sich in Marien, in der rechten menschlichen Essenz eröffnet, wieder empfangen, und des Heilandes schwanger, als des gottlichen Neichs.

50. Richt in der irdischen Effenz wird Gott in und offen-

bar, sondern in ber rechten Bildniß, welche in Udam verblich; aber bas Neußere hanget an dem Innern, der innere Mensch offenbaret bas gottliche Mysterium, und der außere Mensch offenbaret bas

außere Mufterium, als ben Spiegel ber Bunber.

51. Also gehet nun der Streit in einem neugebornen Menschen an; der Neue will Herr sein, denn er besiehet die göttliche Welt, und der Alte stehet gegen ihm, und will auch Herr sein, denn er besiehet die außere Welt. So aber der innere wächst und in Gottes Willen stark wird, verstehet, wenn sich die Seele ganz darein ergiebet, so wird der außere gefangen gehalten, denn der innere tödtet immer den außeren mit Gottes Liebe und Sanstmuth, daß der außere seine irdische, giftige, von Teufel inscirte, bose Sucht und Willen nicht kann dem Seelenseuer einführen.

52. Aber ganz ertöbtet mag ber außere nicht werben, bis in seine Zerbrechung; benn wenn ber außere Mensch sollte ganz ertöbtet werben, so mußte das Reich dieser Welt von ihm abbrechen: so mag ber auch nicht ganz in die Renovation gesetzt werden, benn des Teufels Sucht stedet in ihm; sondern der außere muß wieder ins Mysterium eingesetzt und am jungsten Tage durch's ewige Feuer geführet werben, da dann die bose Sucht, die Turba, im Feuer verschlungen wird, und das Mysterium mit seinen Wun-

bern wieder in ber edlen Bildnig erscheinen.

53. Darum kann ich mit keinem Grunde von meinem aus feren Fleisch und Blute sagen, daß es Christi Fleisch sei, und darzu ganz heilig und ohne Makel; allein von dem inneren Menschen, aus Gott geboren, kann ich's mit Wahrheit sagen, daß er in Gotztes Essen, als im Wort des Lebens, das Udam im Paradies wieder verheißen ward, welches sich im Biel in dem hochgebenedeiten jungfräulichen Spiegel, als in der göttlichen Jungfrauschaft, in unserer, im Tod eingeschlossenen Wesenheit eröffnete, empfangen sei.

- 54. Denn in derselben Empfängniß ist das himmelreich, oder das Herz Gottes, der Mann zum Samen, der gesäet wird; und des Weibes Same, verstehet der Seele und der eblen Bildniß im Tod eingeschlossene Same, ist die Matrix, die Gottes Samen in sich auf effentialische Weise annimmt: also daß Gott und Mensch Eine Person wird, nach der Gestalt der dreien Welten, wie die in einander stehen, und keine die andere ist; denn keine besitt die andere, sondern es wohnet eine jede in sich selber; daß, obgleich Gott in Christo in uns geboren wird, so können wir noch lange nicht sagen, wenn wir vom ganzen Menschen reden, ich din Christus; denn der äußere ist nicht Christus. Sondern also können wir mit Grunde sagen: Ich din Christus. Gondern also können wir mit Grunde sagen: Ich din Christus, und Christus ist in mir Mensch worden.
  - 55. Aber fein menschlich Reich ift nicht von diefer Welt, und ich bin mit meinem neuen Menschen in Christo nicht von dieser

Welt; benn St. Paulus fagte auch alfo, bag unfer Banbel im Simmel fei, von bannen wir, verftebe bas außere Mufterium, mars ten des Beilandes Jefu Chrifti. Phil. 3, 20. Denn bas außere Mufterium am Menschen wird erft Jesum Chriftum am jungften Tage angieben, wenn bie Turba wird zuvor vom Mufterio genom= men werben, barinnen ber Gundenspiegel ftebet, welcher gehoret bem Brimme Gottes; und barum ift ein Gerichtstag bestimmet, ba alles foll bermieder gebracht werden, mas wir in Udam verloren haben.

56. So wir aber follten mit biefem außeren, fichtbaren, begreiflichen Rleifche gang vollkommen fein, fo mußte ber außere Mensch bas Paradies wieder angezogen haben, fo mare ber außere Menfch unfterblich und ungerbrechlich, und fonnte burch Erde und Steine geben; auch waren die vier Elementa in einem als wie verfclungen, wie wir am jungften Tage werden follen: auch fo mußte ber außere Mensch nicht mehr vom verbotenen Baum effen; auch fo mußte die magifche Schwangerung angeben, und mußten wir nicht auf eine viehische Urt geboren merden.

57. Sat aber ber Autor, wie er melbet, bas Parabies angezogen, fo ift er verzuckt; ich kann folches von mir auf iho noch nicht fagen, ich habe auch bas Perlein mit Ernft gefuchet, und habe auch ein Rleinod baburch erlanget; mir ift auch gegeben wors ben, den erften Menschen im Paradies zu erkennen, wie er vor bem Fall und nach dem Fall fei gewesen, und habe auch bes Paradieses Eigenschaft gefeben, aber nicht im außern Menschen.

58. 3ch fage auch, bag ber innere Mensch bas Reich Gottes hat angezogen, und lebet im himmel in Bott; aber es ift noch ein großer Unterschied zwischen bem außern und innern Menschen, auch zwischen und und ber Paradieswelt. Das Paradies grunet nicht mehr durch die Erde; der Herr hat die Erde verflucht, und der außere Mensch wohnet auf der verfluchten Erde und iffet die verfluchte Frucht; er schlucket ben Kluch in sich: und barum ift allhie

in biefer Welt feine gange Bolltommenheit.

59. So weit kommt's mohl mit bem Menschen, fo er in die neue Geburt eintritt, daß er ben außern Menschen kann banbigen, bag er thun muß, mas et nicht gern will, benn ber innere nimmt ihm ben Bewalt, und burchbringet ihn, wie bas Gold im groben Steine; aber gleichwie bie Grobheit am Steine nicht Bold wird, alfo auch wird ber irbifche Menfch nicht Gott: fonft mußte folgen, daß auch die außere Welt in die flare Gottheit verwandelt wurde.

60. Der außere Menich ift bie außere Belt von Sternen und Elementen; und der innere Mensch in Chrifto ift die innere gottliche Belt; und die Seele ift die Keuerwelt, benn fie hat bas ewige Centrum gur Natur in fich. Daffelbe Centrum ift die finftere Welt; barum, wenn fie Gottes Licht verlieret, fo ftehet fie in fich felber im Abgrund in ber finsteren Welt, als in Gottes Born.

61. Dag auch ber Autor melbet, er fei alfo burch Chriftum im Tode transmutiret, daß er nicht mehr fundigen konne, und deßhalben den außern Ramen von dem außeren Beltwefen verlagt :: bas durfte gar viel einer andern flatern Beschreibung, und wird schwerlich angenommen werden, es komme benn zu einem helleren Berftande. Denn die Allerheiligsten haben fich fur Gunder bekannt, nicht, daß sie die begehren oder thun wollen; fondern sie klagen bas por Gott, daß der außere Mensch sei im Borne Gottes lebendig worben, daß ber Born in ihnen herrsche, wie ber hohe Apostel Paulus faget: Go ich nun fundige, fo thue nicht 3 ch's, fondern die Gunde, bie in meinem Fleische wohnet. Rom. 7, 20.

62. Do nun Gunde im Fleische mobnet, ba ift noch feine Bollkommenheit. Darum fagt er weiter: 3ch armer Menfch, wer wird mich erlosen von dem Leibe dieses Todes?! Und spricht: 3ch banke Gott burch Jesum Chriftum, unfern Berrn; fo biene ich nun mit bem Bemuthe dem Gefete Gottes; aber mit dem Fleifche dem Gefet ber Gunde. Rom. 7, 24. 25. Die Schrift faget: Bor bir ift fein Lebendiger gerecht. Item: Es find auch die himmel nicht rein por Gott. Sollte benn bem außeren, fleischlichen Menschen, ber in Gottes Born beschlagen lieget, auch noch ein Engelsname gegeben werben? Er ift boch nur bofe, und ftreitet immer miber Gottes Gefete; er geboret der Erde, und fein Mofterium dem Ge= richte Gottes, ber wird erft bie Tenne fegen.

Daß aber gefagt wird: Wir find ber Gunde im Tobe Christi abgestorben, ift wohl recht, das ift einmal fur uns alle gescheben; aber wir muffen noch immerdar alfd ber Gunde im Tode Chrifti absterben, wir muffen den Menschen ber Gunde immer todten, auf dag ber Neue leben mag. Wir konnen ihn aber nicht gang tobten, fondern gefangen fuhren, und ihm immer Baffer aus

Bottes Canftmuth in fein Teuerbrennen gießen.

64. Denn die Seele ift ein Keuerauge, und ift bas großeste Leben: fie will Defen haben, barinnen ihr Feuer brenne. Beil fie aber ift im Kall Udam's in Diefe Belt gewendet worben, fo ift auch das Reich der Sterne und Elemente in fie gur Berberge ein= gezogen: die führen oft eine feltsame Turba ein. Go nun die himmel vor Gott nicht rein find, wie will benn basjenige rein fein, bas von dem außern Simmel regieret wird, als bas außere Leben, bas nur bloß in des außern himmels Regiment getrieben wird?

65. Das Unverwesliche, als der neue Menfch, fann das Berwesliche, als das außere Fleifch, nicht angieben; denn die Turba ift barinnen: dies wird erft am Berichte Bottes gefchehen, wenn bie

Turba wird vom außern Mnsterio genommen werden.

Daß aber der Autor faget, es fei nicht möglich, baß ein Wiedergeborner fundigen tonne, in bem verftehet man, bag er ber Seele Mofterium nicht genug verftebet. Bar es doch in Udam möglich, ba fein außerer Mensch noch rein und unbestedt war: benn, so man will forschen, woher die Sunde urstande, so muß man auf den Grund seben.

67. Der neue Leib wirket nicht Sunde; aber die Seele imaginiret in die Bosheit und führet die Sunde in sich: so denn die wahre Gleichniß nach Gott aus der Seele urständet, so wird die himmlische Wesenheit durch der Seele eingenommenen Gift instictet.

68. Nicht berühret bie Sunde bas Derz Gottes, als bas Centrum bes neuen Leibes; fondern bie Wesenheit wird insticitet, gleich als schütte man Erde in ein schon Wasser. Das zielsch des neuen Menschen und der Geist Gottes ist nicht Ein Ding: der Geist Gottes bleibet in ihm stehen, obgleich Adam verdirdet,. als bas in Abam auch geschah.

69. Was der Lichtwelt entfallt, das fangt die Feuerwelt. It's grimme Wesenheit, so wird's im Feuer verschlungen und fallt in die finstere Welt in ervigen Tod. Wenn der neue Leid insciret wird, so vertiert er sein göttlich Leben; der Gottheit gehet damit nichts ab, als nur ihr Spiegel der Wunder: denn der Leid ist nicht Gott, allein durch den Geist wird er durch die edle Tinctur hoch graditet, mit dem Glanze des h. Himmels, daß in ihm die Farben der göttlichen Freudenreich erscheinen. So er aber verfinstert wird, so gehet die Tinctur in einer andern Eigenschaft auf. Alles nach dem, worinne das Seelenseuer brennet, also erscheinet auch eine Ticntur daraus; und wie der Geist des Menschen in sich selber ist: also bekommt er auch einen Himmel zur Wohnung.

70. Außer Gott kann nichts fallen, denn er ift selber Alles; aber es wird nicht Alles Gott genannt, wegen seines Zornes, daß der viel verschlinget. Berschlang er doch das ganze könig'iche heer bes Lucifer's; sie waren Engel, und wurden doch Teufel. Die wollte es denn in einem Menschen, der doch den Sundenspiegel im

außeren Fleische in fich traget, nicht moglich fein?

71. Ja, o die Seele nicht in die falfche Luft eingehet, daß sie nicht der Sunden begehret, so ist's nicht möglich. Die Seele ist frei, sie hat das hobe Feuersprincipium in sich, beides zur sinstern und auch zur Lichtwelt; was sie ihr erwecket, das hat sie: sie mag in Gottes Liebe oder Jorn leben; wo sie sich hinwendet, allda wird sie angenommen, daß sie als die Mutter der ewigen Natur ist, in allen Dingen; wo sich der ewige Wille hinwendet, nach demselben wird ihm auch seine Bildnis siguriret.

72. Darum foll ber Menfch in diefer Welt nicht sicher ober verwegen sein, sondern sich stets vor Gott demuthigen und seinen Willen ins herz Gottes einwerfen. Alle die Zeit, weil er die aus sere Hutte träget, schwebet er in Gefahr; weil er aber mit seinem Willen in Gott bleibet, so ist er in Gottes hand, so mag Niemand ein Schassen aus Christi handen reißen, Joh. 10, 28. der Seele

Wille reiße sich benn felber heraus: welches geschiehet, wenn bie Seele sicher ift, so fact ihr ber Teufel seine giftige Imagination ein, bag sie brinnen anhebt nach ber Fasschieheit zu imaginiren.

73. Ihr muffet verstehen, daß die Seele in des Baters Eigenschaft stehet; und die schöne Bildniß, wenn die erboren wird, in des Sohnes Eigenschaft stehet. Die Seele hat das Centrum der sinstern Welt, und die Bildniß hat das Centrum der Lichtwelt, als Gottes Herz. Gehet sie aber von Gottes Liebe aus, so führet sie ihre Bildniß in des Vaters Eigenschaft, in die finstere Welt ein.

74. Darum heißet's uns nur bemuthig vor unserm Gott sein und nicht unsern Namen wollen erhöhen, sondern den Namen Gottes in uns. Wir sind nicht der Baum mit der Burzel, sondern Aestlein und Zweige im Baume: wir empfangen wohl des Baumes Effenz und Kraft, gleichwie es der Baum dem Zweiglein giebet; aber ein Zweiglein spricht nicht: ich bin der Baum! son-

bern es erfreuet fich im Baume, als in feiner Mutter.

75. So wir Christum anziehen, so heißen wir billig Christen, benn ber neue Mensch lebt in Christo. Aber wir sollen nicht sagen: ich bin Christus, in biesen meinen heiligen Fleisch und Beine, in biesem meinen sichtbaren Manbel auf Erben. Denn Christus sprach auch: Mein Reich ist nicht von bieser Welt. Joh. 18, 36. So ist Christi Reich in und viel weniger von bieser Welt; benn er sprach: Ich bin ausgegangen und kommen von Gott, wiederum verlasse ich bie Welt, und gehe zum Vater, und ich will euch zu mir nehmen, daß ihr seid, wo ich bin. Joh. 16, 28.

76. Also verstehet, wenn ber eble Same gesäet wird, bas bas Lilienzweiglein in Christi Menschheit geboren ist, so nimmt er's zu sich, wo er ist. Dieses eble Zweiglein ist nicht von bieser Welt, sondern es kommt von Gott, und sein Gewächs wächst in Gottes Reich, nicht in dieser Welt, nicht in Abam's Mannheit, auch nicht in der Frauen Heva, sondern in der Jungfrau, kein Mann noch Weib, sondern eine zuchtige Jungfrau, die Gott und dem Lamme

folget.

77. Denn das ift der Engel, davon Chriftus Matth. 22, 30. faget: In der Auferstehung sind sie gleich den Engeln Gottes. Wenn der aus Christo geboren ist, so wartet er für sich selber keisner Auferstehung, denn er ist unsterblich, so ihn nicht die Seele in Zeit dieser Welt vergiftet; sondern er wartet des außern Mysterii, als des dritten Principii, dahin hat er alle seine Wunder und Werke eingesäet; dasselbe verschlinget allhie das außere Leben mit seinen Thaten, das soll wieder kommen aus dem Mysterio.

78. Denn ber erste Adam vor seiner Heva, ba er kein Mann noch Weib war, soll bestehen; er soll alle drei Principia in sich haben, als Gott felber; aber nicht also vermischt wie ihunder, ba

eines ift in's andre eingeführet.

- 79. Die außere Welt ift aus ber innern, in ber innern Begierbe gefasset und erboren, und im Fint in eine Form geschaffen worden, nicht ganz zu einem vergänglichen Wesen, benn sie sollte im Feuer renoviret werben, und wieder dastehen zu Gottes Bunberthat; nicht vier Elementa, sondern Gines, darinnen die vier verborgen liegen: benn nicht die außere Welt soll herrschen, sondern bie innere göttliche Welt durch Alles.
- 80. So wenig als die außere sichtbare Welt kann Gott genennet werden, so wenig gebühret auch dem außeren Leben im Fleisch und Beine der Name Gottes. Denn Gott gab dem Abam einen Namen, und hieß ihn Mensch; er hieß Abam Mensch. Dieses verstehet die höchste Zunge gar wohl in der Natursprache, daß der Name Adam vom andern Principio, als von Gottes Reich, aus göttlicher Effenz urständet, und der Name Mensch von dem Limo, daraus der außere Leib war geschaffen.
- 81. Denn ein jedes Ding bekommt feinen rechten Namen aus feiner Effenz nach feinem Geifte. Gleichwie uns der hochztheure Name Jefus Chriftus zweierlei Berstand giebet, als: in bem Namen Jefus wird in der hochsten Zunge verstanden die Bewegung des göttlichen Centri, als eine ausgehende Luft, die Niedrigkeit in der Demuth, in der ausgehenden Freudenreich, in der Majestat ausführend.
- 82. Und in dem Namen Christus wird verstanden eine Eingehung der Liebe in Jorn, eine Zerbrechung oder Todtung der Grimmigkeit, und eine ganze Aransmutation, mit Ausführung der Freudenreich: darinne wir dann verstehen, daß Gott habe seinem Grimme, als dem ersten Principio, mit dem andern, als mit seiner Liebe, selber widerstanden, und selber den grimmen Tod zerbrochen; welches allein der Seelengeist verstehet, wenn er's Mysterium himmissisch erreichet.
- 83. Darum sollen wir eben zusehen, und ben hochtheuren Namen Gottes nicht mißbrauchen, und nur ben einen Christen heißen, ber ein Christ ist, als ben innern Menschen aus Ehristo. Der außerliche, sündliche behält billig ben Namen aus seiner Mutter, darinnen er lebet, weil Gott bem Udam hat einen außerlichen Namen nach bem außern Menschen gegeben, und bem innern auch nach dem innern Menschen: wie wollen wir denn hoher fahren als wir im Grunde sind?
- 84. Wenn nun ber Autor von sich selber saget: Ich, bas lebendige Wort Gottes in diesem meinen heiligen Fleisch und Beine, sage dieß ober thue dieß: so wird der theure Rame Gottes gemistrauchet. Denn wenn der Geist des Menschen ist zum Propheten und Mund Gottes erkoren, so spricht er nur: So spricht der Herrz wie denn alle Propheten also geredet haben. Er thut's nicht

aus ihm felber, aus feinem Fleifch und Beine; fondern ber herr offenbaret feinen Willen durch ihn, er ift nur ein Werkzeug darzu.

85. Er ist nicht in Fleisch und Beine der herr, sondern im Leben Christi ein fruchtbares, demuthiges Zweiglein, das selber nichts will noch thut, auch nichts begehret als seiner Mutter Essenz: die Mutter mag ihm thun, was sie will. Die Mutter will nur demuthige Kinder haben, die an ihrer Brust liegen und trinken von ihrer Kraft, und leben in ihrem Willen, daß sie sich in ihnen ersteue: denn ihre Frucht wächset auf ihren Zweiglein, welches ist der Zunge Lob, in Gottes Munderthat.

86. Nicht foll es den Verstand haben, als wollte ich einen christlichen Geift verachten, sondern ich lehre im Geist Christi, in ihm, dieweil ich soll von der Burzel reden, und dieß mein gegeben Umt ist, auf daß wir uns in Christo in Einem Baum in der Erstenntiß erbauen, und bitte es recht zu verstehen. Denn mit einer Engelszunge, mit des h. Geistes Munde, zu reden, ist ein Großes: es reite ja Keiner ungewaffnet. So ihm nicht der Geist Gottes seine Zunge, Herz und Geist waffnet und Gewisheit giebt; so sage

er ja nicht: Der herr rebet.

87. Denn wenn oft des h. Geistes Feuer aus dem innern, als aus Gottes Wesen, durch ben außern scheinet, so wird das außere Mysterium entzündet und hoch-freudenreich, und hebet in der Erkenntniß des Lichtes an mit Jungen aus dem Mysterio zu reden; aber der Willengeist soll sich wohl schauen, daß sich nicht der außere Geist zu hoch führe und aus sich mit Jungen rede in des Herrn Namen. Denn der außere Geist triumphiret, wenn er einen Unblick bekommt, als wäre er im innern, und fähret oft also freudenreich auf; aber es mischet sich gern der außere Bernunftgeist vom Gestirn mit ein.

88. Darum ift es ein gar Subtiles, mit bem außern Munde, aus gottlichen Zungen reben. Der h. Geist muß auf ben Fittichen bes Windes fahren und ben Verstand richten, daß es das Gemuth

erfahret; benn im Gemuthe muß die Gewißheit fein.

89. Der Prophet, ber ba redet, ift nicht bie Gewigheit; benn er redet aus zweien Zungen, als aus ber Turba ber Menfchen Bosheit, er ftrafet biefelbe; und redet auch aus ber Liebe aus

Chrifti Menschheit, und weifet ben rechten Beg.

90. Run aber stehet die Gewisheit im Gemuthe; das muß mit dem h. Geiste angezündet und erfüllet sein. Alsdann vedet der Mund des herrn durch den außern Mund, nicht als sein Wort. sondern als Gottes Wort. Allein das edle Bild im Innern stehet als zitternd vor dem Angesicht und großer Macht des herrn.

91. Es machet mohl nicht Borte in des herrn Ramen, ber Beift Gottes forme fie denn: alsbann foll fie thun als ein Kind im Gehorsam; und wenn gleich ber herr hieße Feuer vom himmel

fallen, wie beim Elia, fo kann sich's nicht enthalten, es foll und

muß bes Berrn Werk mit Gifer verrichten.

-92. Darum fage ich in guten Treuen aus meinen Gaben, baß sich ein Mensch soll wohl in Ucht nehmen, so er soll ober will mit bes Herrn Mund reben. Denn so Einer will sagen: Ich, bas lebendige Wort Gottes, rede und thue dieß! so muß bes Herrn Wille da sein, und muß der Geist Gottes die Zunge Herz und Gemuth waffnen, und selber mit drauf fahren: sonst ist es nicht des Herrn, sondern des außern Menschen Wort.

93. Was der Autor ferner von der gang fleischlichen Christenheit redet, welche nicht mehr als nur den Namen im Munde führet, da das Herz und Gemuth nur ein Spötter des Namens Christi vor Gott erkannt wird, verhalt sich freilich also, und hat in

feiner Erkenntniß wohl recht davon gefchrieben.

94. Sie hat iho den Mantel Christi mit seinem Leiben, Tob und Sterben, mit der Genugthuung entlehnet und geborget, und hat das antichristische Surenkind brunter verborgen, und decket demsselben Menschen der Hoffart und Falschheit den Purpurmantel Christi um, und reitet damit in Babel auf dem greulichen und schändlischen Thiere, in der Offenbarung Johannis.

95. Sie kigelt sich mit Christi Leiden und Genugthuung, und will aber nicht in Christi Leiden, Sterben, Tod und Auferstehen eingehen und aus Christi Geift geboren werben: es foll nur

bas hurenkind getroftet fein.

96. D wie wird Manchem ber Mantel Christi, damit er ben Menschen ber Falschheit verdecket, zum höllischen Feuer gerathen! Es heißet wahrlich nicht alleine Trösten, sondern: Ihr musset von Neuem geboren werden, aus dem Wasser und h. Geist, sonst sollet ihr das Reich Gottes nicht schauen, saget der Mund Christus.

97. Der Wille muß aus bem Trug und Falfcheit umges wandt fein in Gerechtigkeit und Wahrheit, will er mit Grunde der Wahrheit ein Christ heißen, und nicht nur im Munde, sondern in

ber That ein Chrift fein.

98. Der aber nur Christum im Munde führet und nicht aus Christi Willen und Geist geboren ist: der ist der Widerchrist, und ruhmet sich unbillig einen Christen. So er nicht wider des Fleisches Willen streitet, und den immer tödtet: so ist das Leben Christi nicht in ihm; sondern der außern Welt und des Teufels Wille im Jorne Gottes ist in ihm. Denn Christus sprach: Wernicht zur Thur in Schafstall eingehet, sondern steiget anders wohinein: der ist ein Dieb und ein Mörder, und ist nur kommen, daß er raube und stehle; und die Schafe folgen ihm nicht, denn sie kennen seine Stimme nicht: er ist nur ein Miethling, dem die Schafe nicht eigen sind. Joh. 10, 1. Er suchet nur die Wolle.

99. Will Einer Christi Schafhirte sein, so muß er nicht ein Fremdling sein, sondern muß aus Christo geboren sein, er muß in Shristo sein, auf daß er Christi Stimme in ihm habe: sonst kann er Christi Schafe nicht auf gruner Aue weiben. Was ist ein Wolf im Schafstall nute, der nur den Naub meinet? Er verwustet nur den Schafstall! Warum dringt sich denn ein Fremdling zum hirten ein, der nicht vom Erzhirten Christo berufen ist? Was lehret er denn lange den Geist dieser Welt im Menschen, der zuvor in ihm ist?

100. Will er das innere, im Tod eingeschlossene Glocklein lauten, so muß er eben denselben Rlöppel haben, der den Tod zersbricht, auf daß das todte Glocklein klinge; benn der gottliche Klang ward in Adam in Tod geschlossen. Will Einer nun denselben erswecken, so muß er denselben Klang lebendig in sich haben; er muß aus Christi Geist und Stimme reden, oder sein Lehren ist nur ein Spiegelsechten, vor einem todten Dinge, und er ist nur ein Bauchsbiener aus Gewohnheit, und dem Tempel Christi nichts nüge; denn er ist selber nicht darinnen: wie will er denn Andere hinein führen?

101. Der h. Geift mischet sich nicht in bes Gott= lofen Stimme; bes Gottlosen Wort ift nicht Gottes Wort. Darum ist's ein eitel Betrug, aus Runft pre= bigen. Die Kunft ift aus bem Gestirn erboren und wecket Keinen auf, ber im Tobe verschlossen lieget: es muß nur ein rechter Hammer sein, ber bas tobte Glöcklein lauten will.

102. Und ist wohl hoch zu beklagen, daß die Menschen mit ben Maulassen also prangen und sie für Götter ehren, wollen auch gute Christen sein, und nennen sich nach einem Wolfe, streiten und zanken noch um ihn, verwüsten auch wohl ihr Land und Leute, und verderben ihren Leib und Seele, um eines Wolfes willen.

103. D bu werthe Chriftenheit, in Blindheit, sei doch sehend! Die bist du geblenbet! Du laffest dir mit Schellen vor beinen Ohren klingen, daß du nur mögest in Abam's Schlase, in der Sundenwelt, beim Teufel fein sicher im bösen Fleische einschlasen. Aber es wird dich ein harter Donner auswecken; denn du bist allzu veste eingeschlasen: es will doch kein Auswachen sein. Gott ruse, wie er wolle so schlast Abam der alte Mensch in seiner Wollust.

104. Daß auch der Autor meldet, daß diese fleischliche Babel werbe fallen, und ein Quell in Zion aus dem rechten Jerusalem aufgehen, dem ist also; und die Zeit ist schon geboren, daß daß zerbreche, das ihm selber ohne göttliche Ordnung gewachsen ist: denn es hat sein Alter und das Ziel erreicht, der Anfang hat das Ende funden, das Mittel soll offenbar werden: davor hilft kein Streiten oder Wehren. Weil aber das Kind der Sünden und des Verderbens also darwider wüthet, so muß sich's in seinem Wuthen selber gerbrechen.

105. Wollte es aber in ben Unfang eintreten; fo bliebe es fteben, und erschiene nur fein Bunder. Weil es aber ift in hoffart, Beig, Reid und in allerlei Bosheit und Schalkheit gewachsen: woju foll benn bas bofe Thier? Es taugt nicht gum Opfer Gottes; fo will fich's auch nicht bekehren, bag es ein menfchlich Derg

106. Darum laffet Gott verfundigen, baf feine Rinder follen von ihm ausgehen. Denn ber herr wird die Erde schrecken und Babel umfturzen, und es wird ein Fluß aus Bion fließen, auf daß Die durftige Seele erquicket werde; benn ber Elende foll erquicket

werden und effen in feiner Beide.

107. Der Treiber wird zerbrechen, fo wirft bu bich doch freuen eine kleine Beile; benn du bist von Jugend auf arg, und suchest nur das Ziel im Bunder. Wie dein Anfang war, also ist auch dein Ende: wer blind ist, wird das nicht sehen, sondern schla-

fen, bis ber Tag anbricht.

108. Chriftus fprach: Wenn bes Menfchen Sohn wird fommen, meineft bu auch, bag er Glauben werbe finden auf Erben? Lut. 18, 8. Darum ift die Beit bes, Endes eine bofe Grundfuppe, und wird nicht eitel Bion fein, als nur in den geheiligten Rindern Chrifti. Denn ber Unfang und bas Enbe ift einander ftracks gleich.

109. Die Wunder mit der hohen Bunge waren im Unfang offenbar, und ward bie Signatur boch erkannt: bas kommt am Ende wieder. Aber wir verfteben auch dabei eine gute und bofe Beit, ba die Thore aller Principien follen offen fteben, als wir bieß im Unfang bei Rain und Ubel auch feben. Darum febe ein Jeber gu, mas er rebe, lehre und fchreibe, benn es wird burch die hochite Bunge alles probiret werben.

110. Benn wir aber vom Tempel Chrifti reden, und von bem Flug aus Bion, fo meinnen wir nicht einen Ort in einem Lande alleine, denn der Tempel Chriffi ift uberall; wir verfteben unter allen Bungen und Sprachen, obwohl an einem Orte die Bun= gen hoher geführet werden, als am andern, alles nach der Bolfer Eigenschaft, nachdem der Geift im Menschen ift.

111. Denn der Tempel Chrifti ift in une, wir muffen Chris ftum in une horen lehren. Lehret Chriftus nicht in une, fo ift

bas außere Mundgeschrei vergebens in die Luft geredet.

112. Darum bente Miemand, es werbe alfo zugeben, baß Menschen werden kommen, welche den h. Geift werden mit Gewalt in die Menschen lehren, oder einzwingen. Rein, es heißet: Seute, wenn ihr des herren Stimme horet, so verftocket eure Dhren und herzen nicht. Ebr. 3, 7. 8. Wartet nicht auf andere Zeit; benn bas ift die Zeit eurer Beimfuchung.

113. Uneignet eure Dhren und Herzen in ben Tempel Christi in euch; werfet euren Greuel und falfchen Willen von euch, und

führet euren Willen ernstlich durch Christum in Vater, und nehmet euch fur, nicht mehr in die Bosheit, als in Hoffart, Geiz, Neid, Jorn und Falschheit einzugehen! Last ab vom Sohen dieser Welt, und bemuthiget euch in die Hand des Herrn, und, in die Liebe gegen den Durftigen.

114. Achtet euch gleich ber albernen Ginfalt in Chrifto! Eure Runft achtet fur nichts; benn fie fuhret von Chrifto nur ab! Begehret nichts Mehrers zu wiffen, als nur bas, bas ber h. Geift in Chrifto in euch wiffen will, bag ber allein euer Biffen und

Willen fei.

115. Denn burch tein Forschen aus ber Vernunft wird ber Quell in Zion erfunden; nicht von außen wird Zion zum Ersten geboren, sondern von innen; wir muffen und selber in und suchen und finden. Niemand barf einer andern Statte nachlaufen, ba er meinet, daß der Geist kraftiger sein werde, sondern in ihm selber ift die Pforte der heiligen Gottheit.

116. Er muß nur in sich felber eingehen, und ben b. Geift in ihm suchen und anrufen; benn in ihm felber ift die Statte, ba Gott in feinem himmel wohnet und ber Seele Willen mit ihrer

Begierbe einnimmt.

117. Wo will sich die Seele tange hinschwingen? Ist sie boch selber der Quell der Ewigkeit. In ihr stehet das Principium

gur Licht= und finftern Belt: fie ift alle brei Belten.

118. Es ift nur um bas zu thun, daß, gleichwie sie sich in Abam mit der Imagination in die irdische Welt (welche in der finstern Welt effentialisch innestehet) hat eingesühret, da ihr denn ist die Allmacht und Vermögenheit gebrochen und in Tod geschlossen worden, daß sie sich nun im Geiste Christi, der denfelben Tod in derselben zersprenget hat, wieder ins Licht, in die Allmacht einwinde; sie muß wieder in Gottes Haus in sich gehen.

119. Darum heißer's Neugeborenwerben, einen neuen Sohn aus dem alten aus sich selber gebaren, nicht eine neue Seele, sons dern eine neue Bildniß aus der Seele, in Kraft des h. Geistes, einen Zweig aus seiner eigenen Effenz in Christi Geist ausgrunend, und im Licht der Gottheit innestehend, nicht anscheinend, sondern

aus fich felber leuchtend.

120. Die neue Bildnif ift ber feurigen Seele Speise und Feuerholz zu ihrem Brennen. Die Seele iffet der Bildnif Liebes Effenz, und giebt aus der Verzehrlichkeit, als aus dem grimmen Sterben, das hohe Licht, und im Lichte durch's Feuer, aus der Begierbe der Liebe und aus der Begierde des Feuers, die hohe edle Tinctur des heiligen Lebens mit der Kraft der Farben und Tugend.

121. In welcher Kraft bas Centrum ber Freudenreich ber Lichtwelt stehet, als bas Berg ber Gottheit, aus welchem ber h. Geift ausgehet; benn bes Feuers Centrum ber Seele, und bann bes Lich-

tes Centrum in ber Seele Bilbniß find's, aus welchen ber Geift

Gottes geboren wird.

122. Der Geift Gottes fahret nicht von auswendig in bie Seele, sondern er eröffnet sich durch das Seelenfeuer und durch bas Lichtfeuer der Bildnif, in sich selber: er ist des heiligen Mensichen Eigenthum.

- 123. Wenn ber Mensch in ernste Buge eingehet, und fassetihm einen ernsten Willen, in die Barmherzigkeit Gottes, in ihm selber einzugehen, und wirft von sich allen falschen Willen; so wird bas Korn gefaet, baraus die edle Blume in ber h. Dreifaltigkeit machst: verstehet, der Seele Wille wird bamit aus der finstern Welt in die Lichtwelt eingewandt.
- 124. Und wenn sie bann in die Lichtwelt ins Centrum ber Gottheit imaginiret, als sie zuvor hat in diese Welt imaginiret: so wird sie in sich selber in ihrer Imagination oder Begierbe des Heilandes schwanger: und aus dieser Schwangerung wird Gott immer und in alle Ewigkeit geboren.
- 125. Ulso wird ber rechte neue Mensch Gottes Speise, und Gott wird bes Menschen Speise, und also sind wir in Gott und Gott in uns, und wirken mit und in Gott, und sind seine rechten Kinder in ihm.
- 126. Und biefes hatten wir nicht vermocht, indem Abam hatte sein Seelenfeuer in die Grimmigkeit und sein ebles Bild aus der Seele in den Tod eingeführet, wenn nicht ware Gottes herz wieder in die, im Tode eingeschlossene Bildniß der Seele eingegangen, und hatte sich felber in Grimm des Seelenfeuers eingegeben, und hatte nicht wieder gottliche Wefenheit in die Vildniß, verstehet in die Effenz Maria zur Bildniß, eingeführet.
- 127. Berstehe! Die heilige Tinctur ging mit der gottlichen Wesenheit in der Wesenheit in Gottes Geist mit auf, und das heilige Blut, welches die Tinctur in menschlicher Eigenschaft zu Blute machet, ging, als das außere Leben am Kreuze zerbrach, mit in der Seele Turba ein: allda ward mit Gottes Liebe und Sanstemuth die Grimmigkeit des Todes zerbrochen und in ein Freudenleben transmutiret, und allhie ward der Tod Schau getragen; denn es ward wieder göttliche Liebe in der strengen, grimmigen Essenz der Geele gedoren. Und das ist unsere neue Wiedergeburt in Christo, darein unserer Seele Begierde muß eingehen, will sie Gott schauen und in Christo aus Gott geboren werden.
- 128. Christus ist ber neue Stamm, und wir grunen als Aeste in ihm aus; wir muffen in Gott geboren werben, und muffen wieder auch selber in uns Gott gebaren, wollen wir Aeste am Baume sein: benn auf ben Aesten, welche wir sind, wächst die heitige Frucht, die Gottes Geist in uns isset, als bas Lob Gottes.

- 129. Lieben Bruber, scherzet nicht, und haltet's nicht für Gebichte: es ist in Ternario Sancto, in bem reinen Flusse aus Zion erkannt worden. Warte ja Niemand auf eine goldene Zeit, da ber h. Geist aus dem außeren Munde dem Verstockten, der nur will in Fleischeslust leben, wird in seinen thierischen Willen einschreien! D nein, das geschieht nicht!
- 130. Wer ben h. Geift will aus eines Undern Munde horten lehren, der muß zuwor feinen Willen in h. Geift einführen, alsdann prediget ihm der h. Geift aus eines Undern Munde in ihm.
- 131. Die Zeit ist schon ba, ba Henoch lehret, und Noah die Sundfluth anmelbet; es ist furbas kein ander Merkzeichen, als bas Zeichen Clia: Was gaffet die Welt lange viel, und laffet ihr vergebens die Ohren mit dem Gestirne füllen? Es ist alles umsonst!
- 132. Wer da will mit Zion eingehen und Gott loben in Jerusalem, der hat ist die angenehme Zeit; der siebenten Posaune Schall ist schon erschollen, das Brunnlein Ifraels ist offen. Es denke nur Niemand von diesem oder jenem Orte wird der Posaunenschall kommen; denn wie der Blis aufgehet und scheinet die zum Niedergang: also ist vom Unfang die zum Ende die Zukunft des Menschensohns.
- 133. Es warte nur Niemand des außern Propheten: er scheinet innerlich im Geiste; der äußere Mensch wird den nicht kennen, denn er stehet in der Kronenzahl und prediget im Mysterio: er ist schon erkannt und gefunden worden. Wer den begehret zu sehen, der such ihn in sich, und lasse Babel sahren, er wird ihn finden.
- 134. Der rechte Weg ins ewige Leben ift im Menfchen: er hat ber Seele Willen in die außere Welt eingeführet; ben muß er wieder in sich ein, in die innere Welt einführen; das Paradies muß im Menschen grunen.
- 135. Aber er hat einen fahrlichen und fauren Weg zu gehen; benn ber umgewandelte Wille muß wieder in sich eingehen, und muß durch das Sternen- und Clementenreich durchbrechen. D, wie wird er allda gehalten! Es muß ein großer Ernst sein, nicht Heuchelei, und mit dem Willen im Sternenreich zu bleiben.
- 136. Der Wille muß die außere Welt verlaffen, und kann doch auch nicht ganz; denn er muß den außeren Leib nahren. D, wie schwer gehet das im Eingang zu, wenn das soll verlaffen werden, was dem außeren Menschen lieb ist, darinnen seine Freude und Herrlichkeit stehet! Wie halt doch der außere Mensch am Seelengeiste wider!
- 137. Wie gar mancher Krieg und Sturm muß ba gehalten werben! Wie geschäftig ift ber Teufel, und halt ber armen Seele

biefer Welt Schonheit und herrlichkeit vor, als Reichthum und

Wolluft des Fleisches!

138. Es fallt nicht alfobald auf einen haufen von ihm; ber außere Wille muß mit einem harten Kampf zerbrochen werben, und er stirbet boch nicht, sondern wird in die Gefängniß des einzewandten Willens geschlossen und muß Knecht werden, bis in des außern Lebens Zerbrechung.

139. Darum fage ich mit Grunde, daß alles, was aus bem Geifte der außern Welt von Gott gelehret und in dem außern Geifte gehöret wird, das ift nicht Gottes Wort, sondern Babel; nur eine Confusion, ein Jammer, Heulen und Schreien, und Niemand höret das, als nur der Geift der außern Welt: es ist nur eine antichristische Gleisnerei und Scheinheuchelei.

140. Ein Schalk gehet in die außere Kirche, und ein Schalk bleibet darinne figen; und ein Schalk gehet wieder heraus und ift ein Heuchler, der vor Gott gute Worte giebet, und troftet ober kigelt sich von außen mit Christi Genugthuung, und er bleibet in

fich der alte Mensch;

- 141. Bermeinet, Gott vergebe die Sunde, wie einem Mörber aus Gunft das Leben geschenket wird, und da doch das Gewissen den Morder immer anklaget, daß er der That und Strafe schuldig sei. D nein, es gehet nicht also zu! Christus sprach: Es sei denn, daß ihr umkehret, und werdet als die Kinder: sonst sollet ihr das himmelreich nicht schauen. Matth. 18, 3. Es hilft vor Gott kein Wortvergeben, sondern es heißet, wie Christus zu denen, die sich zu ihm wandten, sprach: Dein Glaube hat dir geholsen.
- 142. Denn Christi Geist ging in des Patienten Glauben ein, und ber Glaube des Kranken in Christi Geist; also war die Cura da, sonst ware keine Heilung geschehen.
- 143. Das siehet man am Pfingstage, ba die Menschen St. Petro zuhöreten. Welchen ihr Wille in sich gerichtet stund, und begehrten das Reich Gottes, in denen schallete der Geist Christiaus Petri Munde; benen aber ihr Wille in diese Welt gerichtet stund, da ging der Geist vorüber, die sprachen: Die Manner sind trunken daß sie also reden. Uct. 2, 12. 13.
- 144. Also gehet's auch igunder, da ber Geist Christi redet; so spricht die außere Bernunft: diese Manner sind toll und Schwarzmer: Denen aber ihr Wille in sich gewandt stehet, in Begierde nach Gottes Reich: die horen den Geist Christi reden.
- 145. Darum wird allen benen gesaget, benen es ins herz bringt, daß sie ja beständig bleiben, und bem gustenen Flusse, ber aus Zion quillet, entgegengehen; sie werden das Perlein sinden, benn es ist geboren. Bergaffe sich Niemand an Zeit und Person; ber Geist Christi ift's, ber da rebet.

VII.

- 146. Und schreibet ber Autor aus ber Braut Chrifti gar recht vom Geist Christi, aus dem neuen Menschen; aber den alten sterblichen, vom Geiste dieser verderbten und verfluchten Welt, soll er lernen vom neuen unterscheiben, und nicht das sterbliche verberbte Fleisch und Bein für Christi Fleisch achten.
- 147. Auch nicht Christi Fleisch in ben vier Elementen, und im Geiste ber außern Welt suchen, sondern in derfelben Burgel, als im h. Element, ein Principium tiefer als diese Welt ift, nicht abwesend vom außern Leibe.
- 148. Auch nicht den Alten in den Neuen transmutiret, sons bern wie das Gold im groben Steine aus dem Steine wachst, da die Sonne eine Ursache der Tinctur ift, und der grobe Stein eine Ursache des Leibes; und soll doch dem neuen Leibe in dem alten in seinem Principio keine Stätte oder Raum verstanden werden, denn er stehet eine Geburt tiefer in sich.
- 149. Als wir benn foldes daran wissen, daß Gott in biefer Welt ift, und die Welt kennet noch siehet ihn nicht; er wohnet eine Geburt tiefer im Centro, als diese außere Welt ift; er ersfüllet alles in dieser Welt, und nichts begreift ober siehet ihn, benn er wohnet nicht in der Welt, sondern in sich: also auch der neue Mensch, und ist doch keine Abtrennung von einander.
- 150. Gleichwie im Feuer und Licht ein Unterschied 'ift, da bas Feuer nicht kann das Licht ergreifen, und wird doch das Licht aus dem Feuer geboren: also auch der neue Mensch aus dem alten, durch Eingehung des Geistes Christi, gleichwie die Sonne eine Tinctur des Goldes im Steine machet.
- 151. Wenn aber der Autor schreibet, es falle ber alte Mensch in der Buße ganz hinweg und ersterbe gar im Tode Christi: so irret er. Denn Christus ist nicht um des alten Menschen willen kommen, ist auch nicht im alten, besteckten fündlichen Fleische Mensch worden, sondern in der Bildniß Essenz, daß ein neuer Mensch soll aus dem alten geboren werden, und der im alten wohne; aber nicht im britten Principio, in dieser äußern Welt, sondern im andern, im Himmel, in Gott, und Gott in ihm.
- 152. Darum soll er nicht schreiben: "Ich Christus, das lebendige Wort in diesem meinen sichtbarlichen Fleische und Beine." Das giebet ihm Keiner, der aus Christo geboren ist, zu. Der außere Mensch ift in Sunden empfangen und geboren worden: er ist nicht Christus; aber der innere ist in Christo ein Glied an Christi Leibe, in der Essenz Christi.

153. Und bag er vermeinet, die Natur falle gant und gar von dem Menschen, wenn die neue Geburt aufgehet, das ist auch nicht, und verstehet er in dem noch nichts von der ewigen Natur. Es fallt keine Natur von ihm, denn das Leben stehet in der Natur;

bas Seelenleben in ber emigen Natur, und bes außeren Geiftes Leben in ben Sternen und Elementen.

154. Die ewige Natur halt in sich die sieben Geister oder Gestätte der Gottheit, davon die heilige, göttliche Melt urständet, und auch diese äußere Welt. Sie gehet in die Ewigkeit nicht vom Mensschen: sonst ware der Mensch ein Nichts; denn aus der Natur ist das Mysterium der Ewigkeit offendar, und auch das göttliche Wesen, wie in meinem Buch e von sechs Punkten ausgeführet worden. Die Natur ist nicht um der Sünde willen in Menschen kommen: warum soll sie denn um der Wiedergeburt willen hinsfallen?

155. Im Sterben fallt die außere Natur von der Seele Natur; aber sie tritt nur ins außere Mysterium, bis am Tage des Gerichtes, so werden alle ihre hie gemachte Wunder und Werke darinnen erscheinen. Wenn der Geist Gottes wird das Mysterium dieser Welt bewegen, so wird alles offenbar, und wird die Turba von dem Guten geschieden und der finstern Welt gegeben werden, und das Mysterium dem neuen Menschen, der nur heilig und ohne Makel ift.

156. Und das ift die Auferstehung des Fleisches. Nicht die Sulfe, als das thierische Fleisch, ift's, das da aufstehet; sondern das Leben im außern Mysterio mit den Bundern, das soll im heiligen Element eingefasset und mit dem Leibe Christi des neuen Menschen geeiniget fein, und in Ewigkeit mit seinen Wundern an ihm stehen.

157. Über nicht in irbischer Effenz, sondern als ein Schatten ober Figur. Denn um des göttlichen Lebens willen ist dasselbe unser Leben gleichwie todt geachtet; benn also war Udam auch vor seiner Deva vor der Imagination, und in der Imagination ward bas außere Leben offenbar, und starb das himmlische. — —

158. Solches habe ich euch, lieben herren und Brüber, auf euer mir zugeschicktes Büchlein nicht sollen bergen, und auch bem Autori beffelben; benn es erforbert's mein Gewiffen in bem herrn. Nicht ber Meinung, bem Autori sein Buchlein und hohen Geift nieberzudrucken oder zu verwerfen, sondern in Liebe gegen ihn wollte ich ihm meine Gaben und Verstand in seine geben, als ein Glied

bem anbern, auf bag wir uns in Chrifto, ale Glieber in Ginem Leibe, erbauen unb erfennen.

159. Denn ich erkenne bes Autoris Geist fast wohl, und ist mir lieb, ihn anzusprechen, weil er um bes Namens Christi willen, wie ihr melbet, viel hat erlitten, und sein Leben gerne in Christi Fußtapfen eingeführet: so erkenne ich ihn für einen rechten wahren Christen.

160. Aber beg foll er fich nicht schämen, sich selber lernen besser zu erkennen, und im Geiste in der Braut Christi mehr zu lernen; benn Christus sprach: Suchet, so werdet ihr finden! Matth. 7, 7. Die Weisheit hat weder Zahl noch Ende.

11\*

161. Ich fage von mir anbers nichts, als bag ich erft ein UBC-Schuler bin worben, und will herzlich gerne in ber Braut Chrifti vom Geifte Chrifti in meinen Brudern und Gliedern mich

in ihnen und fie in mir fuchen.

162. Ich messe mir noch keine vollkommene Erkenntnis zu; benn was gleich vollkommen ist, das ist nicht meines Verstandes, sondern im Geist Christi in meinen Brüdern offenbar. Ich bin in mir als ein Nichts, auf daß ich in der Erkenntnis, in meinem Bruder, in seinem Geiste, Etwas erfunden und erkannt werde, und daß Gott in Christo in uns sei Alles, beides, der Verstand und auch das Wollen und Thun.

163. Darum vermahne ich euch, foldes nicht anders als christlich und brüderlich zu verstehen; benn ich bin nicht ein Herreures Geistes und Erkenntnisses, sondern euer Gehülfe im Herrn. Auf daß des Autoris Lauf nicht umsonst sei, und der Name Christi in seinen Gliedern geschändet werde, wie Babel gethan, habe ich diese wenige Erklärung und Erläuterung geschrieben, und in unserer Erkenntniss im Herrn zu ergöhen. Was Mehreres ist, ist im Buche vom dreifachen Leben, und in den drei Büchern von der Menschwerdung Christi zu sinden. Und thue euch fämmtlich in die Liebe Jesu Christi empfehlen.

Gegeben am Sonntage Quasimodogeniti, Unno 1621.

Desir Security Std Company of the Publishers of Std Company

#### Anti-Stiefelius II.

Dber :

## Vom Frrthum der Sekten Esaiä Stiefel's und Ezechiel Meth's,

betreffend die Vollkommenheit des Menschen.

Das ift:

Eine gründliche Antwort auf Csaiä Stiefel's und Ezechiel Meth's Auslegung über vier unterschiedliche Texte der heiligen Schrift.

Gefchrieben im Jahr 1622, geenbigt ben 6. Upril.

#### Vorrede des Autoris.

Gunftiger, ber Wahrheit liebhabender Lefer! Es ift mir unlängst ein Tractätlein' von guten Freunden zugeschicket worden, etlicher Punkte halber, welche Einer erkläret und seinem Bedunten nach genugsam ausgeführet hat; bin hierum von benselben belanget worden, meine Erkenntnis und Verstand über dieselben

Punkte und Erklarung auch zu geben.

Weil ich benn vermerket, daß in selbiger Erklarung etliche irrige Meinungen, der h. Schrift und wahrem Berstand zuwider, mitlausen, welche den Leser sehr nachdenklich und ihn fast irre machen: als habe ich wollen die Arbeit daran wenden, und dies selben in richtigerm Verstande ausstühren; nicht Jemanden zu turbiren oder zu richten, sondern daß derselbe Berstand möge klarer gemacht werden, wegen der Leser, welche das Perlein göttlicher Erstenntnis mit Ernst suchen, daß benselben ihr hungeriges Gemuth in bessere Sicherheit und Ruhe möge eingeführet werben, und

alfo mögen Ursach bekommen, bas Perlein gottlicher Erkenntniß mit größerem Ernst zu suchen, und sich bamit zu ergößen, bis wir beffen vollkommene Genießung in jenem Leben nach biefer Hutte

erlangen mögen.

Uls will ich biefelben Punkta, neben ber Meinung beffen, ber sie erklaret hat, vor mich nehmen, und kurzlich nur summarisch ben Berstand ber Punkte, dann auch den Berstand des Erklarers übersehen, ben wahren Grund anzeigen, und in einen runden aus-führlichen Berstand führen, und dem Leser gottlicher Erkenntnif sein Bedenken hierinnen auch laffen.

Was in dieser Streitschrift mit größeren Buchtaben gebruckt ist, sind bet Titel und Inhalt bes Tractatleins, welches allem Bermuthen nach Ezechiel Meth geschrieben hat, das jedoch deshalb dem Esiacs Stiefel zugeschrieben wird, weil in der Abschrift desselben, welche dem Isobo Bohme bei der Widerlegung vorlag, der Name Stiefel's, des Ansführers Ez. Meth's, unterschrieben stand.

#### Grundlicher Gegenbericht

wiber das Tractatlein von zweien Sprüchen; darinnen der dreieinige, hochgelobte Sohn und Wort Gottes, die Fülle der Gottheit, von Ewigkeit geboren, der allerheiligste Same des Weibes vom Anfang der Welt, nach dem Fall Ada und Eva, sowohl das wiedergeborne neugläubige Fleisch und Blut, das Weib im Stückwerk und vollkommenem heiligen Wesen entdeckt und offenbar wird, zu ewiger und unveränderlicher Vereinigung, eine neue Geburt, im Gentro und inwendigem Herzen, in der Liebe der göttlichen Stimme, ein neuer Ansang, Herz, Fleisch und Blut, eine neue gläubige Person an Leib und Seele. Unno 1622. E. S. T. oder Csaias Stiefel.

#### Die Punkte zur Erklärung sind biefe:

#### Sef. 54, 5.

Der bich gemacht hat, ift bein Mann; herr Zebaoth heißt fein Name, und bein Erlofer, ber heis lige in Ifrael, ber aller Welt Gott genennet wirb.

#### 1. Ror. 11, 12.

Wie bas Beib von dem Manne, also kommt auch ber Mann durch's Beib; aber alles von Gott.

1. Ueber biese angezogenen Spruche führet ber Erklarer berfelben seine Meinung mit nachfolgenden Worten und Tituln an
den Sender der Spruche also aus.

#### "Hoe.

Geliebter und Auserwählter in Chrifto Jefu, bem breieini= gen lebendigen Gott, Regierer und herrn himmels und ber Erben, aus bem breinigen, hochgelobten Gott und allerheiligsten Befen der gangen vollkommenen Dreieinigkeit von Ewigkeit ge= boren, und zu feinem Bilbe, in ber Liebe feiner gottlichen Stimme, zu feiner allerheiligsten Wolluft und allerheiligsten Freude und Boblgefallen von und in Ewigkeit gezeuget. Auf eure jungfte und unlangst überschickte Fragen, wie fie nach einander schriftlich erzählet, foll und habe ich bem Begehren nach, mit Gott ber dreieini= gen Beisheit in Chrifto, ja mit berfelben Beisheit Chrifto felbft, ber ewigen allerheiligsten Ullwiffenheit felbft, biefes nachfolgende, jum beiligen breieinigen Lobe Gottes, zu eurer aller heiligen Glaubigen ewigen Seelen Seligkeit, in und aus dem breieinigen Bergen und Munde, mit bem ewigen, fraftigen und lebendigen Borte, in, mit, und aus allen beiligen Gliebern Chrifti, bes hochgelobten Gottes, ant= worten, und im Zeugniß bes Buchstabens an's Tagelicht geben follen und wollen, und wie biefelbe fur's Erfte Melbung thut, und ben Spruch Gen. 1, 27. alfo fest und schriftlich anzeucht:

Gott schuf den Menschen ihm zum Bilbe, erstmals in Abam.

Diefer Spruch ift von und burch eure Person wegen außerlichen Unschauens bes beutschen Tertes (beswegen ihr auch bieffalls in Unwiffenheit nicht zu fehr und hoch zu verdenken feib) unrichtig, und bem gottlichen Sinn gumiber angezogen worden. Sintemal der hebraische, griechische und- lateinische Tert also melbet: "Gott schuf den Menschen in seinem Bilbe." Daraus flar und offenbar erscheinet, baf ber breieinige Gott in Chrifto, seinem erstgebornen Sohne und allerheiligsten Ebenbild feiner unsichtbarlichen Gottheit, vor allen Kreaturen, nicht allein ben Menschen, sondern auch alle himmlische und irbische Kreaturen, ja alles was gemacht ift, Joh. 1. in ihm geschaffen und zu feinem beiligen Lob und Ehre in Chrifto hervorgebracht und gemacht hat. Dannenber eure Auslegung, wie ihr fest, "erft= male in Mam," hierher nicht kann gezogen und gefeht werden; wie benn hierauf euer schriftliches Darbringen, "ja gum Bilbe Gottes schuf er ihn, jum andern Mal in Chrifto," - nicht kann gelten ober Statt haben; fintemal biefes alles vor bem Rall Abam's hergegangen, ba noch ju ber Zeit feiner Biebergeburt in und durch Chriftum erwähnet, und nach Zeugniß ber Schrift von und mit Gott bem geschaffenen Menschen zu wiffen ge= macht worden ift. Es melbet auch der hebraische, griechische und lateinische Tert, baf ber breieinige Bott in Chrifto, seinem

erstgebornen Ebenbilde, vor allen Kreaturen, in dem und durch den er alles gemacht, was gemacht ist, den Menschen nach seinem Bilde, das ist, nach Christo, seinem göttlichen Ebenbilde, geschaffen; und wie Christus aus und mit Gott in der Liebe der Mutter und göttlichen Stimme von Ewigkeit zu seinem Sbenbilde seines ganzen vollkommenen Wesens, vom größten bis zum kleinesten, vom kleinesten bis zum größten, von Ewigkeit geboren: also hat er in der Schöpfung den Menschen zu und nach dem Bilde Christi in Christo sichtbarlich gemacht, und zu seinem Lob und Ehren geschaffen: Daß er hätte sollen durch Christum gehorsam, in der Unschuld beständig, ihm gleich erscheinen und sein. Dieses ist, nach eurer schriftlichen Meinung, nicht zum andernmal in Christo, sondern zum erstenmal in der Schöpfung des Menschen geschehen und offendar worden."

2. Nun folget meine Antwort über diese obbemeldete Erflarung, und hernach meine Erklarung und Aussuhrung. In der h. Schrift sindet man an keinem Ort, daß ein Mensch in ganzer vollkommener Kraft, Gewalt, Allmacht und Allwissenheit sei einhergegangen, und dasselbe jum kreaturlichen Sigenthum gehabt.

3. Denn foldes auch nicht von ber Perfon Chrifti, als er in biefer Welt sichtbarlich bei uns gewandelt hat, nach der von uns angenommenen Menschheit mag gefagt werden, sondern allein nach feiner ewigen Gottheit.

4. Denn seine Seele und Menschheit hat auch zu und in Gott gerufen und gebetet, und am Delberge gesagt, als er iho wollte in sein Leiden geben: Bater! If's möglich, so gehe dieser Kelch von mir! und betete zu Gott, daß er blutigen Schweiß schwiete.

5. Auch wenn er wollte Wunder und Zeichen thun, so bat er seinen Bater um Erhörung, wie bei dem von Todten erweckten Lazaro zu sehen. Darzu stehet auch geschrieben: Gott will seine Ehre keinem Andern geben. Es. 42, 8. Item: Ich bin allein dein Herr und Gott. Erod. 20, 2. Item: Gott ist ein einiger Gott und keiner mehr. Deut. 6, 4.

- 6. Laufet berowegen sein Titel und Eingang an die Person, beren er die Erklärung gestellet, bald ganz irrig. Er will in der vollkommenen Kraft der Allwissenheit in und aus der heiligen Dreisfaltigkeit antworten, und sehet sich Gott in allem Wesen gleich, und stellet sich dar, als wäre er Gott selber, will in Christo mit seinem ganzen menschlichen Wesen, von außen und innen, in allen seinen Heiligen das Wissen und alles sein, welches keine Kreatur wissen noch ihnn oder sein kann, als nur der Geist Gottes allein, welcher in jedem Menschen das Wissen ausbläset, einem Jeden das Seine zutheilet nach seinen Gaben, wie er will, nicht wie die Kreatur will.
  - 7. Diefer aber fagt, er wolle aus Chrifto, aus feiner ewigen

Meisheit, aus bem herzen und Munbe Gottes, aus ber h. Dreizeinigkeit antworten. Und ob er beffen einen gottlichen Befehl hatte, baran man boch fehr zweifelt, und gleich in englischer Botsschaft zu und kame, wurde er doch nicht aus dem offenbarlichen Hall und Schall ber h. Dreifaltigkeit, aus Christi selbständiger Person, zu und reden, sondern aus seiner Areatur in göttlicher Kraft, durch kreaturliche und menschliche Eigenschaft, auf Urt, wie alle Menschen von der Welt her geredet haben.

- 8. Und ob man wohl kann mit der Wahrheit sagen, daß Gottes Geist durch menschlichen Hall rede; doch soll der Mensch Gott die Ehre geben, und nicht ihm selber zuschreiben; denn es stehet geschrieben: Gott will seine Ehre keinem Undern geben. Er hat sie seinem Sohn Jesu Christo gegeben, welchem er allein den h. Geist im ewigen Wort ohne Maß gegeben hat, und Keinem mehr, davon Christus Matth. 28, 18. sagt: Mir ist alle Gewalt gegeben worden 2c.
- 9. Welches kein anderer Mensch, weil er in dieser Welt lebt, von seiner kreaturlichen Menschheit sagen darf, daß er alle Gewalt im Himmel und auf Erden habe, als nur dieser Zesus, welches Ausgang von Ewigkeit her je gewesen ift.
- 10. Auch fagte biefer Jesus Chriftus, als er von uns scheiben wollte: so alsbann Jemand wurde kommen und sagen, er sei Christus, sollen wir's nicht glauben; und weiffagete uns, daß viel falsche Christi und Propheten nach ihm erstehen wurden, vor benen wir uns hüten sollen.
- 11. Ift uns berowegen bieses ganz verdächtig, baß bieser Mensch aus ihm selber aus dem Herzen und Mund der h. Dreis faltigkeit reden will: denn die Kreatur soll sich vor Gott demuthisgen, und mit nichten sagen, sie sei Gott selber, sondern ein gesschaffen Werk und Bild seiner Gleichheit, mit dem Gott thue, was er wolle.
- 12. Ferner rebet er von bes Menfchen Urftand und Schopfung alfo munberlich, bas er in heiliger Schrift, auch im Licht ber Natur, nicht erweifen kann, und gehoret gar viel eine andere Erklarung bagu.
- 13. Ja, er rebet auch von Chrifto so feltsam, baß es in Summa keine genugsam verständliche Erklärung scheinet zu sein. Er saget, Christus sei von Ewigkeit das Ebenbild Gottes in der gottelichen Mutter seiner Liebe aus der Stimme der h. Dreifaltigkeit geboren, und macht also ein Sonderliches zwischen dem Erstgebornen vor allen Kreaturen und der h. Dreifaltigkeit, und will ihn boch auch in der h. Dreifaltigkeit wohnend haben.
- 14. Machet also ganz munderlich vier Personen (wie sich's lagt ansehen) in ber Gottheit, als ob ihr die h. Dreifaltigkeit habe von Ewigkeit in sich noch ein Gleichniß und Bildniß geboren, in

welcher Geburt er auch will ben menschlichen Urftand von Ewig-

15. Brauet also wunderlich eins ins andre, daß man also nicht genug verstehen kann, was Gott und Kreatur ist; saget, er habe alle himmlische und irdische Kreaturen in demselben erstgebornen Sohn Gottes geschaffen, und der Sohn sei aus dem größten Wesen bis aus's kleineste von Ewigkeit aus Gott geboren, verstehet damit, aus der h. Dreifaltigkeit; und machet alles in einander, als ein wirrendes Rad, daß man also nicht verstehen kann, woraus der kreaturliche Urstand sei, weil er's ohne Unterscheid alles in Christo beschleußt, und den Namen Christi von Ewigkeit hersetzt, und saget, Gott habe alles in Christo hervorgebracht; so musse er auch alle bose, giftige Würme und Thiere in Christo haben hervorgebracht, sowohl die Finsterniß und höllische Quaal, und alles, was in solcher Eigenschaft lebet.

### Von Christo.

16. Johannes saget im 1. Kap. 1—4.: Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war das Wort; dasselbe war im Ansang bei Gott, durch dasselbe hat er alle Dinge gemacht, was gemacht ist; und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes sagt: Gott war das Wort, und in ihm war das Leben der Menschen. Er saget nicht: Im Ausang war Christus, sondern das Wort! Dasselbe Wort ward in der Jungsrau Marien Mensch, das war Christus, der den Zorn seines ewigen Vaters in menschlicher Eigenschaft durch den Christum und Schlangentreter löschete, und dem Teufel sein Raubschloß in menschlicher Eigenschaft zerstörete.

17. Da ber Engel Gabriel zu Maria kam und ihr bie Botschaft brachte, daß sie sollte schwanger werden und einen Sohn gebaren, deß Namen sie sollte Je sus heißen, dessen Ausgang von Ewigkeit sei, dem Gott der Herr werde den Stuhl seines Batces David's geben: Da sagte er nicht, deß Namen sollst du Je sus Christus heißen, sondern nur Je sus, dessen Unfang und Uus-

gang von Ewigkeit ift.

18. Aber ber Name Christus urständet in dem Jesus, als er den Stuhl seines Baters David's besaß, und der Schlange den Kopf zertrat, und sein himmlisches Blut in des Baters Jorn vergoß, und denselben in menschlicher Eigenschaft mit gottlicher Liebe löschete. Allda empfing er den Namen Christus, als ein Heilmacher des Schadens, oder Gesalbter Gottes, ein Durchbrecher des Todes, ein Siegesfürst der Hölle, Todes und Teufels.

19. In dem Chrifto ift teine Kreatur geschaffen oder ge= macht; fondern er ift ber Wiebergeborne ber menschlichen Gigen=

fchaft; er führet das menschliche Leben aus bem Tode, und gebieret das in dem Christo durch den Namen Jesus in gottlicher Kraft

neu und gum Rinde Gottes.

20. Denn Christus ist die Mutter der Wiedergeburt, und nicht der Schöpfer aller Dinge, in dem alle Dinge beschloffen liegen. Der Christus ist Mensch worden, aber der Jesus in dem Christo ist der Schöpfer aller Dinge; der Christus sagte: Mir ist alle Gewalt gegeben 2c. Er sagte nicht: von Ewigkeit.

21. Gott ber Bater hatte bie Gewalt bem Chrifto burch ben Je sum gegeben: benn bem ein Ding gegeben wird, ber hat es nicht von Swigkeit gehabt, noch selber gemacht; ber aber ein Ding felber gemacht hat, bem mag's nicht gegeben werben.

22. Sat Chriftus alle Dinge in ihm felber, verstehet in dem Chrifto, gemacht, und aus sich felber: fo kann's ihm nicht gegeben werden, fondern er hat's von Ewigkeit gehabt, und ist allba kein Geben. Er aber sagte, ihm ware alle Macht von feinem Bater gegeben

worden.

23. So nun biesem Sohne, als bem Christo, die Macht vom Bater gegeben ift, muß man denken, daß die gegebene Macht in des Vaters Willen urständet. Denn was gegeben wird, das ist nicht mit dem Geber von Ewigkeit in gleichem Geben gewesen. Wohl hat sie der theure Name Jesus von Ewigkeit gehabt; denn er hat einen ewigen Urstand in dem ewigen, immerspreckenden Worte: er ist der Name des Erstgebornen vom Vater von Ewigkeit, dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit ist, wie der Engel zu Maria sagte.

24. Welcher Name in bem Wort, bas alle Dinge schuf und alle Dinge erbar, in Maria in Mensch und gottlicher Effenz und Wissen, Fleisch ward, beibes eines himmlischen und menschlichen Fleisches, der zugleich im himmel und auf Erden wohnet; Joh. 3, 13. der in der h. Dreifaltigkeit war von Ewigkeit die andere Person göttlichen Wesens gewesen, und ewig von seinem Bater geboren, wird auch noch in Christo von seinem Vater immer und ewig geboren.

25. Nicht wird der Christus immer geboren, der ist einmal im Menschen geboren worden? Aber das ewige Wort in Christo, wird von Ewigkeit in Ewigkeit immer vom Bater geboren; denn Christus sprach zu Philippo: Glaubest du nicht, daß der Bater in mir ist, und ich im Bater? Denn die Worte, die ich rede, sind nicht mein, sondern des Baters, der in mir wohnet. Joh. 14, 10. Nicht des Christus waren sie, sondern des Baters: als des Baters Hall und ewige Stimme, welche sich hatte in der Menschheit offenbaret.

26. Darum fprach bie Menschheit: Die Worte find nicht mein, 2c.; sondern des Baters Wort, barinne und bamit er bie

Menschheit hat angenommen. Die Menschheit ift ewig unter ber Gottheit in der angenommenen Menschheit.

27. Indem bas Wort Fleisch ward, urftandet ber Name Chriftus, als ein Seligmacher bes Fleisches und ber Seele, und nicht aus menschlicher, fleischlicher Eigenschaft, sonbern aus bem Namen Jefus, im Borte bes Baters aller Befen.

28. Will ich nun von ber b. Dreifaltiakeit reben, fo fage ich nicht, daß die gottliche Liebe ein ausgeboren Wefen fei und eine Mutter Gottes, ober ein Weib Gottes, wie Diefer Autor richtet, als mare ber Erftgeborne, welchen er Chriftum heißet, aus ber Mutter feiner Stimme und Liebe ausgeboren.

29. Das ewige Wort, oder der Erstgeborne aus dem Bater von Emigkeit, ift felber bas Gebaren ber Liebe; benn von

ibm und vom Bater gehet ber b. Beift aus.

- 30. Die ewige Beisheit ift bas ausgeborene ober bas ausgefprochene Wefen, ale ein Spiegel und Bierheit ber b. Dreifaltigfeit, in welcher die Rraft, Karben und Tugenden der Gottheit offenbar werden, und in welcher ber Beift Gottes alle Dinge von Emigkeit gefeben bat, beibes nach des Baters Eigenschaft, in welcher er, Gott, Bater, fich einen gornigen, eiferigen Gott und ein verzehrend Teuer nennet: In welcher Eigenschaft erboren ift die Finfternig und Quaal ber Pein, fowohl die Natur und alle Beifter, und alles, mas im Schwefel und Mercurio lebet, beibes nach ben ewigen Geiftern und nach ber Beit Geiftern: Und bann nach feiner Liebe und ewigen Lichtseigenschaft; nach welcher Gigenschaft ber Rame Gott, ale bas Gute von Ewigkeit urftanbet; in welcher ber Rame Jefus vom ewigen Licht, ale vom Schopfer ber Demuth, ober bes Bohl= wollens in fich felber urftandet, wie die Sanftmuth des Lichtes in bem Keuer urftandet und einen andern Willen anderer Quaal fuhret als bas Feuer, nach welchem fich Gott barmbergig und gutig nennet.
- Go ift ber Name Je sus ber erfte ewige Urftanb gu 31. Gottes Barmherzigkeit. Darum fagte St. Paulus Eph. 1, 4. Wir sind in Chrifto Jesu zuvor versehen worden, ehe der Welt Grund gelegt war. Denn in bes Baters Born mard ber Fall erfannt; und im Ramen Jefus in feiner Liebe mard ber Chriftus, ate ein Erlofer bes Borne erkannt.

32. Denn Gott find alle feine Werke von Ewigkeit bewußt gewesen, beibes bas Gute und Bofe; bas Bofe ift in seinem Born

erkannt worden, und das Gute in feiner Liebe.

33. Derfelbe ewige Gott in Dreifaltigkeit, hat alle Dinge mit und burch bas ewige Bort, welches fein Mund und Sall feiner Stimme ift, aus fich felber, aus beiben Gigenschaften, aus Born, als aus ber emigen Ratur, und bann aus Liebe, als ein Seil ber Natur, in Wefen geschaffen.

34. Verstehet! Gott in ber Dreiheit ift ein Geift und kein Wefen; aber im Worte seines Salls hat er sich in seiner Begierbe in Wesen eingeführet; seine Begierbe ift das Fint, welches im

Verbo Domini urftandet, als eine ewige Begierbe.

35. Gott in sich felber ist die ewige Luft der Freiheit, von allem Wesen frei. Aber mit seiner Begierde aus der Luft, als aus des ewigen Feuers Eigenschaft, hat er alle Geister geschaffen, als da sind Engel und Seelen der Menschen. In welcher Feuerseigenschaft das Centrum des Lichtes in allen Engeln, mit dem Feuer bes Jorns in gleicher Wage stehet.

36. Denn als fich Gott einmal zur Schopfung bewegte, ba bewegte er fich nach alle bem, was er felber in Allem ift, vornehmstich nach ber' ewigen Beisheit, in welcher bie Forma ber Schopfung von Ewigkeit in Feuers und Lichtsglang, im Geifte Gottes, nach

Liebe und Born, nach Finfterniß und Licht erfeben mard.

37. Die Schöpfung ist anders nichts, als ein Aushauchen ober Aussprechen seines Wesens. Was Gott in der Natur des Feuers und dann in der ewigen Freiheit von aller Quaal ist; das hat die freie Lust in eine Begierde eingeführet, und impresset in ein wallendes Wesen.

38. Die Begierbe, als bas Fiat aller Wefen, urständet in bem, baß sich ber unwandelbare Gott, als ber Ungrund, einst in ber ewigen Luft beweget hat: allba benn bie Zeit angefangen.

39. Alle Engel und Kreaturen, so zum ewigen Leben geschaffen sind, die sind allesammt in dem Aushauchen des Vaters
durch's Wort in der Begierde, als in der Bewegnis im Fiat, ergriffen, und in ein Modell der ewigen Lust, wie der ewige Geist
in der Weisheit solches in seinen Wundern ergriffen hat, in ein Bild der Lust geschaffen worden; und ist in allen die Möglichkeit
zu Gutem und Bösen geblieben, vermöge der ganzen göttlichen Eigenschaft nach Licht und Finsternis.

40. Und ist uns aber nicht also zu benken, bag ein Geist ober Engel bas Aushauchen ber ewigen Geburt der h. Dreifaltige keit in ber gottlichen Stimme selber sei; sondern er ist bas ausgesprochene Wort, als ein Modell und Bild bes sprechenden Worts, ein zugerichtet Instrument bes Geistes Gottes, durch welches ber Geist Gottes, als durch sein zubereitetes Werkzeug, spielet und hallet.

41. Sofern das Werkzeug in seiner zugerichteten Ordnung bleibet inne stehen, als mit der Begierde des Fiat, welches in allen Engeln, als ein Eigenthum des Engels, inne stehet, damit sich der Wille des Engels mag in dem Guten, als in Gottes Liebe oder Zorn, erheben, und in dessen Figur und Klang einführen. Denn der Schall des Wortes ist aus des Vaters Liebe und Zorn ausgehauchet, und in ein Bild im Verbo Fiat eingeführet worden.

42. Uts benn zu sehen ist, wie sich etliche Fürstenengel in die Liebe mit der Begierde einergeben; und etliche, als Lucifer, in Born, als in die Begierde des Fiat, und einen Willen in der Begierde des Sorns geschöpft, in Feuersmacht, nach des Baters Borns eigenschaft zu herrschen und zu leben, und also über alle Fürstensthümer der Engel, über die Liebe zu herrschen in grimmiger Feuersmacht davon ihm seine Verstoffung vom Verbo Fiat in die Finsterniß Gottes Jorns erfolgte.

43. Konnen alfo von ber Schopfung aller Wefen nicht fagen, daß fich bas ewige Wefen ber Dreizahl habe alfo in ein Bild ber Engel formiret; sondern in der ewigen Begierde, welche sich in der Lust der Gottheit hat geurständet, durch die Bewegung bes Baters aller Wesen, als eine ewige Natur und eine Offen-

barung ber emigen verborgenen Ratur.

44. In derfelbigen ewigen, unanfänglichen Natur, als in der allwefenden Wirkung des großen Mysterii, haben die Engel und Seelen der Menschen ihren Urstand empfangen, in dem ewigen ausgesprochenen Worte, in der ewigen Weisheit Gottes, nach Liebe und Zorn.

45. Denn fo sie allein in der h. Stimme Gottes, als in der einigen Liebe, hatten geurständet: so hatten sie keinen Willen zum Zorn konnen in sich schöpfen; oder so der Liebewille Gottes im Engel ware gefallen, so gabe es den Verstand, daß Gott in der Kreatur ware gefallen und zu einem Teufel worden, welches ab scheul ich ist zu reden.

46. Kein kreaturlicher Geist mag ohne die Feuerwelt in Areatur bestehen. Denn, es ware auch Gottes Liebe nicht, so nicht sein Jorn ober die Feuerwele in ihm ware: Der Jorn ober bas Feuer Gottes ist eine Ursache des Lichtes und der Kraft, Statke

und Allmacht.

47. Aber in ber Liebe erstirbt das Feuer und transmutiret sich in die Freudenreich, benn an dem Ende urständet der Tod, welches als ein Sterben im Feuer ist, aus welchem Sterben das Licht, als eine andere Quaal, urständet, als eine Begierbe der Liebe, welche Gottes Barmherzigkeit genannt wird oder das gottliche Freudenreich. Das Leben der Heiligkeit ohne Quaal gehet vom Sterben im Feuer aus als ein Glanz der Majestät, ein Glanz der Freiheit.

48. Dieses Sterben verachtete Lucifer, wollte im Feuersregiment, in der Selbstheit, leben und regieren. Ulso ward er auch aus bem Feuer zuruck ausgetrieben in die Wurzel zum Feuer,

als in die Finsterniß.

49. Ein jeder Engel und Seele, die in Gottes Licht und Rraft leben will, muß der Selbstheit des Feuerregiments in der Begierde ersterben, und fich mit dem Eigenthum in Gottes Willen, als in gottlichem Hall gang einlassen, dem eigenen Willen im Feuer

ersterben und aber im Licht der Liebe, in der Gelassenheit in Gottes Hall oder Wort ausgrunen, als eine Frucht der Liebe Gottes, auf das Gottes Willengeist sein Leben regiere und führe, und das die heilige Tinctur vom Feuer und Lichte der Glanz seines Lebenssscheins sei, daraus wieder gottlicher Wille und Begierde urstände, auf das dasselbe Leben könne in der Kraft und Tugend der Weischeit Gottes leben, sich darinne schauen und gottlichen Willen darin schöpfen, welche Weisheit der Engel Speise ist, daraus sie ihrem Schöpfer ewig Lob gebären, auf das Gottes Freudenspiel in der englischen Stimme sei, als ein Instrument des Geistes Gottes, als in der Harmonia göttlicher Freudenreich gerichtet.

50. Denn ein jeder Furstenengel trägt ben Namen bes großen Gottes, ein Jeber nach seiner Eigenschaft, als ein sonderliches Instrument, in dem Lobe Gottes in gottlichem Halle an-

gerichtet.

51. Ingleichem ist uns von der Schöpfung himmels und der Erde auch nicht zu gedenken, daß der himmel und die Welt mit ihrem Wesen sind aus Gottes heiliger Stimme oder Wort geschaffen worden, sondern in der Stimme und durch das Wort: nicht aus dem Halle göttlicher Eigenschaft, sondern im Verdo Fiat, als in der Impression des ewigen Mysterii der ewigen Feuers und Lichtsbegierde, und in ein Wesen gegangen, nach des Feuers und der Finsterniß Eigenschaft, sowohl nach der Lichtsbegierde, als nach der freien Lust Eigenschaft, als eine Offenbarung Boses und Gutes, der Freuden, auch der Pein und Quaal: wie es alles unleugbar vor Augen ist, und uns mit der ganzen Kreation überzeuget: da man erkennet, wie in allen Dingen Gutes und Böses ist, um welches willen das jüngste Gericht von Gott, als ein Scheibetag, bestimmet ist, da alles soll wieder in seinen Ansang eingehen.

52. Diese sichtbare Welt ist eine Gleichniß des ewigen Mysterii, daraus Freud' und Leid, Licht und Finsterniß urstandet, burch welches ewiges Mysterium sich der Geist der Dreis 3ahl in Oreis

faltigkeit offenbaret, und in drei Principia einführet.

53. Nämlich 1) in die finstere, kalte und Feuerwelt als in Abgrund des Mysterii: und dann zum 2) in die göttliche Lichtwelt der Freudenveich; 3) mit einem Gleichniß der finstern Feuer- und Lichtwelt, als mit dieser äußern sichtbaren und elementischen Welt, in welcher er der ewigen Welt Fürbild gebieret, in Bosem und Gutem, wie an allen Kreaturen dieser Welt, auch an Sternen, Elementen, Kräutern und Bäumen zu sehen ist, wie alles ein Constrarium wider einander ist, und doch die Geburt alles Lebens in solchem Contrario stehet. Ein jedes Leben stehet in Bos und Gut, als im Gift und Dele, aus welchem das Leben im Feuer brennet oder scheinet, welches alles ein Gleichniß der ewigen Geburt des Mysterii aller Wesen ist.

54. Huch siehet man bas Gleichnif ber b. Dreifaltigkeit an allem Leben, ale bas Feuerlicht und ausgehende Luft vom Feuer und Lichte; und foll ber Menfch, ale bas Bild Gottes, nicht ein folch Ralb fein, der feines Baters Saus nicht wollte lernen fennen und verstehen; ja wohl bargu verbieten, wie diefer Autor in feiner Erklarung thut, welchem Gott wolle eine beffere Erkenntnig geben, wie mein bergliches Bunfchen ift.

55. Unlangend bes Menschen Urftand, faget uns Mofes, Gott habe gesprochen: Lagt und Menschen machen, ein Bild nach uns, das da herrsche über Alles, bas auf Erden ift, zc. Und fpricht weiter: Gott fcuf ben Menfchen in feinem Bilbe, ja gum

Bilde Gottes fchuf er ihn.

56. Diefes ift nun gar recht geredet. Uber ber Erflarer ift allhie ein Berkehrer, und verftehet's nicht; ba er boch will aus ber Stimme ber h. Dreifaltigkeit geredet haben, und fein Ding fur gang gottlich, ohne Mangel ausgiebt; aber noch ju biefer Beit die gottliche Stimme nicht gehoret, noch im Sall erkannt bat, fondern nur die Stimme bes ausgesprochenen Borts, in Bofe und But, in feiner eigenen Bernunft und Gelbftheit.

57. St. Paulus faget: Eph. 1, 4.: Der Mensch ift in Chrifto Sefu verfehen worden, ehe ber Welt Grund geleget ward. In Diefem liegt ber Kern. Bor ben Zeiten der Welt ift bas Modell Des Menfchen in ber emigen Beisheit als im Mushauchen bes Mortes, vom Feuer und Lichte, als eine Form in gottlicher Beisheit erkannt worden, aber in feinem Beschopf ober Bilbe gestan= ben, sondern auf magische Urt, wie Einem im Traum ein Bilb erscheinet, welches ohne Wefen ift: also ift die Erscheinung im allgemeinen, ausgehauchten ober ausgesprochenen Befen, im Geifte Gottes, ber alle Dinge nach jedes Gigenschaft erkannt bat, als nach bem Borne ber feurischen Gigenschaft in ber Finsterniß, und im Lichte in ber Liebe.

58. Denn ber Blick bes Geschopfes ift aus bem großen Mufterio in ber Beisheit in Bofem und Gutem, nach beiber Begierben Eigenschaft, ale ein emiges Contrarium gefehen worben: ber Born, ale bie finftere Welt, hat in ihrer Begierbe bas Bilb oder Gleichniß Gottes gefehen, und auch die Liebe in ihrer freien Luftbegierde; nicht baß fich bie Eigenschaft ber Liebe in Born ver= teuffe und in Born ichaue; fondern eine jede Eigenschaft in sich felber.

59. Allba hat ber Geift Gottes, welcher aus des Baters Keuer und Licht ewig ausgehet, ben Fall im Born Gottes erkannt, bag, wann biefes Bild ber Figur Gottes wurde in ein lebhaft Befen geschaffen werden, es auch wurde vom Grimm gezogen merben, und feine Berrlichkeit verlieren.

Allhier an biefem Orte hat fich ber Chriftus in bem

Mamen Jesus, als ein Willen zum Christus, gegen die Gleiche niß Gottes gestellet und den Willen darein gegeben, aus dem Jesu in der geschaffenen Weisheit, ein Christus oder Heilmacher zu werden; und in diesem Willen ist die Gleichniß Gottes der Mensch in der Zeit, als am sechsten Tage der Schöpfung, in ein Bild aus der Massa oder Auszug aller Geschöpfe dieser Welt Wesen, sowohl aus der himmlischen Wesen geschaffen; aus dem ausgehauchen oder gesprochenen Wesen des ewigen Worts, und im Verbo Fiat nach der Gleichniß des ewigen Mysterii und der ewigen Gesturt der h. Dreifaltigkeit in ein Vilb formiret worden.

61. In welches Gott ber Bater burch's Wort ober gottlichen Hall mit seinem Geiste ben Geist bes Lebens aus allen breien Principien, als aus ber Feuers, Lichts und außern Welt, einges

führet hat.

62. Zum Ersten, als ben Feuergeist bes ersten Principit aus ber Ewigkeit, aus des Vaters Eigenschaft, welcher die wahrhafte Seele ist; und zum Andern, den Lichtsquall und Geist aus der Stimme der Liebe, welches das edle Vild der Gottheit ist, ein jedes in seinem Principio instehend und seine Welt beherrschend. Dann zum Dritten, den Luftgeist zugleich in seine Nase von außen einzeblasen; also daß der Mensch ein lebendiger Geist aller drei Prinzipien nach Gottes Gleichniß sei, gleichwie Gott alles in allem selber ist, aber mit der wahren Gottheit, als mit dem Guten von nichts ergriffen und erkannt wird, als nur von seiner Gleichheit, was aus dem Guten erboren ist, und barinne stehet.

63. Nun verstehet mich recht! Gleichwie Gott in seinem Lichte in der heiligen Lichtwelt durch alles leuchtet, alles tingiret und von feurischer Eigenschaft in die Kraft der Freudenreich einführet, und mit derselben Kraft auch durch die äußere Welt durch Alles dringet, und Allem Kraft und Leben giedet, und das Wesen, in welchem Gott wirket, doch nicht Gott genannt wird, dennoch auch eine eigene Wirkung vom ausgehauchten Mysterio in sich hat, in welchem das wachsende Leben stehet, als der sulphurische und mercurialische Sud, welcher im Salz der Kraft körperlich wird, als im eigenen Piat, oder Gebären, gleich einer Impression nach des ewigen geistlichen Mösterit Eigenschaft, als eine Offenbarung desselben:

64. Also ift auch die Gleichnis Gottes der Mensch in feinem Innestehen gewesen, und von Gott also aus dem Wesen aller Wesen, in ein Bild nach dem Wesen aller Wesen geschaffen worden; und eben in seinem, verstehet in des Menschen Bilde, das von Ewigkeit in der Weisheit, als im Glaste des ausgehauchten Scheins göttlicher Offenbarung ist erkannt worden, auf Art wie der Geist Gottes alle Dinge in seiner Weisheit von Ewigkeit gezischen bat.

65. Diefes Bilb ift nicht ein Befen gewest, fonbern ein

Wille zum Wefen, welcher mit feiner Mutzel und Urftanb in bem Namen Jesu, als in ber Demuth Gottes, ba er fich aus bem Feuer ins Licht, als in bas Gute, eingeführet, ist gestanden.

66. Und an diesem Orte, wiewohl es kein Ort ist, da das sanfte Liebe-Wollen, aus des Vaters Feuerseigenschaft im Lichte der Freudenreich ausgehet, und ein eigen Centrum des Willens und Begierde in sich fasset und schleußt, urständet von Ewigkeit der Name des Sohns Gottes, als der Erstgeborne vom Vater von Ewigkeit, vor allen Kreaturen, weil er des Vaters Herz und Liebe wird genannt; und aus dieser Liebe gehet der h. Geist vom Vater und Sohne aus, und ist des Vaters Liebessamme.

67. Also verstehet uns: In demselben Willen, der aus dem heiligen Namen Jehova oder Jesus, aus dem sprechenden, ewigen Worte des Vaters ist in die Weisheit Gottes ausgehauchet, oder gesprochen worden, als ein Glanz der Erkenntniß, oder Fürstellen des Geistes, gleich einem Spiegel, ist der Mensch in ein Vild aus himmlischem und irdischem elementischen Wesen geschaffen worden, aus der Ewiskeit ausgehauchtem Wesen, und aus der Zeit Wesen in einander innestehend, wie die Ewiskeit in der Zeit inne stehet, und keines das andre ist, doch auch nicht getrennt, als nur durch ein Principium geschieden.

68. Der Ewigkeit Wefen ist das reine Element, in welchem das wachsende Leben ein Paradies ist; und der Zeit Wefen sind die vier Elementa, in welchen das Gestirn einen Sud und Leben, als ein irdisch, tödtlich Paradies macht; denn der irdische Sud hat feinen Urstand im Mysterio, da sich des Feuers und Lichts Eigen-

Schaft in zwei Principia, ein jedes in sich felber, scheibet.

69. Darum ist er bos und gut, aus Gottes Liebe und Zorn ausgehaucht; und dieselbe ausgehauchte Eigenschaft hat Gott im Anfang der Zeit bewegt, und in eine Begierde eingeführet, die hat also Erde und Steine in der Begierde der Impression geboren, nach der sinstern Feuer- und Lichtwelt Eigenschaft; und Sulphur, Mercurius und Sal sind derselben Begierde Eigenschaften gewesen, derowegen dieselben Eigenschaften das Leben in allem elementischen Wesen sind.

70. Und verstehet uns recht! In biefen Eigenschaften haben wir in allen Dingen ihr Del, bas ift bie Gleichnis des himmlischen Lichts Besens Eigenschaft von dem Guten.

71. Aus diesem Wesen ist der außere Leib aus dem britten Principio im Berbo Fiat ergriffen worden; und im andern Principio in der englischen Welt ist das reine Element im paradiesischen Sulphure, Mercurio und Sale der Kraft ergriffen worden.

72. Das war nun der Leib, den Gott schuf in ein Bild und Gleichnis, verstehe in des Menschen Bild, das Gott von Ewigkeit in feinem ausgehauchten Glast ber Weisheit im Spiegel

gesehen hat; in welchem Spiegel er das Wesen aus zweien Prinzipien im Verbo Flat impresset und in ein Bild geschaffen, und den ausgehauchten Hall oder Stimme seines Worts aus allen dreien Principien zu einer Seele und Geiste, zum Leben, Verstand und Regiment eingesühret oder geblasen aus dem Hall seines Mundes, als einen Feuerz, Lichtz und Luftgeist, beides aus der Ewigkeit und Zeit: das war das Vild Gottes.

## Bon feinem Regiment.

73. Gleichwie das Licht das Regiment in allem Leben iff, und daffelbe Lebenslicht aus dem Dele des Sulphuris, Mercurii und Salis der Kräfte brennet und scheint, welches kein Verständiger leugnen wird: also brannte im innern Menschen, welcher aus dem andern Principio, als aus dem reinen Clement, war geschaffen, der reine paradiesische Sulphur und Mercurius und in demselben reinen, ganz ohne Makel Feuerbrennen oder Leben schien Gottes wahres Licht.

74. Denn der Name Jefus hatte fich mit in das Bild ber Ewigkeit, als ein zukunftiger Chriftus, eingeleibt, der dem Mensichen wollte ein Heiland werden, und ihn aus dem Sterben bes Borns wieder im reinen Sulphur gottlicher und paradiesischer Kraft

neu gebaren.

75. Verstehet dieses recht! Das reine Element im h. Sulphurdurchdrang den außern Menschen und nahm die vier Elementa in seine Gewalt: Hige und Kälte waren im Fleisch nicht offenbar, sie waren wohl im Sulphure, Mercurio und Sale des Leibes; aber weil Gottes Licht darein schien, waren sie in gleicher Concordanz, daß keines mochte vor dem andern offenbar werden.

76. Denn alle Begierben im Mercurio, als im kalten und hitigen Feuerrade, stunden im Lichte, und waren ganz durchleuchtet; und ihre Begierde war ein Paradies der Freudenreich: keine Feindschaft der Natur war in ihnen offenbat. Gleichwie Gott der Vater ein grimmiger, eiferiger Gott und verzehrend Feuer genannt wird, und in diesen Eigenschaften auch ist; aber in seinem Lichte, in der Liebebegierde, als in seinem Erstgebornen von Ewigkeit, welcher

fein Liebesherz ift, wird beren feines offenbar.

77. Nach biesem Herzen nennet er sich Gott: benn er ist in biesem das Gute; und nach dem Feuer nennet er sich Jorn; und nach der Begierde zum Feuerleben (als zur Offenbarung der Gebärung, da sich die freie Lust aus dem Nichts in Etwas einstühret, als in eine Impression der Begierde) macht er die Natur und sinstere Welt, aus welchen Eigenschaften Sulphur, Mercurius und Sal entstehen: wie in unserm Buch von der Signatur, vom Urstand und Bezeichnung aller Wesen, nach der

121

Lange hoche und wohlverständig ausgeführet worden; dabin, mehrers Berstandes halber, der Lefer gewiesen wird, und will ich allhie in der Rurze bleiben.

# Von des Menschen Fall.

78. Der Willengeist der Seele aus des Feuers Eigenschaft hat sich in die irdische Begierde (da Böses und Gutes im Gentro der Berborgenheit, unter der paradiesischen Quall unter einander waren, aber in gleicher Concordanz) erhoben, und in eine Begierde des Bosen und Guten, dasselbe in ihm zu offenbaren, eingesühret, dazu ihm der Teufel Ursache gegeben hat, welcher seine Begierde oder Imagination in das bose Theil, als in den grimmigen seurigen Mercurium in seine Eigenschaft, darin das Gistz und Jornsteben stehet, eingesühret, davon das Gistleben anhub, nach der Gleichheit seiner Eigenschaften zu hungern; allda kam das Gestot Gottes, und sprach zur Seele: Is nicht vom Baum des Gewächses des Erkenntnisses Gutes und Boses, oder du stirbest des göttlichen heiligen Lebens im reinen Sulphur und Element des Wesens! Welches Tages du wirst davon essen, wirst du des Todes sterben.

79. Denn in dem giftigen Mercurio nach bes Baters Bornseigenschaft war das sterbende Leben, welches zuvor nicht offenbar
war, aber burch bes Teufels Imagination geruget, und in Begierde

ber Gleichheit eingeführet mard.

80. Alfo wiffet, und ist mahr, als wir hoch erkannt haben, baß ber Bersuchbaum burch biese Gewalt bes Hungers nach ber Erkenntniß, Boses und Gutes zu wiffen, gewachsen ist: ba man boch nicht sagen kann, daß er ein ander Gewachs sei gewesen, als bie andern, allein die irdische Quall in Bosen und Gutem war in ihm offenbar.

81. In den andern Baumen und Gewachsen brang ber heis lige paradiefische Mercurius durch alle, und waren die Eigenschaften in gleicher Concordang, und bas Bose von Sige und Kalte nicht

offenbar.

82. In diesem Baum aber waren die Eigenschaften von hise und Kalte im giftigen, irdischen Mercurio offenbar, welches der Hunger der Seele ursachte; denn die Seele war ein Funke aus der großen Allmacht Gottes, davon und Christus gesaget: so die wieder im Glauben aus Gott geboren wurde, so mochte sie wieder zum Berge sagen: hebe dich und stutze dich ind Meer; so wurde es geschehen. Mark. 11, 23. Wie wollte sie denn nicht, als sie in der starken Macht Gottes stund, mogen die Eigenschaften im Baume hervorbringen, an welchen sich der Teufel in Schlangeneigenschaft angelegt, und die Heva beredet hat, sie wurde klug

werben, so sie von bos und gut affe; welches nachfolgend wird erklaret werden in der Frage, wie das Weib vom Mann und der Mann vom Weibe kommt?

83. Und ist uns mit dem Fall anders nichts zu verstehen, als daß sich die irdische Eigenschaft, die zuvor im Paradies gleich wie verschlungen stund, mit der Seele Begierbe hat offenbaret, bavon Sitze, Kälte und das Giftleben aller Widerwartigkeit das Regiment im Leibe bekam, und das schone Himmels- und Paradies- bild verblich.

84. Denn die Seele als ein Feuerleben, aus Gottes des Baters Eigenschaft erdoren, ging vom Element des Paradieses aus, in die vier Element; da verlor der paradiesische Sulphur im h. Etement sein Leben und verblich das Wesen: das war ein Sterben des Paradieses: die Seele starb an Gottes Licht, und ging in ihre Selbheit in das Eigenthum ein; sie wollte ein eigener Herr sein, und Gutes-und Boses wissen, und in diesen beiden leben; sie starb an Gott, und wachte auf der irdischen Welt und lebte dem Willen des Teusels, als dem strengen Jorn Gottes, in eitel Angst, Jammer, Mühe und Noth, wie wir arme Evä-Kinder solches an uns sühlen und nun sehen.

85. Den Lefer aber allhier wegen vollkommener Schöpfung bes Menschen zu berichten, und was der Frrthum und nicht genugssamer Berstand des Erklärers der Schöpfung des Menschen an diesem Orte sei, wie oben gemeldet worden: so sage ich auch wie er, daß der Mensch in seinem Bilde, verstehe in Gottes Bilde, ganz vollkommen zum ewigen Leben ins Paradies geschaffen sei. Ich sage auch, zum Bilde Gottes: es ist beides wahr; denn in das ewige Bild, welches nur ein Schein oder Spiegel des Bildes, in dem Namen und der ewigen Geburt Jesu oder Jehova war, ward das Bild der dreien Principien geschaffen und zum Bilde oder Gleichnis nach den drei Welten, als ein Bild Gottes seiner Wesens aller Wesen, aus und in allen Wesen geschaffen.

86. Aber gleichwie Gott über und in allem herrschet, und fein Ding Gott ist: benn in seiner heiligkeit ist er als ein Nichts, und ist doch in allem bas Leben; also sollte bieses Bild im gelaffenen Leben Gottes, als ein Werkzeug Gottes inne stehen, in dem der Geist Gottes thate, was er wollte; er schuf ihn nicht einen

Berrn, fondern einen Rnecht, ein Lautenspiel.

87. Ich kann nicht sagen, aus ber gottlichen Stimme und aus bem Centro bes Bergens Gottes sei ber Mensch geschaffen, wie sich bieser Autor ganz unbillig in die h. Dreifaltigkeit einsehet. Dein, nein, ein Werkzeug ist nicht ber Meister; ber Meister kann nicht einen Werkzeug seines Gleichen machen, Gott kann nicht einen andern Gott seines Gleichen machen. Aus seinem ewigen Mysterio kann er ihm wohl ein Bild nach seines Gleichen zu einem

Freudenspiel machen, wie der Meifter ein Inftrument, welches auch ben Hall führet, wie er will; aber einen solchen Meifter, wie er ift, macht er nicht, als nur aus sich felber.

88. So benn Gott ein Geist ift, und kein Wefen, auch nicht die Natur: so ist der Mensch kein Gott, sondern sein Leben ift aus Gottes Leben ausgehallet; boch verstehet: aus den breien

Principien.

89. Nicht ist das Leben Gott felber, sonft, so es fiele und zum Teufel wurde, wie Lucifer, so wäre aus Gott ein Teufel worden. Das menschliche Leben ist bas ausgesprochene Wort, in welchem das 'sprechende Wort inne wohnet, entweder im Bösen ober Guten, wie das ausgesprochene Wort eine Eigenschaft aus Gottes Harmonia in sich zeucht. Wie ein Volk ist, solch einen Gott hat es auch in sich; und ist doch nur der Einige; aber er offenbaret sich in allem Leben nach des Lebens Begierde, im Guten oder Bösen.

90. So ist der Streit allhie zwischen mir und bemfelben Autor dieses, daß er alles in einander wirft, und keinen rechten Berstand giebt, und sich also fein, als eine Kreatur, in die heilige Dreifaltigkeit einsest, in dem Erstgebornen vor allen Kreaturen. Darum beschleußt er die Schöpfung in dem Christo; aber er irret: er sollte sie in dem Jesu oder Jehova beschließen, in dem ewigen Bort des Baters, wie St. Johannes am 1. Kap. thut.

91. Er foll mir kein Beib ber Gebarerin Gottes machen, barinnen Chriffus von Ewigkeit fei geboren worden; sondern soll aus der Schrift sagen, daß der Bater das Bort gebare, und daß das Bort die Stimme Gottes und die andere Person in der Gotte heit sei; und daß der heilige Geift vom-Bater und Sohn ausgehe.

92. Es heißt nicht wahnen und sich hineinsehen, als eine schone Braut, welche doch voll Sunden und vofer Uffecten stedet; sondern sich vor Gott demuthigen und unterthänig sein, und nicht fagen: hie ist der Herr! als die Stimme der heiligen Dreifaltigkeit aus Gottes Herzen schallend. Nein, das wollen wir diesem Autori nicht gestatten; er soll in der Harmonia bleiben und horen, was der Hervorbringet, wie der Harmoniä für einen Ton in der Kreatur hervorbringet, wie der Herr schallet; und ob er's am besten getroffen hatte, daß gleich der Blick des h. Geistes sich in seiner Harmonia seines Tons hätte hören lassen, so soll er sagen: Herr! ich bin als ein unnüger Knecht; du thust, was du willst. Nicht sagen: Ich will und soll aus Gottes Herzen, aus der Stimme der h. Dreisfaltigkeit, zu euch reden.

93. Das hat kein Engel noch Prophet gethan, sonbern haben allesammt nur gesagt, daß der herr sein Wort in sie hatte gelegt, ihnen des herrn Wort zu verkündigen. Denn der Prophet sagt nur: So spricht der herr; er halt sich nur fur ein Werkzeug, dem be-

fohlen, was er reben soll. Er sagt nicht: Ich bin das Weib, bie Braut der Stimme Gottes, ich will in und aus Gottes Serzen reden; mein Hall ist Gottes Stimme: sondern er trägt Gottes Hallet nur in der menschlichen Stimme, und der Geist Gottes hallet nur in der menschlichen Stimme, wenn und wie er will; dessen sich der Mensch nicht als seines Eigenthums annehmen soll, sondern in Zittern und Furchten vor ihm stehen, und seine menschliche Stimme zum Werkzeuge leihen; nicht sagen: Ich hab's schon ergriffen, was der Geist Gottes reden will; er habe denn einen ausgesprochenen mündlichen Befehl. Der Name Jesus, welscher in der Menschheit auch Christus worden ist, der stehet in der heiligen Dreifaltigkeit inne; er stehet in seinem eigenen Prinzipio, in der Geburt der heiligen Dreifaltigkeit, und nicht in der Gewalt der Kreatur.

94. Sagte doch Christus: So ich von mir felber zeugen würde, so ist mein Zeugniß nichts; es ist abet mein Bater in mir, welcher von mir zeuget, daß ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von Gott ausgegangen und kommen in die Welt; wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Bater. Joh. 8, 12—14. Er sagte nicht: Ich in meiner menschlichen Selbheit bin die Stimme Gottes, ich rede als Gott, in und mit Gott; sondern er sagte: Die Worte, die ich rede, sind des Vaters, der in mir, das ist, in der menschlichen Selbheit wohnet: Ich thue, wie mir der Vater gebeut.

95. Man muß allezeit die Menschheit und die Gottheit unterscheiden, und den menschlichen Willen von Gottes Willen. Denn kein Mensch fann Gottes Sinn und Willen in der Selbheit treffen; der Mensch siehet dem Seiste Gottes nach. Konnte doch Moses nicht Gattes Untlitz sehen, er mußte ihm nachsehen; wenn er's gethan hatte, so sah, er des Herrn Spur. Wie will denn dieser Menschen in, mit und durch Gott reden? Und ob der Herr durch ihn redete, so weiß er's nicht, bis er seine Spur siehet und erkennet.

96. Ift derowegen eine vergebene Vermeffenheit, welche auch sonst nicht genug gegrundet ift: sie ist nur verwirret. Sie will nicht der Natur sein, und mag doch auch im Menschen keine gott- liche Erkenntnis ohne Natur sein.

97. Die Natur ist Gottes Offenbarung: ber menschliche Geist ift ber ewigen Natur, verstehet die Seele; und der außere Geist ist ber außeren Natur, und sind doch nicht zween Geister, aber in breien Grabibus stehen sie in einander, nach Art der drei Principien, und sind doch alle drei nur das ausgesprochene Wort Gottes. Das Sprechen bleibet ewig in sich selber wohnend.

98. Dieses ausgesprochene Wort mag fich in Liebe ober Born einergeben, beides ift barin, es kann sich in der Quaal verandern; aber das sprechende Wort, so in dem ausgesprochenen in fich selber

wohnet, kann sich nicht verandern, benn es stehet in der ewigen Geburt: es ist geboren, und wird von Ewigkeit in Ewigkeit immerdar geboren. Der Mensch hat es nicht in der Selbheit, sondern in der freien Gelassenheit wird in ihm Gott geboren. Der Mensch hat Urstand, Gott keinen: Gott ist gegen einen Menschen als ein Nichts; der Mensch ist des Nichtes Etwas; so mag nun das Etwas nicht das Nichts begreifen.

99. Darum hutet euch, lieben Bruber! Machet nicht Gottes theuer erlofete Rinber irre, und zu felb-eigenen Gottern: es ift ein

Greuel vor Gott.

100. Wir sind wohl seine lieben Kinder, aber aus dem Etwas gezeuget; wir sind nicht das Nichts außer aller Quaal und Natur. Greife ein Jeder in seinen Busen, und schaue sich doch, was er sei, und denke ja nicht, daß er Gott gleich sei, oder Gott selber sei! Eine Offenbarung Gottes sind wir wohl, als das Instrument seiner Harmonia: wir sind seine Pfeife, dadurch er pfeifet.

101. Nun sind aber breierlei Pfeifer in uns, die in der Pfeife pfeifen, als die dreierlei Eigenschaften des Geistes des Lebens, aus allen dreien Principien. Wann wird die Pfeife nun wissen, wenn Gottes Liebe=Wille pfeifen will, oder wenn sein Zorn-Wille pfeifen will? Muß sie nicht, als eine Pfeife, den Mercurium zu Gutem und Bosem geben? Sie empfindet's wohl, wenn Gottes

Liebe-Bille pfeifet; aber zuvorhin weiß fie das nicht.

102. Also foll diefer Autor nicht fagen, "er konne aus bem Sall ber heil. Dreifaltigkeit pfeifen;" benn wir verstehen seinen Sall, bag der Klang nur aus feiner Selbheit, nicht aus Gottes Liebe-Stimme schallet, weil er selber ber Pfeifer fein will: so horen wir feinen Ton nur, als einen menschlichen Ton. Christus wollte nicht die Ehre in der Selbheit nehmen; ergo gebühret sie und viel, weniger.

103. Bum Undern, baß ber Unter fagt, "Gott habe alle himmlische und irbische Kreaturen in Christo geschaffen," hat keinen Grund, ist gang irrig und übel angezogen. Darum wird's hier besser erklaret, und bem Leser zu besserm Berstand gegeben, daß er wisse, wie er von Christo und bem ewigen Worte Gottes unterschiedlich

reden foll.

104. Es ist nicht eben bem Autori zur Schmach gesetht; sonbern bem Leser seiner Schriften zur Nachrichtung, damit er in seinen Schriften nicht etwa irre geschret werde: darzu nur aus rechter christlicher Liebe-Begierde gegen alle Liebhaber Gottes; auch nicht, mich damit zu erheben, und über diesen Autorem emporzuschwingen, sondern den Verstand zu geben, den mir Gott aus Enaden gegeben hat: den guten Freunden auf Begehren und emsiges Anhalten geschrieben.

105. Bum Dritten, daß ber Autor melbet, "er wolle es burch

und aus der Allwissenheit reben und thun;" das verstünde ein Kind ja wohl, was er damit meinet, und daß er nicht allwissend ist, sonst hätte er auch gewußt, daß ich es besser erklären würde. Er hat nichts mehr im Wissen als eine Kreatur hat. Hat er das aber, wie er rühmet, so laßt ihn sagen, was morgen und übermorgen geschehen wird, und was zu allen Zeiten bis an der Welt Ende

geschehen soll.

106. Stehet boch im Evangelisten geschrieben, daß des Mensichen Sohn, nach der angenommenen Menschheit, nicht das Ende der Welt wisse; daß dies Wissen allein in Gott sei: wie wollte denn dieser allwissend sein? Und ob er gleich sagte, er wolle es in Christo wissen, so sage ich: Nein, er muß dem Griste Christi, der allwissend ist, nachsehen, was der in ihm wissen wolle, und wann er's wissen wolle. Er ist fein Ullwisser; ist derowegen auch nicht gegründet genug, sondern eine vermischete Verwirrung. Er setz sich undillig in Gottes Stuhl; denn er lebet noch in Bos und Gut, und ist sterblich: das wird die Zeit geben.

107. Zum Bierten, daß er auch sagt, "er wolle aus allen heiligen Gliedern Chrifti antworten;" die sind fast in ihren Gaben alle wider ihn, wie will er denn aus ihrem Geiste reden? Es ist eine bloße Verwirrung: er hat nicht aller Menschen Gaben, sondern nur seine. Ich bin auch Christi Glied, sehe aber nicht, daß er aus mir antworte. Zwar hat er mir wohl abgeborget, aber er antwortet nicht aus meinem Sinn und Begriff: ich wollte, er ließ mir das Abborgen stehen, und machte mir nicht Verwirrung in meinen Gaben, sich damit sehen zu lassen: es stünde ihm besser an.

108. Zum Fünften, ob er gleich faget: "er wolle es um aller Gläubigen Seligkeit willen thun," ist mir's doch nicht genug erkenntlich, daß er nur eben das suche, weil er sich in Christi Stuhl einseht, es mochte was andres dahinter sein: dieweil er sagt, "Gott habe alle Dinge, sie sind himmlisch ober irdisch, in Christo hervor an's Licht bracht," und verkleidet sich gänzlich in Christi Macht und Allwissenheit: so ist mir dieses sehr nachdenklich.

109. Zum Sechsten, vorab, weil er ihm die Unsterblichkeit zumisset, halte ich bafur, ich soll Christi Borten folgen. So als-bann Jemand kame und sagte, er ware Christus: sollen wir's nicht

glauben, bis er's bemahret in ber Rraft.

110. Zum Siebenten, auch fo er bie Allwiffenheit ber heiligen Dreifaltigkeit ist, barf er keines buchstäbischen Zeugnisses ober Beweises; er mag fein Allwissen in gottlicher Kraft erweisen, wie Christus that: alsbann kann ich mich besser barein schicken.

111. Bum Uchten, daß er aber fagt, Gott sei in dem ersten Udam nicht offenbar gewesen, er habe sich erst in Christo mit der Gottheit in menschlicher Eigenschaft offenbaret, wirft also den ersts geschaffenen Menschen in seiner Natur weg und zeucht einen ganz

neuen und andern Menschen in Chrifto herfar, ber gar nicht ber erste sei! das ift gang irrig und unrecht, und soll er das mit bei- liger Schrift beweisen, ober wir werden's biefer neuen Braut nicht

gelten laffen.

112. Denn obwohl ber crste Mensch ganz in Sunden nach Leib und Seele siel, mussen wir doch betrachten, was Sunde sei: als, das ist seine Cunde, daß er aus der Dednung ausging, darein ihn Gott, schuf; er ging aus der freien Gelaffenheit aus, in welcher der Name Fesus im gottlichen Lichte in ihm offenbar war und offenbarte im Fleisch den Jorn Gottes, daß der anhub zu qualificiren, und das Leben im Fleische der dreien Principien ganz einenahm; denn der Seelenwille ging aus der Gelaffenheit aus dem Jehova oder Fesus aus: also verblich auch das Wesen, darin Jehova gewesen war; also ward der äußere irdische Leib verslucht, das ist, die durchdringende Kraft Jehova, welche zuvorn im Fleisch hatte das Paradies gemacht, die wich vom Fleisch in sich selber: also kam das Sterben ins Fleisch.

113. Denn das ewige Leben stund in Jehova, als im Namen Jesu, darin ber Mensch vor der Zeit der Welt versehen war,
daß er sich wollte wieder in der menschlichen Seele offenbaren und
das verblichene Bild der gottlichen Wesenheit wieder lebendig machen und in sich einnehmen, und wollte der Christus darinnen
werden: sonst mußte folgen, daß die fündige Seele ware gang weg-

geworfen worden.

114. Wenn ber Urftand bes wiedergebornen Menschen ganz fremd ware, wo blieben Job's Worte, der da sagt: Ich werde in diesem meinen Fleische Gott sehen, und meine Augen werden ihn schauen, und kein Fremder! hiob 19, 27. Kein fremder Mensch soll vom Tode aufstehen, nur der, den Gott in Adam in seinem Bilde schuf, indem sich Gott wieder über ihn erbarmte, und den Namen Jesus deschalben in menschlicher Eigenschaft bewegte, der des Weibes Samen an sich nahm, und darin den Jorn Gottes in der Seele, in des Vaters Eigenschaft mit himmlischem Blute toschete, und des Teufels Gift in der seelischen Eigenschaft eine Pestilenz ward, und dem Tode ein Stachel des Todes, daß der Tod in seinem Tode mußte sterben.

115. Denn Jesus führte mit dem Christo das Leben aus dem Tode und Zorn. Es stehet geschrieben 1. Kor. 1, 30.: Er ist und zur Gerechtigkeit und Erlosung gemacht, verstehet der Christus. Der aber von Ewigkeit in ewiger, gleicher Allmacht und Schöpfung aller Wesen ist gewesen, der kann nicht zur Gerechtigkeit gemacht werden; denn er ist selber der Schöpfer. Dieser Christus aber ist uns aus dem Jesu oder Jehova, welches Ausgang von Ewigkeit ist, zur Gerechtigkeit und zur Erlosung vom Zorn Gottes in

unferm Fleische gemacht worden.

- 116. Was nun gemacht wird, das anfanget fich in bem Machen wohl aus bem Ewigen; benn bie Seele hat sich in bie Beit, als in die Selbheit eingeführet. Aber Christus, welcher war aus ber Ewigkeit aus bem Jesu in menschlicher Eigenschaft gebozren, ber führte sie in sich wieder in die Ewigkeit aus ber Zeit, als aus ber verberbten Quaal bes Mercurii aus.
- 117. Chriftus ift nicht in der Person von Ewigkeit, aber in der Kraft in dem Namen Jefu ift er von Ewigkeit in gleichem Mesen Gottes je gewesen. Und wird und biese fremde Braut nicht bereden, daß Gott in Abam nicht sei offenbar gewesen.
- 118. Wohl nicht in Chrifto, aber in Jesu, welcher Ausgang von Ewigkeit war. Die Seele ging aus Jesu aus in eigenen Willen; aber es erbarmte Gott, und verhieß, sich wieder mit dem Namen Jesu noch einmal im Menschen zu bewegen und im Menschen den Christum aus Gottes und aus des Menschen Wesen zu gebären: nicht aus dem sundlichen Fleische von der außern Welt, sondern aus dem göttlichen Fleische (das in Udam, als er ins äußere, irdische einging, verblich und erstarb), daß ihm das äußere nur anhing.
- 119. Denn in bem außern Fleische war ber Tob; in bem sollte Christus ben Tod zerbrechen, und ben ganzen Menschen, wie ihn Gott schuf, in ihm neu gebaren: nicht einen fremden einfuheren, sondern bas zerstoßene Rohr heilen.
- 120. Wie ein Korn in die Erde gefaet wird, daraus ein schöner Halm machst mit vielen Früchten, da die Essenz des Korns benfelben Halm aus sich giebt und nur die Hulfe erftirbt; also stirbt auch am Menschen nur die Hulfe der Sunden. Die menschliche Essenz wird in dem Namen Jesu in dem Christo, der in der Menschheit offenbar ward, derselbe Christus, aber nicht der König oder Stamm, sondern ein Zweiglein aus demselben Stamm.
- 121. Kann uns berowegen biefer Mensch nicht bereben, er beweise es benn, baß Christus bas Ebenbild Gottes, aus der Stimme der Liebe seiner Mutter, sei von Ewigkeit geboren, und sei ein Ebenbild Gottes gewesen; sondern in dem ist er das Ebenbild Gottes von Ewigkeit gewesen, als in der Figur des Menschen, in welcher Figur Gott den Menschen mit Unfang der Kreatur schuf, da ward das Bild der Gleichheit in Gott erkannt, und eben in dem Namen Jesu, welcher in diesem Spiegel des Ebenbildes, in der Kraft Jesu, wollte ein Christus werden.
- 122. Das Leben Chrifti hat sich mit ber andern Bewegung, als sich Gott nach seinem Herzen in menschlicher Eigenschaft, in dem ewiggesehenen Gleichniß Gottes bewegte, in dem Jesu angesangen und den Namen Christi bekommen, als ein heilmacher bes Schabens, und nicht von Ewigkeit.

123. Denn bas Gleichnis Gottes, bas in Gottes Beiseheit von Ewigkeit gefeben warb, und in dem Jehova erkannt, darein Gott den Menschen schuf, bas war vor den Zeiten der Welt ohne Leben und Wesen; es war nur ein Spiegel des Bildes, durin sich Gott sah, wie er in einem Bilbe fein mochte.

124. Als sich aber Jehova in dieser Bildnis und Gleichnis bewegte, so offenbarte Gott sein Leben in diesem Spiegel in menscheiter Eigenschaft: ba ward Christus empfangen und gedoren.

125. Denn nach ber Menschheit heißt er Christus, nicht nach ber Gottheit, vor allen Kreaturen. Nach der Gottheit heißt er das ewige Wort des Baters; denn es stehet geschrieben Joh. 1, 14.: Das Wort ward Fleisch. Nicht Christus ward Fleisch. Christus ist der einfaltige Knecht, davon Gott im Jesaia saget Es. 42, 19.: Wer ist so einfaltig als mein Knecht? Er ist der Knecht Gottes worden, mit welchem Gott den Tod zerbrach und die Hölle gerstörete.

126. Dieser Chriftus ift aufgefahren gen himmel und siet zur rechten hand Gottes, als ein Fürst Gottes, und trägt den ewigen Namen Gottes, der da ift Jesus oder Jehova. Er ist der Hohepriester, der da opfert das Opfer der Gerechtigkeit, das vor Gott gilt. Der aber opfert, der opfert dem, den er verschnen will. So er aber selber der Schöpfer ist, kann er nicht auch die Verschnung sein; sondern er ist der Mittler zwischen Gott und dem Menschen, den ihm Gott hat zu einem Gnadenstuhl fürgestellet. Der aber fürgestellet ist, der ist nicht der Stuhl selber, sondern er bringet dem Stuhl seine Geschenke, als die Ausbeute, die er erzlanget bat im Streit des Jorns Gottes.

127. Darum, sage ich, ist der Mensch zum erstenmal nicht in Christo erschaffen worden, wie bieser Autor will; sondern zum andernmal ist er in Christo geboren worden. Der Name Christus war in dem Namen Jesu, in welchem der Mensch geschaffen

ward, beffen Ausgang war von Ewigkeit.

128. Es ist wohl Eines, aber der Autor bringet feltsame Sandel barunter für. Man kann's ihm nicht gestehen, daß er alle Kreaturen in den Namen Christi einwickelt, und will die Erlosung

aller Kreaturen in dem Namen Chrifti haben.

129. Es siehet wunderlich aus, und siehet man wohl, was er damit meinet, als namlich, daß er derfelbe einige Christus sein will, den man hören soll, als Gottes Wort, da er doch, wo er am allerbesten ist, kaum ein Zweiglein an demselben Baum ist: nicht die Mutter selber, die geboren hat und gebären will. In ihn verstraue ich mich nicht, sondern in den ersten Christum, der in Jesu ein Christus ward, dessen Zweig begehr' ich zu sein.

130. Chriftus mar in Jesu verborgen, und lagen alle Rrafte ber Weisheit in bem verborgenen Chrifto, welche keine Engelszunge

aussprechen konnte: die offenbarte fich allererft, als fich Jehova, bas ift, Jefus in der Menschheit bewegte, allda ward erft Chriftus offenbar.

Im ersten Ubam war Jehova offenbar, und im andern 131.

Abam Chriftus, als ber Schat ber Beisheit Gottes.

. 132. Der erfte Abam war vollkommen in Jehova geschaffen, und zum emigen Leben, als in das emige naturliche; weil aber bas ewige Naturliche nicht bestehen wollte, so offenbarte Sehova Christum in bem naturlichen Leben, auf bag Christus bas Raturliche wieder in die Bolltommenheit gebare und brachte.

133. Alfo hat und Chriftus mit feiner Beburt ben Schat ber Beisheit eröffnet, ber in Sehova mar. Chriftus aber mar im Schat ber Beisheit verborgen. Die Beisheit aber war im Jehova im erften Ubam offenbar, aber nicht auf biefe Urt, wie bas Leben ben Born gerbricht; benn es war nicht nothig, fo Abam blieben ware. Da er aber fiel, that es Doth, daß die Beftalt offenbar wurde.

134. Eben diefe Geftalt heißt Chriftus, und wohnet in dem Jehova; benn aus bem Jehova ift fie offenbar worden. Darum, weil Jehova in Udam offenbar war, fo war Gott in ihm offenbar. Sonft folgte, daß Jehova hatte ben Ubam gur Gunde geschaffen, auf daß er ben Schat ber Beisheit in ihm offenbarete, welches nicht ift; benn Gott, fo viel er Gott heißet, kann nichts Bofes mollen.

135. So aber Abam gang in seiner Schöpfung ift in Christo offenbar worden, wie diefer Autor fetet, fo ift mit feiner Eingehung in die Menschheit nichts Neues geschehen: ber Schlangentreter ward erst in dem Leibe Maria offenbar. Abam bedurfte ihn nicht vor bem Kall; aber nach bem Kall bedurfte er ihn. Diefer Schlangentreter mar Chriftus, und fein anderer: der ward aus Sehova, bas ift, aus dem Jefu erboren, nicht von Emigkeit, fondern in ber Menschheit, nach bem Kall.

136. Bon Emigfeit mar er in Gottes Wort, als in Gottes Stimme, und in feinem Bilbe offenbar, wie diefer Mutor redet ; aber nach dem Fall ward er im Fleisch offenbar, da bieg er Chriftus, ale ein Durchbrecher bes Todes. Denn von Emigkeit war kein Tob, fondern nur ein Feuer = Sterben, indem aus bem Sterben das heilige Leben urftanbet; aber mit der Gunde fam er in bie Belt ins Rleisch: mit bem Kluch fing ber Tod an in der Welt; mit Chrifto kam das ewige Leben wieder, benn er gerbrach ben Tod: barum heißt er Chriftus; und nicht in ber Schopfung.

137. In Chrifto ift nichts gefchaffen, aber in feiner Rraft, im fprechenden Bort, ift alles geschaffen, in dem fein Rame Jehova beißet. In Chrifto ift der Mensch neu=geboren, aber nicht ins Bild geschaffen. Darum irret biefer Autor, ba er von ber Mutter ber Liebe Gottes rebet.

138. Tehova ist ber Gebarer ber Liebe, und Sefus ift Ichova, ber die Liebe gebieret, und Christus ist aus der Liebe in der Menschheit geboren worden. Denn er ist von Ewigkeit kein Christus gewesen, sondern nur die Liebe in Jehova in Jesu.

139. Die Gunde ursachte ben Jehova, daß er uns ben Chriftum aus der Liebe gab; benn in der Ewigkeit wird kein Chriftus fein, sondern Jehova alles in allem, ber gange menschliche

Baum in Jehova.

140. Nicht daß die Person Christi aufgehoben sei; allein bas Tobten ber Sunde, in welchem Jehova Christus heißet, ift aufgehoben. Die Kreatur bleibet; aber Christus ift alsdann ber ewige Hohepriester in Allen, und die Kreatur Christi ein Konig ber Menschen.

141. Nun mochte der Lefer fragen, was ift nun der Streit an diesem Drt? Dieser ift er! Der Autor faget: Chriftus fei Das Bild Gottes, und fei aus bem Beibe Gottes, als aus ber gottlichen Stimme und Mutter der Liebe, von Emigkeit zu Gottes Ebenbild geboren; und Gott habe Abam und alle himm= lische und irdische Kreaturen in Diesem Christo sichtbar gemacht und geschaffen: Es sei nur allein Gott in Christo offenbar ge= wefen, und nicht in Abam; Abam fei in Chrifto geschaffen und offenbar geworden, und in Chrifto fei der Schat ber Beisheit allein offenbar gewefen; und damit habe er fich Ubam in ber erften Schopfung gar nicht geoffenbaret: Ubant habe feine gottliche Erkenntniß gehabt, sondern habe follen in Christo gehor= famen; das habe er nicht gethan, sondern habe sich laffen die Schlange betrugen, und bem Teufel gefolget, und fei mit Leib und Seele in Gunden verdorben. Alsbann habe fich Chriftus nach diesem Fall in ihm geoffenbaret, sei ein Mensch worden, und habe die Menschheit in allem, was fie von innen und außen ift, neugeboren und gang gum Chriffus und Gott ge= macht, daß also diefer Mensch Chriftus in allem Befen Gott ber h. Dreifaltigkeit gleich sei an Kraft und Wefen; und alle Menschen, die an diesen Christum glauben, die werden alle Diesem einigen Chrifto gleich, fterben ju Sand ber Natur ab, und werden an Seele und Leib nur diefer einige Chriffus, ba Gott und Mensch ,in einer Person ift, und ber h. Dreifal= tigkeit am Willen, Biffen, Rraft, Befen und allen gottlichen Eigenschaften gleich, ewig, unverrucklich, unfterblich, vollkommen, obne einige sundige Gedanken; als wie wir ewig fein werden und sollen: berowegen er in Christo gang vollkommen, unsterb= tich und vom Tode zum ewigen Leben in Chrifto, in und an alle dem, was der Mensch von innen und außen, an Wandel, Worten und Werken, ift und thut, hindurch gedrungen fei.

142, Und verleugnet hiermit die Sterblichkeit und Aufer-

stehung ber Tobten, weil er sagt: Er habe bas ewige vollkommene Leben von innen und außen ganz angezogen, und er sei es nicht mehr, der er gewesen ist nach Abam's Fall; es sei nur ganz Christus in ihm; er sei todt und Christus lebe allein in ihm. Darum hält er sich Gott dem ewigen, einigen Wesen in allen Dingen, im Wissen, Wollen und Thun gleich. Und dieses ist die ganze Summa seiner Lehre in allen seinen Schriften.

Folget meine Untwort kurz summarisch.

143. Der Mensch ift nicht von Ewigkeit gewesen, allein ein Schatten bes Bildes, auf Urt, wie Gott alle Dinge von Ewigkeit in seiner Weisheit erkannt hat, ift er in ber Weisheit ohne Bildung gewesen, nicht particular, an einem Ort allein, sondern überall vom Geiste Gottes in der Beisheit erkannt.

144. Des Menschen Leben war auch nicht in einer Form, sondern war im Mysterio ber Gebarung der h. Dreifaltigkeit, als in der ausgehauchten Luft, welche sich von Ewigkeit in Ewigkeit, in Begierde zur ewigen Natur impresset, welche Gestalt das ewige Fiat im Aussprechen oder Aushauchen der freien Luft, als des

Dichts ift.

145. Das Nichts ift Gott, ber führet sich mit ber freien Luft des Nichts in Begierde ein; benn im Nichts ist ein ewiger Wille zur Offenbarung, welchen keine Kreatur, Engel noch Menschen gründen mag. Derselbige Wille offenbaret sich mit der ewigen Lust durch die Begierde in Dreifaltigkeit. Der Wille in der freien

. Luft heißet Gott; benn er ift von der Begierde frei.

146. In der Begierde erbieret der Mille, als in der Impression der Begierde, drei Eigenschaften, als Finster, Feuer, Licht; in welcher Gebarung die ewige Stimme entstehet, welche der Mille der freien Lust suhret, dieselbe Stimme ist Gottes Wort, als der Erstgeborne außer und vor allen Kreaturen, durch welche Stimme der Wille in der Impression die Finsterniß und Ungst, sowohl Findlichkeit und Empfindlichkeit, als die ewige Natur, erbieret, welche stehet in einem geistlichen Sulphure, Mercurio, Sale, als ein Gleichniß und ausgehaucht Wesen der Stimme des ewigen Willens des Ungrundes, als Gottes.

147. Die Stimme ist im ewigen Willen, welcher ein Geift ist, lautbar, als eine Möglichkeit des Halles, aber in sich selber ist sie stille; und die Eigenschaften der Impression, als der Narur, sind der Stimme des Willens Instrument, durch welche sich Gottes Stimme offenbaret: denn sie, die Eigenschaften, haben auch die Eigenschaften der Stimme, wie eine Laute oder ander Saitenspiel den Klang in sich hat; doch muß eine Bewegung sein, sonst

flingt's nicht.

148. Ulfo ift der ewige Willengeift jur Stimme des ewigen Salles der Lautenschlager oder Offenbarer des Rlanges in der Natur,

als in ben fieben Eigenschaften ber Gebarung ber ewigen Natur, wie im Buch vom breifachen Leben, auch im Buch ber Signatur, und andern, gang aussuhrlich geschrieben worben.

- 149. Nun aus biefer Stimme ber ewigen Natur, welche ber Geift Gottes mit bem ewigen Halle ober Worte des ewigen Willens beweget, und gebarend ober hallend macht, sind alle ewigen Geister, als Engel und Seelen der Menschen, geurständet, als aus dem Centro der ewigen Natur, daraus die Finster, Feuers und Licht-Welt ihren Urstand von Ewigkeit nehmen, aus welchen Freud' und Leid, Pein und Quaal urständet, jedes in seiner Eigenschaft, in der Gebarung der sieben Eigenschaften aller Wesen.
- 150. Und an diesem Orte, da der ewige Hall oder gottliche Stimme durch den freien Willen des Ungrundes immer erboren wird, urständet der hochtheure Name Jehova, als ein A. O. V. der Charakter der h. Dreifaltigkeit, welcher mit der rechten Form also stehet In. Das A ist der ewige Anfang und Offenbarung des Nichts als des Ungrundes, und macht in sich ein AV, das ist Anfang und Geist, und mit der Lust schleußt er sich in O, das ist das Centrum der Gottheit, und stehet zwischen A und V; denn V ist des Geistes Charakter, welcher in der Ausgehung vom A und O ein S, als ein (Feuer) der Lichtsstamme ist, und stehet mit seinem rechten Charakter und Wort also will das ist Esch, welches die Hebraer mit solchen Wort, wie da stehet, verstehen;
- 151. Als, der verständige Geift, der sich ans dem A und O erbieret, und ewig ausgehet, und in sich bas Feuer und Licht hat, als der freien Lust Eigenschaft ohne Quaal, und der Natur Eigenschaft in allen sieben Gestalten der Gebärung, als eine Feuer und Lichtsstamme, welcher in allen Dingen, es sei in Finsterniß, als in Kalte der Impression, oder im Sulphur zum Feuer oder im Feuer in jedem Dinge der Eigenschaft sein kann, wie er will.
- 152. Und an diesem Ort der ewigen Stimme, wo sich das Feuer in der Begierde der Impression, und das Licht in der freien Luft, als im Willen zur Offenbarung, durch's Feuer ewig erdieret, urständet der theure Name Jesus, und ist die Demuth oder Liebe, als die Lichtsbegierde oder Eigenschaft in der göttlichen Stimme im ewigen Hall, als eine ewige Lust oder Kraft der Gottheit.
- 153. In biefer Geburt ift nun kein anberer Urstand irgend eines andern Geistes, mag auch aus dieser Heiligkeit oder Stimme Gottes nichts mehr erboren werden, kein Gleichnis oder Bild; benn Gott sprach zu Mose: Du sollst dir kein Gleichnis eines Gottes machen, denn ihm mag nichts gleichen. Er hat auch kein Bild in sich geschaffen oder geboren, das diesem Jehova in Dreifaltigkeit ahnlich ware, denn er ist ein einiger Geist, und ist in

allem Wesen wie er will. Er ist die Möglichkeit aller Dinge; er hat ihm kein Ebenbild von Ewigkeit in der Mutter der Liebe, wie dieser Autor erdichtet, erboren; sondern in seiner Stimme, als im ewigen Wort, waren alle Dinge, welche das Wort durch die Impression oder Gebärung, der ewigen Natur und Eigenschäften hat offenbaret, und durch die Impression, welche das Fiat ist, hat gesschaffen, und in der Begierde des Fiat in das Wesen eingeführet.

154. Es ist fein Chriftus allhie gewesen, in dem der Hall oder die Stimme Gottes hatte alle Dinge offenbaret; sondern sein Aushauchen des Willens in der Stimme war die ewige Weisheit, als der Glanz seiner Herrlichkeit, welchen Gott aus seiner Stimme ewig gebar, in welcher der Geist Gottes hat von Ewigkeit alle Dinge gesehen und durch die Impression der Begierde im Berdo Fiat geschaffen, nicht eben in der h. Dreisaltigkeit in Jehova, sonz dern mit dem Willen Jehova, als mit der Stimme des Worts in der Impression der Natur, welche in der Ewigkeit nur ein Geist ist, aber mit der Bewegung Gottes im Ansang der Schöpfung dieser Welt ist im Geiste ein Wesen worden, als ein eigen Prinzeipium.

155. Der Mensch ist nicht in Christo geschaffen und offenbar worden, ohne göttliche Offenbarung in ihm: Christus war noch im Jehova, als in Jesu, im aussprechenden Worte verborgen,

als eine Rraft ber Gottheit.

156. Jehova, das ift Gott, hat fich in dem Jefu, als in der Luft der ewigen Liebe, bewegt, als mit Gottes Herze, und Chriftum in der Meufchheit geboren und offenbaret, als einen

Schat der gottlichen Kraft und Beisheit.

157. Denn Maria sagte zum Engel Gabriel, zum Fürsten ber Bunder Gottes, da er ihr die Botschaft brachte, daß sie sollte schwanger werden: Wie soll das zugehen? denn ich habe keinen Mann erkannt. Der Engel sprach: Der h. Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, des Namen sollst du Fesus heißen, der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden, dessen Ausgang ist von Ewigkeit gewesen. Luk. 1, 34. 35.

158. Das ift ber Urstand bes Christi in dem ewigen Wort, in der Kraft des Allerhöchsten, welche sich beweget hat, und aus und in dem Jesu, als in der Begierde der göttlichen Liebe, den Christum, als den Helden im Streit, zwischen Gottes Liebe und Jorn geboren; nicht also, daß die Kraft Christi nicht sei von Ewigkeit im Wort gewesen: sie ist gewesen, aber in solcher Eigenschaft, als ein Todes-Zerbrecher, nicht offenbar.

159. Gott hat ihm den Todes-Berbrecher aus dem Brunn feiner Selbheit geboren; denn in ber Schopfung war kein Tod.

So war auch kein Todes-Zerbrecher. Mit der Sunde kam ber Tod in die Welt; und durch den Todes-Zerbrecher kam sie wieder aus der Welt. In Abam war Jehova, der große allwesende Gott offendar; aber nicht in Gestalt des Todes-Zerbrechers, sondern in Kraft seines Geistes nach Liebe und Zorn, nach Eigenschaft des Fiat als durch den Glast der Tinctur vom Feuer und Lichte, als ein Ebenbild Gottes.

160. Udam war nicht Gott felber, er mar nicht in der Dreifaltigkeit in Jehova, ale ein felbständiger Gott geschaffen, wie diefer Mutor Schreibet: "Er fei im Chenbilbe Gottes in Chrifto, aber ohne gottliche Erkenntnig, fichtbarlich und offenbar gemacht worden; Gott habe erft ben Schat ber Beisheit in Ubam offenbaret, als Chriftus fei ein Menich worben." Rein! Gott fcuf Ubam gum ewigen Leben ins Paradies mit paradiesischer Quaal und Bollfommenheit; er verbot ibm, von ber Quaal Bos und Gut ju effen; er schuf ein vollkommenes Cbenbild in bem Spiegel bes ewiggefehenen Bilbes ohne Wefen; die Rraft Jehova, als Gottes Liebe, burchleuchtete ibn, wie die Sonne die gange Belt burche leuchtet: bie gottliche Sonne durchschien Abam in feiner himmli= fchen Wefenheit, als im reinen Element, und außerlich leuchtete ihm die außere Sonne. Ihn ruhrte weber Sipe noch Ralte; benn er ftund in gleicher Concordang berfelben. Das reine Element hielt Die vier Clemente in fich verschlungen und gefangen, wie ber Zag die Nacht.

161. Und wird bieser Mensch mich nicht bereben, daß Gott in Abam nicht sei offenbar gewesen, Ist er boch in allen Dingen offenbar, aber nach jedes Dinges Eigenschaft; in der Eigenschaft, als Abam geschaffen war, war Gott in ihm offenbar: weil er aber das Centrum des Jorns in ihm offenbarete, so seize Gott Feindschaft wider das Bose, und offenbarete im Menschen den Schlanzgentreter, welcher zuvor ohne die Sunde in Gottes Kraft verborgen war, und in göttlicher Einigkeit in der Liebe Gottes in Jesu war. Also ist dieser Schlangentreter als ein Ziel des Menschen, da er seine Begierde soll einwenden, gesehet worden.

162. Nicht daß der Mensch der Jesus werde, oder ein Gott, sondern daß wir sollen den Glauben in ihn führen, und in unsere Begierde den Christum, der den Tod hat zerbrochen, einnehmen, daß er unsere Seele und das verblichene Bild in Adam in sich des göttlichen Lebens lebendig mache; denn in Jesu scheinet die ewige Sonne durch den Christum aus. Jesus ist Jehova, das ist Gott; und Christus ist der Mittler zwischen Gottes Liebe und Jorn.

163. Dem Christo ist alle Gewalt gegeben vom Jehova ober Jesu. Jesus hat bem Christo die gottliche Gewalt gegeben, nicht bag Christus die Gewalt für sich führe, sondern Gott,

ber ein Geist ist, ber brauchet ben Christum zum Werkzeuge, bamit er bem Jorn die Gewalt genommen. Jesus ist des Christi Kraft, ber giebt Christo die Gewalt; benn in eigener Gewalt thate Christus nichts auf Erden, benn er sprach am Kreuz, als ihn die Juden aushingen: Bater, vergieb ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun. Luk. 23, 34. Und da er Lazarum ausweckte, sagte er: Baterl erhöre mich; boch ich weiß, daß du mich allezeit erhörest. Joh. 11, 41. 42. Und David sagte im Geist: Er hat ihm den Herrn vorgestellet, darum werde ich sicher ruhen; Ps. 16, 8. 9. da meinte er Christum, daß er ihm den Jesum oder Jehova hätte vorgesstellet, darin Christus ruhete:

164. Nun ift Christus ein Wieberbringer bessen, so verloren ist; nicht um bes irbischen Menschen willen ift er kommen, daß er ben in seinem Regiment erhalte, sondern daß er den wiederges bare, der in Udam, als er der Sunde auswachte, verblich und starb, davon Gott sagte: Welches Tages du vom Baum Gutes und Bosses effen wirst, sollst du des Todes sterben. Gen. 2, 17. Er starb der göttlichen Welt, und wachte auf der außeren Welt, als dem

Sundenhaufe, voll Jammer und fterbender Quaal.

165. Das Sundenleben wollte er nicht neugebaren, denn er ftarb in seinem Leibe unsers Sundenlebens (das im Regimente der vier Elemente war mit der Sunde in Adam entstanden) ab, und führte unser wahres Leben des reinen Elements wieder empor; sein Tod war unser Leben: die vier Elemente hielten uns im Jorn gefangen; aber er führte unser Leben der vier Elemente durch den Tod im reinen Element wieder aus, und machte uns im menschelichen Leben wieder eine Bahn zum himmel.

166. Nun muffen wir ihm nachfolgen, und auch bem Leben ber vier Elemente zuvor absterben; boch zuvorn Christum in uns nehmen, ber uns burch ben Tob unfers Sterbens in feiner Bahn

burch ben Tob ins reine Clement einführet.

167. Dieser außere', sichtbare Leib kann nicht das Element Gottes erben, er zerbreche benn zuvorhin. So wir aber Christum in der Glaubensbegierde haben angezogen, führet er unsers Leibes Essenz in sich in sein Mysterium ein, als in seine Ruhe im Grabe. Davon sagte David: er werde sicher ruhen. Denn es war ihm der herr in Christo vorgestellet, in bessen Schuß er in Christo, als im Ziel des Bundes, im Spiegel Christi, ruhete, welchen ihm Gott im Bunde der Beschneibung und in den Opfern vorstellete, als ware Christus darinnen, denn er hatte Christum darein verheißen, bis die Erfüllung im Fleisch kam.

168. Darum foll uns biefer Autor nicht bereden, daß ber irbifche Menfch in Sunden, ohne Zerbrechung des außern Lebens, Chriftum gang von innen und außen anziehe; daß die fundige außere Natur, wenn ber Menfch in Buße eingehet, gang ersterbe,

13

und allein Chriftus aufwache, und von innen und außen im Menfchen geboren werbe. Rein, Chriftus ift kommen, ben Schaben gu beilen, ber Abam gefchab, ba er bes himmelreichs guband im Sundenbiffe farb, als ben innern Menschen, ber in Ubam verblich, aufzuwecken, und in ihm in feiner Rraft neuzugebaren, und die arme Seele wieder in einen gottlichen Willen einzuführen, ihr bas eble Rleinod bes h. Geiftes wiederzugeben, und ber alten Schlange, im außern Rleische mit ihrem Willen wohnend, immerdar ben Ropf bes Borns und ber Falfchheit zu gertreten, auch den irdifchen Willen immerdar ju todten, bis der irdifche Abam fterbe, gar vermefe, und in fein Mufterium, baraus ibn Gott fchuf, eintrete, zum Berichte Gottes, ba foll fein Mufterium bas außere Bild wiedergeben, als bas britte Principium, und foll ber gange Menfch, wie ihn Gott in Abam Schuf, in Christi Eigenschaft und Rraft wieder basteben, und wieber in Jehova Licht und Rraft leben; benn wenn Chriffus alles vollendet hat, fo foll er bas Reich in der Wiedergeburt feinem Bater wieder überantworten, und foll fein Gott alles in allem, wie es mar vor ben Zeiten ber Welt.

.169. Der Autor irret barin, baß er mahnet, ber Menfch, ber sich zu Christo wendet, ziehe Christum von innen und außen ganzlich an, und werde ganz Christus; die Natur der Eigenschaften sterbe ab. Es ist kein Grund. Christi Fleisch ward in der Kraft bes h. Geistes in Maria Essenz empfangen; aber unser boses Fleisch empfangen wir von Abam's sündlichem Mannssamen, in Kraft

ber zweien Tincturen, Mannes und Beibes.

170. Christus fagt: Was vom Fleisch geboren ist, bas ist Fleisch; was aber vom Geist geboren ist, bas ist Geist: Fleisch und Blut soll bas himmelreich nicht erben. Der Geist ist bas Leben, bas Fleisch ist kein nüt, es soll verfaulen und in sein erstes Wesen eingehen. Der geistliche Mensch nach Gottes Reich (welcher in Abam starb, und als ein bußfertiger Sunder in Christo wiedergeboren wird; der im himmel wohnet, wie St. Paulus sagt: Unser Wandel ist im himmel, von dannen wir des Heilandes Jesu Christi warten), der ist das Leben. Sein Mysterium, darin das irdische Fleisch der Sunde wohnet, das tritt in Ansang ein, und wartet des Heilandes Jesu Christi zur Auserstehung und Wiederskunft ins Leben. Die sist meine Erkenntnis.

171. Ich sage nicht, daß ein Mensch in diesem Fleisch volls- kommen sei und Christum von außen anziehe, sondern das Mysterium, als Quinta Effentia, zeucht Christum an zur Auferstehung der Todten, und die Seele in der himmlischen Wesenheit, nach Christi wahrer himmlischen Leiblichkeit, wachet ihres in Abam ges

habten und geftorbenen Befens auf.

172. Chriftus giebt uns feinen Leib zur Speife und fein Blut zum Trant, nicht aber bem Menschen der Gunbe, sondern

bem Menschen in Christo zum Leben neugeboren, als bem von der göttlichen Welt Wesen, dem Paradies-Menschen, der einen himmzlischen Mund hat zu nießen. Denn Christus wohnet im Himmel, und speiset und mit seinem Leibe und Blut im Himmel. Dieser Himmel ist im Menschen; nicht in vier Elementen nach deren Wirkung, sondern im reinen Element: Christus speiset den Leib seiner Gleichheit, als die Seele und das himmlische Theil im neugebornen Menschen; Udam isset von vier Elementen und wird gespeiset mit Bos und Gut. Udam, als der äußere Fleischmensch sündiget; der innere Mensch will der Sünde nicht, darum saget Paulus: So ich nun sündige, so thue nicht ich's, sondern die Sündenbegierde, so im Fleisch wohnet. So diene ich nun mit dem Gemüth Gott, und mit dem Fleisch dem Geseh der Sünde, denn ich thue, das ich nicht will. So ich's aber nun thue, so thue nicht ich's, sondern die Sünde im Fleisch. Röm. 7, 20—23.

- 173. Darum sei der wahrheitliebende Leser gewarnet in gar guter Pflicht und Liebewillen, sich ja nicht fur vollkommen zu schäßen und in die allmächtige Rraft Gottes, in die Allwissenheit einzusehen, und zu sagen, er sei ohne Sunde, und konne nicht fundigen.
- 174. Uch, die arme, gefangene Seele im fündlichen Fleische kann täglich fündigen, denn der Gerechte fällt siebenmal; item: Vor die ist kein lebendiger Mensch gerecht, so du willst Sunde zurechnen. Pf. 130, 3. Und wer da' saget, er habe keine Sunde, der ist ein Lügner, sagt Johannes. 1. Joh. 1, 8. 10.
- 175. Dieser Autor irret an ben hochsten Glaubenbartikeln fast allen. Ich vermahne euch berohalben, alles weislich zu betrachten, Gott um Berstand zu bitten, in wahrer gelassener Demuth vor Gott zu bleiben, und immerdar Gott zu bitten, nach Christi Lehre: Bergieb uns unsere Schuld!
- 176. Dieser Mensch will ohne Schuld sein, sagt, er sei ber Schuld in Christo abgestorben; und ob's am besten ware, so liegt boch die Schuld noch in Udam's sundlichem Fleische, welches das Himmelreich, nach Christi Lehre, nicht erben soll, mag noch kann. Nicht die Sündenhulse, sondern Mysterium soll ewig bleiben. Usso ist der wahre Verstand über den Spruch 1. Tim. 3, 16. fast genugsam bisher erkläret, auch des Erklärers irrige Meinung entdeckt. Will aber doch seine Worte selbst hiernach setzen, dem Leser zu erwägen.

#### 1. Tim. 3, 16.

Das gottfelige Geheimniß ift fundlich groß, Gott ift offenbar im Fleisch, erft in Abam.

# Des Erklärers Auslegung.

Welcher Spruch, wie auch die ganze Epistel, und alle Schriften der h. Upoftel und Propheten, wenn fie von ber fund= lichen Offenbarung und großen Geheimniffen Gottes, im Rleisch erschienen, reden, keinesweges von dem erftgeschaffenen Ubam . fann ober mag mit Wahrheit verftanden, angezogen und gebeu= tet werden; fintemal Gott in und mit biefem heiligen Namen bie ganze h. Dreieinigkeit, die ganze gottliche Kulle, vom Rlein= ften bis zum Größten, mit feiner beiligen, gottfeligen, fund= und offenbartichen großen Geheimniß in Udam vor dem Fall, nie offenbar worden, an ihm erschienen, vielweniger mit feiner gott= lichen Fulle in ihm lebendig, fraftig und thatig gewirket, ge= wohnet, oder eingepflanzet worden: fondern einzig und allein in Chriffo, bem Erstgebornen Gottes vor allen Rreaturen; welche offenbarliche große Bebeimniß mit ber ganzen gottlichen Fulle hernach in bestimmter Zeit, in Unnehmung unsers menschlichen Leibes und Seele, Fleisches und Blutes, im Fleische Chrifti fund und offenbar worden. Dannenhero biefer Spruch, eurer fchrift: lichen Undeutung nach, in Ewigkeit nicht kann getrennet werden, ober das erste vom erschaffenen Udam, das andere aber, als die Rechtfertigung im Beifte, nach eurer Meinung, folgends nur allein in Chrifto verstanden werden; sondern gehoret beides einig und allein in die Wiedergeburt Chriffi und aller feiner heiligen Gliedmaßen im Rleisch: wie benn auch nach eurer augenschein= lichen Erklarung im Buchftaben, nicht allein bas Fleisch bes erschaffenen Ubam's, fondern die gange Perfon, Leib und Seele, ber gange Seelenmensch, fo ins naturliche Leben gefchaffen, ge= fundiget, und durch ben Fall in die ewige Berberbniß gerathen. Dannenhero die Rechtfertigung und Wiedergeburt burch Gott ben herrn, ber ber Beift ift in Chrifto, ja Chriftus ber hochgelobte Gott feibst, allen Glaubigen und Auserwahlten, neuen Rreaturen, jugeeignet und im Glauben eingebildet und verei= nigt wird.

Durch welchen hochgelobten dreieinigen Gott Chriftum Jesum das Sbenbild der ganzen, heiligen, vollsommenen, gottelichen Dreieinigkeit, alle Auserwählte, Rechtgläubige, in, mit und durch ihn selbst in sein Sbenbild verkläret, und von einer Klarkeit zur andern gebracht werden, als von ihm, dem Herrn, dem dreieinigen Gott selbst, so der Herr der Geist ist: wie denn freielich die Rechtsertigung nicht auf Gott und Christum (außer der Wiedergeburt und Bereinigung Leibes und der Seele, der ganzen menschlichen, sichtbarlichen, greislich en Person), so die ewige Gerecktigkeit selbst ist, kann gezogen und gedeutet werden, sondern auf die beskehrte und erlösete ganz menschliche Person in einem Leibe, auf Leib

und Seele, und nicht auf das Fleisch allein, so ohne Seele und eingeblasenen Odem Gottes nichts als Staub und Asche iff, nach Zeugniß der Schrift an vielen Orten und Enden. Tantum!

### Meine Untwort hierauf.

177. Der chriftiche Lefer sehe boch biesem Autor recht ins Berz, was er unter solcher Beschreibung suche, ba er saget: Gott habe alles in Christo geschaffen, bazu auch ben Menschen in ihm geschaffen und sichtbar gemacht; aber ganz ohne gottliche Offenbarung und Erkenntniß: baß also Gott mit seinem Geheimniß mit bem wenigsten in Abam nicht sei offenbat gewesen, ba ihm boch ber Geist Gottes ben lebendigen Obem eingeblasen hat, bavon ber Mensch eine lebendige Seele worden.

178. Auch wie fich biefer Autor ganz zuwider rebet; benn er bekennet an allen Orten, daß Gott bem Menschen habe ein Fraftiges, lebendiges Geistleben aus gottlichem Verstande und Munde

eingeblafen, in welchem ber Menfch Gottes Bild gewefen.

179. Hat ihm nun der Geist Gottes seinen Dbem eingesblasen, als die lebendige, verständige Seele: wie ist denn Gott im Menschen nicht offenbar gewesen? Es ist ihm aber um ein Anders zu thun, damit er sich könne ganz und gar für Gott ausgeben; denn er seizet, Gott habe Adam in Christo geschaffen und sichtbar gemacht, und sich ferner in Adam nicht offenbaret, sondern nur in Christo, habe also Adam nur zum natürlichen Leben geschaffen, und verstehet eigentlich darunter, nur zum Fall. Denn so er keine göttliche Erkenntniß gehabt, und Gott in ihm nie offenbar gewesen: so hätte der Teufel gut mit ihm spielen gehabt.

180. Also verstehet's bieser Autor. Auf daß Gott Ursach gehabt, ben verborgenen Schaß gottlicher Weisheit zum andernmal in Christo hervorzubringen und sich in Christo in menschlicher Eigenschaft zu offenbaren, und den Menschen ganz im Schaße seiner gottlichen Weisheit neuzugebären, also daß der Mensch ganz Ehristus sei; daraus schöfet er ihm den Gedanken, er sei Christus: und muß ihm das dazu heisen, und der Grund und Ecksein sein, daß er den Menschen erstmals in Christo geschaffen und sichtbar gemachet hat, und ist nun zum andernmal ganz in Christo neugeboren.

181. Aus diesem folget nun, weil sich Christus zum andernmal im Fleisch geoffenbaret und des Menschen Seele und Leib in ihm offenbaret mit der ganzen Fülle der Gottheit, daß der Mensch ganz Gott und Christus sei. Das kann ihm also nicht fehlenz denn so er in Christo ist sichtbar zu dieser Welt in Abam worden, und sich Christus, als Gott, zum andernmal in ihm ganz mit der

Fulle ber Gottheit, von innen und außen, in ganzer menschlicher Eigenschaft offenbaret, daß Gott und Mensch ganz Eins ist: . so

fann's ihm nicht fehlen, ber Menfch muffe Gott fein.

182. Nun verstehet dieses Autoris seine Berwirrung! Jum Ersten sagt er, "Gott habe ben Menschen in seinem Bilbe, bas ist, in Christi ewigem Bild, geschaffen und offenbar gemacht," welches bes Autoris Ecksein ist, aber gang irrig und nicht recht.

183. Chriftus ift in Jehova, in Jesu von Emigkeit kein Bild ber Gottheit gewesen, und auch kein Chriftus. Der Erstgeborne vom Bater vor allen Kreaturen von Emigkeit ift Gottes herz

Stimme, Bort ober Offenbarung bes gottlichen Munbes.

184. Die Schrift verstehet kein ander Bild. Der Mensch Abam ward nicht in Christi Bild geschaffen und offenbar, sondern in seinem eigenen Bilde, das Gott von Ewigkeit in seiner Weissheit, im ausgesprochenen Worte hatte gesehen. Er kann's anders nicht beweisen. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde und zum Bilde Gottes; es stehet nicht Christi, sondern Gottes: zum Bilde ist er aus Wesen geschaffen worden, und im Bilde ist er in seiner eigenen Weisheit von Ewigkeit vom Geiste Gottes erkannt und in ein Vildniß geschaffen worden; nicht zu einem Gott, sondern zu einer Gleichniß Gottes, wie Moses sagt: Gott schuf den Wenschen nach seinem Gleichniß; item: laßt uns Menschen machen, ein Gleichniß nach uns, daß sich der Geist Gottes in einem Gleichniß schuete, und mit ihm selber spielete.

185. Darum blies er ihm den Obem aus seinem Halle aller seiner Wesen, aus allen dreien Principien ein, als einen Klang und Stimme seines Instruments, als eine Harmoniam Gottes, darauf der Geist Gottes wollte spielen, und sich im Klange des ausgesprochenen Mercurii oder Worts im menschlichen Halle beluftigen und mit diesem Wertzeug alles was in dieser Welt lebt und ist, regieren, und sich also in diesem menschlichen Halle in des Menschen Stimme offenbaren, und auf den Fittigen des Menschenzeistes fahren, wie David zeuget: Der Herr sähret auf den Fittigen

des Windes. Pf. 18, 11.

186. Fit derowegen fein Ecftein, barauf er bauet, irrig und nicht recht verstanden. Ware Udam in Gottes Harmonia blieben, es hatte keines Christi im Menschen beburft; benn die Kraft bes Schlangentreters zum Christo war im Worte der Stimme Gottes verborgen, und in keinem Bilbe offenbar.

187. Gott hat ihm auch nicht seine Liebe zum Weibe genommen, daß er ihm wollte ein Ebenbild gebären: er selber gebieret die Liebe. Die Liebe ist Jesus oder Jehova, als das an-

bere Principium, oder die andere Person in der Gottheit.

188. Ule die schone harmonia in Udam vom Teufel vergiftet ward, daß der feelische Willengeist, welcher follte in Gottes Liebe-Stimme ganz gelaffen sein, von Gottes Harmonia und Rlang ausging, in des Teufels und aller Bosheit Harmoniam, so wich der wahre gottliche Lautenschläger von ihm; benn Abam's Geist ging von ihm aus.

189. Ware nun Abam ganz in Chrifti Bilb gefchaffen und hervorgebracht gewesen, und in Christi Harmonia gestanden, so ware das Bildniß der Ewigkeit, das Gott in seiner Liebe-Mutter (wie dieser Autor dichtet) von Ewigkeit in ihm erboren, zerbrochen, und håtte sich lassen den Teufel überwältigen: so ware der Teufel stärker als Gott, dieweil er ihm håtte Christi Bild zerbrochen.

190. Ach, wie ware es boch möglich, baß etwas sollte verberben, bas einig und allein aus dem Bilbe und Willen der Liebe Gottes hervorgebracht ware ?! So mußte Gott verderben. Und ob er wollte sagen, der Leib habe die Seele übertaubet, so war boch die Seele aus Gottes Munde, als aus dem h. Geist Gottes, dem Menschen eingeblafen.

191. Auch ware bas viel, bag Gott wollte einen irbifchen Menfchen in bas Bild ber Beiligkeit Gottes, als in Chriftum, welcher in ber Stimme ber Mutter ber Liebe von Ewigkeit aus

Gott geboren (wie er fagt), einführen.

192. Hatte er doch wohl gottlich, heilig Wefen gehabt, das ber Teufel nicht hatte mogen sichten. Ich glaube, wir werden dem Autori allhie mit feiner Fabel Urlaub geben, und sagen muffen, daß Gott den Menschen in seinem eigenen, von Gott erkannten Bilbe ohne Wefen, in ein Wesen und Bild nach Gottes ausgesprochenem und geschaffenem Wesen geschaffen habe (wie Moses sagt) zum herrn über alle Kreaturen auf Erden: wir werden ihn nicht durfen in Stuhl der Gottheit einsehen.

193. Des Menschen Allwissenheit wird niemals gewesen sein, noch in Ewigkeit werden; benn ist doch kein Thron-Engel allwissend. Es ist nur alles unter Gott, und ein Werk seiner Hande.

194. Als sich Gott in und mit dem Schlangentreter offenstete, sprach er Johann. 3, 13.: Niemand sähret gen Himmel als des Menschen Sohn, der vom Himmel kommen ist. Es ist ein leerer Punkt, daß der Autor meldet: "Christus habe sich in einer ganz reinen Jungfrau, die ohne Makul und Sünden, geoffenbaret." Er sagte, er wäre vom Himmel kommen, und nicht aus seiner Bildniß, welche verdorben, wie dieser Autor dichtet, und aber in Marien rechter menschlicher Essenz Mensch worden: davon dieser Autor, wie zu merken, in seiner Allwissendit und Gottheit noch nichts weiß. Wenn er mir zuvor das theosophische ABE in des h. Geistes Schule lernte, che er sich für heilig und allwissend auszgäbe, und wäre eine Weile unter Gottes Harmonia, ehe er selber Gottes Lautenschläger sein wollte! Es ist gewiß eine luciserische Hoffart dahinter.

195. Merket's, lieben Bruder! Er kommt in Christi Namen, und gang in feiner Person. Prufet ihn; Christus ift gen himmel gefahren: bieser ift nur ein verwirreter Mensch.

gefahren: dieser ist nur ein verwirreter Mensch.

196. Maria war Joachim's und Unna Tochter nach dem Fleisch, Seele und Geift, und unter dem Gesetz der Sunden besichlossen, und unter dem Fall Udam's und Eva: aber in ihr war bas Ziel des Bundes, das Gott hatte im Paradies verheißen.

197. Berftehet: In dem verblichenen Bilde himmlifcher Wefens heit, in welchem Udam am himmelreich ftarb: baffelbe kann feine Sunde annehmen; benn der himmel Gattes ift keiner Sunde

unterworfen.

198. Da Lucifer in seiner Areatur verdarb, speiete ihn ber Himmel aus sich aus. Die wahre Seele Abam's war das Leben in himmlischer Wesenheit; als aber der Seelenwille in das irdische Wesen, als in Bös und Gut, in Hise und Kalte, als ins Centrum Natura nach Alugheit einging, da verblich sein himmlisch Wesen, darinnen Gottes Licht schien, und blied Gottes Licht in sich, in seinem Principio stehen.

199. Diefes jammerte Gottes Liebe-Willen, baß fein Gleiche niß verdarb, und verhieß bem Ubam ben Schlangentreter aus bes Weibes Samen, ber hat sich mit dem Ziel bes Bundes allhier in

Marien gesteckt.

200. Nicht in bas fundliche Fleisch Maria, fondern in bas verblichene Bild, das Jefus mit feiner Eingehung wollte bewegen, und fich felber im Biel des Bundes bewegen, und ben Chriftum, ale ein neu Leben, aus fich felber aus und in biefem Biel bes Bundes ber Berheiffung, in bem verblichenen Samen Maria eröffnen, alfo dag bas verblichene Befen wieder in Rraft ber Bewegung Sefu (indem biefer Sefus mit feiner Bewegung die gottliche Beisheit und verborgene Rraft in ihm beweget, und biefem verblichenen Samen zum Leben gegeben) wieder offenbaret und in Christo lebendig murbe. Das war Gott und Mensch in Giner Derson, bem das außere Reich unfers Bleisches in bem Samen Maria anhing, darin er unfere Gunbe und Mangel auf fich, auf feine Schultern nahm, und mit bem Blut ber ist neugebornen himmlischen Befenheit, mit bes mahren Beibes Samen, lofchete, und ben Grimm, ber im Centro Natura in ber feelischen Eigen= schaft mit ungehorsamem Willen war offenbaret worden, erfaufte und wieder in Gottes Willen einführte.

201. Und in diesem, daß sich Gott in dem Samen Maria, in der verschloffenen Berborgenheit der Menschheit, hat beweget und mit seiner Liebe offenbaret, und den Christum in dem versblichenen Samen empfangen, als das ewige Leben im stillen Tode, so ist Maria die Gebenedeite unter allen Weibern worden.

202. Denn das war Reiner wiederfahren, daß sich Gott in

ihrem rechten Camen, ber in Ubam ftarb und verblich, hatte beweget; benn allhie kam das erfte Bild, bas Abam in ber Schopfung mar, wieder, und gab Gott biefem Bilbe, bas in Ubam nicht bestehen konnte und ftarb, ist diefen Schlangentreter aus Jefu ober Jehova jum Beiftand, ber ber Geele follte helfen ben

Born Gottes und ben Teufel übermaltigen.

203. Jefus hat mit biefem Chrifto, ben er aus feiner Bewegung im Samen Maria offenbarte, und ben Samen jum Leben gab, nicht ben außeren fundlichen Samen Maria in die Gottheit angenommen. Dag Gott in dem außeren Samen Maria fei offenbar worden, bas bemabret fich an Christi Derfon, bag er auf Erden in Geffalt, Geberben und außerm Wandel und Fleifche uns gleich war; benn bas außere Fleisch mar fterblich, barinnen er auch ben Tod erwurgete. Er nahm nur ben innern Samen (als ben verblichenen, ber in Abam farb, barin Gottes Licht leuchtete) an, und in bem Sefu, ale in Gottes Liebe und Beisheit, offenbarte er die gottliche Rraft und Starte, bamit er wollte ben Born bes Baters überwinden und in die gottliche Freudenreich transmutiven.

204. Aber ber feelifche, außere, fleischliche - Came Maria (barin bie Sunde war) hing am innern verblichenen Samen. Richt mifchen fich biefe, fie find auch nicht abgetrennt, fondern wie Gott in der Welt wohnet, und die Welt ift auch nicht Gott, ein Principium icheibet bas: und wie Gott mit feinem Born in ber Rreatur wohnet, boch auch im Berborgenen mit der Liebe unter bem Born, und ber Born nimmt die Liebe nicht an; benn ich kann fagen: Gott wohnet mit ber Liebe im Teufel, aber ber Teufel kann fie nicht annehmen; die ift fein Feind, wie bas Baffer bes Feuers Feind ift, und bas Feuer wohnet doch im Urftand im-Baffer: alfo wohnet Gott in allen Dingen, bas Ding aber ift nicht feiner Liebe fabig: alfo mar auch ber irbifche Same Maria, barin die Gunde mar, ber Gottheit nicht fabig.

205. Er hing aber, ale ein ander Principium, am innern Samen, in welchem fich Gott offenbarete; ber initere Menfch, welcher ist Chriftus ward, nahm unfere Gunde auf fich, und hing ben Leib, barauf er ber Menschen Gunde hatte gelegt, ans Rreug, als einen Fluch Gottes: benn allba bing ber erfte Ubam (ben Gott wegen der Gunden verfluchte) am Rreug mit bem Fluch ber Sunde; und ftarb ber Gunde am Rreug, und in feinem Sterben vergoß er fein Blut bes b. Menfchen in Chrifto, in bas Mufterium ber Seelen und bes außern Menschen, barin der Tod mar. Denn bas h. Blut war im h. Geifte empfangen, und war unfterblich; es war im Baffer bes emigen Lebens in ber Tinctur von Gottes Licht in feiner fußen Liebe empfangen, und hatte fich in des ver= blichenen Bildes Blut resolvirt und geeinigt.

206. Ute nun biefes beilige Blut mit in Tob fiel, fo erfchrat

ber Tob vor diesem heiligen ewigen Leben: ber Jorn erschrak vor ber Liebe, und fiel in seinem Gift und Grimm, der uns gefangen hielt, in sein Sterben, nach der Art des Grimmes; und ist uns doch kein Sterben oder Aufhören zu verstehen, sondern er ging im Schrack der Liebe, in göttlicher Freudenreich auf, gleichwie ein Licht aus einer angstlichen higigen Quaal scheinend wird, da alle Angstein Ende nimmt: der Grimm, der zuvor war bose und zornig gewesen, war ist die Ursach der großen seurigen Liebe und Freusdenreich.

207. Denn es follte am Menfchen nichts vergehen, er follte bleiben, wie ihn Gott in Abam fchuf; aber er follte wieber in baffelbe Bild, in benfelben gelaffenen Willen transmutiret werben,

und Gott gehorfamen.

208. Denn auch Chriftus, ber Sohn Gottes, nach ber Schrift, bem Bater gehorsam worden bis am Stamme bes Kreuzes zum Tobe: also ganz muß auch unser menschlicher Wille in Christi Tob gebrochen und ber Jorn in seinem Blut in die Liebe trans-mutiret werden; und bas ist's, bas David sagt: Du wirst es nicht

jugeben, daß bein Beiliger Die Bermefung febe.

209. Ist, als er sein h. Blut in der wahren Bildnis Gottes in Christo vergoß, war der Gift des Jorns in Udam's Fleische, Seele und Geist geheiliget und in die Liebe transmutiret, und dem Teufel sein Raubschloß ganz zerstöret; da hörete die Feindschaft auf, und ward Gott Immanuel, Mensch mit Gott, und Gott mit Mensch; denn allhie ward Adam's Fleisch tingiret und zur Auferstehung zugerichtet: denn der Tod zerbrach im ewigen neugebornen Leben Christi aus Fesu.

210. Und allhier ward bas Thor bes Tobes, als die ewige Finsternis in des Menschen Leib und Seele zersprenget, und der Cherub mit dem Schwert, der das menschliche Leben vom Licht der Natur abhieb, weggethan, und ward der Brunn aus Zion, als aus Christi Brünnlein, in dem ganzen Menschen fließend, daß der Mensch nunmehr konnte vom Wasser des h. Elements trinken,

und effen vom Berbo Domini.

211. Also ist uns nun iht unsere Nachfahrt zu erwägen. Mir können bas nicht sagen, daß wir thun können, was Gott in Jesu durch Christum gethan hat, uns die Bahn zu brechen. Nein, wir können nicht himmlisch Blut vergießen und Gottes Zorn in die Liebe transmutiren. Unders, so es ja sein möchte, so mußten wir uns auch als einen Fluch lassen ans Kreuz nageln; und ob's geschähe, so ist doch unser innerer Mensch nicht in Christi Gradu erhöhet, ihm ganz gleich.

212. Denn Jesus, als die ganze Fulle ber Gottheit, wohnet in Christo ohne Masse: und in ihm, als in seiner Mutter Maria, was das Biel des Bundes, das Gott im Paradies

benebeiete, in bas Gott fah, und in welches Gottes Imagination burch die judischen Opfer einging. Gott zerbrach ben Tod allein

burch ihn.

213. Wir aber muffen unfere Imagination und Begierbe in ihn einführen, daß unfer Moder des verblichenen Bilbes in ihm anhebe in Christi Geist und Kraft zu glimmen: welches der wahre Hunger des rechten Glaubens ergreift, damit der Mensch durch diesen glimmenden Moder (welcher, so es Ernst ist, endlich zum scheinenden Lichte Gottes in Jesu wird) der Sünde im Fleisch könne den Gewalt brechen und es im Iwange halten, als einen unbändigen, ungezähmten, bösen Hund, der gar nicht mag von seiner Bosheit erlediget werden, er zerbreche denn ganz und gar, daß die Huse, darein der Teusel seine Imagination eingeführet und sein Raubschloß gehabt, gar zerstiebe, daß kein Leben mehr darinnen sei.

214. Alsbann und sobald ber außere Mensch stirbt, bag bie Seele bes bosen Thiers los wird, so hat sie die offene Pforte in ihrer Liebe=Bildniß, in welcher Christus sich hat mit gottlichem Liebefeuer eröffnet; so ist die Bereinigung schon da, die Braut herzet ihren Brautigam, als die edle Jungfrau in der Liebe Christi wieder auswachet, sie nimmt die Seele, als ihren lieben Brautigam

und Mann in ihre Urme ber gottlichen Begierde ein.

215. Und was allhier geschehe, habe ich keine Feber barzu, zu schreiben; es ist mehr als menschlich ober natürlich zu schreiben, was Gottes Liebe und Gottes Sußigkeit sei, welches der bekehrte Mensch, so er wieder zu feinem Bater eingehet und sich für einen Sauhirten erkennet, die begangene Sunde bereuet und des Baters Gnade sucht, erfähret, wenn ihm Christus, sein Bräutigam, das jungfräuliche Kränzlein aufset, da das Perlein der göttlichen Unnehmung zum erstenmal wieder gesäet wird, was die Jungfrau für Freude hat, wenn sie wieder das Leben bekommt, und ihren Bräutigam Christum empfähet, wie holdselig sie sich gegen die Seele stellet, und die Seele als ihren Mann, in ihre Liebe fasset, davon wohl Seele und Leib in Freuden zittert.

216. Welches biese nur wissen, so an solchem Ort sind zu Gaste gewesen; und bieser Autor, welcher im Buchstaden will vollkommen und neugeboren sein, nur bloß mit einer buchstadischen Wissenschaft vielleicht noch nie erfahren hat, und noch wohl kaum das Abendmahl Christi geschmecket hat, weil er nur ein buchstadisscher Heiliger und ein Jänker, darzu ein übermuthiger Berächter der Kinder Christi in ihren ungleichen Gaben ist; seine Heiligkeit bloß in Buchstaden zwinget, und nur historisch schwätzet, und Christi Geist zur Offenbarung noch nie erlanget hat, wie es seine Lästerung und Schmähe-Schriften, deren er viel ausgeschickt, genug bewähren, daß kein wahrer Liebe-Beist in ihm erboren ist, und nicht

Chriftus von innen und aufen ift, fondern Abam's hoffart mit einem Mahn, ber fich felbst beredet, er fei Chriftus, und die un-

schuldigen Bergen verführet.

217. Davor ich ben Lefer in ber Liebe Chrifti will verwarnet haben, sich ja nicht für heilig, vollkommen und unsterblich zu halten; denn ob's geschähe, daß der verlorne Sohn zum Bater kommt, und daß ihn sein Bater mit Freuden wieder annimmt, ein neu Kleib anzeucht und den Siegelring in Christi Tode an die Hand seiner Seele steckt, so wird doch das Kleib nur der Jungfrau angezogen, daß sie soll als eine eble Dienerin ihres Brautigams, der Seele, die Seele dahin reizen, daß sie sich in ihre Liebe einergiebt, und immerdar der alten Schlange, als dem bosen Willen, den Kopf zertritt.

218. Denn-bes Weibes Same foll der Schlange ben Kopf zertreten: das ist, diese eble Jungfrau, in Christi Leben und Kraft wieder aufgewacht und zum Leben neugeboren, die soll der Seele, als des Feuer-Geistes bosen Willen, mit ihrer Liebe den Jorn des Feuers und Gifts in einen Liebe-Hunger verwandeln, und des Kleisches Hunger Begierde in falscher Lust widersteben, die das

Bleisch hinfallt.

219. Alsbann fallt bas Mysterium bes Fleisches, als Sulphur, Mercurius, Sal in bas ewige Mysterium, baraus es im Unfang geschaffen warb, als ins Berbum Fiat; die vier Clemente sterben und verwesen, und Quinta Effentia tritt ins Mysterium Gottes, ins Fiat, zur herrlichen Auferstehung des Fleisches, vermöge unsers christlichen Glaubens, welches wahr ist, daß also alsbann soll das ganze Bilb wieder in einem sein, und am Unfange, wie es Gott zu seinem Bilbe schuf, und kein anders, weder mehr noch weniger.

220. Gottes Fürfat muß bestehen, er schuf ben Menschen ins Paradies: babinein foll er wieder geben und ewig bleiben:

221. Aber die Gottlofen (welche der Zorn verschlinget), die find ihres edlen jungfräulichen Bildes, das in Abam starb, ewig beraubet, bekommen an dessen Statt an die Seele ein Bild der grimmigen, finstern Welt Wesen, nach ihrem hie zeitlich gehabten Hunger in ihrer boshaftigen Wollust.

222. Gleichwie auch Lucifer seine schone Engels-Bildnis verloren hat, und nun in Figur graulicher Wurme und Thiere erscheinet; denn er hat sich ins Centrum begeben: er kann ihm ein Bildniß siguriren, wie er will; denn nach dem durstete ihn auch, daß er möchte ein eigen Herr und Macher seiner Gestalt sein.

223. Abam war es auch fast barum zu thun; aber im außern Principio ist nicht bie Macht, wiewohl die Schlange Hevam beg berebete, sie wurde klug werden und alles wiffen, aber es gerieth nicht.

#### Folget ber Spruch Ef. 54, 5.

I. Der bich gemacht hat ift bein Mann, herr Zebaoth heißt fein Name, und bein Erlofer, ber Beilige in Ifrael, ber aller Welt Gott genennet wird.

## Auslegung des Erklärers.

Diesen Spruch wollet ihr beswegen gebenken, die Erklärung hierüber zu vernehmen, wie und was es für eine Gelegenheit habe mit der Vereinigung Christi des Mannes und hochgelobten dreieinigen Gottes, welches Name heißt herr Zebaoth,
und des Weibes Erloser, und heiliger in Israel, der aller Welt
Gott genennet wird, und mit seinem Weibe und vereinigten
ganzen menschlichen Person, allen berusenen, auserwählten, rechtalaubigen Christen, mannlichen und weiblichen Geschlechts.

Hierauf wird mit Christo, dem dreieinigen hochgelobten Gott, und ewigen, unendlichen, unveränderlichen, allerheitigsten Weisheit und Wahrheit, dieses zur augenscheinlichen, offenbarzlichen, greistlichen Bevestigung des rechtgläubigen, begierlichen Herzens mit Christo, dem dreieinigen hochgelobten Gott, vollzfommen vereinigt zu werden, und in alle Ewigkeit unzertrennzlich, zum höchsten Lobe des dreieinigen hochgesobten Gottes, vereinigt zu bleiben, schriftlich dargeboten und in und mit Christo zum heiligen Nachdenken hierher gestellet und vor Augen gesmahlet.

Und was erstlich ben Mann Christum, ben dreieinigen hochgelobten Herrn Zebaoth und Erlöser des ganzen menschlischen Geschlechts, insonderheit aber der Gläubigen, der Heiligen in Ifrael, das ift, aller Rechtgläubigen, Herrn und Gott aller Welt, betrifft und anlanget,

1. feine Geburt und Urfprung;

2. sein Wesen, und was er sei nach seiner ersten Geburt, vor allen Kreaturen;

3. was fein Thun und Wirkung feiner erften Geburt fei

noch vor dem Fall des Menschen gewesen;

4. was er nach bem Fall bes Menschen worben, und binfort nun und zu ewigen Zeiten sei und unveränder- lich bleibe.

hiervon folget nun biefer beilige, gottliche Bericht.

Bum Ersten die heilige Geburt, Ursprung und Ausgang von Ewigkeit in Ewigkeit dieses heiligen Mannes belangend, ist er von Ewigkeit aus dem dreieinigen, ewigen, hochsten Gut, dem ewigen Gott und Bater, durch dieses dreieinige, hochste, ewige Gut, den dreieinigen hochgelobten Gott selbst, mit, durch

in und aus seinem allerheiligsten selbsteigenen Wesen geboren, und zum allerheiligsten Gbenbilde, Glanz und scheinbarlichen, allerheiligsten, wesentlichen Herrichkeit ber ganzen göttlichen Fülle bes ganz allerheiligsten, breieinigen, göttlichen Wesens, allen geschaffenen und ungeschaffenen Dingen, zuvor gezeuget worden.

Was nun für's Undere dieses heiligen Mannes Wesen belanget, was er sei nach seiner ersten Geburt vor allen Kreaturen. Hierauf wird vermelbet und angedeutet, daß er, nach Bericht der ersten Frage, Gott dem dreieinigen Gebärer und Vater des ganz dreieinigen vollkommenen Wesens, daraus er ihm diesen seinen dreieinigen Sohn seines ganzen vollkommenen Wesens von Ewigkeit gedoren, ganz gleich, und in, mit und durch denselbigen in ewiger, unzertrennlicher Dreieinigkeit ganz vollkommen verbleibe.

Bas aber fur's Erfte und Vornehmfte bas Allerheiligfte und Allerherrlichfte in ber allerheiligsten, breieinigen, ganzen gottlichen, in Ewigkeit unzertrennlichen Fulle ber Gottheit fei, und von Ewigkeit in Ewigkeit, brinnen unverwandelt und un= verandert, zu berselben hochsten Lob und ewigen Ehren, ver= bleibe; ift und wird in berfelben von Emigkeit in Emigkeit vor= nehmlich drei befunden. Dannenhero auch die ganze gottliche Kulle ein breieiniges gottliches Wefen, ja ber ganze beilige breieinige Gott genennet wird. 1) Eins wird genennet bas vater= liche Wefen, der Bater, der Gebarer, die Rraft bes dreieinigen, gangen, vollkommenen gottlichen Befens. 2) Gines wird ge= nannt das fohnliche Wefen, ber Sohn, die Geburt, das Wort, Rebe, in= und aussprechende Wesen bes vaterlichen Wesens bes Baters, des Gebarers der Kraft der dreieinigen gang vollkom= menen Gottheit. 3) Eins wird genannt bas geiftliche lebendige Befen, ber Geift, bas Leben, ber Ausgang, in und aus bem våterlichen, fohnlichen Befen, Rraft, Bort, oder fraftigen Bort ber breieinigen ganzen gottlichen Rulle bes Baters und bes Sohnes, oder im Bater und dem Sohn, ber ganze heilige Geift und ewiges Leben in Kraft und Bort, Bater und Sohne, ber ganzen breieinigen Gottheit. Und diese allerheiligste breieinige Gottheit, Kraft, Wort und Leben, Bater Sohn und h. Geift, find und bleiben von Ewigkeit in Ewigkeit ungertrennlich Eins, vor, in und nach ber Geburt, ein ewiger Gott und ein einiger Herr über Alle, und durch Alle, und in Allen, so Glauben und Bertrauen in gottlicher Wirkung und Regierung barein feten. Und Diefer breieinige Gott, Rraft, Wort und Leben, Bater, Sohn und h. Geist in emiger Einigkeit, hat ihm bas Mittel feines allerbeiligsten Befens von Emigkeit, bas Bort gum Sohne und Glanz feiner ganzen gottlichen Fulle geboren, und

au feiner allerheiligften breieinigen Gottheit hochstem einigen Lob und Ehren gezeuget, und zum allerheiligsten, herrlichsten Thron, Glanz und Cbenbilbe feiner ganzen heiligen, gottlichen, breieini= gen Fulle und unüberwindlichen Beffung bargestellet in ber Liebe ber gottlichen Stimme in und an ber Gottheit ber ganzen' gottlichen Fulle, welche ber breieinige hochgelobte Gott ihm und feinem vaterlichen Wefen, in und mit Wort und Geift in ewiger Ewigkeit zum Beibe und Mutter feines eigenen breieinigen Befens, seines Sohnes und Worts von Ewigkeit in Ewigkeit in und mit ihm felbst getrauet, und zur ewigen Gebarerin ver= einigt und verlobt, zu, in und mit diesem allerheiligsten brei= einigen gottlichen Wefen, zu ewiger Einigkeit, ift diese von Ewig= feit allerheiligste Geburt Gottes, Christus Jesus, ber breieinige bochgelobte Gott alles basjenige felbft, mas ber gangen Gottheit in ihrem hochsten Lobe und Ehren von Ewigkeit zugeschrieben und zugeeignet worden, auch in sich selbst, zur ewigen Be-ftandigkeit eigenthumlich verbleibt, namlich die ewige wesentliche, ewig beständige, unveranderliche Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit, Bahrheit, Barmberzigkeit, Demuth, Gebuld, Langmuth, Beilig= feit, Reinigkeit, Unschuld, und in Summa alle Tugenden ber Gottheit, so burch Kraft, Wort und Geift den allerheiligsten breieinigen Gott von Ewigkeit in Ewigkeit konnen und mogen ausgesprochen werden; ja alles, was gut, nutbar und dienlich im himmel und auf Erben kann genannt, und mit dem drei= einigen Gott erkennet werben: bas ift biefe allerheiligste Geburt Gottes felbständig, wefentlich von Emigkeit in alle Ewigkeit.

Was aber nun fur's Dritte dieser allerheiligsten dreieinigen göttlichen Geburt ihr Thun und Wirkung vor dem Fall des Menschen gewesen, hievon zeugt die h. Schrift an vielen Orten hin und wieder, daß durch diese allerheiligste dreieinige Geburt Gottes, Christum Jesum, nicht allein alle Kreaturen, himmel und Erde, und alles was drinn lebt und schwebt, gemacht und hervorkommen ist; sondern diese allerheiligste dreieinige Geburt Gottes ist auch in sich selber Mit-Schöpfer, Gebärer, hervorbringer, Wirker, ja selbst in der Erschaffung das Wollen, und wirkliche, wesentliche, selbständige Thun, ja Alles in Allem gewesen: so nicht allein aller Kreaturen, wie sie Namen haben mögen, sondern auch Engel und Menschen, Schöpfer, ewiger

Bater und Gebarer gewefen.

Was nun fur's Vierte biefe allerheiligste Geburt und Sohn Gottes, die ganze Fulle der Gottheit, nach dem Fall des Menschen worden, und hinfort nun zu ewigen Zeiten sei und unversänderlich verbleibe, hievon meldet das Zeugniß der h. Schrift an unterschiedlichen Orten sehr viel, daß diese ewige, göttliche, dreizeinige Geburt und Sohn der dreieinigen Gottheit, zum Trost VII.

bem gangen menschlichen Geschlechte, Erlofung und Erneuerung besselben, nach ihrem schrecklichen Fall, Berlierung aller ihrer von Gott empfangenen und eingeblasenen Herrlichkeit, in seinem heiligen Dbem und Renovirung, Wiedergebarung und Bermande= lung, aus bem tobten, verdammlichen Befen bes Satans, in bas heilige, unverwelfliche, unbeflecte, unvergangliche Erbe bes ewis gen Gottes und allerheiligste, herrliche, ewigmahrende Leben und Befen ber ewigen Seligkeit, nicht allein bes gefallenen Menschen, burch ben Born und gerechten Fluch Gottes, um ber Gunde willen, in ewige Marter und Quaal eingestürzt, sondern auch alle himmlische und irdische Rreaturen, so zum Dienfte bes er= schaffenen Menschen in seiner Unschuld vom Beren verordnet und dargeftellet: beswegen fie auch, nach bem Fall bes Menschen, um seiner, des Menschen willen, durch den Born und Kluch Sottes, in einen unbeständigen, trublichen, jammerlichen, erbarm= lichen Zustand, und veranderliches, trauriges, verderbliches, ver= gangliches Wefen kommen und gerathen. Diefen allen zu Troft, Beil und Wiederbringung alles herrlichen und heiligen Berlufis, wird diefer ewig aus Gott geborne Sohn Gottes, aus lauter Gnade und Barmbergigkeit, in der Liebe der gottlichen Stimme, bamit dieser dreieinige Gott die ganze Welt mit allen ihren Geburten geliebet, bem Menschen und erwähnten himmlischen und irdischen Kreaturen erftlich jum Erlofer burch biefe breieinige Gottheit nicht allein versprochen und verheißen, sondern auch lebendig und wefentlich, wirklich und thatig, in ber Bieberge= burt und Unnehmung menschlichen Fleisches und Blutes in bem Leibe ber Jungfrau Maria, Gott und Mensch in einer Person, fichtbarlich, greiflich und wesentlich bie auf Erben wiedergeboren und bargefteller; wie denn diefer breieinige hochgelobte Gottes= und Menschen-Sohn in einer heiligen, sichtbarlichen, greiflichen Perfon nicht allein bas ganze menschliche Geschlecht, alle recht= glaubigen Menfchen, gang vollkommen burch biefe feine beilige Menfchwerbung, unschulbiges Leiden und Sterben, Auferfiehung und Himmelfahrt, von allen Sunden und ganzem fatanischen, teuflischen und tobten Besen errettet und erloset.

Sondern auch alle Berufene, Auserwählte, Rechtgläubige, fo diesem Erlöser von Herzen trauen und glauben, nach ihrer Erlösung von aller Sunde, Ungerechtigkeit, Tod, Teusel, Hölle und betrüglichen Welt-, Fleisches- und Augen-Lust, auch mit ihrer ganzen Person, ja mit einem jeden Rechtgläubigen, insonberheit unter Manns- und weiblichem Geschlecht mit sich selbst, seinem ganzen allerheiligsten, vollkommenen göttlichen Wesen, in Einigkeit menschliches Leibes und Seele ganz verlobet, sich vertrauet, vereiniget und zur unzertrennlichen Vereinigung in Ewigskeit verbunden in der Liebe, dass er dieses ganze menschliche.

rechtglaubige Geschlecht insgemein, und eine jede Person manlichen und weiblichen Geschlechts insonderheit, sich selbst, sein eigenes gottliches Wesen und völlige Liebe (so zuvorn im Unglauben nicht seines Wesens und seine Liebe war) nennet.

Daß nun biefe auserwählte, rechtglaubige, beilige Gemeine ingesammt, und auch eine jede Person insonderheit, in, mit und burch biefe allerheiligste Vermablung und Vereinigung mit Chrifto, dem dreieinigen hochgelobten Gott, nicht zwei und unter-Schiedliche Personen, zwei Wefen ober zwo Liebe; fondern burch, mit und in allerheiligster Bereinigung Gin gutes, beiliges, gottliches, unftrafliches, ewig-beftandiges Wefen, eine gottliche, eine driffliche, eine weise, wahrhaftige, und mit allen gottlichen vollkommenen Tugenden, Namen, eine heilige Gemeine Gottes, ingesammt und auch jede Person in derselben, ein Chrift, ein Sottes=Mensch, ein heiliger, unftraflicher, weifer, gerechter, zum bochften Lobe bes breieinigen hochgelobten Gottes, Chrifti Jefu, fo in ihnen, über ihnen, durch ihnen und an Allen personlicher Beife mit feinem allerheiligsten Namen und Samen, bas Bollen, Bollbringen, Sinnen, Gebenken, Wirken, Leben, Reden und alles in allem wesentlich, sichtbarlich, greiflich, innerlich und außerlich ift, und zu ewigen Zeiten ungetrennt und unverander= lich bleibet, und bas Regiment hat und behalt: nicht allein im Simmel dur Rechten Gottes, fonbern auch in Bereinigung mit allen Glanbigen, ingefammt und in und an einer jeden recht= glaubigen Perfon, Manns= und weiblichen Geschlechts, ein Gott, ein Chriftus beißet, und in Ewigkeit verbleibet allhie auf Erben, fo von einem Ende des himmels und von einem Ende ber Erde bis ans andere herrschet, und in folder ewigen Bestandigfeit ein ewiger Herr in alle, über alle, durch alle und an allen wefentlich bleibt, und in alle Ewigkeit einig bafur geruhmet, und in und mit ihm felbst geehret, gelobet und gepreiset wird, ein Mensch=Gott, ein Gott=Mensch, ober ein menschlicher guter Gott, ein gottlicher guter Mensch, ein Chriftus, ein Leib, eine Geele.

Bis baher ber Ausleger.

Folget hierauf meine Antwort und Erklärung, dem Leser hoch zu betrachten.

224. Den Spruch Efais 54. anlangend, hat Autor biesen vielmehr verwirret, ja gar aus rechtem ordentlichen Berstand in ein wirig, unverständig Wesen geführet, und die ewige Geburt ber h. Dreifaltigkeit mit der Kreatur ganz verwirret. Sein Fürnehmen ist, daß er will die Geburt und Urstand aller Wesen

14

grunden: hat sich in die Geburt ber Gottheit geschwungen und boch erhoben, und Gott gang gleich gesehet, und zu einem Gott gemacht; verstehet doch so wenig bavon, ale die Ruh von ber Schelle, die fie tragt, ohne daß sie biefelbe horet lauten und klingen.

225. Er rafft alle himmlischen und irdischen Kreaturen in bie Verderbung bes Menschen, will sie alle in Christo wiedergeboren und erloset haben; machet also eine jammerliche, in einender gezwungene Verwüstung bes rechten Verstandes.

226. Er verwirret ganz und gar ben Unterschied zwischen Gott und ber Kreatur, und zwingt's wider alle Bernunft und Wahrheit in einander in Eins; sest den irdischen Menschen, so er nur glaubt, ganz mit seinem sterblichen Wesen in die Gottheit, giebt ihm volle Gewalt im himmel und auf Erden, ganz wider der Schrift Grund, auch wider das augenscheinliche Wesen: er will alles in allem, ja Gott selber sein, regieren, konnen, wissen und verstehen; und verstehet doch noch nicht einer Mucken Grund in ihrerEssen und Wesen, viel weniger den göttlichen unkreatürlichen: er macht nur ein verwirrend Rad, gleich einer Trunkenheit.

227. Sollte nun folder Schein-Heuchelei geglaubet werben, fo ware ber allergrößeste Wider-Christ geboren, ber sich in Gottes Stuhl sebet, und ganz vermessen für Gott ausgiebt, und seine große Heiligkeit ohne Makel, in einer Unsterblichkeit darstellet, ganz wider den augenscheinlichen Grund aller Wahrheit, und den Menschen der Sunde in Gottes Jorn ganz verbirget, und einen lieben Sohn Gottes in seinem außern, sundlichen Fleische aus ihm machet.

228. Führet uns bergestalt ganz aus bem wahren Verstande, baß wir nicht sollen verstehen, wie und waserlei Gestalt Christus in uns geboren werde, was der himmlische und irdische Mensch sei; will uns bereden, wir sind ganz und gar, von innen und außen vollkommen, heilig und ohne Makel der Sünde: wir sollen's nur glauben, so sterbe der natürliche, außere, sündige Mensch und werde ganz und gar in Christi Person verwandelt, daß also der Mensch hie in dieser Zeit auf Erden ganz und gar Christus sei, der im Himmel zur Rechten Gottes (wie er sagt) sisse, und hie auf Erden ein ganz vollkommener Gott-Mensch, von innen und außen ohne Mangel sei.

229. Und fehlet nun an nichts mehr, als daß nur der arme Sunder, ber da gerne wollte Bufe thun und glauben, vor diesem großen heiligen Gott, der er sein will, niederfalle und ihn bitte, daß er ihn zu Gnaden in dieß sein Heiligthum annehme: denn er will der Christus in allem sein, in gottlicher Ulmacht und Wesen. Unterscheidet doch keines, was Gott, Christus und Mensch seit; was Kreatur, Mensch und Gott sei: ihm ist

Fleifch und Geift alles eins, barzu bie Sterblichkeit und Unfterblichkeit.

- 230. Mochte ich boch gerne feben, ob er auch was anders ift benn andere Menschen; habe ich doch mein Lebetage von keinem solchen Bundermenschen in der Welt hören sagen, noch in einiger historie dergleichen Bunder gelesen. Ift das wahr, wie er sagt, so muß er, vermöge der Schrift, siebenmal heller leuchten als die Sonne; möchten doch die anderen Menschen und Thiere vor ihm verblinden, vor seiner großen Heiligkeit und Klatheit.
- 231. Wollte er aber sagen, man könne die nicht an ihm sehen, wie er denn thut, und dieselbe auch kein Mensch auf Erden an ihm noch andern Menschen jemals gesehen hat; zumal weil ihn noch Hise und Kälte, dazu Wehethun und Krankheit dringet, er sich auch noch immerdar mit Thierskleidern kleidet, schläft und wacht, irdische Speise und Trank im Fluche Gottes braucht, und auch zum Uebersluß in Lästern und Vermaledeien ehrlicher, gottsliedender Leute lebt.
- 232. Derowegen werden wir noch gar stark an seiner vollskommenen Heiligkeit zweiseln, und seine Verwirrung nicht für Gottes Stimme aus Gottes heiligem Wesen halten, zumal, weil wir sehen, daß er noch nichts von göttlicher und natürlicher Geburt und ewiger Offenbarung aller Wesen, wie eins aus dem andern urständet, verstehet; sich dennoch ohne göttliche Erkenntniß, aus einer bloßen buchstadischen Wissene, die er doch verkehret, also erhebt, und ohne Flügel in die Hölle fleugt, ehe sie ihm gewachsen sind.
- 233. Weil's aber ein subtiler, weitschweifiger Irrthum ist, bamit vielleicht fromme, gottesbegierige Herzen in Unschuld, ohne genugsame Ergründung bieser Weitschweifigkeit möchten verführet werden: also soll der mahrheitliebende Leser dieses fast versteckten Irrthums erinnert sein; soll auch solcher Weise ausgewickelt werden, daß man den hohen übertrefslichen Sinn, wie er meinet, sehen moge; darneben den wahren Grund, welcher besser Zeugniß hat und auch mit dem Augenschein zustimmet, ein wenig eröffnen.
- 234. Nicht eben mit biefem verwirrten Rabe zu zanken, noch ihm zur Schmach, sondern wegen der Kinder Christi, die er mit seinem Blut erlöset hat; ob manches besser wollte sehend werben, solchen Jrrthum unterscheiden lernen, und eine sichere Geswisheit und Erkenntniß Gottes bekommen.
- 235. Unfangs machet er eine große Sermon her, wie er wolle aus Christo, bem breieinigen Gott, aus Gottes Mund und Herzen, aus allen Heiligen antworten, man foll es anhören und sehen, als Gottes unfehlbares Wort. Dieses ist nun genugsam oben erklaret, baß es ein Ungrund, und auf solche Weise zu reben ungultig sei, auch keinem Engel noch Menschen gebühret.

- 236. Anlangend aber ben Spruch Esaias 54, 5. ist er vorne eben fast gnugsam erklaret worden; doch um des Lefers willen will ich noch etwas setzen.
- 237. Der Prophet Cfaias rebet allhie in seinem Berstande nicht von einem Manne, sondern gleichnisweise, wie der Same zum Menschen im Manne liegt, daraus der Mensch offenbarwird: also ist alles, ja alles was offenbar ist, in dem ewigen Manne, als in dem Gebärer aller Wesen, gelegen; vornehmlich aber des Menschen Leben, welches er dem geschaffenen Bilde, nach aller Wesenheit seiner Gleichnis, und aus allen seinen ausgehauchten Wesen eingeblasen hat, wie Johannes 1, 4. saget: Das Leben der Menschen war in ihm.
- 238. Doch nicht zu gedenken, als ob bas eingeblafene Leben ber Menschen allein ber Geist in gottlicher Heiligkeit und Allmacht sei. Nein, sonst so bas ware verdorben, als benn geschah, so ware Gott verdorben; sondern ein jedes Leben jeder Areatur, wird ber Areatur aus bem Urstand ihres Wesens gegeben.
- 239. Nun ist das Wesen des Menschen aus dreien Principien, als aus der Ewigkeit und Zeit, gegeben worden; als aus dem Wesen und Quaat der Finsternis, welches innehalt die Natur, als Sulphur, Mercurium, Sal, am ersten Theil und Principio geistlich, wie ein Negiment und Quaal, daraus Wesen wird; am andern Theil, nach der außeren Welt leiblich; im ersten Principio seuerisch, und im dritten Principio aus der sinstern Impression irdisch und vierselementisch, und siderisch, von Sonne und Sternen; und vom andern Principio vom Licht und Kraft desselben ausgehauchten und gebornen Wesens, himmlisch, heilig und dlisch, als vom reinen Element und göttlicher Inwohne, auch paradiesisch in Kraft und Hoheit.
- 240. In dieses geschaffenen Bilbes Wesen aus ben breien Principien, als aus dem ausgesprochenen Wesen aller Wesen, hat der ewige Geist Gottes den Urstand dieses ganzen Wesens, welcher ein Geist ist, aus allen dreien Principien, aus und durch das Wesen ausgesühret, und zum Negierer und Leben des Wesens gemacht, als eine lebendige Seele. Das ist ein Feuergeist aus dem ersten Principio, mit der Wurzel in der ersten Impression, zur Offenbarung der Gottheit und in der Finsterniß innestehend, und im Centro des ersten Feuers der ewigen Natur, mit dem ersten Leben innegehärend in sieben Sigenschaften, daraus alle Wesen sind entstanden: das ist die wahre Feuersele aus des Vaters Eigenschaft, darinnen sich Gott einen starten, eiserigen Gott und ein verzehrend Feuer nennet; aber im Lichte Gottes nicht erkannt noch offenbar wird, sondern ist nur die Ursache der Freudenreich.

- 241. In ber finstern Murzel, als in ber erften Impression, als im wahren Centro ber Natur, ist ber Urstand ber Sinde und bes Bosen; so bieselbe Eigenschaft in ber Areatur offenbar wird, so ist bas Leben ein Leben des Grimmes und Zorns Gottes, und eine Feindschaft ber Liebe und Sanstmuth.
- 242. Bum Andern, der Geift Gottes hat den Urstand bes zweiten Principii Wesens, als das Leben, daraus himmlisch Wesen in der Begierde der Liebe geboren wird, aus und durch basselbe himmlische Wesen, eingeblasen: in welchem Leben die Seele Gottes wahres Vild und Gleichnis, und ein Engel im Neich Gottes ist; welches Leben Abam verscherzte, und nur im finstern, feurischen und irdischen Theil lebte; welches Leben Gott aus Jesu, als aus der größten Tiefe der Demuth in Christo aus sich wieder im Menschen offenbarte.
- 243. Bum Dritten, Gottes Geist hat ihm die Luft, als des außeren, irdischen Wesens Seele, aus und durch das irdische Fleisch, als ein Leben des Fleisches der Irdiskeit eingeblasen, welches Leben sollte dem Heiligen unterthan und in ihm nur als ein Gehülfe und Werkzeug, in gleicher Concordanz der Hise und Kalte verborgen stehen, und deren keins im Negiment offenbar sein, sondern das heilige Leben des zweiten Principii sollte im Luft regieren. Der Sulphur und Mercurius sollten in einer heiligen Kraft, als in Quinta Essentia, im reinen Element regieren: so ware das Paradies offenbar blieben.
- 244. Also verstehet recht: der Mann, der dieses obgemelbete Wesen aus sich gesprochen hat, der hat den Menschen aus diesem seinen erbornen leiblichen Wesen geschaffen; das meinte der Prophet, sagend: der dich gemacht hat, ist dein Mann; denn in ihm liegt alles, wie ein Same im Manne; aus seinem Aushauchen ist sein Same offenbar worden, erstlich die drei Principia, und aus diesen die Kreaturen.
- 245. Der zweite Bers, Herr Zebaoth ist sein Name. Diesen verstehet ber Prophet Gottes außer aller Natur und Kreatur, und außer den Principien, wie sich der ervige Wille der freien Lust im Ungrunde offenbaret, welcher an diesem Orte oder in dieser Gebärung nicht dreifaltig heißet, sondern ein ewiger, einiger Gott, der in sich selber aufsteigt, und aus sich selber in Geistes Weise ausgehet; sich auch durch das Centrum seines Feuers mit dem Lichte und der Kraft der Liebe-Begierde, in der Transmutation des Feuers in's Licht offenbaret; welche Geburt und Offenbarung den göttlichen Hall, Kraft und Verständniß nach Art der füns Sinne, als ein eigen Leben, ein Leben der Liebe, aus dem Feuer offenbaret.
- 246. Und biefes Leben heißet die andere Person in ber Gottheit, als bas Principium gottlichen Wefens, ba fich ber Un-

grund, als bas ewige Nichts, in ber Stille bes Wefens burch's Keuer im Lichte offenbaret, und bas Keuer zur Freubenreich machet.

247. Und diese Geburt heißt der Erstgeborne vom Bater, Aller Gebarerin, durch welchen der Bater alle Dinge and Licht gesboren und geschaffen hat, was aus der innern geistlichen, ewigen und außerlichen Natur in Geist und Wesen eingegangen ist.

248. Allhie wird Gott recht in Dreifaltigkeit verftanben, ale ber Bater im erften Urftanbe von Ewigkeit im feurifchen und

finftern Befen; und ift bod fein Befen, fondern Geift.

249. Aus welchem Wesen die Impression der Natur, als ein inner, ewig, geistlich Sulphur, Mercurius, Sal aller Krafte urständet, auch alles kreaturlichen Lebens Urstand, so aus der Ewigskeit erboren sind, als Engel und Seelen, und des dritten Principii Geister in der Ausgeburt des innern, als alle irdische Kreaturen.

250. Im andern Principio, da das Licht, Kraft und Berftand mit dem Liebe-Millen aus dem ewigen Bater erboren wird, heißet er recht Gott: benn der Bater ift im Licht, als im Sobne,

in feiner emigen erften Geburt, in ber Liebe, offenbar.

251. Und allhie heißt er barm herzig; und indem der Feuerwille des Jorns, burch die Transmutation von der Pein, in die Liebe und Freude eingehet, heißt er Jehova; und mit derselben Lust des Geschmacks des Durchbringens heißt er Jesus, wie solches und der Geist in der Natursprache genugsam zu erkennen giebt, und die Tinctur vom Feuer- und Lichts-Glanz giebt in den Eigen-

schaften die Farben, als eine Offenbarerin ber Rraft.

252. Jum Dritten ift ber Ausgang der Kraft, als das wahre Leben, als das Auge Gottes im Bater des Feuers, und im Bater des Lichts im Erstgebornen der ausgehende Hall, als eine Flamme der feurischen Liebe-Begierde, ein Formirer des ewisgen Willens, ein Aufblaser des Feuers und steter Anzünder des Lichtes der Liebe, als seines eigenen Wesens, vom Bater des Feuers und Lichts ausgehend, als ein stetes Aushauchen, da der Vater den Sohn aus sich ausgebieret: so gehet der Geist, als die Kraft des Halles oder Wortes, im Aushauchen aus. Das ist nun der Gott Jehova in der Trinität.

253. Jum Vierten ift das Ausgehauchte, das ber Bater im Sohn durch den Hall des Worts oder Stimme aus dem Geifte aushauchet, die ewige Weisheit und Allwiffenheit; denn darinne wird offenbar, was Gott in feiner Tiefe fei. Die Weisheit ift Gottes Offenbarung und des heiligen Geiftes Leiblichkeit, der Leib

ber heiligen Dreifaltigkeit. -

254. Dieser ganze Name in einem einigen Wesen offens baret sich burch die Weisheit, und heißt herr Zebaoth, barzu wir keine andere Sprache haben auszusprechen. Allein der Geift Gottes im Menschen in seinem Principio, welcher die Tiefe der Gottheit forschet, ber verstehet es in sich; wir aber lallen kindisch baran, so viel ber außern Zunge zu erheben möglich ist; und befehlen bieses allhier jeder Seele in ihrem Begriff: benn allhie ist kein Unfang noch Ende, weder Ort noch Ziel; sondern die Offenbarung

bes Ungrundes im Grund.

255. Unlangend ben Bers, ben ber Prophet dazu fest: Und bein Erlöser, der Heilige in Frael, der aller Welt Gott genannt wird; mit diesen Worten sieht der Prophet unterschiedlich vor sich, auf Christum, unterscheidet das Wort vom ersten, und fpricht: Und dein Erlöser; auf das menschtiche Elend sehend, als auf den andern Mann, der uns in sich sollte neugebaren und vom Zorn Gottes erlösen, daß derselbe alsbann aller Welt Gott genannt werde.

256. Der Prophet fest erstlich: Der bich gemacht hat, ist bein Mann; barnach sest er: Und bein Erlöser, ber Heilige in Ifrael. Den ersten Mann, als ben Schopfer, heißt er Herr Zebaoth; ben andern, ben Erlöser und Heiligen in Ifrael, ber aller Welt Gott genannt wird. Berstehet, aus bem Zebaoth kommt bem Erlöser der Name, das

er aller Welt Gott genannt wird.

257. Dieser Name urständet in Jesu mit der Bewegnis Zehova, als Christus aus Jesu im Ziel des Bundes offenbar wird, als ein Gott und Nichter aller Welt, dem der Bater hatte das Gericht der Welt gegeben. Darum soll oft erwähnter Ausleger nicht den andern Mann, als den Erlöser in Israel, in die

Schopfung seten.

258. Denn ber Prophet sagt: Der bich gemacht hat, ist bein Mann; herr Zebaoth ist sein Name, und bein Erloser, ber heilige in Ifrael, ben ber herr Zebaoth bem Menschen zur Erlösung offenbarte, und zum NeusGebärer gab, ber heißt aller Welt Gott. Denn barum hat ihn Gott offenbaret, bas Bose und Gute zu scheiden, als ein Gott aller Wesen in dieser Welt; benn alle Propheten haben von diesem Gott Christo geweissaget, daß er sollte im Fleisch offenbar und gesboren werben aus dem ewigen Urstande des Worts göttlicher, heisliger Stimme.

259. Diefen foll mir ber Autor nicht zum Schöpfer aller Wesen segen; benn als die Welt geschaffen ward, so war er im Worte ber göttlichen Kraft verborgen. Die Welt ist burch's Wort, baraus Christus geboren ist, geschaffen worden. Johannes sagt im 1. Kap. 1. 2.: Im Anfang war das Wort; sagt nicht Christus, sondern, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist.

260. Dbmohl alles, mas vom Wort geredet wird, auch mag von Chrifto verftanden werden; ift boch zu unterscheiden, daß man

weiß, was Gott und die Person Christi, ein jedes im Umt ist. Dieser Autor kochet's alles unter einander, daß man ihn nicht versstehen kann, was jedes Amt und Wesen sei; wo der Urstand des Worts und der Person Christi soll unterschieden werden; was Gott und Kreatur sei. Er beschleußt die Schöpfung unbillig in Christo; er sollte das Ende der Welt in Christo beschließen, nicht den Ansang! Obwohl Christus im Worte von Ewigkeit gewesen, hat er doch nicht Christus, sondern Jehova oder Fesus geheißen. Um des Menschen und dieser Welt willen hat Jesus den Christ aus ihm offendaret; und solches in der Zeit, und nicht von Ewigkeit, aber in Ewigkeit, als einen hohen Priester und König des Menschen, welcher ein Fürst Gottes ist.

261. Unders gebührt uns nicht von ihm zu reben; benn er hat felbst in dieser Welt nicht anders von sich geredet, und alle Gewalt seinem Bater zugeschrieben. Er sagete ja: Er ware ausgegangen von Gott und kommen in die Welt; Joh. 16, 28. Das ist ja in der Zeit geschehen, nicht von Ewigkeit, ob er wohl in der ewigen göttlichen Geburt gewesen, hat er sich doch nur in der Zeit aus Gott in der Welt geoffenbaret; nicht in der Schöpfung aller Wesen. So ist Christus auch nicht der Engel heiland und Erlöser; sie dursen keinen, und die Teufel haben keinen.

262. Weniger hat Christus alle himmlische und irbische Kreaturen erlöset, wie Autor dichtet; dem die himmlischen durfen keiner Erlösung, und die irdischen sind nicht ins ewige Leben geschaffen. So sind auch die irdischen Kreaturen iho gleich so die, als vor Christi Leiden und Tod; die Erde ist auch noch im Fluche. Wird dervowegen dies allwissende Wort an diesem Ort sehr irren.

263. Ob zwar von Erlösung der Kreatur in h. Schrift gebacht-wird, wie sich alle Kreatur neben und sehnet, von der Eitelskeit los zu werden, und daß sie Christus erlösen soll; hat's doch nicht den Verstand auf Ochsen, Kälber, Wölfe, Baren und andere Thiere, sondern auf die Ereation, da die Eitelseit des Fluchs Gottes das schone Paradies, als das gute Theil, vom reinen Element in dieser Welt Wesen in sich gefangen hält: das soll der Richter Christus in der Erndte scheiden, und die Spreu allen Teufeln und gottlosen Menschen zum Besitz geben. Die Kreaturen sind noch nicht erlöset, sehnen sich noch alleweil ins Mysterium einzugehen, daraus sie gegangen sind.

264. Es ist nur ein irrig Gebichte, das wider den augenscheinlichen Grund laufet, gleich einer unfinnige Trunkenheit. Auch so ift der Schlangentreter nach des Autoris Meinung im Paradies nach dem Fall nicht den Thieren und irtischen Kreaturen versprochen worden: er kann's nicht beweisen; ob er sich gleichwohl auf die Schrift beruft, ist es doch falsch; denn es stehet nichts in

folder Meinung in ber Schrift.

265. Derowegen ift nicht zu benken (weil er falsch rebet), baß er einig und allein aus Gott rebe. Wer ihm glaubt, ist bertrogen. Autor sehet diese Worte von der Wiedergeburt Christi: "Damit dieser dreieinige Gott die ganze Welt mit allen ihren Geburten zc. dis dahin: wiedergeboren und dargestellet. Antwort: Christus hat keine irdischen Kreaturen, außer den Menschen, wiederzgeboren: und weil nun Autor allda klar alle Kreaturen, sie sind gleich wie sie wollen, im Himmel und auf Erden, in die Menschwerdung Christi und in seine Erlösung einschleußt, und klar sagt: "Greislich und Wesentlich allhie auf Erden;" daran man ja erztennen mag, weß Geistes Kind dieser Autor sei; nämlich daß er ein Trunkener vom Gestirne sei; vielleicht auch dazu vom bösen Keind: welches dem Leser zu erwägen gegeben wird, mit Bitte, Gott wolle diesem Autori bessen Sinn geben, von solchem Irrthum abzulassen, daß nicht Christi Kinder bethöret werben.

266. Er sagt auch: "Gott habe und in Christo ganz, auch allhie auf Erden, von aller Sunde und Fleischesluft, so wir nur glauben, ja vom Teufel, Tod und aller Ungerechtigkeit, erloset zc." Resp. Ich verstehe es auch also, aber nach dem Willen, der in Christum eingehet; der aber im Fleisch, in felner Selbheit lebet, der ist noch nicht sundenlos, er sundigt täglich in sich, die der Tod die Sunde und Sundenlaus vom Glauben und auten Willen abs

Scheibet.

267. Un diesem Ort sollte er auch unterscheiben vom irdischen bosen, und vom himmlischen guten Willen und Geiste. So fasset er alles in Christi Ertösung, auf daß er sagen moge, er habe keine Sunde, und sei Gott in Christo; aber der irdische Balg ist nicht Christi, sondern der Erde und des Todes, bis er stirbt und das Sundenleben übergiebt.

268. Daß er aber fagt, ber Rechtgläubige fei mit Chrifto Ein Befen, bas fage ich auch, boch nach bem innern Menschen und Seele. Das Sündenhaus ift so lange von Christo geschieden, als es sundigt; wenn's aber der Sunde abstirbt, als bann stehet's in der Ruhe zur Auferstehung und Wiederbringung.

269. Was er auch für Tugenden dem gläubigen Menschen zuschreibt, solche alle hat nur einig und allein der innere Mensch; der äußere thut nichts Guts freiwillig, der innere zwinge ihn denn dazu, wie sich's am Autor selbst bewähren wird. Er soll es klar unterscheiben; sonst giebt man ihm keinen Glauben wider alle Bernunft und Empfindlichkeit. Ich lasse mich bedünken, es werden mehr Christen sein, als er; sie mussen sich dalle für Sunder bekennen, weil geschrieben stehet: Es werden dich alle Heiligen um Vergebung der Sunden anrusen. Ps. 32, 6. Ist sich derowegen wohl zu bebenken.

270. Daß er aber fagt: "Chriftus fei in ben Gläubigen

alles, das Wollen, Vollbringen, Sinnen, Gebenken, Wirken, Leben, Reben, und alles in allem wefentlich, fichtbarlich, greiflich, innerlich und außerlich: folches ift keiner Wahrheit ahnlich. Thut der Wensch was Guts, aus innerlichem Trieb, das ist wohl aus Gott; er thut aber auch viel Boses aus des Fleisches Luft und des Teufels Unragen: das thut nicht Christus, sondern der außere fündige

Mensch, es fei mit Worten, Thun ober Gedanken.

271. Weiter fagt er viel von Rechtgläubigen, die gar nicht fündigen können. Ich glaube nicht, daß ein folder in der Welt sei. Er ist selbst ein großer Sünder und ein spöttischer, hoffartiger Mensch. Ich glaube, er sei in Sünden gar trunken, daß er sich nicht kennet. Ich weiß wohl, daß Christus im Menschen, wo er inne wohnet, nicht sündiget; aber der fleischliche Mensch fündiget täglich: er kann nicht von einem Meer zum andern herrschen. Christus kann's wohl, aber der Mensch nicht, er ist nur ein Werkzeug; und dürfte des Ausstreichens des Menschen nicht den zehenten Theil so viel. Er ist doch nur am äußern ein stinkender Madenssach, voll Stanks und böser Lust: Einer wie der Andere.

#### Folget der Spruch 1. Kor. 11, 12.

II. Wie bas Weib vom Manne, alfo auch kommt ber Mann burch bas Weib; aber alles von Gott.

272. Sievon fest ber Autor vier Puncta mit nachfolgenden Worten:

In diesem wird vornehmlich erfobert:

1. Was das göttliche gute Beib sei, so von Christo ihrem eigenen herrn, Manne und Gott komme und ihren Ursprung nehme, nach göttlicher menschlicher Beise?

2. Wie und auf mas Beife und Urt fie von ihrem

Gott und Manne herkomme?

3. Die auch der Mann Gott, Christus, durch das göttliche menschliche Beib komme und offenbar merbe?

4. Wie auch biefer weibliche Mann, ober mannte ches Weib, in Ewigfeit eines aus der göttlichen menschlichen Einigfeit komme, und seinen ewigen Unfang in Gott ohne Ende habe, und ohne Uusehoren in Ewigfeit mit und in Gott in ewiger Einigfeit behalte?

Bas nun bas gottliche gute Beib, fo aus Chrifto ihrem eigenen herrn, Manne und Gott kommt, und aus ihm ihren Urfprung nach göttlicher menschlicher Beife hat, ift baffelbe Ein glaubiger Leib und Seele,

ober ber glaubige Seelenleib in ungertrennlicher, unaufhörlicher Ginigfeit: nicht aus dem verderbten Befen bes gefallenen Ubams und nacheten fleifchlie den Luft und Berberben des gangen Befens bes gefallenen Menfchen gezeuget und hervor zu Lichte fommen und fichtbar worden; fondern durch Chriftum ben breieinigen, bochgelobten Bott und Mann, aus bem gottlichen breieinigen Befen von Ewigfeit ge= boren, ift es ein ganger neuer, durch ben Glauben zubereiteter gottlicher guter Menfch an Leib und Seele, fo aus Chrifto, dem Ebenbilde bes gangen göttlichen dreieinigen guten Wefens, ja burch ibn felbit bervorkommen, und in ber Belt bem Glauben fichtbarlich erfcheinend, leiblich, greiflich, offenbar und im Glauben worden; Gin rechter, guter, gottli= der, heiliger, glaubiger (allen Rechtglaubigen ficht barlicher, begreiflicher, ber unglaubigen, gottlofen, verberbten, in Gunden verharrenden, abamifchen Belt aber unfichtbarlicher, unbegreiflicher) Denfch aller guten, beiligen, gottlichen Gigenschaften, in und mit Chrifto, bem breieinigen hochgelobten Bott, ihrem Manne, in emiger, ungertrennlicher Ginigteit, wirklich und wefentlich theilhaftig, und feiner Art und Eigenschaft nach, ein fichtbarlicher, beiliger, rechtgläubiger, gottlicher guter Menfch.

## Gegenantwort auf den 1. Punkt.

273. Einen klaren Beweis am außern, sichtbaren, wirklichen und greiflichen Wesen wollen wir gerne sehen, weil sich's noch an keinem Menschen sint Ubam's Fall bewiesen hat; Autor aber von einem sichtbaren, greislichen, wirklichen Wesen redet, bas ganz göttlich, vollkommen und ohne Makul der Sunde sei, das eitel heilige, unsträssliche Werke in Gottes Liebe-Willen wirke.

274. Nun redet die h. Schrift an keinem Ort von einem solchen Menschen, daß ein solcher nach dem Fall sei, der ganz heilig und ohne Makul geboren werde; sondern beschleußt sie ohne Unterschied alle unter die Sunde, nach der Schrift: Sie sind alle aumal Sunder, und mangeln des Ruhms, den sie an Gott haben

follen.

275. Dennoch weil ber Autor sich bafür ausgiebt, baß er also ganz und gar Gott in Christo, und bas herrliche Vorbild biefer neuen Braut Christi sei; gleichwohl auch kein Mensch, so viel ihr bei ihm gewesen, sagen kann, baß er etwas andere sei, als andere sundige Menschen; und wir dergestalt seiner Aussage

gar nicht versichert sind: so begehren wir an ihn, daß er daffelbe kräftig und wirklich erweise; daß man kann mit Wahrheit sehen, daß Gott habe was sonderliches an ihm gethan, und dem also sei, wie man sagt; weil wir und noch allesammt in keiner solchen Wollkommenheit besinden, und von unserer fleischlichen Geburt also nicht sagen können. Denn wir wurden vor Gott als Lügner erstunden, so wir vor ihn kommend, sagten, wir waren heilig und ganz gerecht von Mutterleibe kommen; und so er uns prüsete, und noch Mangel an uns besände, möchte er uns das nicht gelten lassen.

276. Im Bater Unfer lehrt uns Christus Gott bitten: Fuhre uns nicht in Berfuchung! Denn so er uns versuchte, wurden wir nicht rein erfunden werden, und durfte auf Esaid Wort kommen: Bon ber Scheitel bis auf die Fußsohlen ist nichts gefundes an dir, sondern eitel Bunden, Striemen und Siterbeulen, so nicht mogen geheilet werden. Jes. 1, 6. Christus hatte auch seine Junger vergebens lehren bitten: Bergieb uns unsere

Schuld! - fo fie feine gehabt hatten.

277. Dazu findet man von der Welt hero in dem alten und neuen Testament, wie oft sehr fromme Leute haben bose Kinder gezeuget; daß ohne Zweifel die Möglichkeit noch bei keinem gewesen, der bloß allein aus Christo hat Kinder gezeuget, wie biefer Autor.

278. Ich mochte boch sein Weib und Kinder gerne sehen, ob sie auch eine andere Haut anhatten, weil sie so heilig sind. Ich habe mir gleichwohl lassen sagen, wie fie zum Theil ziemlich

unbeschnitten sind.

279. Bare aber ihre Heiligkeit uns verborgen, so ware bas ein guter Rath, daß man biefelben allein hielte, daß sie sich nicht mit den sundigen Abams-Kindern mischeten, sondern ihnen selbst Kinder zeugten, und eine neue Welt anrichteten: so würde man dasselbe Bolk billig Zion heißen, und eine Chestatt, und sagen: Hie ist der Herr! Weil sich's aber im Werk, in Kraft und Leben noch nicht beweiset, werden wir dieser Braut noch nicht genug verssichert sein; denn ein gutes Geschwäh ohne Leben sichert uns nicht.

280. Daß er aber sagt: Man könne bas heilige Volk nicht sehen, ist fast wunderlich geredet. Ließ sich doch Christus nach seiner Auferstehung im Fleisch sehen. Sollen wir nun ohne Kraft des Beweises glauben? Weil's ohne Grund der Schrift ist, will's

uns fast schwer fein.

281. Wer versichert und bessen? Beil Sanct Paulus fagte: So alsbann ein Engel vom himmel kame, und brachte ein ander Evangelium als er, der sollte verflucht sein. Gal. 1, 8. Und hat er und gleichwohl in seinen Episteln unter die Sunde besschlossen; Gal. 3, 22. und auch vom zweisachen Menschen gesagt,

baß, so er funbige, thue nicht er's, sondern bie Sunbe im Fleisch; item, er biene, mit dem Fleische dem Gesetze der Sunbe, und mit dem Willen aus Christo Gott. Rom. 7, 20. 25. Dazu sagte Sanct Petrus: Mir ist gesagt, daß ich biese irbische Hutte ab-

legen foll. 2. Petr. 1, 14.

282. So können wir dieser ganzen heiligen Bollkommenheit auf Erden, von außen und innen im ganzen menschlichen Wesen ohne Empfindlichkeit nicht versichert sein. Db dieser Mensch schon also von sich redet, glauben wir's doch nicht, er versichere und denn in Kraft: denn es möchte vielleicht bei ihm nur eine solche Einbildung sein, und nicht im Wesen. So wären wir ja alberne Gecken, daß wir und ohne Grund und Sicherheit ließen also stolz vor Gott führen, als hatten wir keine Schuld. Ich meine ja, es wäre eine Demuth vor Gott, wenn ein stinkender Sünder vor Gott trate und sagte: Ich bin heilig, und bin Gott selber in götte licher Allmacht; ich kann nicht irren, noch sündigen.

283. Lieben Brüder! Sehet zu, es fehlet nicht weit, es fei ein neuer Antichrist geboren. Deutschland hat's gewiß mit seiner Sicherheit, daß man also sicher unter Christi Purpurmantel lebt, und mit Christi Leiben kielt, und den Menschen der Sunde darunter nur mästet, verursachet. Und ist dieses ein gewiß Bild der menschlichen Sicherheit, daß wir und gute Christen rühmen und sagen, wir sind Christi Kinder, dazu heilig, und wollen von andern Boltern unterschieden sein. So weiset und Gott an diesem Bilde, daß wir mit dem Munde vor ihm geschmücket stehen; aber der

Geist ift ein falscher Mann.

284. Wie diefer Autor faget: "Wir follen uns nur heilig nennen, und ben irdifchen Namen verleugnen, und vest gläuben, wir find keine Sunder, sondern Gott in Christo felbst, gang bei-

lig geboren.

285. Und wenn diese scheinheilige Welt entstehet, so ist die Erkenntnis der Sunden ganz todt. Db und Gott wurde schuldigen, so wurde der Heuchler wider Gott murren und sagen, er thate ihm unrecht. Alsdann ist die Feindschaft wider Gott gebosboren, und die Sunde ganz blind. Kein Mensch wüste mehr von der Sunde, ob wir gleich ganz sundig vor Gott wären. So ist alsdann die Zeit, davon und Chrissus sagte: Meinest du auch, wenn des Menschen Sohn kommen wird, daß er werde Glauben sinden auf Erden? Luk. 18, 8.

286. Es ware kein Glaube in Kraft, sonbern nur eitel Glaube einer Historie, daß wir's nicht follen glauben, so und Jemand der Sunde beschuldigte; also ware ein sein sicher zionisch Leben. Was wir dann immer thaten, das ware alles gut, es ware keine Sunde in der Welt geachtet: Niemand wollte gesund biget haben; es mußte alles Christus thun, ob mancher gleich ein

Dieb ware; auch ware feine Obrigkeit noch Regiment mehr nuge, benn Chriftus regierte alles in allem. Do feine Gunde ift, ba ift auch feine Strafe. Go barf man auch feinen Beren, ber ba richte; benn Jeber richtete fich felber, und was er immer thate, bas thate Gott burch ihn. Belches zwar wiber bas englische Re= giment, auch wider bas Regiment ber innern und außern Ratur liefe.

287. 3ch vermahne alle Lefer feiner Schriften gang treubergig, ale ein Bruder, um unfere ewigen Beile willen, boch nur fleißig zu erwagen, mas hinter biefem heiligen Ausgeben verborgen fei, und wie uns der Teufel gedenke mit einem neuen Res ju faben. Weil er fiebet, bag ibm fein Rauchloch offenbar wirb, will er uns nun gang von ber Gunde Erkenntniß ausfuhren, bag wir follen gang ficher werben, und feine Gunde mehr verfteben; vermeint uns aniso in unferm fichern bofen Leben, bas wir haben fein gelernet mit Chrifti Purpurmantel zuzudecken, gang in bie Sicherheit von ber Bekenntnig ber Gunden einzuführen, und Alle zu fahen.

288. Merket boch, lieben Bruder! und fehret um von ber Sicherheit! Erkennet euch nur fur ben verlornen und wiederkom= menden Sohn jum Bater, und faget immerdar, ihr habt euer Erbe ichandlich verthan; und bag euch ber Bater wieder jum Sohn angenommen, bas fei aus Gnaben gefchehen. Berbet ja nicht wieder ftolg; fagt nicht jum Bater: theile mit uns bas Erbe! Bleibet nur in der Demuth unter ber Knechtschaft ein Sohn, wie uns Chriftus in feinen Gleichniffen hat fürgestellet. Wird Gott was Neues mit uns machen wollen: er wird's wohl mit Rraft offenbaren. Worte ohne Beweis bunken uns zu wenig zu folchen Sachen, baran die Seligkeit lieget, zu fein.

289. Nun merte ber Lefer ben mahren Grund, was It am und Chriftus in Giner Perfon fei, und welcher Menfch ohne

Gunbe fei.

290. Der königliche Prophet David war ein Mann nach Gottes Berg, wie die Schrift von ihm zeuget, in welchem ber Beift Gottes war, und von Chrifto weiffagete; aber er fprach: In Sunden bin ich geboren, und in Gunden empfing mich meine Mutter; welches sich auch in ihm offenbarete, daß er neben bem geiftlichen Menfchen auch einen fundigen in fich hatte, welcher ein Morber und Chebrecher mar; wie benn an ben Erzvatern bergleichen zu feben.

291. Wer wollte aber von David fagen, er ware nicht ein Beiliger gemefen, weil er ein Mann nach Gottes Berg war, und ein Prophet des Sochsten? Wer wollte auch fagen, daß fein Mord und Chebruch ohne Gunde fei? Der Mann, ber in Abam ein Prophet war, ber war fein Gunber: ber aber ein Morber mar, ber war ein Sünder, und war doch nur ein einiger Mann in

Einer Person, aber in zwo Eigenschaften, himmlisch und irbisch. Der Geist Gottes redete von zukunftigen Dingen und von Christo aus der himmlischen Eigenschaft; und die fleischliche Begierde, in welche der Teufel seine Begierde einführete, redete aus der irdischen Eigenschaft, aus dem irdischen versluchten Leben, als aus Mord und Unzucht.

- 292. In allen Menschen liegt das himmelsbild, welches in Abam verblich; aber in Einem lede's, im Andern ist's unledhaft. Dasselde himmelsbild, als das andere Principium, ist's, darinnen Christus empfangen und aus Jesu geboren wird. Denn Gott ist an allen Orten, aber nicht in allen Dingen offenbar; so er sich aber in dem verblichenen Wesen offenbaret, so ist Christus geboren, der wohnet in seinem Principio: und der irdische Mensch des irdischen Theils im Fluche Gottes wohnet auch in seinem eigenen Principio in sich selber. Der Geist Christi wohnet im innern Wesen des verblichenen Bildes von der göttlichen Welt Wesen, das in Abam starb; und der elementische Geist wohnet im vierzelementischen Fleische.
- 293. Der Geist Christi hat geistlich Fleisch; benn er nimmt das geistliche Fleisch, das in Abam starb, wieder zu einem Leibe an, und macht's lebendig, der ist in seinem Fleische heilig. Aber dußere Geist von vier Elementen in dem erdenen Fleische ist falschsüchtig, und führet seine Lust wider den innern Menschen; benn der Teusel sichtet ihn, davon die Schrift also redet: Das Fleisch lüstert wider den Geist, verstehet wider den innern göttlichen Geist, und der Geist wider das Fleisch, und Gott sprach zur Schlange im außern Fleisch Abae: Ich will Feindschaft seßen zwischen der Schlange und des Weibes Samen.
- 294. Das innere geistliche Fleisch ift himmlisch, bas kann ber Teufel nicht besitzen; denn so es die Seele verlässet und davon ausgehet, so ist's verblichen, und in dem Gottlosen ist's als ein Richts.
- 295. Wenn aber ber Gottlose sich mit ber Seele Willen zu Gott wendet, so wird Christus aus dem verblichenen Samen ein Mensch geboren, und wird dem Teusel im außern Fleisch zu einem Schlangentreter geseht, der des Fleisches bösem Willen wehret, und den zerbricht, daß die Sunde nicht begangen wird: so ist alsdann eine stete Feinbschaft.
- 296. Christus regieret in seinem himmlischen Fleische burch ben außern, und schlägt bes außern Lust zu Boden. So kommt alsbann der Zorn Gottes im Centro der Seele, und will auch sein grimmig Regiment haben, und der Teufel flicht sich mit der falsschen Lust darein, und der elementische Geist hungert stets nach seiner Mutter, den Clementen: so führet der Teusel die Lust empor

VII.

und brebet bie Begierbe um; alebann greifen Sand' und Maul

gu, und thun bas Bert ber falfchen Luft.

297. So stehet Christus in seiner zarten Menschheit im innern heiligen Leibe und strafet ben außern Menschen, bringet auf ihn, nimmt ihm ben Gewalt, stellet's ihm unter Augen in's Gemuth, daß es Greuel und Sunde sei, und treibt ihn wieder zur Abladung dessen, so die Fleischesbegierbe hat auf sich geladen, als zur Abstinenz und Buße, das ist anders nichts, als eine Wieder-Ausgehung aus dem Greuel. Alsdann bleibt der gewirkte Greuel dem Jorn Gottes und dem Teufel zur Speise, das ist seine Ergöbung; aber das Mysterium des Menschen wird in sich wieder frei.

298. Gleichwie ein Steller auf die Bogel lauret, alfo lauret ber Teufel auf die Seele; sobald die sich ein wenig vergaffet, führet er seine Imagination in sie ein, und raget die Fleischess-Begierbe, ba gehet bes Teufels Tang wieder an, mit welchem

Chriftus ohne Unterlaß ftreiten muß.

299. Ist er aber im Menschen in der himmlischen Wesenheit noch nicht geboren und offendar, daß das schöne Bild noch
verblichen stehet ohne Leben, wie es denn in Wahrheit bei den
meisten also ist: so wisset dem Abam und Hevae verhieß, und ihnen
ins Lebenslicht entgegentrat, und ihnen ries: wo bist du Abam?)
ins Lebenslicht der Seele mit großer Begierde entgegenstellet, und
der Seele stets ruset, sie soll sich zu Gott wenden und kehren; so
will sich Jesus in der verblichenen Bildniß offenbaren und
Christum gebären, als ein neu Leben in himmlischer Wesenheit;
das ist der wahre Zug des Vaters, davon Christus sagt: Niemand
kommt zu mir, der Vater ziehe ihn denn. Joh. 6, 44.

300. Der Bater zeucht die Seele, daß sie soll in Gottes Liebe und Erbarmen eingehen: und so sie gehet, wird Jesus Christus ein wahrer Mensch im verblichenen Wesen, und besist die Thore der Tiese; von denen sagt Christus: meine Schafe kann Niemand aus meiner Hand reißen. Joh. 10, 28. Denn so er geboren ist, mag der Teusel wüthen und toben, und den Leib gleich zu Grunde stürzen; so stehet doch der Held im Streit, und zeucht den ganzen Menschen immerdar wieder aus dem Etende und richtet ihn vor ihm auf: der Mensch läuft immerdar wieder zur Reue seiner vom Teusel überhäuften Greuel, und ladet wieder ab.

301. Unlangend die Empfängniß des Kindes, daß eines rechten wiedergebornen Christenmenschen seine Kinder sollen ganz heilig ohne Schuld empfangen werden, wie dieser Autor dichtet: das ist Fabel und ein großer Frrthum, den die Schlange einsführet, darunter sie sich will verdecken, daß man das Kählein nicht kenne. Es wollte gern heilig heißen; man hat's lange Zeit den schwarzen, garstigen, bosen Teusel genannt: nun wollte es auch

gern einmal Chriffus genannt fein und ein Gott. Aber ber Bochfte hat's aufgebeckt, daß wir's feben und kennen: wollen euch chrift= lich warnen.

302. Ein jeder Baum und Gewachse bringet eine Frucht aus fich hervor, wie das Gewachfe ift; doch branget fich oft ber Gift ber Natur fo hart in die Rraft, baraus ber Zweig machft, mit ein, daß ber Zweig bofe wird, verdorret, ober ja gar ein hotriger Zweig wird.

303. Alfo auch mit bem Menschen. Bas gefaet wird, bas wachst; aber Gottes Born burch's Teufels Imagination, zumal, fo er mertet, daß die außere Conftellation des Gestirnes in den Gle= menten bofe ift, branget fich oft mit ein, bag fromme Eltern bofe Rinder, bagegen manchmal bofe Eltern ein fromm Rind zeugen, wie die Erfahrenheit bezeuget.

304. Bu dem Ende hat und Chriffus die Rindertaufe bes fohlen, das Rind auf den namen ber h. Dreifaltigkeit zu taufen; fo will er in diefem feinen Bilbe fraftig fein und mit feiner Rraft bas arme gefangene Moder wieder angunden, und ber Schlange Gift aus bes Lebens Licht wieder wegnehmen, bag ber gottliche Bug offen ftebe. Ulebann bleibt ber eingeführte Gift nur im außern Bleifche, ber wird hernach in Chrifto auch gerbrochen, und ftebet die Porta aus und ein dem Menfchen offen, und heißt alsdann, wie gefchrieben ftehet: Betthem ihr euch zu Rnechten in Gehorfam begebet, deg Rnechte feit ihr. Rom. 6, 16.

805. Die Seele hat freien Willen aus und ein, aber in Chrifto fann fie fich nicht felber gebaren: fie muß nur aus ihrem felbsteigenen bofen Willen ausgehen und in Gottes Erbarmen ein= geben, fo faffet fie Chrifti Beift, welcher in Jefu in bes Lebens Licht ift ber Seele entgegen geftanden, in feine Urme ber Begierbe, und grunet in feiner Begierbe in der verblichenen Wefenheit vom reinen Element bes himmels aus, als ein neu Leben aus bem

Tode, das ist Christus, Mensch und Gott.
306. Merket's wohl, ihr Lefer! Prufet in h. Schrift inwendig und auswendig; erlernet die Bahrheit! Befindet ihr's nicht in der Wahrheit aus Chrifti Beift, fo follet ihr ihm feinen

Glauben zustellen.

307. Wir aber haben's im Ternario Sancto gefehen, und wiffen, was wir fchreiben. Ich aber bin ein Rind, deffen Ber= ftand am Gaumen meiner Mutter hanget, und habe feine Gewalt noch Berftand, ohne was mir die Mutter giebt. Ich liege in Dhnmacht, als ein Sterbenber; boch richtet ber Sochfte mich mit feinem Odem auf, daß ich gehe nach seinem Winde.
308. Und vermahne euch chriftlich, wollet doch ben Eifer

gu eurer Selbft= Seelenwohlfahrt verfteben; habe genug zu Lohn, fo ich euren Dem erlange, und mich in euch ergrunen mag, und

15\*

euch mein Leben geben mag. Was soll ich euch mehr geben? Nehmet das Geschenk an, beherziger's wohl, nicht in Meinung alleine; suhret's in Obem Gottes ein, probiret's in Leib und Seele; nehmet davon die Lauterkeit, die Uffekten lasset sahren; sie sind nicht das Perlein, sondern dem Sunder zur Scham gesetzt, auf daß der Bösewicht aufgehoben werde und nicht im Fleisch stolzire. Nehmet nur das reine Del zur Heilung: das andere greist der Seele Wunden nicht an, sondern nur die Wunden im äußeren Menschen. Bitte, der Leser deute es nicht anders, als es seinen wahren Grund hat.

309. Was nun der Autor vom gottlichen Weibe redet, das nicht von Abam's sündigem Fleisch und bosen Lust entstehet, das den heiligen Menschen empfähet und gebieret, welcher Christus ist, Gott und Mensch: das glaube ich auch; es ist wahr. Sein Verstand aber ist irrig, indem er verstehet aus dem außern Menschen, und will eine ganze Transmutation des außern in innern in dieser

Welt haben.

310. Das gute gottliche Weib ift das himmlische Bild, als bas andere Principium, bas in Abam farb: in baffelbe verblichene Wefen Schlagt ber Bater aller Wefen ben Kunken seiner gottlichen Kraft, fo es ift, bag auch bie Geele im Buge bes Baters barnach hungert; aledann hebt ber Funke an zu glimmen, und ift erft flein, ale ein Genftorn, wie Chriftus fagt. Und fo die Geele beharret, und ihren Willen und Sunger ftets in bas glimmende Docht einführet, fo blafet fie bas heilige Feuer in ihrer Begierbe auf, baß es febr glimmet; bavon die Geele großen Sunger be= fommt. Berweget fich nun die Seele ihrer Gelbheit, und begehret ben Falfch bes Teufels gang wegzuwerfen, und in ernftem Streit mit ernftem Gebet und Ginergebung in bas Liebefeuer ein= gehet, fo ergreift bas Liebefeuer ber Seele Begierde, und wird ein Keuer im andern entzundet. Denn die Geele ift bes Baters Keuer, und bas gefaete Liebefeuer ift bes Cohns Feuer. Itt fommt ber verlorne Sohn, als die Seele, wieder in bes Baters Liebe, und gehet an die große Freude im Simmel, baf fich feine Engel freuen mehr als über 99 Gerechte, bie ber Buge nicht bedurfen.

311. Un dieser Stelle in dieser Conjunktion nimmt die eble Jungfrau, als das gute Weib, ihren Bräutigam, die Seele, im Triumph der gottlichen Freudenreich wieder an; giebt ihrem Bräutigam das Perlenkränzlein nicht ganz zum Eigenthum seines Wesens. Nein, es sind zwei Principien; Gott bleibet in sich Gott: aber das gottliche Licht führet der Jungfrauen Geist aus dem Liebeseuer in das Seelenseuer; zündet das Seelenseuer auch an, daß also der Jungfrauen Licht in ihres Bräutigams, als der Seele, Licht scheinet. Ullhie ist Christus in des Weibes Samen Mensch worden, als im zweiten Principio, aus Gottes Lichts und

Liebe-Welt. Was allhie geschehe, was fur Freude bei bieser Verzmahlung und Hochzeit sei, haben wir nicht Worte zu beschreiben, wunschen's bem Liebhaber Christi zu erfahren. Der außere naturzliche Mensch glaubt's uns boch nicht, er sei benn selbst bei bieser Hochzeit gewesen, welche im himmel und auf Erden gehalten

wird: ben Unfern genug verftanbig.

312. Wiffet aber: wie Feuer ein Eifen durchglühet, davon es eitel Feuerquall wird, und bleibt doch in sich selber in seinem Wesen einmal Eisen als das andere, und wird nimmer zu Feuer in seiner Selbste Eigenschaft, und ist doch Feuer; aber die Feuersmacht stehet nicht im Eisen, sondern giebt nur seine Natur dazu, als ein Werkzeug oder Leib, darin das Feuer glühet: also auch mit Gott und der Kreatur. Das Feuer, wenn's im Eisen glühet, bedeutet die Seele, wenn sie in Gottes Licht angezündet wird; das Licht und Schein des Feuers bedeutet das heilige Feuer der Liebe aus der Jungfrau. Die Kraft des Lichts aber ist der Perlenkranz, davon in meinen Schriften mehr zu lesen; den gibt die Jungsfrau nicht der Feuersele, als dem Urstand des Feuers, zum Eigenzthum, sondern setzt ihm den auf, und drückt ihm den in sein Herz: er kann ihn aber nicht eigenthumlich sassen, wie das Feuer das Licht nicht fassen kann.

313. Doch scheinet bas Licht aus bem Feuer, bas Feuer hat eine andere Quall -als das Licht. Das Feuer ist der Bater, bas Licht ist der Sohn, doch zwei Principia in einander. Die Kreatur wird nicht Gott; sie bleibt ewig unter Gott, Gott aber durchglühet sie mit seiner Begierde des Liebeseuers, als mit seinem Licht und Schein: dasselbe Licht behält die Seele, als der Mensch, so lange zum Sigenthum, als der Wille in Gottes Licht bleibt.

314. Wenn er aber wieder in sein Eigenthum, als im Centro seines Urstandes, in eigene Macht aus der Gelassenheit in die Selbheit eingehet, da nimmt die Jungfrau diesen Perlenkranz von der Seele weg; denn die Seele, als ihr Brautigam, ist ihr von ihrem Gemahl Christo, als von ihrem Liebefeuer, entlausen und meineidig worden. Usbann gehet die Seele im außeren Rieische in des Teusels Netz im Finstern tappen, sucht eine eigene Statte oder Ruhe, sindet aber nichts, als des Fleisches viehische Wollust, mit solcher ergößet sie sich; aber die eble Jungfrau rufet ihr stets zur Wiederkunft. Kommt sie nun wieder, so wird sie wohl angenommen; doch wird die erste Hochzeit nicht mehr gehalten. Es ist wohl ein herrlich Beneveniren, aber der ersten Versmählung nicht gleich; reden wir, als wir wissen.

315. Kommt aber ber Brautigam, als die Seele, nicht wieber, so nimmt Christus fein Kranglein, bas er der Jungfrau zum Leben gab, wieber von ihr, so bleibt sie in seinem Nichts ohne Quall, als verblichen, und ber Seele ewig nicht empfindlich

noch scheinend; und die Seele bleibt in ihrem Granen, so sie des Schadens am Ende des Leibes innen wird, sie stehet deswegen in ewiger Schande und Spott, daß sie ihre konigliche Krone verloren hat, und ist von Gottes Reich vertrieben, als ein Uebelthater, oder als ein Chebrecher seiner liebsten Braut und Jungfrau.

316. Gottes Licht lagt sich nicht im Fleische fortschen: ber Mober zum Lichte wird wohl gefaet, aber in seinem Principio innestehend. Die äußere Welt ist nicht Gott, wird auch ewig nicht Gott genannt, sondern nur ein Wesen, darin sich Gott offenbaret, als ein Gleichniß des h. göttlichen himmlischen Wesens, in dem Gott wirket.

317. Wenn nun ein Weib vom Manne schwanger wird und ein Kind gebieret, dasselbe, ob's gleich von heiligen Eltern kommt, ist nicht ganz von innen und außen Christus, wie dieser Autor bichtet, ohne Grund und Wahrheit, aus seinem Dunkel.

318. Chriftus, als das Wort, ift wohl ein glimmend Mober, nach der Eigenschaft der wahren Bildniß, welche in alle Menschen, als eine Möglickfeit, fortgepflanzet wird; aber nicht im außern Fleische, in dieser Welt Wesen, sondern im zweiten Principio, und die seelische Eigenschaft ist im ersten Principio, jedes in sich selber wohnend.

319. Darum hat Christus die Taufe eingesest, und sich ber Seele mit dem Moder vermählet mit diesem Bunde; daß, ob ja das Moder nicht zum brennenden Licht kame, und das Kind fturbe, auch wohl im Mutterleibe, doch gleichwohl die Seele in Christi Arm ware, in welcher er sein Licht anzundet.

320. Und ob heilige Eltern Kinder gebären, so ich die sehe, sage ich nicht: Die stehet oder gehet in diesem Kinde Christus, oder es ist ganz Christus; wohl ist er im Kinde, aber in seinem Principio, und in des Kindes Eigenschaft, als ein glimmend Moder, am Bande Christi: aber die Seele ist auch am Bande des Baters Zorns, in der Eigenschaft, wo sich Abam's Seele hat

von Gott gebrochen.

321. Die Eigenschaften ber Seele stehen nicht in gleicher Concordanz, wie Gott die erste Seele schuf: sie stehen in der Erhebung in der Viele der Willen, nicht in Einem Willen: in der Viele der Willen in die Turba. Denn ein Wille ist des andern Feinbschaft, die können nicht gebrochen werden, (denn ihr Urstand ist aus der Ewigkeit vom Centro der Natur,) es entzünde sich benn in ihnen Gottes Licht; da werden sie im Licht in Ginen Willen transmutiret. Usbann höret die Feindschaft und Widerwille im Centro des Lebens der Seele auf. Auch ist das äußere Leben im Kinde mit im Fluche des Verderbens, und ist dem Tode unterworfen.

322. Denn wie die Eigenschaften im Seelenleben im Streit und Miderwartigkeit find: also auch die Eigenschaften des außern Lebens; denn in Adam ging alles aus der gleichen Concordanz aus. Nun entzündet eins das andere und der Streit zwischen Site und Kälte, auch Bofem und Guten, wahret so lange als das außere Leben wahret.

323. Darum ift bes Autoris Auslegung unrichtig, ba er faget: "Beilige, glaubige Eltern gebaren ganz Chriftum; ja Chriftus felber fei bas Werk menschlicher Fortpflanzung;" welches fast eine Kube lachete, wenn sie ihres gleichen am außeren Menschen siehet,

baß er öfters thorichter thut als ein Bieh.

324. Christus wohnet im himmel in seinem Principio; ber äußere Mensch auf Erden in seinem Principio. Das heilige gute Weib, davon Autor viel, ohne genugsamen Berstand, redet, gebieret nicht den äußeren viehischen Menschen von vier Elementen, sondern den innern vom reinen Element. Gott treibet nicht das Wett der Fortpflanzung; er hat's dem Menschen in seinen Willen gegeben. In Christo hat er's getrieben, ohne menschliches Zuthun,

aus feinem eigenen Fürfat.

325. Kann nun dieser Autor auch Kinder gebären ohne Weib, so wollen wir's ihm glauben, daß Gott habe ein Christendlein aus ihm gezeuget, oder aus seinem Weibe, daß sie ohne einen Mann von Gottes Wort schwanger wird. Es wird ihm aber sehlen; Abam hat dieß verscherzet, wie solches nach der Länge im Buch de tribus Principiis, item, im andern Buch vom dreifachen Leben des Menschwerdung schrifti) ausgessühret worden.

326. Die Conjunktion bes Samens ist schon im Streit und Widerwillen; und im Streit und Miderwillen wird das Leben im Kinde offendar, und nicht im Samen, sondern in der Augst in dem erstickten Blut. Des Lebens Ansang im Kinde ist ein Sterben der mannlichen und weiblichen Tinctur des Samens; aus diesem Sterben gehet ein neu eigen Leben auf, wie das Licht aus der Kerze scheinend wird; also imgleichen sate der Mann und das Weib nur das Corpus derselben Lebenskerze, daraus das Leben im Sterben, als im Angstseuer, in der Erstickung des ersten Geblüts, darin das Kind Mensch wird, geboren wird, nicht als ein Sterben des Verwesens, sondern in der Angst der sterblichen Quaal wird das erste Principium, als die wahre Feuerseele in ihrem Prinscipio offenbaret.

327. Allhie heißet's nicht mahnen, sondern bas Centrum ber Natur verstehen, wie ein Leben urstände; nicht nur fagen: Christus und Gott; sondern wissen, was Gott, Christus und

Mensch, jedes in fich felber fei.

328. Man muß bie Principia verstehen, nicht mit historisschem Wahn, mit Buchstaben, viel wissen, und in einander wirren. Solcher Meinung wie dieser Autor sein will, soll es zuvor wohl wiffen, nicht so tolpisch mit solchem Feldgeschrei kommen aufges

jogen, ohne Grund und Berffand.

329. Man weiß auch wohl, daß das h. Weib, als die Jungfrauschaft, von Gott ist; sie hat aber nicht die Matht des Gebärens, es ist in Adam mit dem Weibe der Heva verscherzet; sie kann nicht mehr gebaren; der Gebärer, als Christus, werde benn zuvor in ihr geboren. Alsdann gebieret sie die Seele, ihren Brautigam, im Willen anders, das ist: sie transmutiret ihn in ihre Liebe, und setzet ihm Christi Ritter-Sieges-Kränzlein auf.

Der zweite Punkt mit des Autoris vorhergehenden Worten.

Wie und auf was Beise und Art aber sie von ihrem Gott und Manne, Christo Jesu, herkommen, geschaffen ober gemacht und zubereitet werde; hievon giebt nun der dreieinige Gott und Berr, in Zeugniß heil. Schrift angedeutet, zu mehrer und klarer Erkenntniß, ben beiligen Chestand, und wunderbarliche, gottliche Vereinigung Mannes und Beibes in Ginem Fleische, zum Borbild und Spiegel, in bemfelben burch gottliche Biffen= schaft und Weisheit zu betrachten und zu erkennen, wie und auf was Maage, Beife und Urt bas heilige Beib und glau= bige, menschliche, sichtbarliche Fleisch und Blut unter mann= und weiblichen Geschlecht von Chrifto, bem breieinigen hochge= Tobten Gott, ihrem Manne berkommen, geschaffen, gemacht und zubereitet werde; und gleichwie rechte christliche, fromme, glaubige Cheleute, die Gott zusammenfüget, (benn hie rebe ich nicht von benen Cheleuten, so die außerliche Schone, Reichthum, an= fehnliches Geschlecht und außerlichen Namen hoch achten, ber Welt Fleisches= und Augenluft zusammentreibet und ehlich macht) ja rechtgläubige chriftliche Chelente, so oft und viel eins bas andere mit Augen nie gesehen, (wie mir benn alle rechtglaubige, driftliche Cheleute biefes zum hochsten Lobe Gottes in ihrem Bergen, mit Gott und ber einigen, ewigen Bahrheit versiegelt, werden Zeugniß geben) oft wunderbar und feltfam ihrer ganzen Perfon gang unwiffend von bem breieinigen Gott, Chrifto Jefu, zusammengeführet und gefüget werben, indem ber Berr im mannlichen Berzen feine beilige Liebe gegen bem weiblichen Bilbe, fo er zuvor (wie fich oft begiebt) wohl niemals gesehen, viel weniger einige Begierde nach folcher jemals bei sich befunden, bargiebt und einfleischet; welche in ihr, ber heiligen, gottlichen

Liebe und Stimme, mit allerlei freundlichen, liebreichen Worten und Werken gegen bem weiblichen Bilbe fich bermaagen bar= beut und durch allerlei außerlichen, zuchtigen, keufchen Dienst und Wandel fich ohne Unterlaß, mit Bemuhung Zag und Nacht befleißet, und nicht ablaffet, bis durch gottliche Gute, Kraft und Wirkung fie in bas Mittel und Centrum des weib= lichen Bergens bringet, und mit ihrer fraftigen, brennenben Wirkung die mannliche Person ihr gang einbildet, und mit ihr, ber gottlichen, guten, beiligen, feuschen Liebe felbst verbindet: in welcher bei driftlichen Bergen biefe breieinige gottliche, feuer= brennende Liebe, in heiliger, gottlicher, wirkender Zunehmung und Wachfung nicht nachlaffet, bis fie biefe mann- und weibliche Person in Gines bringet, daß sie burch solche gottliche fraftige Wirkung in ber Liebe, Gin Herz, Gine Seele, Gin Leib, Gin Fleifch und Blut, wie fie benn in ber Liebe ber gott= lichen Stimme fich felbst ein jebes fich, fein eigen Berg, Geele und unzertrennliches Eigenthum tituliret und nennet.

Wie benn in folcher keuscher, gottlicher, lieblicher Wirkung, burch gottliche Kraft in beiliger (und nicht unzüchtiger, fleisch= licher) Bermifchung und Bereinigung, in rechter beiliger Liebe und Ginigkeit, in gottlichem, fraftigem Gegen, gottlichem Wort und einverleibter im Glauben, heiliger Rede, Fruchte und reinen feuschen Liebe, liebe Kinder burch sie und aus ihnen hervor= kommen und geboren werben, welche ber Herr durch Paulum 1. Kor. 7, 14. um der glaubigen Cheleute und frommen Chriften wegen, burch und in welchen er mit feiner allerheilig= ften Wirkung in ber Liebe fraftig und thatig ift, beilige Geburt, heilige Kinder tituliret und nennet, welche heilige, eheliche, gott= liche Liebe in und an frommen driftlichen Kindern ein ewiges unaufhörliches Band ber gottlichen Ginigkeit ift, fo nimmermehr

in und an ihnen zerreißt, verlischt und aufhoret. Gleich und ebener Maagen verhalt sich's auch mit Christo, bem breieinigen hochgetobten Gott, bem breieinigen beiligen Manne, fo in und mit feiner heiligen gottlichen Stimme feiner heiligen völligen Liebe, nach Zeugniß heiliger Schrift Joh. 3, 16. also hoch die Belt, das ganze, menschliche Geschlecht, ja da sie noch Feinde waren, geliebt, und allen Menschen unter mann= und weiblichem Geschlecht seine Liebe bargeboten hat, baburch und ba= rinne die Menschenkinder, so durch ben Fall Abam's und Eva Feinde Gottes, des ewigen Gutes und alles gottlichen Wefens worden, in ihrem Bergen mit seiner eigenen gottlichen Stimme und heiligen Liebe ihm felbst mit feiner eigenen Rraft und wefentlichen Wirfung, wiederum aus bem Reich und Regierung ber schandlichen in und an ihnen herrschenden Todes, Teufels, Sunden und außerlichen nackenden Fleisches-, Welt- und Mugen=

Lust fie in und mit diefer beiligen gottlichen Liebe neu zubereite, schaffe und anderweit gebare: wie benn burch folche breieinige, inwirkende, gottliche, beilige Liebe Chrifti Jefu in ben Auser= wahlten bas steinerne, abamische, fundige, kalte, untuchtige, boshaftige Berg mit allen bofen Luften und feindlichen Begierben wider Gott, das dreieinige ewige Gut, ganzlich abgeschaffet, und burch folche beilige gottliche Wirkung in ber Liebe ein neues zubereitet wird, welches gang liebreich und ein vollkommenes Liebeherz Gottes erscheinet, so gegen dem dreieinigen hochsten Gut in und mit volliger Liebe, ja die vollige gottliche Liebe felbst brennet, und durch des allerhochsten dreieinigen Gottes Cifrifti Jefu felbsteigene inwirkende Rraft in der Liebe gegen ihrem Manne, der hohen gottlichen Majeftat Chrifto Sefu, fo feurig und brennend wird, bag auch bas gottliche neue Liebeberg fo hoch und überschwänglich in der Liebe erscheinet, daß es in alle in= und auswendige Glieder des Leibes voll gottlicher Kraft bringet, alle Gliedmaaßen verandert und zum dreieinigen hochsten Lobe Gottes, Chrifti Jefu ihres Mannes, gang verneuert, bag in und an folden in der Liebe burch Chriftum neu zubereiteten Menschen nichts, als alles Gutes, Heiliges, Gottliches in ber Liebe, in Worten, Leben, Berten und Thaten gefpuret und offenbar und augenscheinlich durch glaubige Mugen erkannt und ersehen wird. In und an welcher heiligen ganz neu in ber Liebe zubereiteten gottlichen Perfon bas Wort bes herrn reich= lich und herrlich erfüllet wird, Hof. 2, 1. Rom. 9, 25. 3ch will das meine Liebe heißen, das meine Liebe nicht war. nun durch folche heilige gottliche Wirkung in ber Liebe breieinige hochgelobte Gott Chriftus Jefus bas Ebenbild und felbständige Wefen ber breieinigen Gottheit felbst vom Unfang ber Welt ihm rechtglaubige, beilige Patriarchen, Propheten und alle Glaubigen alten Teftamentes aus allen Geschlechten, sowohl alle Evangelisten, Apostel, Propheten und fromme Christen unter mann= und weiblichem Geschlechte neues Testaments, folcher= maafien, wie hiebevor erzählet, und zu feinem beiligen Dienfte, Lob und Ehren feinem beiligen Ramen, ja zu feiner eigenen Liebe in der Liebe zubereitet, neu machet und bie auf Erben barftellet.

#### Gegenantwort.

330. Ein foldes, wie biefer Autor von driftlichen Cheleuten feget, daß es fei, ware wohl zu wunschen, daß es ware; ist aber in Keinem also vollkommen, es fehlet ihm noch ein guter Sprung; benn diese große Heiligkeit ist in Abam verscherzet worden. Wohlspricht Christus: Wo ihrer zwei oder brei versammlet sind in

meinem Namen, ba bin ich mitten unter ihnen. Matth. 18, 20. Bei heiligen, gottesfürchtigen Cheleuten ist wohl Christus, so sie alle ihre Dinge in seinem Namen anfangen; er regieret und segnet sie, so sie in Ernst an ihm bleiben: bas wiberrebe ich gar nicht.

331. Auch ist ihm all ihr Werk in rechter ehelicher Pflicht angenehm: benn Christus ist kommen, daß er des Teufels Werk zerstöre. Autor soll aber im Werk menschlicher Fortpflanzung nicht so große vollkommene Heiligkeit sehen. Möchte es je Heiligkeit genennet werden, so muß er's besser unterscheiden, was darin heilig oder unheilig ist; sonst wurde alle menschliche Brunst und viehische Fleischeslust für Heiligthum gehalten werden.

332: Wie er sich benn also heftig mit ber Imagination, und Begierbe gegen Weiber und Manner kiselt, als stecke in derfelben eine große, vollkommene Heiligkeit, und geschehe einig und allein aus Gottes Trieb, in Christi Kraft und Anregen; und unterscheibet nichts, was göttlich und natürlich sei. Er rafft das ganze Werk in Eins, und heißet alles göttlich, als ob das ganze Werk solcher Conjunction und Anneiglichkeit der Begierde in einem gegen den andern alles im Trieb des Geistes Christi geschehe; — wie er denn die Jusammenfügung zweier Cheleute auch ganz dareinzeucht.

333. Welches bei frommen Kindern, die Gott zuvor in Ernst darüber bitten, und ihren Willen in seinen stellen, ja wohl ist, daß oft zwei Menschen, durch Gottes Schickung zusammenstommen, welches ich auch lobe, wenn's also gehet, dabei denn auch mehr Segen und Heil sein mag, als in denen, welche bloß die Augenlust zusammenfüget und die Natur copuliret. Und wollte ich in diesem nichts wider diesen Autor segen, und gerne für recht annehmen und billigen, wenn nicht der Dorn und Gift darin und barunter steckte, mit der ganz heiligen Vollkommenheit, damit er vermeint, Kinder ohne anerbliche Sunde zu zeugen.

334. Um bieses einigen Artikuls willen will ich diesen Punkt auswickeln, daß man nur sehe, was gottlich und natürlich, was heilig oder viehisch sei, und daß die Heuchelei und Scheinscheiligkeit, darunter man die Erbsünde will verdecken, möge erkannt werden; daß auch fromme Cheleute nicht sicher sein, und wissen, daß sie auch Sünder sind, und sich vor Gottes Born lernen fürchten, vor Gott demuthig sein und fleißig in großer Undacht mit einander beten, daß der Teusel nicht die angeborne Unreinigkeit sichte, und sie in viehische Sigenschaft stürze, welche zwar in diesem ehelichen Werke mit anhanger.

335. Denn das heitige Werk wird mit einem viehifchen Werk vollbracht; und folches urftandet wegen des Falls Udam's und Eva. Darum sollen Cheleute lernen das Heitige in der Liebe vom Viehischen unterscheiben; sich in solchem Werke vor Gott

und heiligen Menichen gudtig und maßig halten, nicht als ein brunftiger Stier.

336. Zu welchem brunftigen Werk Autor eine weite Thur aufthut, weil er's ganz heilig heißet: wurde wohl zulet in seinem heiligen Fürgeben alle Scham verloschen, welches doch der Verstand und die Natur überzeugt, daß ein Ekel daran hange, der vor Gott nicht ganz heilig seiz weil sich auch die Natur sammt der Seele davor schämet: welchem wohl nachzusinnen ist, wie sich die arme Seele, welche aus den Augen blicket, vor ihrem Brautigam Christo schämet, daß sie sich nun nach dem Fall soll auf solche thierische Weise, gleich anderm Vieh, fortpflanzen.

337. Um dieser Ursache halben will ich's auswickeln, daß Cheleute sich erkennen lernen, und bieser Autor sie nicht ganz blind mache, daß sie im Ekel vor Gott mochten leben, als ein Bieh, ohne einige Erkenntnis desschen. Sonst außer diesem bliebe es unangefochten, weil h. Menschen auch sollen heilige Kinder giehen, das boch leider fehr fehlet, wie der Augenschein giebt.

# Wom breifachen Leben des Menschen.

338. Moses schreibt, Gott habe gesprochen: Last und Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei; er sagt nicht zwei Bilde, sondern Ein Bild, das uns gleich sei. Gott ist nach dem Feuer und Licht nur Ein Wesen, als nach des Feuers und Lichts Tinktur. In der ewigen Natur ist er auch nur Ein Wesen, und indem er Vater und Sohn heißet und ist, so ist er auch darinnen nur Ein Wesen, aber in zweien Principien offendar: als mit der strengen Feuerwelt, nach des Baters Eigenschaft; und nach der Licht- und Liebe-Welt, in Sohns Eigenschaft: ist doch nur ein Einig Wesen, ungetrennt, nur Ein Gott, wie Feuer und Licht Eins ist.

339. Alfo auch hat er fein Bild ben Menfchen, nach feinem Gleichen aus feinem ausgesprochenen Befen, aus allem in Gin Wefen, in ein einig Bild geschaffen: auch ben Geift aller breien

Principien in einen einigen Beift eingeblafen.

340. Alle brei Welten, als 1) bie ewige finstere, kalt-feurische, als die ewige Natur; 2) sowohl die ewige licht-feurische,
sammt demselben Wesen, als das reine Element, und darin das Paradies; 3) dann auch die außere vier-elementische und siderische Welt mit ihrem Wesen, waren in diesem geschaffenen Bilbe nur Eine in gleicher Concordanz: der Mensch war und ist die innere und außere Welt.

341. Die innere Welt ist ber himmel, ba Gott inne wohnet. Also war ber Mensch auf Erden im himmel, bas Innere und Aeußere war Gins. Das Innere offenbarte sich im Aeußern, als

Gott in der Zeit. Das Aeußere ist die Zeit, die war im Menschen in der Ewigkeit verschlungen. Sie war aber in ihr selber offens bar; nicht ganz zum Regiment, sondern zum Wunder des Regiments der innern göttlichen Welt.

342. Die außere Welt kannte sich nicht in ber Zeit, sondern sie wirkte in sich, als ein Werkzeug des Meisters. Der außere Sulphur und Mercurius des Leibes waren in der Kraft des innern geistlichen Sulphuris und Mercurii offenbar: die Tinkturen von beiden waren in einander, als Eine offenbar; der Geist wirkte durch die Zeit, und das war ein Paradies, da weder Hise noch Kälte mochte offenbar sein.

343. Beiber Welten Leben, 1) bas himmlische, heilige im reinen Clement, und bann 2) bas außere in vier Clementen, war nur ein einig Leben. Das war ein Gleichniß nach Gott, als ein Sbenbild.

344. Denn Gott wohnet in der Zeit, und die Zeit ist in ihm nicht offenbar, fondern vor ihm als eine Gleichnis: es ist in ihm im Regiment alles Eins. Die Zeit ist Knecht und sein Werk; er lebet in sich.

345. Aber Gott ist ber Zeit Leben, boch ber Zeit unbesgreislich; die Zeit regieret nicht in Gott: sie ist in ihm als ein Werkzeug, damit er sie regieret und machet. Nun verstehet und von der Seele! Die Seele ist nicht aus der Zeit der Natur, sie ist der ewigen geistlichen Natur; der Zeit Natur ist nur ihr Wohnshaus, auch als ein Werkzeug, mit dem sie machet. Sie hat in sich das Centrum zur Feuers und Licht-Welt; denn aus dem Centro ward sie dem Abam vom h. Geiste in Bewegung des Vaters aus breien Principien eingeblasen.

346. Und ist dieß ihr Fall und Sunde, daß sie durch ihre machtige Begierde hat die Eigenschaft der sinstern Welt im Centro der ewigen Natur offenbaret: welches geschah durch Imagination, daß sie ihre Lust in das Werkzeug der Zeit, als in die außere Welt, einführte, und wollte probiren, wie es schmeckte, so die Gleicheheit der Concordanz aus einander ginge, daß Boses und Gutes offenbar ware, jedes in sich selber.

347. Sie tufterte, von beiber Schmack zu effen, und damit allwissend und klug zu sein; wie Lucifer imgleichen auch also verstarb, der nach dem finstern Centro in der Feuers-Geburt lusterte, und das in seiner Begierde erweckte, daß also die gleiche Concordanz in ihm in eine Erweckung aller Eigenschaften offenbar worden. Davon ihm die List und Falschheit entstund.

348. Denn fo die Lebensgestalten, ale bie Gestalten ber ewigen natur, jebe in sich felber offenbar werden, so ift's eine große Feinbschaft; benn eine jebe will regieren, jebe hat einen

eignen Willen: waren biefe nicht, fo mare weber Empfindlichkeit

noch Findlichkeit, fonbern eine ewige Stille.

349. Run aber sollten die Lebensgestalten nicht im Qualificiren eine jede ausdringend offenbar sein, sondern in gleicher Concordanz inne stehen, gleich einem zugerichteten Lautenspiel. Und der Geist, der aus dieser gleichen Concordanz von Gottes Geist auch in gleicher Concordanz ausgesühret war, und zum Lautenschläger geset, als der Geist der Seele, wie die Luft aus dem Feuer, der sollte in Gottes Hall eingehen, sich in der Kraft des Lichtes stärken und mit derselben Kraft sein Saitenspiel der Lebenszgeställnisse schlagen.

350. Das that er nicht, sondern ging in eigenen Willen ein, griff nach dem Centro der Lebensgestältnisse und erweckte diefelben, wollte selber Gott sein, und machte sich zum sinstern Teufel, nach der ersten Impression im Fiat seiner Eigenschaft, daraus in dieser Welt sind bose, giftige Murmer und Thiere worden, nach der außeren Impression; das ist der wahrhaftige Kall des Teufels

und auch Abam's.

351. Solches von Abam und seinem Weibe besser zu verftehen, folgt weiter: Abam war ein ganz Bild Gottes, als Gott ihn hatte geschaffen. Er war ein Mann und Weib; doch deren keines, sondern eine züchtige Jungfrau in der Gleichheit Gottes; er hatte die Feuer-Matricem, auch die Lichts-Matricem, aus welchem durch's Element das Wasser wird, durch's Sterben im Feuer erboren; er hatte die Feuers- und Lichts-Begierde in sich, als die Mutter der Liebe und bes Jorns nach den Principien.

352. Das Leben stund in einer Conjunktion steter innerlicher Freudenbegierde in einander, das Feuer liebte das Licht, als seine Sanstigung und Wohlthun, und das Licht liebte das Feuer, als sein Leben und Vater: wie Gott der Vater seinen Sohn, und

ber Sohn den Bater in folder Eigenschaft liebt.

353. Und in folder Liebebegierbe, als nach Feuer und Licht, in welcher Begierbe sich auch die finstere Impression mit ihrem Hunger eingemenget, hat Gott Wesen geboren. Die Impression in ber Begierbe ist fein Fiat, welches er mit ber Stimme bes

Feuers und Lichts führet, als fein Machen.

354. Also auch in seinem Bilde, bem Menschen, war die Feuers-Matrix und die Lichts-Begierde in großer freudenreicher ewiger Conjunktion; oder, zu sehen: wenn zwei Begierden gegen einander gehen, als ein großer lieblicher Geschmack; und die Impression, als das Fiat, machte diese Conjunktion hart schallend, als ein Ton des Worts, darin das lautdare, freudenreiche Leben stehet, im Fühlen, Schmecken, Niechen, Sehen und Horn, als eine lieb-liche Offenbarung der ewigen Stille, wie im Geistleben, also auch im Fleischleben.

355. Denn, was der Geist in den breien Principien in sich ist im Wort und Kraft, das ist das Fleisch in sich im Wesen desselben. Das Fleisch hat die Tinktur vom Feuer und Lichte in sich zu einer solchen herrlichen Conjunktion und Geschmacke, und das Fiat, als die Impression, ist auch das Mittel der Begierde im Fleisch, und macht den Geschmack wesentlich, davon das Wachsen entstehet.

356. Nun war Abam boch nur Einer, und in folder großen Herrlichkeit innestehend, als ein ganz Gleichniß nach Gott, in Wirken, Leben und Gebaren: gleichwie Gott alle Dinge aus seiner Einigkeit geboren hatte, und im Fiat, welches in allen Dingen war, in sein Bilb, nach der Eigenschaft geschaffen, das ist, anders nicht als in der Impression des Fiats, in derselben Conjunktion

berfelben Luft mit der Impression offenbaret.

357. Ware nun Abam's Seele in ihrer Selbheit mit ihrem Geift ins Wort der h. Kraft Gottes eingegangen, und hatte nicht im Fiat die Selbheit erweckt, sondern sich in Gottes heiliger Kraft in der Begierde, als in der Impression, gestärket: so hätte die Impression, als das Fiat, wieder eine Gleichheit im Geist und Wesen in sich formiret. So hätte Abam mögen magisch nach göttlicher Art gebären, wie Gott die Kreatur gebar und ins Sichtbare darsstellete; denn die Matrix der Vermögenheit war in ihm.

358. Als sich aber ber Seelenwille, als der ausgehende Geist, von Gottes Kraft abbrach, und im Fiat in sein Centrum ging in eigene Lust, Bos und Gut zu schmecken, und ging aus der Gelassenheit in die Selbheit; da ging auch die Conjunktion im Fleische in eine solche Begierde ein, und hungerte nach der Mutter, daraus sie geschaffen worden. Eben in solcher Eigenschaft

war der Sunger, wie er im Beifte war.

359. Mit biesem Hunger des Geistes und des Fleisches ward die Sitelkeit im Centro durch's Fiat offendar; denn das Fiat impresset die Begierde, das die Sitelkeit in's Wesen des Fleisches kam und offendar ward: da war es um das schone Bild geschehen, denn die Sitelkeit liebte sich selber, sie wollte nicht in Gottes Liebe, als in die heilige Kraft, eingehen, konnte auch nicht; denn Gott nimmt die nicht an zum Kinde.

360. Als nun dieses gefchah, sah Gott ben Fall, als er ihn benn hatte zuvor erkannt, und derowegen den Menschen in seines Herzens Centro in der Liebebegierde ersehen und versehen, sich nach bem Centro der Liebe im Menschenbilde zu bewegen, und den Christum in Jesu, oder aus Jesu, als die größte Demuth aus Gott, in dies Mittel zwischen Gott und der Kreatur zu stellen.

361. So sprach nun Gott in sich felber, wie Moses schreibe Gen. 2, 18.: Es ist nicht gut, bag ber Mensch allein sei (benner hat schon verloren die gottliche Macht, magisch aus sich durch

einen zu gebaren); wir wollen ihm eine Gehulfin machen, bie um ihn sei. Abam konnte nun nicht magisch gebaren, weil er schon in die Lust der Selbheit getreten war. Hatte er Gott zum Gebulfen behalten, er hatte gekönnet: so aber konnte er nicht. Darum sprach Gott: Es ist nicht gut. Im Ansang war es wohl gut, aber in der Lust war es nicht gut; benn in Gott stehet allein die Vermögenheit.

362. Aus biefer war Abam mit der Lust in die Selbheit gegangen. Denn des Vaters Jorn wand sich im Fiat auch mit empor, und wollte kreatürlich sein: davon die Lust nach Bos und Sut entstund, als nach Finster, Feuer und Licht, und allem diesen Wesen. Als nun das Verbum Fiat in Abam in der Begierde stund und impresset die Eigenschaft in der Lust in ein Wesen seiner Gleichheit, da erschien das magische Vild, als die Gleichniß nach Abam im Geiste; aber die Vermögenheit der Kreatur war weg, denn sie stund in der Selbheit; so ersank die Selbheit in sich in Ihnmacht.

363. Darum spricht Moses: Gott ließ einen tiefen Schlaf auf ihn fallen. Weil er von Gott in die Selbheit einging, so ließ ihn Gott in die Ohnmacht, als in Schlaf fallen. Er ließ es geschehen, daß er in Ohnmacht siel; denn in der Selbheit wäre er in Feuersmacht auch zum Teufel worden; so konnte er nicht, denn er entschlief, und dieser Schlaf ist die Nuhe Christi im Grabe. Merket's wohl, lieben Brüder! denn es ist hoch erkannt worden, nicht in Tand und Wahn, sondern in Ternario Sancto, nach Gottes Nath und Willen.

364. Der Schlaf beutet den Tod an, als eine Zerbrechung bieses äußerlichen Regiments. Denn wie die äußere Welt in ihrer Selbheit und Regiment nicht ewig bestehen kann, sondern muß wieder in Ansang, ins ewige göttliche Regiment eingehen und in ihrer Selbheit ganz zerbrechen, und durch's Feuer Gottes geseget und bewähret werden. Also muß auch das äußere Mosterium des Menschen in der Selbheit zerbrechen und wieder das magische Bild, in Gottes Willen, Wirken und Leben eintreten.

365. Berstehet's recht! Das Weib, als Veneris Matrix vom Licht, Luft und Wasser aus ber Effenz Uda, ward in Udam's Schlafe, als in der Unmacht, im Fiat impresset, als eine Mutter zur Fortpflanzung; darin das Feuer in der Eigenschaft der Liebebegierde, als im Centro der Berwandelung vom Feuer in's Licht, im Fiat ergriffen ward; aber die erweckte Citelkeit in der Begierde des Fiat in der Eigen-Selbheit der Seelenwille war schon rege und in der Lust offenbar: die magische Geburt war verloren.

\* 366. Da nahm Gott durch's Fiat eine Ribbe in Ubam's Seite, bas ift die Eigenschaft Abam's, nach ber Impression ber Kraft von

Abae Seele und Geift, im Sulphure, Mercurio und Sale, und offenbarte bas in Beneris Matrice; verstehet: von Ubam ward gesnommen sein schöner Rosengarten ber großen Lustbegierbe ber Kreudenreich, als die Lichtstinktur, nach der Liebebegierbe Sigen-

schaft, und nach bem leiblichen Wefen.

367. Die geistliche Wasserseigenschaft, welche in ber Liebebegierde durch's Feuer erboren wird, und des Feuers oder Seelengeistes größte Ergößlichkeit ist, in welcher sich der Feuergeist hatte felber im Wesen geschwängert und seine Gleichheit erboren, als inder Liebebegierde: diese Benus-Mutter ward in ein Weib figuriret, und in Udam blieb die Feuers-Mutter, als die seelische Mutter, welche ihren Hunger stets in Beneris Mutter einsuhret: desgleichen auch Benus-Mutter in die Feuers-Mutter, als in ihren Bater und Mann, der ihr Essenz und Leben gibt.

368. In welcher Conjunction die Bollfommenheit ber Freubenreich stehet, und die Erfullung ber Begierbe, welche die Lust ber Citelfeit aus dem Centro der Impression nach der finstern Welt Eigenschaft follte verdeckt und gesangen halten, und sich nur

in ber Liebe ergoben, ale in ber Freudenreich.

369. Dieses Liebespiel beider Tinkturen vom Feuer und Licht ward in Abam in seinem Schlaf zertrennt; benn Gott theilete es im Fiat. Und allhie verlor Abam sein keusches Liebespiel und seine Jungfrauschaft, welche ihm Christus wiederbrachte. Und in die Stätte seiner Ribbe zum Weibe, da er zerbrochen ward, mußte Longini Speer eingehen, und mußte das wiedergeborne jungfrausliche Blut diesen Bruch tingiren und wieder ganz machen und heilen, und den Grimm, der im Bruch war, ersäufen.

370. Also verstehen wir, was das Weib ist, als ein halber. Abam. Abam hatte in der Obermacht das erste Principium, und Deva das andere. In Abam's Theil ward die Eitelkeit zum ersten offenbar, als im Centro zum Feuer, welche Feuersbegierde in Benus-begierde einging, und in der Lust im Wesen offenbar ward, in welchem die Fortpflanzung war. Darum verhieß sich Gott im Paradies, wieder in des Weibes Samen einzugehen und der Schlanzenbegierde, welche war aus dem Centro zum Feuerleben entstanden, mit der neuerdornen Liebebegierde den Kopf zu zertreten, das ist, mit der großen Liebe zu überwinden, sich selbst in Ekel einzugeben, als in des Weibes Samen, welchen der Ekel in Beneris Matrice hat vergiftet und in falsche Lust eingeführet, und denselben Wilsen, so wider Gottes Heiligkeit und Reinigkeit in ein Eigenben Wilsen, so wider Gottes Heiligkeit und Reinigkeit in ein Eigenbe ging, zu zerbrechen, und wieder in die Liebebegierde einzurgenben.

371. Ullhier als Ubam zertheilet ward, und ber gottlichen Macht entschlief, ward er sammt seinem Beibe mit seinem Lusts garten in bas außere, naturliche Leben geordnet; benn ber gottliche

Berftand war in ihm verblichen, denn er war vom gottlichen Liebefeuer mit seiner Begierde ausgegangen in die Selbheit, nach der Eitelkeit, als nach der Offenbarung der Natur, nach Kunst und Biel-Wiffen.

372. Das bekam er auch, verlor aber daburch bas Wiffen ber gottlichen Freudenreich. Er war zwar noch im Paradies mit seiner Deva, als ihn der Geist der außeren Welt aufweckte, boch in der Lust der Stielkeit sammt seiner Heva, zu welcher ihnen der Teufel hernach mehr Ursach gab an dem Versuchbaume, wie oben

gemeldet worden.

373. Abam schlief ein der göttlichen Welt, und wachte auf der außern Welt; und mit dem irdischen Essen vom Versuchdaum, der bose und gut war, wachte die Eitelkeit im Wesen des Fleisches vollends auf: denn allda huben die Eigenschaften des Ekels im Centro Natura an zu qualissiciren, als ein Sieden; ist war Hise und Kälte, dazu Vitter, Suß und Sauer, und alles, was im Sternen und Element-Regiment offenbar ist, in ihm auch offenbar. Der Sulphur und Mercurius ward in der Eitelkeit des Gistlebens rege und offenbar. Dessen schlender sich nun der Seelengeist in Idam und Heva, weil sie sahen, daß sie in ihrer Selbheit in solchem Elend stunden, und daß Jihe und Kälte auf sie brang.

374. Und als ihnen Gott wieder mit der Stimme ber Gnade rief, so sprach Abam: Ich bin nacket und fürchte mich! Aber Gott sprach: Wer hat dir's gesagt, daß du nacket bist? Hast du nicht vom Baum gessen, den ich dir verbot? Er sprach: das Weib gab mir, und ich ag. Und das Weib sprach, die Schlange

betrag mich. Gen. 3, 10-13.

375. Hie nun liegt das ganze obbemelbete Wesen, wie es sei zugangen. Denn die Lust war in Abam entstanden, und war in die Liebebegierde im Fiat in's Wesen eingeführet worden, in welcher Abam die Geburt hatte stehen, die ward von ihm getheilet. Ist sing derselbe Ekel der falschen Begierde im Weibe an zu lustern, und richtete vollend das ganze Werk an zur Sunde und Greuel, wider Gottes Heiligkeit.

376. Das ift eben ber Etel vor Gott, daß die Lebenssgestälte sind aus ber gleichen Concordanz jede in ihr Selbst-Offenbarung eingangen; davon im Leben Streit, als Aufsteigen der Hoffart, Geiz, Neid, Zorn und falsche List entstehet; daß sich jede Gestalt in der Selbheit kennet und ihr selber offenbar ist; davon der Mensch, als das Fleisch, in diesem widerwärtigen Streit, in Krankbeit, Webethun und Zerbrechen eingeführet wird.

377. Denn in der gleichen Concordanz mag fein Zerbrecher fein, weil alle Willen der Lebensgestälte nur ein einig Wefen sind, und in gleicher Harmonia find. Jede Eigenschaft ift der andern guter Schmack und Liebebegierde; aber in der ungleichen Concor-

bang ift eitel Feinbschaft, nicht wollen, gern in feiner Eigenschaft

boren, feben, riechen, schmeden und fuhlen.

378. In diesen fünf Sinnen stehet die Feindschaft bes Lebens, da eitel Streit inne ist, wegen ungleicher Concordanz in der Harmonia, welchen der Hall, als die Stimme Gottes, in sich nicht einnimmt oder lässet, die Biele der Willen lassen denn ihr Recht und Eigenthum fahren und ersenken sich wieder ganz in die Gelassenheit, in Gottes Erbarmen ein, wie Christus fagt: Es sei denn, daß ihr umkehret, und werdet als die Kinder, die von keiner Falscheit wissen, sonst sollt ihr das himmelreich nicht erben. Matth. 18, 3. item: Ihr musset neugeboren werden, Joh. 3, 7. das ist, dieser Wille der Falscheit und Eitelkeit muß ganz zersbrechen und ein neuer ausgrunen, der den Falsch nicht mehr will, sonsten ist keine Seligkeit.

379. Darum muß bas Fleifch gang fterben und gerbrechen, bag ber Etel und bie Eitelkeit im Wefen liegt, und wieber an's Biel eingehen, ba es ift urständlich in Abam entstanden, zu einer

neuen Offenbarung.

380. Nun ist uns ist die Fortpflanzung des Menschen zu erwägen. Der menschliche Leib ist aniso irdisch worden, denn die Sitelkeit, daraus die Erde war erboren, ist nun aufgewacht in ihm, und hat das himmlische, heilige Wesen in sich verschlungn, denn der wahre Liebegeist wich im Fluch der Erde vom Menschen. Uts die Sitelkeit aufwachte, versluchte Gott die Erde, da war es um das schone Paradies des Menschen geschehen, sein himmlisches Bild, von göttlicher Wesenheit verblich, und ward nicht mehr erkannt.

381. Das ift in gleichen anders nicht zu verstehen, als wenn ich Blei ansehe, welches zuvor Gold gemefen, und hatte fich durch ben Mercurium in Blei vermandelt, darinnen ber giftige Mercurius offenbar mare, ber vorbin im Golbe in großer Schon= beit und Bollfommenheit gestanden. Wie nun im Blei noch eine Moglichkeit zum Golbe lage, mare aber im Mercurio nicht offenbar; ber Mercurius vermochte fich nicht wieder in bas Gold gu verwandeln, ber Runftler gerbrache benn bas Blei gang und verwandelte es in die erfte Materiam, baraus es war gefchaffen : fo mochte aus derfelben Materia wieder ein fcon Gold, wie erft war, werben. Der es bewegte fich benn Solis Rraft in biefem Mercurio bes Bleies (welches boch ein Saturnus ift, hat aber bie Impression, als ben erften Grund gum Golbe in fich) und gebiere in feiner Rraft wieder ein Gold im Blei, bag ich Blei und Gold in Einem Befen fabe, und mare boch nicht offenbar, fondern das Blei hielte bas Gold wie halb verschlungen und verdeckt.

382. Ingleichen ward Abam's und Heva schöner, gulbener Leib in gottlicher Kraft und Wesen zu einem finftern bunkeln

Blei; in Gleichnis gerebet: ber gulbene Mercurius wachte in ber Eitelkeit des Giftes auf, so verblich das Gold, als der h. Leib im Ekel. Ist ward er ganz irdisch, und mußte zur Erde werden; aber die Stimme Gottes, welche ihnen wieder rief, vermählete sich wieder mit der Berheißung vom Schlangentreter in Benecis Matricem, als in's zweite Principium, in das Theil der himmlischen Wesenheit, in welcher zuvor das Wort oder göttlicher Hall war offenbar gewesen; aber als der Seele Begierde davon ausging, und in sich verblich, so war in dieser Vermählung im Blei Gold und Blei unter einander, doch war das Gold nicht offenbar, die sich Gottes Mercurius, im Worte der Verheißung, im Blei als im Fleische offenbarte, so ward das Blei in Christi Menschheit wieder in Gold verwandelt, und ward der Prozes gehalten, wie die Verwandelung der Metalle gehalten wird, welche in Gold verwandelt werden, wie im Buch der Signatur geschrieben und ausgeschretist.

383. Usso ist das Ziel des Bundes, als das verheißene neue guldene Leben, in Beneris Matrice, mit fortgepflanzet worden, als eine Möglichkeit zur göttlichen Wiedergeburt, welche Gott durch seines Herzens Centrum, durch dieselbe Bewegung offenbarte in Christo und den Christum, als den Gesalbten aus Jesu, als aus seiner tiessten Demuth und Liebe offenbarte, und den giftigen Mercurium im finstern Blei wieder in schön Gold verwandelte.

384. Dabei uns aber zu verstehen, daß in allen Menschen sei die Eitelkeit, als die aufgewachten Lebensgestätte, in ihrer Selbheit und Streit wieder fortgepstanzet worden, und noch immerdar
bis in die Zerbrechung des irdischen Leihes fortgepstanzet wird;
denn so lange der Mensch Hibe und Kälte, oder Krankheit und Widerwillen in seinem Geiste und Leibe befindet, ist der Stel noch im vollen Leben.

385. Die heiligen Gottes anlangend, welche als Propheten im Geiste Zesu aus dem zufünftigen Christo geweissaget haben, die haben alle aus dem Ziel des Bundes, aus dem verheißenen Worte, das sich wollte wieder im Fleische bewegen, geredet. Keiner ist im Fleische wieder ganz neu geboren worden; denn das Wort stund im innern verblichenen Bilbe, und eröffnete sich mit der Stimme durch den äußern Mercurium, und zeigte dem außern Menschen an, was ihm noch begegnen und geschehen sollte, wenn sich das Wort der Verheißung wurde im Mercurio des Fleisches offenbaren, und darin den Ekel und Tod des Streits in den Lebenszgestalten zerbrechen.

386. Aber nachdem Christus aus Jefu im Fleisch offenbar ward, so ward daffelbe Fleisch gesalbet: darum heißt er ber Gesalbte des Herrn.

387. So wir nun unfere Seelenbegierde in biefes geoffensbarte Wort im Fleisch Christi einführen, so wird auch daffelbe

verheißene Wort, welches in allen Menschen im Biel bes Bundes mit fortgepflanzet wird, in unserer Seelenbegierde, in dem verblichenen Bilde gottlicher Wesenheit, offenbar, und kommt in Veneris Matrice, als im zweiten Principio, darin sich Gott, als in seinem rechten Himmel, der im Menschen ist, offenbaret, zum Leben: das ist, das verblichene Vild bekommt den gottlichen Hall in der Seelenbegierde; Christus wird im verblichenen Bilde Mensch, und zertritt dem Tode, als dem Ekel der Sielekeit, im außern bleiern Fleische, als dem gistigen Mrrcurio in des Lebens Gestältniß, den Kopf des falschen Willens, und führet der Seele Willen in sich in Gott aus.

Nun verstehet und weiter mit ber Fortpflanzung zwischen Mannern und Weibern in heitigen und gottlosen Kindern; wie es eine Gestalt mit der Conjunktion der mannlichen und weiblichen Begierde habe; und wie in keinem Menschen mogen heilige Kinder ohne Sunden gezeuget werden, als und der Autor vormalet ohne einigen gnugsamen Verstand.

388. Die Conjunktion der Begierde gegen den Beibern und Mannern kommt von den beiden Müttern, als von der Zertheilung des Adam's, von den beiden Tinkturen, vom Feuer und Lichte; die sind in sich noch viel edler und reiner, als das Fleisch, ober der Mercurius im Sulphure des Fleisches: sie sind geschieden, und haben nicht das wahre Leben in sich, sondern sind die feurische Begierde zum wahren Leben. So sie aber-wieder zusammen in Eins in's Wesen kommen, so erwecken sie im Mercurio das wahre Leben: ihre heftige Begierde ist nach dem Leben. — Sie wollen wieder das sein, das sie im Bilde Gottes waren, als Adam Mann und Weib war; daraus entstehet nun die heftige Imagisnation im Sulphure und Mercurio im Fleische.

389. Des Feuerd Tinktur sehnet sich im Fleische so heftig nach bes Lichts Tinktur, und bes Lichtes nach des Feuers. Der Mann oder Limbus oder Limus Terrae und des Himmels, sehnet sich nach Beneris Matrice, als nach der freudenreichen Conjunktion des Liebelebens, als des Liebe-Schmeckens: welcher Schmack in Adam einig in einander war, darin er sich selber liebte, und die Vollkommenheit darinne ftund.

390. Denn bas Fleisch weiß nicht, was es thut, es ist zwat wohl ein Wesen berselben Begierde; benn in ber Begierde ber Tinkturen wird ber Same geboren, barinnen wieder die Tinktur liegt, und also heftig treibt, daß er auch moge zum Leben kommen: bein alles Wesen bringet nach seinem Centro, baraus es ist gesboren.

## Nun ift zu erkennen, mas ba gefaet wirb.

391. Die Tinkturen, welche so heftig imaginiren, sind im Samen Mannes und Beibes, und der Same wird in der Impression des Fiats, als im Hunger der Begierde, materialisch, und urständet aus der Kraft des Fleisches und Geistes der beiden, Mannes und Weibes. Im Manne ist der Geist feurisch, der säet die seelische Tinktur; im Weibe ist der Geist wässerisch nach dem Licht, der säet des Geistes Tinktur im innern Neich, die Vildnis der verblichenen Wesenheit, und im äußern die Lufts-Sigenschaft aus dem Ekel der Irdigkeit: ihr Same ist im äußern ganz kagasstrisch. Ist aber das Weib heilig, so ist er im innern nach der verblichenen Bildnis i Liastrisch, das ist, halb paradiesisch.

392. Denn fie tragt ben Rofengarten, barin Gott Menich marb; fie tragt nach bem zweiten Principio bas Saus bes Para= Diefes; aber im erften Principio tragt fie das Rind des entstande= nen Efels, aus Abam's Luft; und im britten Principio in ber Irbigkeit tragt fie bas Sterben, ale ben Tob und Irdigkeit. Der Mann tragt in feinem Samen im erften Principio die Keuerwelt, als bes Baters Eigenschaft, baraus ber Bater feinen Sohn, als feine Liebe, als Beneris Matricem offenbaret. Das ift bes zweiten Principii Eigenschaft in ihm, boch in feinem Samen nicht offen= bar, fondern nur als ein glimmendes Moder, fofern er beilig ift. Im britten Principio tragt er im Gulphure und Mercurio in feis nem Samen nicht offenbar, fondern nur ale ein glimmendes Moder, fofern er heilig ift. Im britten Principio tragt er im Sulphure und Mercurio in feinem Samen ben erweckten Born Gottes, in welchem ber Efel wider Gott entstund, und in Beneris Matrice offenbar mard, als in des Weibes Eigenschaft.

393. Diese Eigenschaften werben mit bem Samen Mannes und Weibes in der Conjunktion in Eines gebracht. Allba nehmen die zwei Tinkturen einander in großer Freudenreich an; wie denn empfindlich ist, so der Same fortgehet, wie sich die Tinktur in Freuden erhebt, davon sie des Menschen Leben bewegt, als ein

freudenreicher Unblick: ben Unfern genug verftanden!

394. Diese zwo Tinkturen vermahlen sich alsobald im Sulphure des Samens in Eine, und erwecken den Mercurium, als den Werkmeister des Lebens, daß er im Samen arbeite, und die Lebensgestältniß im Sulphure erwecke. Und so denn der Mercurius nicht genug mächtig ist, so zeucht er der Mutter Menstruum an sich, führet's in Samen der Conjunktion, und machet den Samen im Menstruo zu Fleische; in welchem doch eine bose mercurialische Gift ist, und der größte Ekel wider die Heiligkeit und Reinigkeit, wie allen Liebhabern genugsam hiemit zu verstehen ist, was für Gift im Menstruo liegt, welche auch ein zart Gewächse der Erde verderbet,

wie unleugbar ift. In biefem Menstruo und Gift wird ber Same zu Fleische, und bie beibe Tinkturen sind darinnen, haben ihre Nahrung von ihrem Wesen, und bas mahre Leben in Seele und

Beift entstehet baraus.

395. Wo ist nun allhie die ganze heiligkeit ohne Mangel dieses Autoris? Weise er mir diese allhie, so will ich ihn fur die Braut Christi halten, wie er sein will in seinem außern Fleische. Die Schrift meldet: Der Mensch wird gesäet in Unehren, gehet aber auf in Kraft. 1. Kor. 15, 43. Die wird verstanden das andere Principium, in welchem das Wort des ewigen Lebens mit in der Vermählung inne stehet, doch nicht im bösen fündlichen Fleisch, das voller entzündeter Uffekten und falscher Begierden ist. Ist aber der Same von gottlosen Eltern, so ist das Moder im zweiten Principio nicht rege. Sind aber die Eltern heilig, so wird der Same im dreisachen Leben, als in dreierlei Essenz offendar. Wo aber nicht, so ist das göttliche Moder, nach der Liebekraft nicht offendar, sondern nur nach dem Zorn, und nach der äußern Welt.

396. Ob nun fromme Cheleute Kinder zeugen, und sich zufammenfügen mit Liebebegierde, so hat's nicht den Berstand, daß
die Imagination oder Begierde Mannes und Weibes heilig ist,
daß Christi Geist die Imagination treibe, nach dieses Autoris
Dünkel: schämet sich doch die edle Seele davor. Die Imagination
rühret her aus den Tinkturen, welche den Mercurium anzünden
mit ihrer Lust, und der Mercurius zündet den Geist des Lebens
an. Iht entstehet die Lust und Wille im Herzen, als eine heftige
Begierde. Je zärter die Complexion ist, je edler ist auch die Tinktur in ihrer süsen Begierde. Wird sie aber auch mit ihrem
feurischen Pfeil in Beneris Begierde geschossen, so wird das Leben
entzündet, daß es gleich mehr als halb unsinnig ist, mit LiebeBrennen; weiß doch nicht, wie ihm geschieht.

397. Sollte dieß nun alles heilig sein, so würde die Winkelbuhlerei, da manchmal Einer eines Undern Weib, auch ein Weib einen andern Mann so heftig seuerisch liebet, und mit diesem Pfeil geschossen wird, auch heilig sein; item, so zwei junge Menschen einzander anfähen, allda denn bald Frau Benus mit ihrem Pfeil scheußt, mußte es auch heilig sein; da doch der Pfeil öfters in falscher Lust ausgehet, und ob er am besten gehet, so ist's ein

Ding, bas in allem Bieh ift: es ift naturlich.

398. Findet man boch Thiere, die sich beffen schämen, dar einne angedeutet wird, daß sich die Natur beß schämet: und wenn man's am besten und mit dem rechten Namen nennen will, so heißt es ein Ekel vor Gottes Heiligkeit, der aus der Sunde entsstanden ist durch Abam's Fall; welcher zwar unter göttlicher Geduld getragen wird, weil es nicht anders sein kann, dessen wir viel Exempel in h. Schrift anziehen könnten: als da Gott dem

Bolk Ifrael Erob. 19, 15. bas Gefet am Berge Sinai geben wollte und sich vor ihnen mit feiner Stimme offenbarte, hieß er bas junge Bolk, welches mit solcher Brunft beladen ift, sich der Weiber zuvor enthalten. Das war nicht allein auf bas eheliche

Werk gebeutet, sondern auch auf die Imagination.

399. Als David zu Nobe zum Priester Abimelech fam, und kein Brot da war, als das heilige, sprach der Priester zu David: Wenn sich nur die Knaben von Weibern enthalten håtten, so wollte er es ihnen geben. David antwortete: Es sind ihnen die Weiber drei Tage versperret gewesen. 1. Sam. 21, 4. An diesem ist ein fannenklar Exempel, daß auch David's Bolk nicht durfte vom h. Brot essen, so sie Weiber berührt håtten; denn sie wären unrein. Auch hatte David die Weiber den Knaben darum drei Tage verschlossen, daß sie sich nicht sollten mit Weibern durch Lust und Brunst verunreinigen: denn er war im Streit, daß sie nicht sin Ekel vor Gott wären, und sie Gott fallen ließ.

400. Und St. Paulus fagt, 1, Kor. 7, 5, von Cheleuten: Entziehe sich Eines des Andern nicht, es sei denn mit Beider Beswilligung, daß ihr zum Beten Muße habt. Er meinet, man soll sich des ehelichen Werks entziehen, so man zur Pönitenz, als in wahre Buße, mit dem Gedet vor Gott treten mill. In den voriagen beiden Erempeln gleichmäßig. Derowegen kann man nicht fagen, daß es der Geist Christi fördere und treibe, und sich in die

Brunft der Imagination einführe.

401. Chriftus ward darum ohne Zuthun eines Mannes ein Menfch, daß er uns aus diefem Eket vor Gott durch seine h. Menschwerdung ausschhrete. Er ward ein solch jungfräulich Kind mit beiden Tinkturen in einander, mit eigener Liebe, daß er unsere

Bertrennung in sich in Eins brächte.

402. Und ist dieses der Ekel vor Gott im ehelichen Werk, daß der Same unrein ist in der Conjunktion der beiden Ankturen. Wenn dieselbe zusammen in Eine geführet werden, ist die Eigenschaft der ewigen Freudenreich, als das höchste Begehren und Erfüllen: fo das ohne Ekel geschehen mochte, ware es heilig; aber

ber Sulphur bes Samens ift ein Ekel por ber Beiligkeit.

403. Die Erhebung ber natürlichen Lebensgestältniß, da sich bie Gestälte ber Natur in ihrer Selbheit erheben, liegen im Samen und sind in Gottes Jorn entzündet, als im Ekel der finstern Welt, durch des Teufels Imagination. Darum ist dieser unreine Sulphur, aus welchem die Tinkturen im Feuerleben, als in der seurischen Essenz, erboren worden, ein Ekel vor Gottes Heiligkeit. Darum muß auch dieser Sulphur mit dem Ekel ganz zerbrechen und wieder in Ansang der Schöpfung eingehen.

404. Db fich nun das Berbum Domini in heiligen Leuten mit einmischet, so geschieht es boch nach bem innern Menfchen,

ba bas gettliche Finklein im Bilbe Gottes, in ber himmlischen Wesenheit, fortgepflanzet wird. Denn bas Wort ber Gottheit im Geiste Christi wohnet im Himmel; und das rechte mahre Bilb von ber göttlichen Welt Wesen geschaffen, bas in Abam starb oder verblich, ist bes Himmels Wesen, in welches kein Ekel eine

geben kann, benn ber b. Beift nimmt ihn nicht an.

405. Der Geist Christi besitet und offenbaret sich in seiner Hatte, und nicht in der viehischen Conjunktion des Sündengreuels. Er ist nicht in der Kraft der Imagination des Fleisches, sondern in der reinen Liebebegierde der Keuschheit und Areue, da ihrer zwei ihre Gemüther zusammenfügen, im ehelichen Bande, einander ihre Liebe und Areue zum Eigenthum zu geben, und Ein Herz und Wille begehren zu sein. Allba ist der Geist Christi das Liebeband, und heißt allhie nun: Mehret euch, seid fruchtbar! Gott sprach zu Adam und Eva, sie sollten sich mehren in ihrem eheslichen Bande; sagte nicht, er wolle es mit dem verheißenen Schlangentreter thun, sondern ihnen gab er die Gewalt des natürlichen Wenschens.

406. Aber die heilige, geiftliche Geburt in seinem Munde fordert er in seinem Principio, nicht im verderbten Fleische, nicht in der Imagination der Lust, die mehr viehisch als recht menschlich ist. Zwar er führet heilige Kinder manchmal zusammen, doch durch das Mittel, durch seinen Amtmann der Natur, wie er es haben will. Das eheliche Werk aber ist nach dem außern Menschen nicht heilig: nach dem innern ist's heilig, in den Kindern

ber Beiligen, nicht in viehischen Gefägen.

407. Daß aber Autor feget: "Es werden burch folche Conjunktion Mannes und Beibes in ihrer Luftbegierde bie bofen Eigenfchaften und Rleischesluft abgetrennt, und im Geifte Chriffi gang geheiliget; es mifche fich Chrifti Liebegeift in ihre Smagination, und vertreibe allen Geel, und wirke in der Imagination folche Luft Mannes und Weibes, und heilige bie Imagination und ben Samen, bavon bie Gunde erfterbe, und ein gang heilig Rind empfangen werbe, ale ein Chriftfindlein, bas ohne Mangel und Gunden, bagu Gott und Menfch von innen und außen fei": bas redet er ale Giner, ber nichte vom Beheimnig Chrifti verftebet, und nur alfo plump babin tappet, als ein felbstgemachter, ein felbftermahlter Beiliger ohne Rraft, ber feinen viehischen Etel und Greuel nicht kennet. Er will Chriftum außerlich machen; und Christus fagt boch, fein Reich fei nicht von diefer Belt. Er fuhr nach verrichtetem Werke gen himmel; und im himmel, ber in uns ift, wohnet er uns bei, und wirket im felben himmel in uns, und gar nicht im Bieh=Menschen, in ber fleifchlichen Geburt, in welcher ber Tob ift. Es ift ein leeres Gefchmas, baburch junge Leute, welche in der Benusbegierbe fast heftig und feurisch - sind, gar leichtfertig gemacht werben, wenn ihnen so fein vorgemalet wird, "ihre Begierde und Lust sei Christi Trieb, es fei ber Geist Christi, der wolle sich vermischen und Kinder zeugen."

408. Da er auf Erben ging, begehrte er sich niemals zu vermischen, sonbern nur im Geiste, in der Seele und im Bilbe Gottes. Wird er sich denn iho in das viehische, außerliche Werkmischen? Desselben haben wir kein Zeugniß. In David war auch Gottes Geist: sollte sich darum der Geist Gottes in seine außerliche Hurerei gemischt haben, und das Werk der außerlichen Imagination gegen Bathseba, des Uria Weib, welchen er ermordet, getriebens so wollte Gott die Hurerei haben. Nein, Gott strafete David um dieser That. Darum soll man nicht sagen, "der Geist Christi mische sich in's Centaum der Imagination sleischlicher Lust, und heilige den außern Samen:" es ist ein ganzer Falsch.

409. Er heiliget seine Hute, die er besitht, er schleuft wohl im Merk des Lebens auf und zu, daß der Mercurius, als der Werkmeister, nicht sein Werk östers kann zum Leben bringen, und auch östers zum Leben bringet, nach Gottes Willen, wie bei den alten Heiligen vielsättig zu sehen ist, zumal in der Linea Christi; aber man muß das Aeußere von dem Innern unterscheiden. Das eheliche Werk ist in sich, so es in der Ordnung geschieht, nicht fündlich, beinn es wird durch Gottes Amtmann der Natur getrie-

ben und unter gottlicher Gebuld ertragen.

410. Gott stellet ihm die Menschwerdung Christi seines Sohnes vor, wie bei den Juden die Opfer, welche ihm Gott im Bunde durch die kunftige Menschheit Christi fürstellete, und sich im Bund verschnete, daß sein Jorn nicht im menschlichen Ekel entbrannte. Usso auch in unserm ehelichen Werk stellet ihm Gott die wahre Bildniß, so in unserm Samen verschloffen liegt, in Christo, seinem Sohne, vor, und gehet in der wirkenden Kraft in das Wesen derselben Bildniß von himmlischer Wesenheit ein, als

ein glimmend Moder gottlicher Eigenschaft. --

411. Hierinne liegt ber heiligen Cheleute Kinder Heiligkeit. Aber im äußern Fleisch, sowohl in der Seele, als im Feuergeiste, hanget ihnen der Ekel der Sünde an, und wird kein Kind ohne Sunde zur Welt geboren. Das Wollen zum außern Werk der Bermischung muß man unterscheiden vom Wollen der gottlichen Heiligkeit, und vom Wollen der selbsteigenen Lust. Die Natur will die Brunstlust als die Vermischung; Gottes Heiligkeit will die Conjunktion der reinen Tinkturen, in welcher Conjunktion sich das göttliche Centrum, als ein heiliger Feuer-Funke, in das Wesen des Himmelsbilds im Worte der Kraft mit einverleibet, und nicht im äußern Fleische mit einsleischet, wie dieser Autor schreibet.

412. Menn Chriftus geboren wird, foll ber irdifche Menich weichen; aber in biefer Beit ift Chriftus im himmel bes Menschen,

und ber irbische Mensch auf Erben in feiner Selbheit in ben vier Etementen.

413. Autor schreiet über Andere wegen Confusion, und versachtet andere von Gott begabte Manner in ihren Gaben, ba boch sein selbst ganges Werk nichts als nur lauter Confusion eins in's andere ift, der außern Welt mit Gott, der Kreatur mit der heiligen Dreifaltigkeit; daß man gar keinen vernünftigen Unterschied Gottes und der Kreatur bei ihm siehet: mogen auch kaum Schriften gefunden werden, darinnen eben alles so gar verwüstet, verwirret, gar in einander gewirret, und unter weitschweisigen Glossen versinstert ware, als eben diese: daß er sich nur unter solchen Verwirrungen moge fur einen

Gott barftellen und ausgeben.

414. Das ist sein ganzer Inhalt und Meinung, "baß er's nicht mehr sei, der da etwas wolle, thue, rede, denke oder fürhabe, sondern es sei nur Gott in Christo in ihm alles, das Wollen, Thun, Reden, Sinnen, Sedenken, Kinderzeugen, Essen, Trinken, Schlasen, Wachen;" so müßte er auch das Husten in ihm sein, und was er sonst in heimlichen Orten thate. Welches fast kurz verständig von ihm zu lesen ist; darum, daß er nichts will unterscheiden; will nur alles in allem Gott in Christo sein, welches ihm billig zu verweisen ist; daß sich andere Leute vor solchem Scheinglanz hüten, und sich von innen und außen kennen lernen; auch was Kreatur, Mensch, Gott und Christus sei; nicht also ohne Grund die versluchte Welt Gott heißen.

415. Nicht zur Schmach bes Autors wird bieß geschrieben, sonbern bem Leser zum Nachbenken, bag er erkenne, bag er ein Sunder sei; und was seine Beiligkeit in ihm fei, zu einer ganz treuen Unterrichtung, aus ben Gaben, bie in Gnaden göttlicher

Liebe mir mitgetheilet worden sind.

### Des Autoris britter Punkt.

Also folget nun hierauf zum Dritten, wie und auf was Weise und Art auch der Mann, Gott, Christus, durch das göttliche menschliche Weib komme und offendar werde; und wie durch Christum, den Erstgebornen vor allen Kreaturen, das allerheiligste Ebendbitd, ja selbständige Wesen der ganzen allerheiligsten göttlichen Völle, das dreieinige, hochgelobte, lebenz dige, kräftige Wort Gottes, Gott selbst, durch welchen und zu welchem alle Dinge nicht allein geschaffen, sondern auch nach dem Fall durch seine heilige Menschwerdung und theures unsschuldiges Leiden, Sterben und Auserstehung, Himmelsahrt und vollkommenes Berdienst, vollkommen erlöset sind, wie auch hiervor gemeldet, das ganze menschliche gläubige Geschlecht, in

ber Liebe feiner gottlichen Stimme, ihm ju feines beiligen Namens hochstem Lob und Ehren zu feinem Gigenthum, eiges nem Leibe und Beibe (fo er nicht außerlicher Beife ihm gugu= bereiten, neu zu schaffen und zu machen, sondern im inwendigen Centro und Mittel bes Herzens) von Unfang ber Belt, balb nach bem Kall, in Gnabe, Liebe und Barmbergiakeit, ja im Glauben ihm verlobt, vertraut, vereinigt und zu feiner emigen Rube zubereitet; imgleichen auch biefer allerheiligste Mann Chriftus Jesus, bas unfchulbige Lamm Gottes, ja ber breieinige hochgelobte Sohn Gottes, Gott felbst (fo von Unfang ber Welt, nach Zeugniß ber b. Schrift, erwurget ift) in allen Glau= bigen und Beiligen, mit feinem beiligen, lebendigen, fraftigen, geiftreichen Bort, gottlichen Befen, Birten, Bollen und Boll= bringen, nach bem Daag feiner erscheinenden Gaben von Un= fang der Welt erschienen, und fich felbit, ben rechten Beibes= famen, in bem Beibe feiner ibm felbst zubereiteten Liebe ge= offenbaret; wider welchen biefen feinen felbstzeigenen beiligen Weibesfamen, er, ber hochgelobte breieinige Gott felbst, nach Bengniß ber Schrift, die Feindschaft gefett, und jugelaffen, bag ber satanische Schlangensame, die ungläubige, gottlose, verberbte Welt, burch ben Satan und fein nackendes, außerliches, fleisch= liches, fundiges, gottlofes, teuflisches Wefen, auch bofen Bergens. und Augenluft geregieret und getrieben, Diefen feinen felbsteige= nen heiligen Samen in, mit und fammt feinem eigenen Leibe und Beibe verfolgt, verhohnet, verspottet, verachtet, verlaftert, erwurget und getobtet, wie folches die Zeugniß ber h. Schrift klar und mahr in und an allen Beiligen bezeugen und offen: baren. Es ift aber auch dieser heilige, gottliche, wefentliche Beibesfame in und an den Beitigen auf mancherlei Urt und Beise erschienen und offenbar worden; als in Udam und Eva nach dem Kall, und nachdem ihnen durch Christum, den dreieinigen hochgelobten Gott felbst, bie Berheiffung bes vollfom= menen Beibesfamens bes Meffia verfprochen und verheißen, bat fich die ftarte Soffnung, Gtaube und Bertrauen auf Diefen Beibesfamen offentlich aus ihnen verlauten laffen. Wie benn bie Eva in foldem gewiffen Glauben auf ben Berrn Meffiam gedacht, ihr erftgeborner Sohn Rain ware ber Dann, ber herr. In Abet offenbarte fich Diefer beilige Beibesfame und Lammlein Gottes; in welchem Glauben er auch dem Deren opferte, und fein beiliges Lob und Dankfagung in Gott, bas bochfte Gut, auffreigen ließ, barüber er auch von dem Schlangensamen, bem Rain erwurget warb. Im Benoch offenbarte sich ber beilige Weibesfame so kraftig, bag er auch burch und mit Gott im beiligen Glauben bie Mutter fammt ber beiligen Geburt leibhaftig nach bem himmel zuführete. Im Roah offen-

barte fich biefer beilige Weibessame und lebenbige, wesentliche Bort Gottes fo fraftig mit Lehren, Predigen, Beiffagen, Strafen, Barnen gur Buge, Bermahnen, Troften, und gott= liche Beftandigkeit in und an bem Raften zuzurichten, auch die darauf erfolgte Gundfluth; welchen beiligen Beibesfamen auch feine glaubigen Eltern mit lebendiger Stimme in feiner Geburt bezeugten, und fagten: Diefer wird uns troffen in unferm Elend. Diefen beiligen Beibesfamen in Abraham bezeugte bie hohe, gottliche Majestat vom Simmel felbst, die allerheitigfte Dreieiniakeit, fo in außerlicher Geffalt brei Manns = Perfonen, Ein Berr, fich offenbarlich horen laffet: In biefem beinen Samen follen alle Botter auf Erben gefegnet werben; verftebe, fo in und an ihn glauben und fich benfelben regieren laffen. Diefen beiligen Beibesfamen bezeugt auch ber breieinige Gott, Chriftus Sefus felbit, im Ifaat. In Rebetta offenbarte fich beibes in ihrem Leibe vor ber Geburt, diefer heilige Beibessame und auch der Schlangensame, indem der Unglaubens= und Schlangensame Efau aus ber Sau bem Unglauben geboren, welcher ben beiligen Glaubensfamen bes heiligen Beibes in ber Rebekka, ben heiligen Sakob, verfolgte, stieß und trat; welches er hernach ferner nach ber Beburt ihm felbst schrecklich und vert bammlich continuirte, und den lieben Jakob zu erwürgen brauetel Wie groß, heilig und herrlich diefer heilige Beibesfame in bem lieben Jakob sich offenbarte, von welchem der Berr Zebaoth felbsten herrliche, beilige Zeugniß giebt; berentwegen er auch ihn fo boch tituliret, daß er ihn Ifrael, einen Kursten und Regenten mit Gott nennet: Diefem werben glaubige Kinder und Beibes= famen bes bochgelobten breieinigen Gottes, mit und in biefen Bott vereiniget, ferner nachdenken; und insonderheit burch biefen beiligen, guten, gottlichen, lebendigen, wirklichen, wefentlichen Samen Gottes, Chriftum Jefum, bas lebendige Bort Gottes, vom fleinsten Genftornlein und wenigsten fleineften Daag und Studwert, bis auf die gange erscheinende Rulle ber Gottheit in und an fich ermeffen, nach Beugniß heil. Schrift; bag ju folcher heiligen neuen Geburt, Ursprung und Anfang in bem glaubigen Bergen feine weltliche Bibe, Runft, Wiffenschaft, Schriftgelehrte und Memorial-Lehrende, philosophische, logische, naturliche, ein= geblaute Runft, Ichts ober Etwas im allergeringften thun und ausrichten konne, nach Zeugniß ber Schrift: Wo find bie Schriftgelehrten, wo find die Weltweisen, wo find die Kanzler, wo sind die Rathe? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Thorheit gemacht? Wie benn auch klar und offenbarlich an aller Belt Weisheit und Schriftgelehrten Kunft und Er= fahrenheit erscheinet. Db sie gleich viel Sahre von ihrer Rind= beit an bis ins hochste Alter, nach weltlicher Urt, in ihrem

Stanbe, ein groß Ansehen haben gehabt, muffen sie sich boch endlich vor biefem breieinigen Samen Gottes, Chrifto Jefu, bem lebendigen wesentlichen Bort Gottes, vom kleinesten Studwerk an bis zur hochsten Bolltommenheit, in allen Beiligen schamen, ihre Kunfte fahren laffen, baruber klagen und fagen, bag fie ihnen zur Geligkeit nie nichts nute, fondern gang schablich ge= wesen: wie benn ihrer viel auch vor ihrem Absterben solche er= lernte Runft und weltliche, naturliche Beisheit also vergeffen, so narrisch und kindisch worden sind, auch wohl in allen Standen, baß fie leiber, bas taglich von Rind auf dem Buchftaben nach erlernte Bater Unfer nicht mehr im Gebachtniß ge= habt und erzählen konnen. Wie benn diefer nothwendigen Er= - innerung nach die herrliche Erscheinung diefes heiligen Beibes= famens nach bem Maak, in allen Beiligen, in Joseph, Mofe, Josua, Rebekka, Samuel, David, Salomone, und allen beili= gen, frommen, glaubigen Leuten und Propheten alten und neuen Testaments, in Borten, Berken und Thaten, bis gur gangen vollkommenen in- und außerlich fichtbarlichen Geburt bes Sohns Gottes, aus ber vollkommenen reinen Jungfrauen und Gebarerin Gottes ber Maria geboren, ein jeder Muserwahlter zum hochsten Lobe Gottes mit Gott felber ermeffen, fich barin erluftigen, und ben Sochsten ewig mit ihm felbst bafur zu ruhmen wiffen wird.

### Gegenantwort.

416. Autor melbet von dem breieinigen Gott und Mann Chrifto, von dem göttlichen Weibe, und zeigt an, daß nicht allein alle Dinge durch denfelben und zu demfelben dreieinigen Manne Chrifto geschaffen, sondern auch nach dem Fall, durch seine h. Menschwerdung, sein theures unschuldiges Leiden, Sterben, Auferstehung, Himmelsahrt und vollsommen Berdienst, vollsommen erslöfet sein: sein: welches alles viel einer andern Erklärung bedürfte.

417. Denn so ich fage, Christus ist der dreieinige Gott, so sage ich von keinem Mann oder Kreatur; denn die h. Dreifaltigkeit ist kein Mann noch Weib, vielweniger eine Kreatur: allein er hat sich durch und in der Menschheit offenbaret, und in einem Menschendilde sichtbar gemacht. Aber das sichtbare, greisliche Wesen des Fleisches ist nicht die dreieinige Gottheit, sondern der Geist in der Kraft des Fleisches, der göttliche Geist in der Kraft des Fleisches, der göttliche Geist in der unkreaturliche in dem freaturlichen ist Gott.

418. Chriftus, so viel er der breieinige Gott heißet, nach bem ewigen Worte, in dem Namen Jehova ober Jesus, ift, so viel die unermegliche Gottheit anlanget, kein Mann ober Rreatur,

fondern die Fille aller Dinge, in sich selbst wohnend; aber nach dem Namen Christus ist die Gottheit sichtbar: und dieser Christus, als der Gesalbte Gottes, dringet allein auf die Menschheit, nicht auf alle Kreaturen; er eineignet sich, außer dem Menschen, keiner Kreatur, hat auch mit seiner Menschwerdung, Leiden, Sterben und Auferstehung, außer dem Menschen, keine Kreatur erlöset. Er ist allein mit dem Namen Christus in der Menschheit offenbar worden, nicht in irdischen oder himmlischen Kreaturen. Die irdischen und himmlischen Kreaturen durfen keinen Christum, und die höllischen haben keinen. Dieser Christus ist's, durch den Gott, welcher in ihm wohnet und sich selbst mit dem Christo hat offenbaret, alle Dinge richten und das Böse vom Guten scheiden will.

419. Nicht ift er in ben Areaturen offenbar, bag er biefelben wollte zur Ewigkeit erlofen, und kreaturlich in ihnen wohnen,
wie er im Menschen wohnet: alle Kreaturen bieser Welt, außer
bem Menschen, geben wieder in bas ein, baraus sie anfangs sind

ausgegangen.

420. Wenn ich will vom Manne Christo reben, was er sur ein breieiniger Gott und Mann sei, so unterscheibe ich die menschliche Kreatur, die er von uns Menschen angenommen hat, von der dreieinigen Gottheit, das geoffenbarte Wesen von der Kraft und Allmacht: nicht daß es getrennet sei, sondern darum, daß der Geist Gottes höher ist als das Wesen, das er in seiner Begierde in seinem ausgehauchten Hall erbieret. Denn nach unserm Wesen nannte sich Christus des Menschen Sohn, und sagte, der Vater sei größer denn er. Jah. 14, 28. Nach der Menschheit hat er eine gegebene Gewalt; nach der Gottheit aber ist er der Geber selber. Der Mann ist unsere Menschheit, und der Christus ist der Gesalbte Gottes, den Gott durch und aus dem Namen Jehova oder Jesus, aus der Tiese der Weisheit, aus dem Centro Gottes, aus der größesten Liebe, hat offenbaret, und der menschlichen Kreatur zu einem Lichte und ewigen Sonne gegeben.

421. Nicht daß dieser holdselige, suße, liebe Christus der Mann sei, sondern der h. Sonnenschein in der großen Liebes Flamme, in dem Manne. Denn so ich einen heiligen Christensmenschen sehe gehen oder stehen, so sag' ich nicht: Die stehet oder gehet Christus, das thut alles Christus; sondern ich sage: Da stehet und gehet ein Christenmensch, in dem die Sonne Christus scheinet. Die Person von Adam ist nicht der Christus, aber die Person von der Kraft Gottes, die in dem Manne Adam wohnet

nach dem himmlischen Theil, die ift Chriftus.

422. Gleichwie die Sonne in der ganzen außeren Welt scheinet und alles kräftiget und fruchtbar machet, und die Welt ist nicht die Sonne: also auch scheinet der Christus, als eine gesoffenbarte Sonne, aus Jehova oder Jesu in der kreatürlichen

Menschheit Christi. Der Name Christus ist bie geoffenbarte Sonne, aus dem ewigen Namen Jehova oder Jesus; Jehova ist die ewige gottliche Sonne, in welcher diese große Liebe Sonne Christus, als ein herz im Centro der heiligen Dreifaltigkeit, ist allen Areaturen verborgen gewesen, und aber durch die andere Bewegung der Gottheit, als eine heilige, suße Liebe Sonne, offensbar worden.

423. Ich muß nicht fagen, daß in der Person Chrifti, als in dem Menschen, nach seiner Menschheit, nach dem Theil, das er von uns Menschen von unserm Leib und Seele, hat an sich, das ist, an die Gottheit und an die göttliche Wesenheit oder himm-lische Lieblichkeit angenommen, sei die Kreatur ausgehoben, oder daß die Kreatur, Seele und Leib von uns unmeslich seiz nein, das ware nicht unser ewiger Hoherpriester, den ich nicht mehr in meiner Gestalt sehen könnte: denn auch die Manner, als er zu Himmel suhr, sprachen: Ihr werdet diesen Jesum sehen wieder-

kommen, wie er aufgefahren ift. Uct. 1, 11.

424. Allein die Gottheit in ihm, und der Chriftus (verstehet die göttliche Eigenschaft), sammt der himmlischen, gottlichen Wesensheit, damit er sagte, Joh. 3, 13. er ware vom himmel kommen; diese ist unkreatürlich, und doch in jedem Christenmenschen, als eine eigene Sonne, aber nur ein einiger Punkt, der aus dem Quellbrunn dieser Sonne ausscheinet; zwar von keinem Ort oder Stätte, sondern die Stätte dieser heiligen Offenbarung ist in allen heiligen Menschen. Das Centrum des Urstandes dieser Sonne ist in allen Menschen; aber diese Sonne wird nicht in allen Menschen; offenbar, nur in der Begierde zum Punkt, welches ist Christus, dessen Punkt ist Jesus aus Jehova.

425. Was aber das heilige Beib anlanget, davon biefer Autor meldet, welches heilig und vollkommen ist, darin der Mann Christus geboren wird, bedürfte auch gar viel einer kläreren Austegung. Er seßet zwar die heilige Christenheit zum Weibe ein, das man nicht tadelt; jedoch muß man solches nicht vom äußern, irdischen Menschen reden: dieser ist nicht Christi Weib, sondern der Innere, himmlische, Geistliche, Seetische, welcher in Adam verblich, den Christus, als die heilige Sonne, lebendig macht.

426. Autoris Schreiben halt gar bas Contrarium, und läuft wider sich selber; denn allhie in diesem Punkt schreibet er von diesem Weibe und Leibe also: "So er nicht äußerlicher Weise ihm zuzubereiten, neu zu schaffen und zu machen, sondern im inwendigen Centro und Mittel des Herzens, vom Ansang der Welt, bald nach dem Fall, in Gnade, Liebe und Barmherzigkeit, ja im Glauben ihm verlobet, vertrauet, vereiniget und zu seiner ewigen Rube zubereitet. Ingleichen auch dieser heitige Mann Christus Jesus, das unschuldige Lamm Gottes, ja der dreieinige hochgelobte

Sohn Gottes, Gott felbst, so von Unfang ber Welt, nach Zeugniß ber Schrift, erwurget, ist in allen Glaubigen und Beiligen, 2c."
Hactenus ille.

- 427. Zuvor fest Autor am andern Ort, daß, so Christus im Menschen offenbar werde, die Natur ganz hinwegfalle. Ist sett er, daß Christus im inwendigen Centro und Mittel des Herzens sich habe von Anfang der Welt mit den Heiligen im Glauben verlobt und vereinigt.
- 428. Welches zwar recht ware, wenn er nicht von bem Manne Christo redete, sondern vom verheißenen Christo im Bunde, welcher erst in der Zeit den Bund erfüllet hat. Denn nicht Christus, der Mann, der in der Zeit, im Ziel des Bundes sich offenbarte, ist in den heiligen Batern ermordet worden, sondern die Kinder des Glaubens, in welchen der Bund offenbar ward.
- 429. Chriftus hat fein heiliges Leben in ber fußen Liebe einmal feinem Bater in feinen Born, welcher in menschlicher Eigenschaft offenbar ward, einergeben, aufgeopfert und mit ber Liebe ben Born zerbrochen: er ift nicht in allen Heiligen von Abam her geftorben und hat sich laffen, morben und todten.
- 430. Allein die Kinder des Glaubens und des Bundes haben sich lassen nach dem Menschen der Sunde töbten; auf daß das Wort des Lebens im Bunde in ihnen das neue verheißene Leben, so sich im Bunde wollte offenbaren, mit der zukunftigen Sonne des neuen Lebens, im Geiste des Bundes anzoge, daß, so sich Christus wurde im Bunde im Fleisch offenbaren, er auch im selben Bunde, den sie in ihnen eröffnet hatten, in ihnen mit der göttlichen Wesenheit, als mit Christi himmlischem Fleisch, offenbar wurde. Denn auch nach Christi Auferstehung, als er die Menscheit hatte angenommen und den Tod erwürget, nicht Christus in seinen Gliedern, in den Christen, ist mehr gestorben oder erwürget worden, sondern Abam in Christi Tode, auf daß Christi Geist in der Seele und dem heiligen Menschen leben möge.
- 431. Wenn Chriftus geboren wird, so soll der Mensch der Sunde immerdar sterben, bis er endlich, so der außere Leib hinsfallt, ganz aufhöret. So aber Christus, das Lamm. Gottes, ist in ben Altvatern erwurget worden, so ist die Versöhnung in ihnen geschehen, und kommt sie nicht einig und allein vom Sohn Maria.
- 432. Abel war nicht das kamm Gottes, der für die Sünde erwürget ward. Christus starb nicht in Abel, sondern in dem Leibe, ben er in Maria annahm. Abel und alle Märtyrer sind ihres eigenen Leibes gestorben. Um des Bundes willen, der sich in ihnen eröffnete, wurden sie ertöbtet, und starben ihres adamischen, sündlichen Leibes, und nicht des heiligen Leibes, welcher im Bunde geschlossen war, welchen Christus, wenn er sich im Bunde

VII.

wurbe offenbaren, in welchem er wohnen und beffen Kraft und Leben fein wollte.

433. Wenn die h. Schrift saget, Chriftus fei in den Bei ligen erwurget worden, so verstehet sie die Gieber des Leibes Chrifti, nach Christi Menschheit, welche er, der Chriftus, annahm. Sie verstehet nicht den dreieinigen Gott, daß sich derselbe habe lassen vom Anfang der Welt erwürgen; denn kann doch Gott nicht sterben, nur des Leibes Christi Gliedmaagen nach der menschlichen Kreatur sterben, nicht nach dem Geiste Christi.

434. Denn Christus hat sich barum in ber Menschheit offenbaret und den Tod in seinem angenommenen Leibe erwürget, auf daß die Pforten zum Leben in uns aufgethan würden. Denn so ich um Christi Namen und Bekenntnis willen ermordet würde, so stirbt nicht Christus in mir, sondern Abam stirbt in Christi Tod, und Christus wird in meinem Sterben erst recht offenbar. Mein Sterben ist Christi Auferstehung in mir; denn ich sterbe der fündlichen Scheit ab, und lebe der Gelassenheit im Geiste Christi.

435. So ist nun bieses ein nichtiger Ungrund, daß Autor schreibt, daß der Mann Christus Jesus, das unschuldige Lamm Gottes, ja der dreieinige hochgelobte Sohn Gottes, Gott selbst, so von Anfang der Belt, nach Zeugniß der Schrift, erwürget ist in

allen Glaubigen und Beiligen.

436. Der dreieinige Gott ist nicht von Anfang der Welt in seinen Gläubigen erwürget worden, die Schrift saget das nicht; sondern die gläubigen Menschen sind erwürget worden um Christi willen, und nicht der dreieinige Christus in ihnen. Der Mensch in seiner Selbheit und Icheit ist nicht selber Christus, sondern Christus wohnet in ihm: er ist der Schein seines heiligen Lebens, wie er selber sagt Ich. 8.: Ich bin das Licht der Welt; das redet er nach dem Namen Christi aus Jesu, und nicht nach unserer Menschtet, die am + starb, davon ihn Csaias einen einfälzigen Knecht nennet, indem er sagte: Wer ist so einfältig als mein Knecht? Is. 42, 19.

437. Diefer Knecht Gottes ift nicht bie heilige Dreifaltige feit, sondern die Offenbarung und Wohnung der heiligen Dreifaltigkeit: ber Knecht ist erwurget worden als ein Lamm, und nicht

die h. Dreifaltigkeit.

438. Man muß allezeit Unterschied machen zwischen Gott und der Menschheit; sonsten so Gott in seiner Dreiheit mare gestorben, so ware der Tod staker benn Gott, der sich dem Tode hatte einergeben muffen. Christus ist wohl Gott und Mensch in Einer Person; aber die Gottheit, als die göttliche Eigenschaft, ist nicht die Person, oder Mann, sondern der Mensch ift der Mann und das Lamm Gottes, das erwürget ward; und heißt Christus

von ber Salbung, bag Gott biefe Menschheit Chrifti hat mit feinem Geift ohne Maag gefalbet.

439. Denn der Jefus ift bie Galbung, als bie tieffte Liebe in ber Gottheit. Go ift nun bas Lamm Gottes nach ber Menschheit, ale in benen Gliedern, darin ber verheißene Bund war, aus welchem Bunde fich die Salbung wollte offenbaren, ermurget worden: nicht Chriftus, ber Gefalbte Gottes, melder im Bunde in ihnen verborgen war.

440. Abel war nicht mit Christo gefalbet, aber wohl mit bem verheißenen Wort im Bunde, in welchem fich ber Chriftus offenbarete. 218 fich Chriftus im Bunde in menschlicher Eigenfchaft offenbarete, fo gog Abel Chriftum im Fleifche an. Bor Chrifti Menfchheit hatte Abel den Bund im verheißenen Bort ans gezogen; ale nun Chriftus vom Tode aufftund, fo ftund auch Abel in Chrifti Salbung, in Chrifti Menfchheit, aus Chrifti Tode auf und lebete in ber Galbung Chrifti.

441. Der Mensch Chriftus ift ber erfte, ber von ber Galbung ift vom Tobe auferstanden, und ift auch ber erfte, ber in ber Salbung ift ber menschlichen Schheit abgestorben. Er ift einig allein bas Lamm Gottes, in bem Gott feinen Born gerbrach; Abel und alle Martyrer find feine Stieber, auf welche die Tobes : Bers brechung aus diefem Lamme Chrifto brang. Dem Abel ift es eine jugerechnete Gerechtigkeit, nicht eine felbthatige, eigen empfangene. Abel war vor Chrifti Menschheit nicht bas Lamm Gottes; in Chrifti Menschheit aber ward er ein Glied im Lamme Gottes.

442. Chriftus hat in allen Dingen ben Borzug, und hat fich Reiner mogen einen Chriften vor Chrifti Menschwerdung nennen; viel weniger bas Lamm Gottes, bas in Chrifto erwurget ift. Gie find allesammt nur im Glaubensgeifte auf Chrifti Bus funft ertodtet worden, haben Chriftum im Bunde ber Berheifung im Glaubensgeifte angezogen, nicht als ein Lamm oder Mann, sondern in Rraft, nicht im Fleische, sondern im Geifte: auf daß Chriftus fei ber Erfte, fo im Fleifch bas Lamm Gottes genannt murbe.

443. Autor meldet alfo: "Es ift aber auch biefer heilige gottliche, wefentliche Beibesfame in und an ben Beiligen auf mancherlei Urt und Weise erschienen und offenbar worden. 21ts

in Abam und Eva nach bem Fall."

444. Go dieg alfo ift, daß ber gottliche, wefentliche Beibes. fame in Abam und Eva ift offenbar worden, fo haben fie Chris ftum, als ben mahren Beibsfamen im Befen angezogen; fo haben fie ferner auf feinen Beibsfamen burfen warten. Barum fagte benn Eva, ale fie Rain gebar: Ich habe ben Mann, ben herrn? Sat fie guvor ben wefentlichen Weibesfamen in ihr offenbar gehabt: warum hoffet fie auf einen Unbern ?

17 +

445. Gott fprach auch zu Abraham: In beinem Samen follen alle Bolker gesegnet werden. Das war ja auf den kunftigen Weibessamen geredet, der sich in Abraham's Samen wollte wesentlich mit gottlicher, himmlischer Wesenheit offenbaren. Wäre es auf's Gegenwärtige geredet gewesen, so hätte Gott ihm nicht die Beschneidung befohlen, und hernach die Opfer; der wesentliche Weibessame war nicht im Opfer, sondern das Wort der Verscheißung im Bunde. Der wesentliche Same, davon Gott sagte, darin alle Bolker sollten gesegnet sein, der lag in Abraham versschlossen, ohne Eröffnung, der Name Jesus sollte ihn eröffnen. Auf dieß Ziel ging Abraha Berheißung.

446. Diefelbe Wefenheit, darinnen Gott wollte Mensch werben, war in Abam verblichen, als er am himmelreich und Paradies starb. Diefer verblichene Same ward in seinem Prinzeipio mit fortgepflanzet, und in diesem Samen stund das Ziel des Bundes, da sich der Geist Gottes in den heiligen auszoffenbarete, und nicht durch's verblichene Wesen. Aber mit Christi Mensch werdung ging die wesentliche Offenbarung an, da Gott im Wesen.

als ein Leben bes Wefens, innen wohnete.

447. Ferner Schreibt Autor: "Und nachdem ihnen burch

Chriftum, 2c." bis ,lauten laffen."

448, Hat nun Christus wesentlich in Abam und Eva gewohnet? Was durfte er ihnen ein ander Wesen verheißen? Ich habe nur Bedenken, Christus wird in Abam nicht sein offendar gewesen, viel weniger hat Christus Abamo verheißen, in seinem Samen Mensch zu werden, sondern Gott verhieß Aba den Christum, als den Gesalbten Gottes, zu erwecken in seinem Samen, als in des Weides Samen, nicht in des Mannes Samen, wie im vierten Punkt soll ausgeführet werden. Christus ist in Abam und Eva, im Ziel des Bundes, in dem Namen Jesu, in Jehova in göttlicher Berborgenheit gestanden, im Samen Aba und Eva ohne menschlich Wesen, und im verheißenen Samen undeweglich, bis ans Ende des Ziels, da hat er sich im Weibessamen bewegt.

449. Die hoch einher vielsprahlende Rebe vom breieinigen Beibesfamen vor Christi Menschheit ist vielmehr eine Berwirrung als Erklärung. So ist boch in keinem heiligen vor Christi Geburt Christus in des Beibes Samen offenbar gewesen, sondern im Geiste der Gottheit, auf phrophetische Art, und nicht auf menschliche.

450. Mit bes Beibes Samen wird allezeit das Paradies, welches in Abam verblich, verstanden, als die himmlische Leibelichkeit, vom reinen Clement, und nicht von vier Clementen, das war weder in Adam noch Abel mehr offenbar, bis der held Christus in diesem Samen offenbar ward.

451. Diefer Autor wirft's alfo munberlich burch einander, bag es feinen gnugfamen Berftanb hat. Balb rebet er vom

Glauben, daß die Heiligen haben ben Weibessamen im Glauben offenbar gehabt; gar batb sagt er vom Wesen, da doch im Wesen keine Offenbarung in ihnen war, sondern nur im Glauben war bie göttliche und menschliche Conjunktion im Geiste, und nicht im Weibessamen.

452. Den dreieinigen Gott Christum sest man nicht ins menschliche Wesen, vor Christi Menschwerdung; denn nachdem das Wort Fleisch ward, hieß er Christus, und nicht zuvor im Bunde, da er nur in der Verheißung war. Ob er wohl in der Tiese der Gottheit von Swizseit gewesen ist, so hat er darum nicht des Weibes Same geheißen; des Weibes Same ward eher nicht Christus genannt, die sich das Wort Gottes in des Weibes Samen offenbarte und des Weibes Samen heiligte, und zum göttlichen Leben gebar.

453. Des Weibes Same erlangte die Salbung in der Beswegniß des Namens Jesu in Marien, und nicht in Adam, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Flaak, Jakob und David. Die alten Heiligen erkannten nicht Christum in ihrem Samen, daß er sich in ihnen, in ihrem Samen hatte bewegt und offenbart; sondern in ihrem Geist und Seelen, nicht in fleischlichem Samen, sondern in der Glaubensbegierde, als eine göttliche Conjunktion.

454. Mas Autor ferner von der Schlange Samen melbet, wie er fich habe in den heiligen offenbaret, neben dem heiligen Beibesfamen, wie er denn rund fagt, "Efau fei aus der Sau, als aus der Schlange Samen geboren worden: das ift bei ihm,

dem Autore, ein lauter Unverstand und Berwirrung.

455. Efau ist von keiner Sau geboren worden, benn seine Mutter war keine Sau. Er war aus Isaak's und seines Weibes Samen gezeuget, wie sein Bruber Jakob; aber der entzündete Jorn Gottes, welchen Abam erwecket, hatte Esau ergriffen: denn Liebe und Jorn waren im Menschen beibe offenbar worden, als Böses und Gutes, die waren allezeit im Ringen, bis endlich der Christus kam, und ben Jorn mit der sügen Liebe Gottes aus Jesu überwandte und in göttliche Freude verwandelte. Esau war ein Vorbild des irdischen, sündlichen Abam's; Jakob ein Borbild Christi.

456. Christus wollte ben Esau burch Jakob's Samen segnen und verschnen; benn er war kommen, ben armen Sunder, als ben verderbten Udam und Esau, zur Buße zu rusen, und nicht ben gerechten Jakob in Christi Linea. Esau ist nicht ganz aus der Schlange Samen gezeuget; sonst mußte der Teufel in Isaak und Rebekka, in ihrem Samen, daraus sie Esau gezeuget hatten, gewohnet haben, welches abscheulich zu reden ware.

457. Autor macht eine hollische Thur auf in ben heiligen Batern, welche er boch sonft will vollkommen haben. Sein Ding

ift vielmehr eine Lafterung und Schmach Gottes, als eine chriftsliche Erklarung.

458. Daß sich Jakob und Esau in Mutterleibe gestoßen, bebeutet an einem Theil bas Paradies, und am andern Theil die irdische Welt, als Gottes Liebe und Born, welche beide in menschelicher Essenz rege waren, und im Streit um den Menschen: wie ich an andern Orten weitläuftiger ausgeführet habe.

459. Autor soll aus Esau keine Sau machen, noch aus Kain also ganz einen Schlangensamen; er soll es in h. Schrift beweisen, ober wir wollen ihm keinen Glauben zustellen. Denn bas Gericht gehöret Gott und keinem Menschen, er kann es nicht beweisen, daß Kain und Sau sind geborne Teufel, ganz aus der Schlange Samen gewesen. Denn Gott sprach zu Kain: Herrsche über die Sunde. Laß ihr nicht die Gewalt! Also war noch eine Möglichkeit im Kain, daß er konnte über die Sunde herrschen; sonst hatte es Gott ihn nicht geheißen. Was aber ganz der Schlange und Teufel ist, da ist keine Möglichkeit. Esau hatte eben die Seele als Jakob, beide aus ihren Ettern erzeuget; und war nur dieß der Unterschied, daß in einem die göttliche Liebe, im andern der erweckte Zorn offendar war, welchen doch Christus wollte mit seinem Blut ersäusen in allen denen, so ihrer Seele Begierde wurden in ihn einführen.

460. Daß aber Autor alle weltliche Wis und Kunft vers wirft, und fagt, sie diene nicht zum Reich Gottes, sondern sei vielmehr schädlich, bedürfte auch einer andern Erklärung. Die Kunst giebt zwar keine göttliche Kraft oder Weisheit, sordert auch nicht zu Gottes Reich; sie gehöret aber dem äußeren Menschen der Wunder Gottes, daß er soll Gottes Wunder und große vers borgene Weisheit schauen und Gott in allen seinen Werken loben. Wenn der außere Mensch keine Kunst lernet, so ist er dem Vieh am allernächsten, das da nicht weiß, was das Wesen aller Wesen ist.

461. Die gottliche Weisheit stehet zwar nicht in Kunst und Bernunft; sie weiset aber der Kunst den Weg, was sie thun und wie sie sich suchen soll. Ist doch die Kunst Gottes Werkzeug, damit die göttliche Weisheit arbeitet: was soll ich sie denn verachten? Durch Kunst werden alle Kreaturen von Menschen rezgieret, und in Kunst wird der außere Leib bedeckt, und vor hise und Kälte bewahret.

462. Auch melbet Autor, wie von buffertigen Menschen alle Kunste hintangesetzt und vergessen werden, und Mancher im Alter also kindisch werde, daß er das erlernte Bater Unser auch endlich vergesse: das ist von ihm fast tuckisch gemeint, denn er zuvorn auch gefagt hat, er sei also vollkommen, daß er das Bater Unser nicht mehr beten durfte; wollte vielleicht gern, daß Niemand

lernete beten, auch fonft feine Runft lernete, fo burfte er nichts

vergeffen.

463. So Niemand keine Kunft lernet, so können wir nicht mehr unfern Stand auf Erden treiben; und so Niemand mehr lernet beten, so bleiben alle Menschen in der Selbheit, so ist die Sunde ganz verdeckt und wird nicht mehr erkannt. Usbann stehet die Thorheit an der Stelle der Kunst, und wird der Mensch in seiner Vernunft allem Vieh gleich. Je tiefer ein Mensch von Sott gelehrt ist, je tiefer siehet er in Gottes Bunderthat in der Kunst; denn alle nüglichen Künste sind aus Gottes Weisheit gesoffenbaret: nicht daß sie das sind, dadurch der Mensch zu Gott komme, sondern zum Regiment des äußern Lebens und zur hertelichen Offenbarung göttlicher Weisseit und Allwissenheit.

464. Mit dem vermeinten Weibessamen, barin er vermeint, ganz gottlich und heilig zu sein, wird er nicht alle Kunste auftheben: denn der Weibessame ist menschlich. Wenn aber Christus, als Gottes Liebe, den annimmt und sich darinnen offenbaret, so ist berfelbe Weibessame Christi Monschheit, als das mahre Bild Gottes. Autor heißet den Weibessamen den guten, heiligen, gotts lichen, lebendigen, wirklichen, wesentlichen Samen Gottes, Christum Jesum, das lebendige Wort Gottes; verstehet doch nichts, was Gottes Same, oder bes Weibes Same ist, was das Leben oder

Rraft ist.

465. Wenn ich einig und allein vom Weibessamen rebe, so sage ich' nicht, Gottes Same Christus Jesus. Der Name Jesus ist gottlich; aber der Name Christus ist Gott und Mensch. Als sich Jesus im Weibessamen offenbarte, und den annahm, so hieß die Person Ehristus. Nun ist doch der Name Jesus das heilige, göttliche Leben, als der göttliche Same, aus dem Worte der Gottheit. Des Weibes Same ist sein angeroms men Wesen, und darum heißet er des Weibes Samen, daß er an einem Theil vom Weibe ist, als von der himmtischen Jungsfrauschaft, welche in Udam verblich; und am andern Theil von der äußern Welt Wesen, in welchem der Name Jesus, als Gottes Same, den Tod und Jorn Gottes zerbrach.

466. Der Weibesfame ift ein gang menschlicher Same von Seele und Leib. Es muß aber recht verstanden werden: nach dem Samen, darin Adam hatte mogen magisch gebaren, so feine Luft sich nicht hatte in die Eitelkeit Bos und Gut geschwungen und ben Ekel erwecket, wie vorne gemeldet, und auch hernach im fol-

genden vierten Punkt.

467. So ich nun an folcher Stelle will alfo hoch vom gottlichen Beibessamen reden, so muß ich ja Gottes und bes Beibes Samen unterscheiben, und muß recht anzeigen, wie sich Gottes Same, als ber Name Jesus, aus dem Worte bes gotts

lichen Halles ober Lebens, habe mit bes Weibes Samen vereiniget und in eine Person begeben, welche Christus heißet. Der Name Jesus ist die Salbung des Weibessamens, und in der Salbung heißt er Christus, Gottes Sohn. Der Same des Weibes hat eine gegebene Kraft, und der Same des Weibes ist unter Gott, wie der Leib unter der Seele ist; aber der Name Jesus ist der Geber.

468. Diefer Autor mischet alles unter einander, und solches aus zweien Ursachen; 1) daß er's nicht recht verstehet; 2) daß er alles Menschliche moge ausheben und sich allein für Ehristum und Gott ausgeben, als für die göttliche Kraft und Allwissenheit. Darum verwirft er alle Kunste, auch das Gebet, und heißet's ein vergessen Ding, als ob's ohne Kraft ware und nicht das Ewige erreichte.

469. Er will uns bereben, ber Weibessame, Christus, Gott und Mensch, sei nach beiben Naturen ganz Eins, und ber will er sein; aber die menschliche Natur bleibt wohl ewig unter der Gotte heit; ob sie gleich nicht getrennt wird, so ist doch das Wesen nicht als der Geist. Gott hat ihm mit dem Menschen nicht einen Gott geschaffen, der seines Wesens ware, sondern ein Bildniß seines Gleichen nach ihm, als eine Offenbarung seines unersorschlichen Wesens, in dem er sich offenbare zu seiner Selbst-Freude und Wunderthat; und hat dem Menschen gegeben, wiederum auch die Wunder Gottes in dieser Welt Wesen zu suchen und zu offensbaren, zu seiner, des Menschen Freude und Lust, auf daß Gott an allen Werken und Wesen erkannt und gepreiset werde.

# Der vierte und lette Punkt, des Autoris.

Bis hieher ift gemelbet, wie Chriftus, ber breieinige hochgelobte Gott und Mann, ber heilige Same, bas lebendige, mefentliche, fraftige Bort Gottes, nach bem Maag von Unfang ber Welt in allen Beiligen, seinem Beibe erschienen, und in Mugen und Bergen seiner Glaubigen offenbar worden. Dierauf ift nun allen berufenen, auserwählten, rechtglaubigen Chriften bekannt, wie dieser allerheiligste Beibessame, die ewige Geburt Gottes vor allen Rreaturen, ber breieinige bochgelobte Sohn und lebendiges, ganges, mefentliches, fraftiges Bort Gottes, ja ber dreieinige hochgelobte Gott und allerheiligste Same ber gangen Rulle ber breieinigen Gottheit, im beiligen Leibe und Beibe Gottes, ber reinen, feuschen, unbeflecten Jungfrau -Maria, menschliche Matur, jedoch durch und in dem Glauben, neu und wiedergebornes, beiliges, reines Fleisch und Blut, in Ginigfeit reinen menfchlichen Leib und Geele, gur ungertrenn= lichen ewigen Bereinigung an fich genommen, vereinbaret und

in und aus bem glaubigen Leibe und Beibe Gottes, ber beili= gen Jungfrau Maria, ein kleines Kindlein und fichtbarliche, heilige Rregtur, Gottes und Menschen Sohn, in Giner Perfon geboren und offenbar worden, und als ber Grofte- und Rleinfte, ja bie gange Fulle bes gottlichen Befens im Simmelreich, vom Rleinsten bis zum Größten, allhie auf Erben im Rleisch, ber Allerkleineste, Berachtetfte und Unwertheste, in beiliger gottlicher Einigkeit, ein folcher Mensch und kleines Rindlein geboren, fo augleich in der allerhochsten Sohe ber großeste dreieinige Gott und herr ift. Diefer vollkommene heilige Same und Wort Gottes in einer beiligen, reinen, unbeflecten Perfon, Gott und Menfch, in Bereinigung bes Beibes, Leibes und Geele, burch ben Glauben aus Gott und biefem feinen beiligen Samen wiedergeboren, als ber rechte Brautigam, fo ihm bie Braut alles glaubige, gute, gottliche, beilige Fleisch und Blut in feiner beiligen menschlichen Person vereinbaret und an sich genommen bat, davon der theure Beuge, Johannes der Taufer und Bors laufer Christi, meldet: Wer die Braut hat, der ift der Brautis gam. In foldem vollkommenen, gang gottlichen, ganzen menfch= lichen, beiligen Befen, in Giner Perfon, hat Diefer breieinige Gott und Mensch, Chriffus Jefus, fein liebes Beib, ja gtaubigen Leib und Seele an und in Mann= und Beiblichen Perfon, fo von Unfang bis an's Ende der Welt ihr Glauben und Bertrauen auf ihn gefett, in folder feiner beiligen Menfchwer= bung von allen Gunden, vom Tobe, Teufel, Solle, Welt und aller weltlichen Fleisches= und Augen=Luft, zeitlicher und emiger Berdamniß, durch fein beiliges Leiden und Sterben und Blutvergießen erlofet, und burch feinen unschuldigen Zod, vom schuldigen Tode um ber Gunde willen, errettet, und aus bem schandlichen Reich bes schandlichen Satans, Diebes, Lugners und Morders, in fein eigen Reich der Berrlichkeit mit ihm felbst gur emigen, unendlichen Freude und heiligen Friede, aus emiger fatanischer Braurigkeit, Sammer, Ungst, Noth und Unfriede, Saf, Reid und Feindschaft des leibigen Teufels, ja in die ewige Rube und Seligfeit verfetet. Wie nun biefer vollkommene breieinige Same und Bort Gottes, Die gange Fulle ber Gott= beit, in fichtbarlicher Vereinigung menschlicher (jedoch glaubiger) Natur, ein kleines Rindlein worden und erschienen, fo nach Beugniß der Schrift, gleich andern glaubigen Rindern, ju ficht= barticher, greiflicher Große gewachsen, und an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und glaubigen Menfchen zugenommen, welchen auch die allerheiligste, hohe, gottliche, breieinige Majeftat, in und an ihm felbst von Stunden, Tagen und Jahren, in feiner sichtbarlichen, beiligen Person erhobet, herrlich und auch endlich allhie auf Erden fichtbarlichen, burch fein beiliges, un=

Schuldiges Leiben und Sterben, frohliche Auferstehung und Sim= melfahrt, vollkommen gemacht und zum vollkommenen Danne feiner gangen Braut, aller Glaubigen heiliges Fleisch und Blut feiner gangen Gemeine, in beiliger, ungertrennlicher emiger Ginig= keit felbst bargestellet; und wie er von Unfang ber Welt in allen Beiligen, feinem Beibe und glaubigen Fleifch und Blut, als ein Rind und Gohn Gottes, bes glaubigen Fleisches und Bluts feines Beibes, immer vom Schlangenfamen ber unglaubigen, gottlofen Belt ift erwurget, verfolget, gebobnet, verspottet und getobtet worden; berentwegen auch aller Beiligen Tob vor bem Berrn werth, theuer und fehr hoch geachtet wird. Alfo bat er auch in feiner gottlichen Fulle, ber vollkommene Same und Bort Gottes, des reinen, glaubigen Beibes und Jung= frauen Sohn, Gott und Mensch in einer Perfon, ber rechte Same, Sohn und Bort Gottes, Des vollkommenen glaubigen Fleisches und Bluts, die gange vollkommene Berfolgung, Reind= schaft, Saf und Reid bes schandlichen, fatanischen Schlangen= samens bes leidigen Teufels (in allen unglaubigen, unbufferti= gen Beltkindern wesentlich vereinbaret) um aller Glaubigen, feines Leibes und heiligen Beibes Erlofung willen, auf fich genommen, und durch fein unschuldiges Leiden und Sterben aller Belt Gunde an feinem allerheiligsten Leibe und Beibe gebuffet und bezahlet, mit der Gottheit in fich felbft verfohnet, alle Feindschaft zwischen Gott und Menschen vertilget, und in und nach folder feiner allerheiligsten, ganglichen Erlofung, burch fein unschuldig Rreug, mit und in gottlicher Bereinigung burch Gott, und aus ber Rindheit zum vollkommenen Danne fich felbft feiner gangen beiligen Gemeine bargeftellet, in und mit welcher er nun, nach feiner allerheiligsten Berfprechung, Sof. 2 .: Sch will mich mit dir zc. fich mit biefer feiner beiligen, un= ftraflichen, unbeflecten Gemeine und volltommenen Braut, und allerheiligsten Sulamit, Cant. Cantic., vereinbaret und in Emig= feit vereblicht. In welcher er nun nach feiner felbst allerheilig= ften Offenbarung allbie auf Erden, Ef. 9., der ewige Bater in ungertrennlicher Perfon, Gott und Menfch ein ewiger Bebarer, breieinige Gott und Berr, ja alles in allem feiner lieben gangen vollkommenen Braut, feinem beiligen Leibe und Beibe, Darin er ewig feinen beiligen Samen, fein beiliges Bort, Billen, Birfen und Bollbringen, wefentlich, lebendig, fraftig innen ge= bieret, und zu feinem emigen Rubm, Lob und Preis in biefer feiner beiligen Gemeine, beiligen Jerufalem und vollkommenen Stadt bes vollkommenen erscheinenden gottlichen Friedens, fo im himmel behalten morben, aber nun auf Erden in diefer endlichen aufhörenden letten Beit ber Belt, fich felbst in ewiger Einigkeit feines Leibes und Beibes, das unbeflecte, unvergang=

liche, unverwelkliche Erbe offenbaret, und sein heiliges Reich und Herrschaft, nach Zeugniß h. Schrift, Dan. 7., unter dem ganzen Himmel, in seinen Heiligen, seinem vereinigten Weibe, einzunehmen und ewiglich zu beherrschen, sich öffentlich hören lässet; die Braut, das Weib, aller Gläubigen Fleisch und Blut, hat, nach Zeugniß der Schrift, Upoc. 22., gerusen: Uch, komm, Herr Jesu! Der Bräutigam und Mann Gottes, Christus, ersicheinet, und spricht in Einigkeit seines Weibes: Hie bin ich, hie will ich wohnen! Dieß ist meine Ruhe ewiglich.

Birft hiemit, liebes Beib! alles glaubige Fleisch und Blut in gottlicher Ginigkeit beines Mannes, mit Diefer fcbrift= lichen Auslegung ju fernerm beiligen Nachbenken, in und mit beinem vereinigten Brautigam, beinem Begehren nach, fur Liebe und gottlichen Willen folches erkennen und aufnehmen: in welcher bir ber breieinige bochgelobte Gobn und Bort Gottes, Die Rulle ber Gottheit von Emigkeit geboren, ber allerheiligste Same bes Beibes von Unfang der Belt, nach bem Fall Abam's und Eva, fowohl bas wiedergeborne, neuglaubige Rleifch und Blut, bas Beib im Studwert und volltommenen heiligen Wesen entbedt uud offenbaret wird, zur ewigen und in ewiger unveranderlicher Bereinigung, nicht nach tabbaliftifcher, theophra= ftischer, rosenkreuzischer, 3. Bohmischen Bruder Urt tingirt, ober que bem Unglaubens-Befen in's Blaubige transmutiret; fondern nach Zeugniß ber Schrift, eine neue Geburt; nicht aus bem alten fundigen Wefen, fondern im Centro und inwendigem Bergen, in der Liebe der gottlichen Stimme, ein neuer Unfang, ein neu Berg, ein neues Fleifch und Blut, neue glaubige Perfon an Leib und Seele, in bem Glauben, nicht aus bem Unglauben, fondern aus Gott geboren: Gin Leib, ein Beib, ein Mann, eine Einigkeit bes Beibes, ein Same und glaubiges, fichtbar= liches, gutes Befen Gottes, ein Chriftus, ein Berr, ein Gott, ein Geift, wefentlich, wirklich, lebendig, fraftig und thatig, Die felbständige, ewige, einige Seligkeit, ein unbeflectes, unverwelt= liches, unvergangliches Erbe im Simmel behalten, aber nun in biefer letten Zeit offenbaret Allen, über Alle, burch Alle und in allen Glaubigen, mit ibm, bem breieinigen ewigen Gott eine ewige Rube und beilige Stadt und Wohnung des Allerhochsten und Allerniedrigsten im himmel und auf Erben, fo ba ift und heißt in alle Ewigkeit, nach Beugniß h. Schrift Gzech. am letten, eine Cheftatt. Die ift ber Derr.

Pf. 48 Sehr groß und hochberuhmt ift ber Berg Zion, das schone Zweiglein, deß sich das ganze Land troftet. AVE.

Euer allezeit williger

E. S. T. ober Cfaias Stiefel.

# Gründlicher Gegenbericht.

470. Diefen vierten Punkt wollt' ich auch unerklaret laffen, wenn er vom Autore im rechten Berftand geführet wurde. Aber er wirft alles in einander, und stedt seine irrige Meinung darein, macht vielmehr eine Confusion besselben, als daß er's erklare.

471. Weil aber oben der Snhalt fast ziemlich erläutert in allen Studen, will ich die Summam nur kurz andeuten, und die irrige Meinung aus seiner Berwirrung, wegen ber Lefer auswickeln.

472. Anlangend die Menschwerdung Christi, davon Autor allhie meldet, wie der Same der heiligen Dreisaltigkeit im ganzen göttlichen Wesen sei in der ganzen h. Bollkommenheit mit der Gottheit ganz vereindarten Jungfrau Maria Mensch worden, und ihr Fleisch und Seele an sich genommen, und also Mariam zur Gebärerin Gottes gemacht, als zum h. Weibe Gottes, wie er schreibt; und wie Maria sei zuvor im Glauben ganz neu gedoren worden, ehe sie des Heilandes schwanger worden ist, — durste noch gar einer schäferen Auslegung und Aussührung; und stünde einem solchen Meister, der vollkommen und allwissend sein will, wohl an, daß er diese Geheimnisse ausgewickelt hätte, und nicht also in einander verworren, daß man nicht weiß, was er darunter verstehet, ohne daß man seine heimlich eingesäeten Körnlein darinne siehet ausgehen.

473. Er wird bas fuchenbe Gemuth, bas nach bem Grunde fraget, hiemit nicht begnugen und in's Centrum einführen; er muß andere Stiefeln angieben, will er mit Chrifti Beift uber ben Tod und Solle reiten, und fagen, wie Bottes Born fei gelofcht, der Tod zerbrochen, und dem Teufel fein Reich im Menfchen ger= fforet worben. Seine Muslegung ift vielmehr irrig und bem fuchenben Gemuth unverftandig, ale ausführlich. Er fest etliche bobe Punkta von der Beschaffenheit in der Menschwerdung Chrifti, fuhret aber feinen aus. Meldet von Maria, fie fei im Glauben gang geheiliget und volltommen worden, ehe Chriftus fei empfangen worden. Go es nun ber Glaube hat mogen erreichen, und die Bollkommenheit eröffnen, und den Menschen gang neu gebaren, daß er in und mit Gott in Leib und Geele in ganger voll= kommenen Beiligkeit vereinbaret: fo ift Chriftus vergebens kommen, und mare und fein Leiden und Tob nicht nothig gemefen ; fo ber Glaube hat vermocht den Born Gottes, auch den Tod und Solle ju gerbrechen, ben gornigen Bater ju verfohnen, und den Etel in ber Eitelkeit des Kleisches aufzuheben und meggunehmen.

474. So auch Chriftus, als das Wort Gottes, nur gang von innen und außen hat einen heiligen und vollkommenen Leib und Seele auf Erden an fich genommen, worin hat er benn ben Tod gerbrochen? Und in welchem Leibe ift er benn ber Gunde

gestorben? Welcher Leib ist ein Fluch am Kreuz gewesen? It's ber heilige vollkommene allein gewesen, so wird Gottes Heiligkeit sich haben zum Fluch gemacht, und wird unsere Wiederbringung nur sein ein Opfer gewesen; welches wohl im Glauben hatte mögen geschehen, ober durch die jüdischen Opfer. D! es müßte ein böser Gott sein, der sich nicht wollte lassen verschnen, er rächete sich denn zuvor an seinem heiligen vollkommenen Wesen. Ober was durfte er alle Sunden auf einen heiligen, ganz vollkommenen Menschen legen, seinen Grimm allda sehen zu lassen, und sich zu rächen? Solchen Verstand gabe dieß, so man sagt, Maria sei im Glauben, in Fleisch und Blut, in Leib und Seele ganz vollkommen geworden, und ganz mit dem heiligen göttlichen Wesen vereinigt.

475. Weil aber bem allwissenden Autori allhie der Dbem verlifchet, wollen wir unfer Funklein im Studwerk ein wenig

aufblasen, und die Geheimniß beffer auswickeln.

476. König David sagt: In Sunden bin ich geboren, und in Sunden empfing mich meine Mutter. Und dieser David ist's, aus dem Maria, als aus dem Samen David's geboren ist, vom Samen Joachim's, ihres Baters, und aus Anna, ihrer Mutter. Hat nun Maria die höchste Bollkommenheit erreicht im Glauben, warum nicht auch David und die Erzväter, in welchen ebensowohl der h. Geist gewesen, als in Maria?

477. Db's Autor zwar statuiret, sie maren ganz heilig und vollkommen gewesen, so leibet's boch ihre Gunbe und Sterblichefeit nicht, barzu ihr unbeständiges Leben in Krankheit, Kummer, Muhe und Noth; in welchem sie alle noch im Fluche und Etel in der Eitelkeit des irdischen Kleisches gelebet haben, welcher Etel

erft im Sterben bei ihnen gerbrochen und aufgehoret hat.

478. Im Ekel der Citelkeit ift noch lange keine ganze Bollkommenheit, sondern bie Gunbe und Lob; wie David von

fich felber und alle Erzvater zeugeten.

479. Bon Maria und Christo ist dieß der wahre Verstand: Maria war das Ziel des Bundes Gottes im Paradies nach dem Fall aufgerichtet. Derselbe Bund stund in der wahren Bildnis, welche in Adam, als er den Ekel und die Eitelkeit in seinem äußern Fleische offenbarte, verblich, davon Gott sagte: Welches Tages du wirst vom Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses, als von der Eitelkeit, essen, sollst du des Todes sterben. Welches auch zuhand geschah: er starb der göttlichen Welt, und wachte auf der irdischen Welt in der Eitelkeit; denn die Seele, als das wahre Leben der himmlischen Wesenheit, ging mit ihrer Begierde in Ekel ein, da wich das göttliche Licht vom Bilde der himmlischen Wesenheit. Ist stund's im Tode, als im Nichts: Dieses wahre Bildzist, das Gott von Ewigkeit mit seinem h. Geiste in der Weiss

beit gefehen, aber ohne Befen, welches er ins Befen fchuf, bas ift, Befen in bieg Bild führte, von ben breien Principien.

480. Da aber ber Geift ber breien Principien, als bie mabre Seele, von ihrem ewigen Bilbe ber Reinigkeit in Etel ber Eitelkeit einging, als in bas irbifche Befen, und baffelbe in ber Gestältnig ber Natur erweckte und im Fleische offenbarte, verblich bas icone Bild, und ftund wieder in ber Berborgenheit an feinem ewigen Biel, ohne Erkenntnig und Empfindlichkeit bes irbifchen Mdam's im Efel.

481. Weil es aber Gottes Kurfas mar, bag biefe ichone Bleichniß nach Gott follte im Befen ewig vor ihm fteben, als ein Liebesspiel seiner Freuden, und ein Gleichniß nach bem emigen Befen und Geifte; so verhieß er, sich noch einmal zu bewegen, mit feiner hochsten Liebe und Demuth, als im Centro ber fugen Riebe, im Borte feines Salles, und bieg Bild wieder im Befen zu offenbaren.

Run lag in Maria bas verblichene Befen im Bunbe, bas war bie burre Ruthe Aaronis, bie in Einer Racht wieder grunete und Mandeln trug, wie im Mofe gu lefen. \*) der Engel zu Maria fam, und ihr die Botschaft brachte, fie follte Schwanger werden und ben Beiland ber Belt gebaren, und fie fich gleich verwunderte, wie Das zugehen follte, fprach fie boch: Siehe, ich bin des Berrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt haft, bas ift: fie gab ihren Willen und Begierde in Gottes Willen, ber follte thun, mas er wollte. Luf. 1, 38.

In diesem Punkt hat sich bas Centrum in ber Stimme Gottes nach ber tiefften Liebe ber Berborgenheit Gottes, in bem Bilbe bes verblichenen Wefens, mit Ginführung gottliches himmlifches Befens, vom Paradies und Element, und allem bem, was die Gottheit in ber Beiligkeit beschleußt, in bem naturlichen Samen Maria offenbaret, verstehet, in bem Samen Maria, ihres Beiftes und Fleisches, barin der Geele und bes Leibes Effeng lag, als in Beneris Matrice, in des Beibes Samen, wie im Paradies,

auch Abraham und David verheißen ward.

484. Merket recht, mas die flare Gottheit an fich genom= men hat: nicht Maria fundlichen Samen, in welchem ber Tob zerbrochen mard am Rreuze; zwar er bat ihn auch an sich genom= men, aber in einem andern Principio. Die pure beilige Gottheit ift allezeit von Emigfeit in Emigfeit mit bem Befen ber Beisheit und mit bem Befen bes himmels im Innern, ale mit bem b. Befen umgeben gemefen. Daffelbe b. Befen hat bie Stimme ber h. Gottheit mit ber Bewegung bes Borte in Maria verblie

<sup>\*) 4.</sup> Buch Mosis Rap. 17.

chenem Befen (verftehet im Samen Maria) eingeführet, und fich mit Maria Befen im Bunde Gottes vereinbaret. Denn Joh. 3, 13. fagt er: Diemand fahret gen himmel, zc. 3ch bin ausgegangen und

kommen von Gott in die Welt. Rap. 16, 28.

485. Dun darf die flare Gottheit feines Kommens: Gie ift zuvor an allen Orten, darf fich nur dem Orte offenbaren; und alles mas fommt, bas ift Befen. Gott aber in feiner Dreigahl ift ein Geift ohne Wefen, mas er allein in ber Gottheit ift. Darum ba fich Gott wollte in feinem Bund in Maria himmlis fchem, verblichenem Befen bewegen und offenbaren, fo fam er mit dem Befen und offenbarte fich in bem vereinbarten Befen; er vereinbarte fein kommendes Wefen mit bem menfchlichen Befen; verstebet, mit dem himmlischen menschlichen Wefen.

486. Denn ba Gott fein Bilb mit Abam Schuf, barinnen er wohnen und fich offenbaren wollte, fo konnte feine Beiligkeit in keinem andern Befen offenbar fein, als in dem himmlischen Seiligen, im reinen Clement und Paradies. Diefes hat er wieder in Maria Samen in fein heiliges, lebendiges Wefen eingenommen: in dem Befen ift Chriftus im Glauben Maria vom h. Geift empfangen worben. Denn ber Glaube, ber fich in Gottes Willen erfenkete, der fenkete auch ben Samen im Bunde ins heilige, lebendige Wefen. Ullhie mar wieder die lebendige, heilige Con-junktion mit dem Wefen Maria und Gottes.

487. In Diesem vereinbarten Befen grunete bie Ruthe Maronis aus. Das war bie tieffte Liebe Gottes im Centro ber b. Dreifaltigkeit, welches Name Jefus heißet. Merket weiter! In biesem Samen Maria, welcher in sich verblichen und ber Seele nicht offenbar war, lag bie seelische Eigenschaft, in Beneris Matrice, nach bem erften Principio, nach bes Baters Gigenfchaft, offenbar, als eine lebendige Effeng in bem Samen Maria: welche Effeng fonst in ber mannlichen Conjunktion mit ber Aufgehung bes Lebens im Musgang vier Monaten eine lebenbige, freaturliche Seele gibt. Diefen feelischen Samen hat bas gottliche Bort auch an fich genommen, aber in feinem, in des feelischen Samens Principio; denn ber feelische Samen hat allezeit bas erfte Principium nach bes Batere Eigenschaft, nach ber Feuerwelt, und bas andere Principium hat bes Cohne Eigenschaft nach ber Lichtwelt.

488. Run ift boch ber Bater eine andere Perfon ale ber Sohn. Alfo hat die feelische Eigenschaft ihren Urftand von Abam aus ber emigen Ratur, aus bem erften Principio: fie hat bas Centrum gur innern und außern Natur; fie ift daffelbe felber in fich in ihren Lebensgestalten jum Feuer und Licht. Diefe feelische Eigenschaft hat ber Name Sefus auf freaturliche Urt und Beife

an fich genommen, ale eine ewige Bermablung.

489. Richt gu verfteben, bag bie beilige Rraft Jefu unb

ber Seele naturlich Wefen Eins in ber Effenz fei; so wenig als Feuer und Licht Eins ist: ob's wohl in Einer Geburt stehet, hat's boch zweierlei Quaal. Also war in Jesu die Quaal ganz heilig und Gott selber. Aber in der Seele Eigenschaft lag der Burm bes entzündeten Jorns Gottes, welchen Gott mit dieser seiner heiligen Liebe aus Jesu wollte tödten und löschen. In dieser seelischen Eigenschaft war der Etel entstanden, darein sich des Teusels Imagination hatte gestochten: diese seelische Eigenschaft ward in der Wüste versucht, ob sie sich wollte ganz in Jesum, als in Gottes Liebe, ergeben, und essen von Gottes Beiligkeit.

490. In biesem Ekel ber Seele, in bem bie Lebensgestalten erhoben und aus ber gleichen Concordanz waren ausgegangen, jede Gestalt in ihr Eigenthum, daraus die Feindschaft und Widerwille entstund, hat Christus sein heilig Blut vom Bild der heiligen, himmlischen Wesenheit vergoffen, und darein mit der süßen Liebe Jesu eingeführet, davon der Grimm in den Lebensgestalten der Seele, in des zornigen Vaters Eigenschaft ersäuset ward. Denn als die gar süße Liebe in dem heiligen Blut sich in grimmen Zorn der Seele einergab, erschrak der Grimm vor dieser großen Heiligkeit, Süßigkeit und Liebe, daß sein eigen Reich im Schracke zerbrach, und in die Freudenreich transmutiret ward, daß der Zorn in einem andern Willen transmutiret ward; und alle Eigenschaften der Selbheit der ewigen Natur in der Seele wurden alle in dieser süßen Liebe einig, denn die Liebe erfüllte sie alle.

491. Ullda hörete der Etel und die Feindschaft wider Gottes Heiligkeit auf. Denn der Ekel war im Schracke des Todes, welcher in der Freudenreich aufging, erstorben, und hieß der Seele Wille ist nun: Herr Gott, dich loben wir.

492. Weiter mit Annehmung ber seelischen Eigenschaft hat auch Jesus das außere menschliche, sleischliche Wesen im Samen Maria, als die außere Menschheit, das dritte Principium, angenommen, doch nicht in das Bild, oder in den Samen der Heiligkeit in Jesu, sondern auf Art, wie Gott in der Weit ist, und die Welt ist nicht Gott, hanget aber in Einem Wesen an einander, scheidet sich doch in sich selber in zwei Principien.

493. Der Seele hanget die außere Welt, als das Fleisch, am nachsten an, denn sie hat alle drei Principien, so sie heilig ist; wo nicht, so hat sie ihr nur zwei offendar, und das Heilige ist in ihr verborgen. In dem außerlichen, fleischlichen Samen lag der Tod und der Ekel vor Gottes Peiligkeit, der ward als ein Fluch an's Kreuz gehangen, und war der Tod der Sünde in diesem Ekel mit dem heiligen Blut ersäuset, und das außere Mysterium des außern Leibes und Lebens vom Ekel und Fluch ertöset und ganz geheiliget, und wieder in Gottes unmakelbares Bild verwandelt.

494. In bem aufern Fleische lag bas bose Kind, bas Abam gebar, als er an Gott starb. Allhie ward bas bose Kind wieder in Gottes Liebe eingenommen; benn Esaias schreibt K. 53, 4.: Er nahm alle unsere Sunde auf sich, nicht in sich, nicht in ben Jesum ober Christum, ber im heiligen Bilbe offenbar war; sondern auf sich in ben verderbten Abam.

495. Der verstuchte Abam hing am Kreuz, als ein Fluch, ben ertösete Sesus Christus mit seinem unschuldigen Leiden und Blutvergießen. Abam's Leib starb am Kreuz, und Christus, aus Jesu gedoren in des Weides geheiligtem Samen, tingirte ihn und besprengte ihn mit seinem theuren Liebe-Blute, davor der Fluch in der Erde erzitterte, als dieses Gericht über ihn ging, und die Sonne ihren Schein vor dem Gerichte dieser Heiligkeit, vor dieser neuscheinenden Sonne verdarg, von der sechsten die zur neunten Stunde, welche ist und andeutet Adam's Schlaf, als der in der sechsten Stunde einschlief und in der neunten Stunde, das ist am dritten Tage, der äußern Welt auswachte mit seinem ist zubereiteten Weibe. Iht ging in der neunten Stunde die äußere Sonne mit ihrem Schein wieder auf, und im Tode Christi die paradiesische Sonne, welche Adam in Christi Auserstehung wieder anblickte.

496. Ferner von Maria Benedeiung. Der Engel fagte zu ihr: Du Gebenedeiete unter allen Weibern, ber herr ist mit dir. In dieser Maria stund das hochgebenedeiete Ziel des Bundes Gotztes, dadurch alle heilige Erzväter und Propheten, als durch Gottes Stimme, welche sich burch das Ziel dieses Bundes horen ließ, gezebet haben. Denn der Bund erbete fort von Einem auf den Andern, und in Maria stund er am Ziel, das ist am Ende der Offenbarung, da sich wollte Jesus mit dem Christo, als dem Gesalb-

ten Gottes offenbaren.

497. Da nun ist die Stunde der Offenbarung kam, daß sich Gott wollte in diesem heiligen Bunde offenbaren, und die englische Botschaft zu ihr sandte, sie auch ihren Willen in Gottes Willen eingab, daß sich der hochtheure Name Jesus in ihrem Samen des verblichenen Bildes offenbarte: so hat auch das Wort der Kraft ihr eigen verblichen Bild des andern Principii in ihrem Leib und Leben erwecket.

498. Denn ber Same bes verblichenen Bilbes, welches also ohne Leben fortgepflanzet ward, ber inqualirete mit dem Mesfen, davon er erboren ward. Das war ihre hohe Benedeiung vor allen Weibern von Eva her, daß sie im innern Menschen das heilige Leben in das verblichene Bild bekam; denn Jesus drang aus seinem eigenen angenommenen Wesen in die Mutter des Saamens; aber in ihrem äußern Fleische, sowohl in der Seele war die Sünde und der Tod: die mußte auch mit Christi heiligem Blutvergießen getilget werden. Denn allein Christus war der Schlanz

VII. 18

gentreter, auch in feiner naturlichen Mutter Maria. Er ift mit ber Seele der Erstgeborne von den Todten zu Gottes Heiligkeit; feine Seele war die erste, als eine Thur zur Wiederaufmachung:

durch diese Thur muffen wir alle eingehen.

499. In ihrem äußern Leib war Maria sterblich, sowohl als Christus nach ber äußern Menschheit. Christus lebte im äußern Menschen im Regiment der vier Elemente, in der Quaal, in hitse und Kalte, als wir. Den Ekel aber, den uns Abam angeerbet hat, den hat er nicht vom Mannes-Samen an sich genommen, sondern im Beibes-Samen auf sich, als eine Last, die er tragen sollte. Ulso war seine außere angenommene Menschheit ein Gestäß dazu.

500, Nicht baß man fagen wollte, Christus hatte mit feinem außern Menschen Sunden und Ekel gewirket; nein, das könnte nicht sein. Denn er nahm das erste Principium der seelissichen Eigenschaft in Beneris Matrice in des Weibes Samen an sich, verstehet in der Even Eigenschaft; denn Heva war das Kind, das Abam magisch gebaren sollte. Weil er aber den Ekel im

Centro ber Bebarerin erwecte, fo fonnte bas nicht fein.

501. Eva war Abam's lieber und schoner wohlschmeckenber Rosengarten, als fie noch in Aba Effenz war. It war berfelbe

Schone Rosengarten in Christi Menschheit wieder offenbar.

502. Ulso nahm er ben Etel ber Sunde auf dieses Bild ins Fleisch, als ware er Abam, und war es doch nicht. Aber in des Weibes Samen war er's, und nicht in des Mannes Samen. Er nahm des Mannes Sunde auf das hochgebenedeiete Ziel in des Weibes außerlichen Samen, und zerbrach den Mann und das Weibe, und brachte herwieder die Jungfrauschaft als zwo Tinkturen in einer unzertrennlichen, ewigen Conjunktion in der Liebe, nicht mehr in der Begierde nach Wesen, wie es in Adam war, sondern einig in der Begierde nach Kraft. Die Tinkturen gebären nicht mehr Wesen, als eine Fortpflanzung, sondern heilige Kraft und Geschmack von Gottes Heiligkeit.

503. Dieß sei der Bericht von Maria und Christi Menschheit recht ausgewickelt, nicht also versteckt, wie dieser Autor thut, daß man nicht kann verstehen, wie es im Wesen sei zugangen.

504. Daß aber Autor also heftig auf die neue Wiedergeburt ber Aitvåter bringet, und will sie in Christo neugeboren und ganz vollkommen haben, sehe ich wohl, was er darunter und damit meinet; auf daß er sich auch für ganz heilig und vollkommen schäßen möge. Denn so die Altvåter haben Christum angezogen, da er noch nicht Mensch war; wie viel mehr er, in dem Christus nun ist Mensch worden, welches ich ihm herzlich gern gönne, so es aber wahr ist: und ob's nicht wäre, daß es noch geschehe.

505. Barum fest er nicht die Upoftel Chrifti und ihre Rach-

kommen in die Menschheit Christi? Warum aber die Altvåter vor Christi Geburt? Eben das ist's, daß er konne ben Schwarm hinein bringen, daß Gott habe alle Kreaturen in Christo in seinem Sbenbild geschaffen und alle erloset. Dessen geoffenbartes Sbenbild will er in den Seinen allein sein, daß man ihn mit dieser außern Hutte nicht soll aus Christi Bild ausstoßen.

506. Denn so er in Christi Bild, in Abam geschaffen, und nun Gott dasselbe in Christi Menschheit wieder offenbaret, und aus demselben Bilde herkommen ift, und darinne stehet: so kann's ihm nicht fehlen, er ist Christus von innen und außen, wenn es gewiß wahr ware, und die Altvater nicht auch hatten das Bild ber Sunde angehabt, daß er beweisen konnte, sie waren gang heilig gewesen.

507. In den Altvåtern ist keine Transmutation des Leibes gewesen; in Christi Aposteln nach dem außern Fleisch auch nicht. Christi Apostel und ihre Nachkommen haben Christum in ihrer Engelsbildniß im heiligen Fleische angezogen; aber ihr äußerer Leib war sündlich und im Ekel, als in der Turba. Die außeren Greuel im Fleisch mußten sterben und in Christi Tod eingehen, auf daß Christus, der vom Tode erstanden ist, ihren außern Leib in sich ausweckte. Das außere Leben, vom Manne geboren, ist behalten zur Auferstehung der Todten, da der Mann in der Jungfrauschaft ausstehen soll. Ist aber dieser Autor vollkommen, so ist er weder Mann noch Weib: warum zeuget er benn vom Weibe Kinder?

508. Die Altvåter haben ben Bund Christi angezogen, und Christum, ber Mensch ward, im Wort der Verheißung angezogen, auf die zukunstige Erfüllung. Gott verföhnet sich im Bunde; darum opferten sie, daß Gottes Imagination, welche in verheißenen Bund einging, ihre Imagination im Opfer, im Bunde der Verscheißung, durch's Ziel, darin Gott Mensch ward, annahm. Sie wurden im Bunde zu Kindern erwählet; in welchem Bunde Gott Mensch ward und den Bund mit der Menschheit erfüllete, welches

geschah im Samen Maria, nicht in ber Knechtschaft.

509. Die Ultvåter zogen nicht Christum im Fleische an, sons bern den Bund zur Kindschaft und zur Auferstehung der Todten. Iht aber ziehen wir Christi Menschheit an; denn der Bund ist nach der Menschheit erfüllet. Nicht aber zeucht das Reich dies fer Welt Christum an; denn er sprach selbst: Mein Neich ist nicht

von diefer Welt. Joh. 18, 36.

510. Das Reich dieser Welt im Fleisch zeucht Christi Tob und Sterben an: es soll in Christi Tod sterben; und zeucht seine Auferstehung aus dem Grabe an, daß der Mensch, der nach dem Fleisch stirbt, im Ziel, das Gott gestecket hat, als am jüngsten Tage, soll aus Christi Tode aufstehen. Er hat uns seinen Tod und Begrähniß zur Ruhe gegeben, da der äußere Leib von der Wirskung der Eitelkeit ruhet, als in einem sanften Schlase.

511. Was aber biefer Autor vom Gegenfat bes gang fleische lichen Menschen sebet, bag ber irbifche Mensch, welchen er ber Schlange Samen nennet, Chriftum in feinen Gliebern verachtet, hohnet, versolget und immerdar mit Chrifto Ereuziget und todtet:

bas ift alfo, kann auch nicht anders fein.

512. Denn wenn Christus geboren wird, foll ber Mensch in seiner Selbheit sterben. Der gläubige Mensch wird selber ein Feind seiner eigenen Sunde im Fleisch. Der gläubige Mensch nach dem himmlischen Wesen ist freilich wohl die Braut Christi, in der Christus wohnet, das widerrede ich nicht; daß aber Autor setz: Christus sei ein armes, verachtetes Kindlein in der höchsten Niedrigseit von Maria geboren, und sei aber zugleich in der höchsten Niedrigseit von Maria geboren, und sei aber zugleich in der höchste der breieinige Gott und Herr, das sollte er besser auslegen und anzeigen, worinne er der dreieinige höchste Gott und Herr sei; nicht nach der Kreatur, als nach unserm Fleisch und Seele, welche ewig unter Gott sind; sondern nach seinem göttlichen Wesen und nach himmlischer Wesenheit und Weiblichkeit, damit er vom himmet kam und unfer Wesen an sich nahm. Das göttliche Wesen ist unmesslich, beides nach geistlichem und leiblichem Wesen.

513. Aber unser menschlich Wesen ist mestich. Unserm menschlichen Wesen ist die Gewalt gegeben; aber dem gottlichen mag nichts gegeben werden. Gott will die Menschheit durch die Stimme der Menschheit Christi richten, daß die Menschheit Christi nach unserer Menschheit sein Werkzeug dazu sei. Nicht daß unsere Menschheit in Christi Person und Kreatur die Gewalt aus sich selber habe: es ist eine gegebene Gewalt, vom Bater, wie Christus selber sagt Matth. 28, 18: Mir ist alle Gewalt gegeben worden, zc. Nicht zur Selbheit der Kreatur, daß die Kreatur so allmächtig und eigengewaltig sei als Gott; sondern daß die Kreatur das Werkzeug sei, dadurch der Geist Gottes alle Dinge richten und scheiden will. Der Geist der heiligen Dreieinigkeit ist in der Kreatur das Wollen, und die Kreatur ist das Werkzeug des Bollbringens, als durch ein lauts

bares, fichtbares, offenbarliches Bild und Befen.

514. Dieweil sich Gott durch die Kreatur hat offenbaret, so führet er auch durch die Kreatur eine offenbare Gewalt und Regisment. Wie ein Kunstler ein Instrument zurichtet, und dasselbe selber schlägt, daß es ihm klinget, wie er's gern hötet: also ist die Kreatur Gottes Instrument, darauf der Geist Gottes schläget, und hat seinen eigenen Hall aus der göttlichen Stimme, in diese kreastürlichen Saiten eingeführet, die klinget ihm, wie er will.

515. Diese Saiten schlagen sich nicht selber; benn Christus sagt auch: Alles, was der Sohn siehet den Bater ihun, das thut der Sohn; und die Worte, die ich zu euch rede, sind nicht mein, sondern des Baters, der in mir wohnet. Item: Ich und der Bater sind eins, aber der Vater ist größer denn ich. Joh. 5, 19. K. 14, 28.

516. Der Bater ist ber ewige Anfang, und ber Sohn ist bas ewige Angefangene, als die Offenbarung des Geistes, der Bater heißet; und der heilige Geist ist's, der den Bater durch den Sohn offenbaret, mit der ewigen ausgesprochenen Weisheit, aus dem Hall, den der Bater mit dem Sohn gebieret. Der Sohn ist des Baters Hall oder Wort. Die Kreatur ist das lautdare geoffenbarte Wort, daburch der Bater in der ewigen Gebärung seines heiligen Wortes hallet und spricht. Wenn ich der Kreatur, als der Person Christi, Stimme hore, so hore ich, was der Vater in seinem heiligen Hall im Ausgang seines heiligen Geistes in und mit der Kreatur offenbaret und ausspricht.

517. Es heißet allhie nicht, liebes Weib, mit der Kreatur; sondern Gottes Bild, Gottes Offenbarung, Gottes offenbarliches Regiment, Gottes Selber-Thun, als das unsichtbare und unbegreifliche, durch ein sichtbares, begreisliches Bild und Wesen seines Eigenthums; denn außer Gott ist nichts; er allein ist alles. Aber alles, was da empfindlich oder begreiflich ist, das ist nur ein Bild bes unsichtbaren göttlichen Wesens, damit sich das Unsichtbare hat

geoffenbaret.

518. Darum soll die Kreatur nicht in ihrer Selbheit reben, baß sie was sei; sondern ihre Möglichkeit in das einführen, daraus sie geurständet ist, daß sie moge des allwesenden Gottes Werk und Spiel in seiner Liebe fein, daß er thue, was er wolle, und also Gott sei alles in allem. Und so Gott etwas durch die Kreatur thun will, seinen Willen zu offenbaren, so sagt die Kreatur nicht von ihr selber, sondern saget: So spricht der Herr, so hat der Herr gesagt, das ist des Herrn Befehl; und sich selber mit nichten für das sprechende Wort oder göttlichen Hall halten, auch nicht mit diesem äußeren Leibe sagen, daß der äußere Leib in der She mit Gottes Heiligkeit sei, wie dieser Autor setzet.

519. Der innere Mensch ist wohl mit in Gottes Harmonia, burch welchen Gott hallet und schallet, und ist eine Chestatt Gotztes; aber alles, was kreaturlich ist, bas ist unter bem, ber die Kreatur gemacht hat. Die Kreatur ist Gottes Kunstwerk, bas er burch seine Weisheit gemacht; benn sie ist der Natur, sie stehet im Principio, als in einem Anfange, und Gott in keinem. Gott ist

außer allem Unfang: feine Begierde macht Unfang.

520. Mehr meldet der Autor vom Beibe bes gläubigen Bleifches und Bluts: ift aber nicht genug verständig geredet. Denn Fleifch und Blut gläubet nicht, sondern der Geist. Fleisch und Blut ift ein Gehause des Geistes. Und was er ferner sepet vom Manne Christo, der mit dem Beibe in der Ehe sei, mag gar nicht vom außern Fleisch und Blut in dieser Zeit gemeldet werden.

521. Denn Chriftus ift felber bas Beib und ber Mann, Gott und Menfch. Bom innern Menfchen kann's wohl geredet

werben: ber ist mit Christo in ber Che; aber ber außere ist mit ber außern Welt, auch mit ber Eitelkeit und Sunde, bazu mit bem Tode unter ber Zerbrechlickeit, Schwachheit, Krankheit und Etend in der She. Er heißet Eva; nicht eine Shestatt in Gottes Heiligkeit, wie Autor seget; sondern eine wuste Hutte, darin der Geist verderbet ist, namlich der außere Geist, der in Fleisch und Blut wohnet. Nicht daß wir darum sollen oder wollen den Geist als die Seele der großen Welt, verachten, der allen Kreaturen Leben giebt; sondern im Fluch der Eitelkeit, als in der Sunde, liegt bas bose Kind, das Adam erweckte und offenbarte.

.522. Was aber biefer Autor fur Grillen habe, indem er nicht will die gettliche Tingirung und Transmutation mit der neuen Geburt gestehen, dasselbe alles verachtet und verwirft, ist nicht genug zu ergrunden, wie er so gar blinde und ungereimte Dinge vorgiebt. Er fagt uns von einer ganz neuen und fremden Kreatur, die in

Chrifto geboren werde.

523. Ware das wahr, so könnten wir mit nichten sagen, das Christus hatte unser Pleisch und Blut an sich genommen, viel weniger die Seele. Er möchte auch mit nichten des Beibes Same genannt sein. Wie wollten wir seiner denn theilhaftig werden? Hat Christus nicht meine Kreatur an sich genommen, wie hat er denn in meinem Fleisch den Tod erwürget und den Jorn Gottes gelöschet? Hat er aber meine Kreatur angenommen, was soll denn für eine fremde neue Kreatur in mich einfahren?

524. Ich weiß von keiner fremden, es ware stracks wider den Artikel der Auferstehung der Todten. Ich muß nicht von einem andern Menschen sagen, nicht von einer andern Kreatur, sondern von einer Transmutation; den groben Stein in Gold, den Unheiligen in reine Heiligkeit. Soll das nun geschehen, so muß der rechte Künstler in mich kommen, als der heilige Geist mit der göttlichen Tinktur, welche ist Christi Blut, damit er die Eitelkeit unserer Menschheit zerbrach und unser rechtes Leben durch den Tod aussührte. Tingiret muß ich werden, sonst mag ich nicht transmutiret werden. So Christus mich mit mit seinem Blut nicht tingiret, so bleibt mein heilig Paradies-Leben im Tode verblichen; tingiret er mich aber, so wird der heilige Geist in mir rege, der mich mag in Christi Fleisch und Blut transmutiren, nach dem innern Paradies-Menschen.

525. Es war Gott nicht um eine andere fremde Kreatur zu thun, daß er Mensch ward; sondern um biese, die er in Udam ins Paradies schus. Job sagte Kap. 19, 26: In diesem meinen Fleische werde ich Gott sehen, und meine Augen werden ihn sehen, und kein Fremder. Meine eigne Essenz des innern Menschen wird in dieser Zeit tingiret und transmutiret, und mein außerlicher, sterbelicher Mensch wird mit Christi Tod tingiret zum Sterben; und

bas Mysterium bes außern Menschen, als die funfte Effenz (versstehet den außern Geist außer dem Ceel, da die vier Elementa in gleicher Concordanz stehen, in Einem Willen und Wesen) wird zur endlichen Erledigung und Auferstehung der Todten tingiret,

welche Transmutation am jungften Tage ergeben foll.

526. Dieser Mensch bildet ihm eine Phatasiam ein; benkt, er sei's nicht mehr, ber er gewesen ist; seine Natur sei ganz von ihm weg, er sei eine ganz neue Kreatur von innen und außen. Das ist ganz falsch und ein Ungrund. Sein irdischer Mensch ist nicht Christi Braut in Gottes Heiligkeit, sondern er ist Christi Braut in Christi Braut in Christi Tode, wosern er auch dessen fähig ist. Weil er aber will vollkommen sein und Christi Tod entlaufen, ja allbereit in Christi Tod auferstanden sein: so gehet er in der Selbheit neben Christi Tod im Tode der Sitelkeit hin.

527. Ich wunsche ihm von Herzen, daß fein Leib, ber sichtbare, doch mochte Christi Todes fähig sein. Denn bessen, daß ich in meiner Selbheit lebe, erfreue ich mich nicht, sondern ich erfreue mich dessen, daß ich in meiner Selbheit in Christi Tod stehe und immerdar sterbe; und wunsche, daß ich mochte der Selbheit ganz ersterben, daß meine Selbheit ganz in Gott gelassen sei, und ich nur ein Werkzeug Gottes sei, und von meiner Ichheit nicht

mehr wiffe.

528. Daß Autor aber melbet, er sei ber Selbheit ganz abgestorben, und sei das herrliche Borbild der Braut Christi, welche Gott in dieser letten Zeit auf Erden offenbaren wolle, ganz von innen und außen heilig und vollkommen, ohne Citelkeit, Makel oder Sunden: wollen wir ihm gern gönnen, so er uns deffen genugsam versichern mag. Aber auf seinen vermeinten, ungnugsamen, ungegründeten, buchstadischen Beweis, den er doch nicht berstehet, wie die Schrift redet, werden wir es ihm nicht können glauben, wir sehen den das Paradies an ihm, und sehen, daß er det äußern Belt sei abgestorben und sich deren nicht mehr gebrauche.

529. Denn es gilt kein Mahnen, sondern Empfinden, und also Leben. Beil er in der Eitelkeit lebet und sich in der Eitelkeit qualet, und zum Streit affektioniret ist, glauben wir's ihm nicht; können's auch wegen Shristi Worten, die uns warnen, daß wir sollen vor denen, die sich für Shristum ausgeben, hüten, nicht glauben. Ob einer gleich in Bunderthaten einherginge, lebte aber noch in der Eitelkeit, in Bose und Sut: so mußten wir doch sagen, daß er ein sterblicher Mensch sei; ja ob er gleich im Innern heilig und in Christo neugeboren sei. Die güldenen Berge, die er und in dieser hütte verheißt, mochte der alte Udam wohl gerne leiden und anziehen, wenn es möglich wäre, und es Gott mit uns also machen wollte.

530. Wollten ihn auch herzlich gern fur bas Borbild und

ben Erftgebornen von ben abamitischen Leibern halten, so er ber ware, ber solche große Berheißungen an unsern sterblichen Leibern oder doch nur an seinem könnte offenbaren. Daß er spricht: Wir können's an ihm nicht sehen, sollen's glauben; bessen versichert uns Niemand. Ich kann's ihm nicht glauben, er versichere mich benn bessen, bag ich's vernehme, es sei wahr: sonst halte ich's für eine Einbildung.

- 531. Was der Geist Gottes vom letten Zion deutet, hat ein ander ABE; wir verstehen's nicht mit verklärten Leibern, da die Sitelkeit ganz todt sein werde, sondern vom Fall Babel, und daß das Ende in Anfang gehöre. Nicht die zwo Tinkturen in Sine verwandelt nach dem äußern Menschen; sondern wir verstehen Evam in der Busse und in der Sinfalt vor ihrer bösen gehabten Lust. Seine Shestat, die er vermeint zu sein, ist nur Eva; sein Zion ist ein Jammerthal in Kummer, Mühe und Noth: denn es soll nicht aufhören Winter und Sommer, Tag und Nacht, Saat und Ernte, wie zu Noah gesagt ward, Gen. 8, 22. bis da komme der große und schreckliche Tag des Herrn. Malach. 4, 5.
- 532. Auch so ist der Berg Gottes, als Zion, in der ganzen Welt, wo fromme, gottesfürchtige Liebhaber Gottes sind. Er ist in den frommen Menschen selber: die Chestatt muß im Menschen sein, sowohl auch der Tempel Christi, da der heilige Geist lehret. Wir dürfen keinem Wahn nachlaufen; die Stätte der Wohnung Gottes ist überall, wo fromme Menschen bei einander sind, wie Christus sagte: Wo ihrer zwei oder drei in meinem Namen versfammlet sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matth. 18, 20.
- Beibe Christi redet, und will dasselbe ganz ohne Makul sein, so begehren wir das Zeichen desselben zu sehen. Er stelle uns das für, daß wir's erkennen und an ihm sehen, so wollen wir's ihm glauben, und laß Andere, so Gott in Stückwerk begabt hat, ungesschmähet, oder wir werden von ihm sagen, daß er weder Stückwerk noch Bollkommenheit habe, sondern nur eine bloße Einbildung und geistliche Hoffart, welche durch des Satans Trieb angereget wird, welcher gern wollte eine solche Scheinheuchelei aufrichten. Weil er vermerket, daß der Mensch der Sünde soll offenbar werden, so will er eine solche gleißende Capell darneben sehen, daß die Sünde nicht mehr erkannt werde, und er doch unter solchem gleißenden Röcklein möchte seine heuchlische, ganz in Sünden blinde Kirche haben.
- 534. Denn bas ift bes Teufels Urt, wenn er fiehet, bag bie Gunde im Menschen offenbar wird, so bedet er ber Gunde ein folches fein gleißendes, wohlgeschmucktes Röcklein über, und giebt bem Menschen ein, er sei heilig, vollommen und gerecht; leget also

ben Menfchen ber Gunbe in ein fein fanft Bette und bedet ihn mit Chrifti Purpurmantel gu, ob er ihn boch mochte unter folcher

Dede fichten und betrugen.

535. Ulso will er's auch aniso machen; benn er merkt, daß ber Mensch der Sunde soll offenbar werden und Babel aufgebeckt: so kommt er fein lieblich zugedeckt, mit einem glinzenden Schein, und will das adamische bose Kind ganz zudecken, daß es nicht mehr soll sundig heißen, es soll seinen sündigen Namen in der Eitelkeit verleugnen und sich nuv ganz Christus und heilig heißen; und saget, es sei eine Lüge, so sich der irdische, thierische Mensch nach

feiner felbft eigenen thierifchen Gigenschaft nenne.

536. D lieben Brüder und Mitglieder Christi! Alle, bie ihr dieses leset, seid treulich gewarnet und vermahnet, deckt ja nicht den bosen Sundenmenschen mit Christi Purpurmantel zu, und legt ihn ja nicht ins Ruhebette; sondern deckt ihn immerdar vor Gott auf, werfet ihn täglich und stündlich ins Grab, in Christi Tod! Rreuziget ihn ohn' Unterlaß, weil ihr in dieser Eitelkeit des Fleisches lebet! Lasset ihm keine Ruhe, haltet ihn für euren Feind, der euch euer ebel Perlenkleinod, als das Paradies, verschlungen hat. Presset ihn mit Christi Tode, auf daß ihr euer Perlein möset aus Christi Tode in seiner Auferstehung aus dieser Hütte, da es verschlossen und im Tode liegt, wieder bekommen. Erkennet euch nur für arme Sünder vor Gott; tretet immerdar mit dem versornen und wiederkommenden Sohn zum Vater und bittet um Snade!

537. Unfer ganges Leben foll eine stete Buse sein; benn es ist auch ein stetiges Sundigen. Und obwohl das eble Lilienzweigzlein, in Christi Geiste neugeboren, nicht fündiget, so sündiget aber ber irdische Mensch in Leib und Seele, und will immer das eble Röselein wieder zerbrechen und gar verdunkeln. Je mehr bem eblen Röselein gottlich Del eingeführet wird aus den Wunden und Tode Christi je heller und schoner wächset das, und je schoner blühet's.

538. Allhie ist der Acker, da die Frucht wachst. Lasse sich doch nur Keiner zur Faulheit bewegen und in ein solches sanktes Bette legen, da er denkt, er sei schon gewachsen und habe ausgeblühet. D nein, mein, mit nichten! Nur immerdar ohn' Unterlaß göttliche Essenz angezogen, in der allergrößten Demuth, von und aus Gottes Liebe gesogen, wie ein Bienlein aus den schönen Blumen ihr Honig. Denn sobald der Mensch sicher ist und denket, er sei ein heilig Honig: so führet ihn des Teufels Gift in die Eitelkeit, die sauget der selbeigene Wille in eigener Lust in sich.

539. Der Menich, ber gern will in Gottes Reich machfen und Frucht tragen, kunn nichts Befferes thun, als daß er alle feine Kraft, die er zu feines Lebens Gemachs brauchen will, durch Chrifti Blut und Tob fauge, und immerdar feine Eitelkeit vor Gottes Mahrheit und Klarheit zu Boben werfe, und immerbar fei, als ober im Sterben fei, als ober machtig zum Tobe der Sunde brunge. Keine Statte der Ruhe gehöret der Sunde und der Eitelkeit. Denn sobald die Sunde ruhet, so wächset die Begierde der eiteln Luft; weil aber der Zod und Zerbrecher über sie Herr ift, so stirbt sie ohne Unterlaß der eiteln Lust ab, und wächst aus diesem Sterben das schone Röselein aus, das in Gottes Dand getragen wird,

gu einer Freude ber Gottheit.

540. Lieben Brüder! Aus treuem Gemuth ift diese Erklarung gemacht; gar nicht der Meinung, dem Autori zu Spott und Schmach. Denn ich kenne seine elende Berwirrung mehr als er selber, und wünsche ihm von Herzen, daß er doch demuthig werde, und sich erkenne, daß er noch im Acker stehe, da die Frucht wächst, und sich nicht vor der Zeit der Frucht rühme. Denn gewistich soll ein Zion werden, als ich denn auch hoffe, es werde der Mensch der Sunde offenbar werden und sich suchen in Gottes Erbarmen, so muß ein stels währendes buffertiges Leben erfolgen, da sich der Mensch in der Eitelkeit erkennet und immerdar aus der eiteln Lust in Gottes Erbarmen eindringet.

541. Der arme sundige Mensch muß sich nur mit bem armen Lazaro zu Gottes Füßen unter seinem Lisch vor seine Thur legen, der Brosamen von Gottes Tische begehren, sich immerdar in das kananäische Weiblein verkleiden, mit Berzen und ganzem Gesmuthe. Rein Heucheln erlanget das Perlenkleinod; denn es liegt an keinem andern Ort, als im Tode des irdischen Menschen vergraben: der muß weg; alsdann ist soffenbar. Der adamische Tod muß in Christi Tod verwandelt werden, soll Christi Perlein gefunden werden.

542. Chriftus betet zu feinem Bater, bag er blutigen Schweiß schwibte, ba er ben Tod wollte im Fleische zerbrechen. Wollen wir nun feine Kinder werden, so muffen wir auch mit ihm in feinem Tode sterben, und unsern hunger und große Begierde in seinem Bote sterben, und unfern hunger und die aufgewachte eitele

Luft in feinem blutigen Schweiß erfaufen.

543. Es muß Ernst und nicht allein Troften und Heucheln sein: nicht nur sagen zum alten Abam: du bist Christi Fleisch. Nein, nein! Nur sagen: In mir liegt die Sunde und Eitelkeit. D Gott! erbarm' dich meiner, in Christo deinem lieben Sohn, und zerbrich meine Sunde und Eitelkeit in seinem Tod, und führe mich in seinem Siege und Auferstehung aus dem Tode aus! Mache du die Sunde und den Tod zunicht, und grüne du in Christo aus mir aus: Führe meine Seele aus dem Rachen des Todes und der Eitelkeit in Christo aus, daß ich dir und nicht mir lebe!

544. Reine gottliche Wiffene foll ihm der Mensch in der Selbheit zumeffen, sondern in allen Dingen Gott die Chre geben,

fich in gottlichem Liben fur nichtig und untuchtig halten, und bas alles, mas ihm von gottlicher Rraft eingeführet wird, immerbat Gott wieder aufopfern und fagen: Berr, bu haft Dacht ju nehe men Starte, Rraft und Beisheit; bein ift die Ehre, ich will vor bir ein Richts fein. Gei bu, lieber Gott, in mir, mas bu wilft; bein Name fei in beiner Rraft, die du in mich einführeft, ge= preiset!

545. Es foll auch ein Menfch in biefer Welt feine Beilige feit nicht begehren ju wiffen, fondern nur ftets aus feinem Baum Chrifto Gaft holen, und bem Baum befchlen, mas ber fur einen Uft ober Zweig will aus ihm gebaren; fich mit nichten barftellen und fagen: Gehet! Die ftebet ber Baum Chrifti! Ich bin ein Uft und gewachsene Frucht; ich bin die Braut bes Lammes in aller Belt! Condern nur fein bemutbig unter Christi Beerde einherge= gangen, und fich ben Ergbirten laffen unter ben gammern weiden; nicht um fich ftogen, als ein Bod, und wollen, die Thur gufperren und fein Schaaf mehr wollen hineinlaffen, wie diefer Mutor gethan, indem er une in einem Traftat bat die Gnabenthur faft barts nadig versperret, welches mahrlich nicht Lammsart ift.

546. Chriffus bat und die Thur aufgeschloffen; tein Lamm begehret diefelbe und juguschließen, melbe ich bem liebhabenben Lefer treulich, und warne ihn gang bruderlich, ale mein Mitglied, ja in ber Niedrigkeit und großen Demuth vor Gott und feinen Rindern ju verharren; fich nicht bes Sieges im Bleifch zu ruhmen, weil noch der Menfch der Gunde lebet. Denn, wer da faget, er habe

feine Gunde: ber ift ein Lugner, 1. Joh. 1, 8.

547. Uledann, wenn der irdifche Mensch gang abstirbt, bat bie Gunde ein Ende. Dann wollen wir bas Lied vom Treiber fingen, ber uns gefangen hielt, auch bas Lieb von ber Braut Bion

in der Cheftadt Jerufalem.

548. Daß Autor febet, die Sunde habe an dem Borbild ber Braut Christi jum Lobe Gottes schon aufgehoret; das ift bei ber mahren Chriftenheit, in ben Rindern Chrifti, von dem innern neuen Menschen im Beifte Chrifti, ju verfteben, gar nicht im

außern fleischlichen Menschen.

549. Es foll ihm ber Trug mit nichten geschwiegen werben, bag er den Menfchen ber Gunde will zudeden. Das bofe Rind foll bermaßen aufgebecket werben, daß es ale ein Gluch ber Belt erkannt werde. Ja an's Rreug Chrifti wollen wir ben Menfchen ber Gitelfeit ftellen, daß ihn ber arme Gunder feben foll, und nicht alfo fuhn mit Chriffi Purpurmantel unter ber Decke fpielen, welcher bem armen begehrten Gunder, der in fteter Bufe lebt, geboret, fonderlich dem anfahenden vom Teufel bart gehaltenen Gun= ber, bem der Teufel' die Unadenthur will zuschließen, der foll sich hierein micheln.

Erfendicht foar igeben und als ib den Maritet, ideret und Mita ideret und Mita ideretten, und einiger Rauni iter Blithe von frittlit etrig ger

# Apologia

contra

## Gregorium Richter.

Doer:

## Schutzrede wider Gregor. Richtern

Dberpfarrern in Gorlig.

Bu gebührlicher Ablehnung des schrecklichen Pasquills und Schmähkarten

wider die Buchlein:

- I. Morgenrothe im Aufgange;
- II. Der Weg zu Christo; barinnen die Buchlein 1) von ber Buße, 2) von mahrer Gelaffenheit, und 3) vom übers sinnlichen Leben enthalten waren.

Belchen Pasquill befagter Herr Oberpfarrer dawider ausgesprenget hat.

Geschrieben im Jahr 1624, ben 10. April.

Bemerkung: Nachstehendes ist, wie Jak. Bohme es nennt, "ber Pasquill und Schmähkarten" des Herrn Primarii, wie er von demselben in lateinischer Sprache geschrieben und Ende März 1624 auf Einen Bogen zu Görlis von Ioh. Rhamba gedruckt worden. Der deutschen Leser-wegen ist dem kateinischen die deutsche Uebersetzung gegenübergestellt. Anderweite Nachrichten über "den Pasquill" Nichter's und die Apologie Böhme's sinden sich in den Sendbriefen Nr. 50. §. 4. 5., Nr. 60. §. 3., Nr. 61. §. 13., Nr. 62. §. 3. 4., Nr. 63. §. 5—7. und andern. Die Ermahnung an den Prim. Nichter ist von einem Freunde Böhme's versaßt und hier gleichfalls in lateinischer und deutsche Sprache beigefügt worden.

## JUDICIUM GREGORII RICHTERI.

Gorlicii ministri eccl. patriae primarii,

De Fanaticis Sutoris Enthusiastici Libris,
quorum tituli sunt:

- 1. Morgenrothe im Aufgang.
- 2. Der Beg ju Chrifto.
- 3. Bon wahrer Bufe.

Ad avertendas Sinistras de Ministerio Gorlicensi suspiciones.

Gorlicii, Joh. Rhamba excudebat, Anno 1624.

Novae phrases novos plerumque pariunt errores, novas dissensiones et nova certamina. Hinc ut scopulum in mari, dicebat ille, sic vitaturum se insolens Verbum.

### or let place mile to I tre.

AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF

THE SE WAS ING

Quot continentur lineae, blasphemiae Tot continentur in Libro Sutorio: Qui nil nisi picem redolet sutoriam, Atrum et colorem, quem vocant sutorium, Pfuy! Pfuy! teter sit foetor a nobis procul. Gravissimae poenae locis his imminent, Impune ubi seruntur hae blasphemiae: Impune ubi feruntur hae blasphemiae: Impune ubi creduntur hae blasphemiae: Impune ubi, quicquid lubet, fas fingere: Impune ubi, quicquid lubet, fas scribere: Impune ubi, quicquid lubet, fas spargere: Impune ubi, quicquid lubet, fas credere: Nam vindicabit gloriam suam Deus Miraculose; aeternitatem nec sibi Suam eripi patietur a Fanaticis, Sutoribus Cerdonibus, Sartoribus, Uxoribus, Pastoribus, Doctoribus,

11112

#### Das gehegete Gericht

## Gregorii Richter's,

Dberpfarrers in feiner Landesftadt Gorlis,

Ueber bes enthusiastischen Schusters fanatische Bucher,

beren Titul:

- 1. Morgenrothe im Aufgang.
- 2. Der Weg zu Chrifto.
- 3. Bon mahrer Buße.

Bur Ablehnung alles widrigen Berbachts vom Gorlihischen Miniferio.

Gorlie, gebruckt von Joh. Rhamba, Unno 1624.

Neue Arten zu reden bringen gemeiniglich neue Frethumer und neue Widerwartigkeiten mit sich; dahero Jener fagte: Man musse ein ungewöhnliches Wort wie eine Klippe im Meer meiden.

THE PARTY OF THE P

#### THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

So viel Zeilen sind, so viel sind Gottestästerungen in des Schusters Buchern zu sinden; welche nach nichts als nach Schusterpech und nach der garstigen sogenannten Schuhschwärze stinken: Pfup, pfup, dieser greusliche Gestank sei ferne von und!

Wehe bem Orte! wo folde Gotteslasterungen ungestraft ausgestreuet werben; wo bergleichen Gotteslasterungen gebuldet werden; wo man ungestraft solchen Gotteslasterungen glaubet; wo man stei, was einer nurwill, zu erdichten und zu schreiben verstattet; wo man ungehindert Alles nach Gefallen ausstreuen lässet, und wo man ohne Kränkung glauben darf, was man nur will. Denn Gott wird seine Ehre wunderlich retten, und wird ihm seine Ewigkeit nicht nehmen lassen von solchen schwärmerischen Schustern, Gerbern, Schneidern, Weibern, Priestern und Doctoren.

Tam postilens non virus Arii fuit,
Acternitatem qui negavit filii;
Quam postilens est virus hoc Sutorium,
Acternitatem quod Patri acterno cripit,
Et quantitatem ore blasphemo adstruit.
Eous orbis Arii ob virus luit
Poenas, adhuc caligine Mahomedica,
Oppressus, et nos quae manebunt coelitus,
Poenae? Nisi severitate debita
Pestem procul hanc a patria fugabimus,
Radicitusque et funditus exstirpabimus.
Evigila tandem, evigila, justissime judex:
Et Majestatem quaeso tuere Dei.

Anno 1624. d. 7. Martii.

II.

#### Sutor Antichristus.

Verus sermo meus! dixti, mitissime Christe; Verus sermo meus! perfide Sutor, ais., Utri adhibenda fides? Tibi, veracissime Christe? An tibi Sutori, stercoribusque tuis? Christe, oleo Te, prae consortibus omnibus, unxit Spiritus, et Mystae jussit obire vices; Immundo Satanas sed te foedavit oleto, Sutor, et Haeretici jussit obire vices. Christus terrigenas docuit caelestia jussa; Ille pari raptus sedulitate docet. Ad verbum ducit nos et Mysteria Christus, Quae vera capiunt credula corda fide; Ad raptus ducit subitos et somnia sutor, Quae vera spoliant credula corda fide. Seria tractavit Christus, sed ludicra sutor, Fastldit Christus, sutor at ambit opes. Sobrius et vitae, traduxit tempora Christus: At sutor plerumque ebrius esse solet. Abstinuit Christus risu, stultisque cachinnis; Cum risu sutor, quae loquitur, loquitur. Christus, cum docuit populum, loca publica adivit; Sutor in obscuris clam solet esse locis. Non voluit Christus sibi sumere Regis honorem; Sutor, si posset, Rex foret atque Deus. Des Arii Gift, ber die Ewigkeit des Sohnes geleugnet, ist nicht so arg gewesen, als dieses Schustergift, welches dem ewigen Bater seine Ewigkeit nimmt und mit gottestästerlichem Munde ihm eine gewisse Frohe zueignet. Die Morgenländer sind wegen des Arii Gift mit mahomedissiger Blindheit gestraft worden: und was für Strasen sind und vom Himmel vorbehalten, so wir nicht mit gebührlichem Ernst diese Pest ferne von unserm Vaterlande verjagen, und mit Stock und Stiel ausrotten?

Wache boch endlich auf, bu gerechtester Nichter, wache auf, und beschirme beine gottliche Majestät!

Unno 1624, den 7. Mart.

#### II.

10 July 10 Jul

#### Der Schufter ift ber Wiberchrift.

Mein Wort ist wahr! hast bu, sanstmuthiger herr Christe, gesagt. Mein Wort ist wahr! sagst bu, meineibiger Schuster, auch. Welchem nun unter beiben soll man glauben? Dir, bu wahrhaftiger herr Christe? Ober bir, Schuster, und beinem Drecke?

D Chrifte, der heilige Geist hat dich gesalbet mit Dele, mehr als beine Gesellen, und hat dich zum Priester gemacht; aber bich, Schuster, hat ber Teufel mit Dreck besubelt und gum Reger gemacht.

Chriftus hat die Menschen die gottlichen Gebote gelehret; biefer aber lehret mit gleichem Ernfte die Verzuckungen.

Christus hat uns auf's Wort und die heiligen Sakramente gewiesen, welche die glaubigen Herzen mit wahrem Glauben empfangen; aber der Schuster weiset auf Verzuckungen und Traume, welche die glaubigen Herzen des wahren Glaubens berauben.

Chriftus hat von wichtigen, ber Schufter aber von lieberlichen Sachen gehandelt.

Christus hat den weltlichen Reichthum verachtet, der Schuster aber bes gehret ihn.

Chriftus hat sein Leben nuchtern zugebracht, ber Schuster aber pfleget gemeiniglich trunken und voll zu sein.

Chriftus hat fich bes Lachens und Narrentheibung enthalten; ber Schufter belachet Mues, mas er rebet.

Wann Chriftus bas Bolt gelehret hat , fo hat er's offentlich gethan; ber Schufter hingegen pfleget beimtich in finftern Winfeln ju flecten.

Chriftus hat nicht königliche Ehre gewollt; ber Schuster wollte, wenn er nur könnte, wohl ein König und Gott sein.

VII.

Non cupit titules et inania nomina Christus; At sutor titulis gaudet ovatque suis. Nomine contentus Christus fuit ipse Magistri: Hic Doctor dici vultque Propheta novus. Christus aquam vitae sitienti praebuit ori; At sutor mortis mane frequentat aquam. Et vinum simplex Christus bibit atque salubre, Extera Sutori vinaque adusta placent. Ex his his sutorem, velut ipso ex ungue leonem, Si noris, libros illius anne leges? Hos fuge ceu Satanae crepitum extremumque furorem, Incedens verbi sumpliciore via; Discipulumque ejus, quisquis sit, nobilis, aut sit Doctor, sit sartor, vir, mulierve, cave. Organa, Christe Deus, Satanae confunde, retunde; Verbum obscurari ne patiare tuum!

Anno Christi 1624, de 26. Mart.

#### III.

### Propempticum, s. Concomitativum.

Gorlicium tandem te sutor pellit ab urbe, Et jubet ire illuc, quo tua scripta valent, I propere, i procul hinc, blasphemum os atque scelestum, Qualia te maneant, experiere miser. Oedipus es veluti, quem terrae absorpsit hiatus: Ne similis maneat te quoque poena, cave! Hujus enim nocuit quondam ipsa astantibus umbra: Et tua, crede mihi, pluribus umbra nocet. Cerinthum hactenus et blasphemo imitatus es ore, Nil nisi mira coquens, nil nisi dira vomens. Dum lavat hic, impura facit convicia Christo: Et furit in verum garrulitate Deum. Collapsae hunc, oppresserunt divinitus aedes; Sicque perit Doctor, Discipulusque perit. Nostram incestarunt urbem tua stercora, sutor: O abeant tecum, qui tua scripta probant! Elysias\*) etiam foedasti dogmate terras: Isthic te excipiet, sat scio, turba virûm. Qui quantum reliquis antiquo stemmate praestant, Tantum aliis praeeunt hac novitate sua.

<sup>\*)</sup> i. e. Silesias.

Chriftus hat keine Titel und eitele Namen begehret; aber ber Schufter erfreuet, fich an feinen Diteln.

Chriftus ließ fich an bem Ramen eines Meiftere begnugen; biefen aber foll man einen Doctor und neuen Propheten heißen.

Chriftus hat den Durstigen Wasser bes Lebens zu trinten gegeben; aber ber Schuster lauft bes Morgens zum Wasser bes Tobes.

Chriftus hat ichliechten und gefunden Bein getrunken; aber ber Schusfter fauft gerne ausländischen und Brantwein.

So bu nun aus biefem ben Schufter, wie ben Lowen an feinen Rlauen kenneft, wolltest bu benn feine Bucher lefen?

Meibe folche als Teufelsbreck und eine außerste Raferei, und halte bich schlechts an ber Richtschnur bes Worts.

Auch hute bich vor bes Schufters Schulern, er fei gleich Abel ober Doctor, Schneiber, Mann ober Beib.

Herr Christe, steure ben Werkzeugen bes Satans, und laß ja bein Wort nicht verbunkelt werden.

Im Sahr Chrifti 1624, ben 26. Mart.

## m.

### Nachklang, ober Behrpfennig auf ben Beg.

Die Stadt Gorlig treibet bich, Schuster, bennoch weg, und heißet bich bahin ziehen, wo beine Schriften geachtet werben.

Gebe nur geschwind, und geuch weit weg, bu leichtfertiges, gotteslafterliches Maul, und erfahre, bu elender Mensch, was bir fur Unglud bereitet ift-

Du bift gleich wie ber Debipus, welchen bie Erbe hat verschlungen: hute bich, baf bir bergleichen nicht auch widerfahre! Desselben Schatten hat ben Leuten, so bei ihm gestanben, sehr geschabet; aber glaube mir, bein Schatten schaet ihrer vielen heftig sehrer.

Du hast es bisher bem Cerintho gotteslästerlich nachgethan, indem bu ownderliche Sachen erbacht und gekochet hast, und grausame Dinge aus-schreiest. Als dieser Cerinthus in einer Babstube saß und den Herrn Christum lästerte, auch wider Gott mit seinem Geschwaß wuthete, siel das Haus ein und erschlug ihn. So kommt der Meister und Schüler um.

Dein Dreck, o Schufter, hat unsere Stadt heftig besubelt. Uch, bag alle biejenigen mit bir weg mußten, welche beine Schriften billigen!

Du haft ganz Schlesien mit beiner Lehre angestecket: allba wirst bu, wie ich wohl weiß, bei Vielen willsommen sein; welche, wie sie an uraltem Abel Andern zuvor leuchten, also leuchten sie auch Andern mit ihrer Reuigkeit vor.

Vos autem illius, socii, vigilate, cavete, Ne tanti pereant enthea scripta Viri. Ergo abeas, nunquam redeas, pereas male, Sutor, Calceus in manibus sit tibi, non calamus.

d. 27. Mart. 1624.

Nullus error tam est absurdus qui non habeat suos applausores.

Parvus error in principio saepe maximus fit in fine.

Semper eadem in mundo agitur fabula, mutatis duntaxat temporibus, locis et personis. Videantur historiae annorum 1529 et 1535 etc.

#### Finis.

## Ad judicantem judicem Primarium, cui optat meliorem mentem Monitor.

Judicabit judices Judex generalis,
Ibi nihil proderit dignitas Primatis;
Nec ad senatoriam sedem appellare;
Neque coram populo pios condemnare.
Sive sit is clericus, sive secularis,
Reus condemnabitur, nec dicetur qualis.
Ibi nihil proderit de pulpito clamare;
Nec falsis dicteriis plebem incitare.
Cogitate, miseri, quid et qualis estis,
Quid in hoc judicio dicere potestis,
In quo nullus amplius est locus suggestis.
Ubi erit Dominus Judex, Actor, Testis,

Nolite judicare, et non judicabimini; Nolite condemnare, et non condemnabimini! Ihr aber, feine Bruber, fehet zu und beforget, bag nicht eines folden Mannes hohe Schriften untergeben!

Gi nun, so gehe benn, daß bu das Wiederkommen vergessest und ben Hals zerbrechest, du Schuster: nimm einen Schuh in die Hand und nicht bie Feber. Den 27. Mart. 1624.

#### Unhang.

Rein Irrthum ift so ungereimt, ber nicht habe, die ihm Beifall geben. Der Irrthum, so erstlich klein ift, wird oft zulest am größesten.

In der Welt wird immerbar einerlei Schaufpiel vorgestellet, nur mit veranderter Zeit, Ort und Personen. Man lese die Geschichte ber Jahre 1525 und 1535 zc.

#### Œ n b e.

## Un ben richtenden Oberpfarrer Richter, bem einen andern Sinn wunschet ber Ermahner.

Der Richter aller Welt wird solche Richter richten,
Wo kein Ansehen hilft die bose Sache schlichten,
Wo man nicht an den Kath mehr appelliren kann,
Noch kein Verkehern hilft dei dem gemeinen Mann.
Dort gilt kein Pfaffenrock noch Ehre dieser Erden:
Der Schuldige wird nach Verdienst gerichtet werden.
Die Kanzel hilft nicht mehr, noch Lästern, noch Geschrei,
Der blinde Pobel fällt der Lüge nicht mehr bei.
Elende Menschen! benkt, wie lasser ihr euch nennen?
Was wird in dem Gericht doch Einer sagen können,
Wo der erhöhte Ort euch nicht mehr offen steht,
Und euer Richter spricht: Verfluchte von mir geht!

Richtet nicht, fo werbet ihr auch nicht gerichtet; Berbammet nicht, so werbet ihr auch nicht verbammet!

### Eingang des Autoris.

Chriftus fpricht Matth. 5 .: Selig feib ihr, wenn euch bie Menfchen um meinetwillen schmaben und verfolgen, und reden allerlei Uebels von euch. Seid frohlich und getroft, es wird euch im himmel wohl belohnet werden! Denn alfo haben fie verfol= get die Propheten, die vor euch gewesen find. Stem Matth. 11 .: Ich preife dich, Bater und Berr Simmels und der Erde, tag bu folches den Klugen und Beifen verborgen haft, und haft es ben Unmundigen offenbaret. Ja, Bater, benn es ift alfo mohlgefällig gewesen vor bir. Chriftus fpricht ju Pilato: Mein Reich ift nicht von diefer Belt zc. Und zu feinen Jungern fprach er Matth. 10, 16.: Siehe ich fende euch als Schafe mitten unter die Bolfe; anzudeuten, bag, wo Chriftus in einem Menfchen murbe offenbar werden, berfelbe in diefer Welt mit eitel Feinden muffe umgeben werden, welche ohn' Unterlag Chriftum wollen ausrotten und tobten, welches aller mabren Chriften Weg ift, ben fie in diefer Welt un= ter des Teufels Dornen mandeln muffen; wie es bem Autori biefes Buchleins, namlich mir, auch alfo gebet, bag ber Satan feine Sturmwinde wider die Babe des heiligen Beiftes erreget und Chri= ftum in feinen Gliebern nicht bulben will, wie in diefem Pasquill ju feben fein wird, wie ber Satan ergurnet ift, wie er fo greulich laftert und schmabet, wie er fich zu einem Richter über Gottes Werk fetet, und bas unterbrucken und ausrotten will.

# Folget des dreifachen Pasquills erster Theil, zusammt der Beantwortung darauf.

Der Pasquill fahet also an und spricht: "Neue Urten zu reben bringen gemeiniglich neue Frethumer mit sich."

1. Untwort. Die Schrift fpricht: Prufet Alles, bas Bute

behaltet. 1. Theff. 5, 21.

Pasquill. "So viel Zeilen find, so viel sind Gotteslafterungen in des Schusters Buchern zu befinden, welche greulich nach Schusterpech und Schwarze stinken: Pfun, pfun! dieser Gestank sei ferne von uns.

2. Antwort. Das Buchlein lehret ben Weg zu Christo gar ernstlich, und zwar erstlich, wie der Mensch solle und musse von dem gottlosen Bege dieser Belt ausgehen und in rechte wahre Buse eingehen, Christum im Glauben anziehen, in Christi Geist neugeboren, in Sinn und Gemuthe verneuert werden, und Christo nachfolgen. Zum Undern lehret es von wahrer Gelassenkeit, wie

fich ber buffertige Menfch Gott gang und gar ergeben muffe, und in gottlichem Bertrauen alle feine Berte anfahen und vollenden: und deutet barneben an, wie ber Teufel ben Rindern Chrifti alle Stunden Kallftricke lege; wie ber Menfch anders nicht konne durch fo viel Kallftricke burchgeben, als mit Beten und mabrer Demuth; wie ihn Chriftus felber mit feiner Rraft hindurch fuhre und erhalte; und wie ein Chriftenmenfch muffe eine Rebe an Chrifti Beinftoch fein, und Chrifti Fleifch effen, und fein Blut trinken, wolle er ans bers ein Christ fein. Ferner lehret's gar ernfte Bufgebete, wie fich bie arme Seele muffe in großem Ernft, in Christi Berbienft, Leiben, Tod und Auferstehen einwenden, und des bofen, irdischen Billens in Chrifti Tob taglich absterben; wie sie muffe burch Chrifti Bunden und Blutvergießen jum Bater geben. Endlich zeiget's in bem Gesprache bes Meifters und Jungers an, mas uns fer ewig Baterland fei, und wie bas Eingeben gefchebe. Diefe Lehre ift ber mahre Brund bes D. Teftaments, wie ure Chriftus und die Apostel gelehret haben. Weil aber ber Pasquill faget: Es waren fo viet Gotteslafterungen, ale Beilen in biefem Buchlein find, fo ift offenbar, daß er ben heiligen Beift laftert und fchmahet, benn er heißt die Buffe und bas Gebet eine Gotteslafterung; benn bas Buchlein handelt allein von ber Buffe und neuen Wiedergeburt.

3. Lieber Berr richtender Richter, wo wollet ihr aus, ober wo wollet ihr ein, wenn euch ber oberfte Richter Chriftus, welchen ihr in feinen Gliedern Schandet, wird in feinem Born erscheinen, und wird richten ben richtenden Richter, und wird felber bas Recht und der Richter fein? Diefer Richter wird nicht ansehen einen Primarium ober feinen Unbang, welchen er an fich zeucht, auch feinen Konig, Furften ober Bern ber Belt, nach ihrer ge= habten Bewalt, auch nicht ihre Befete; fondern wird richten bas Leben, und daffelbe in feinem Feuer probiren. Wo wollen alebann eure Schand= und Schmahungen bleiben, die ihr habet wider Chriftum in feinen Gliedern getrieben? Es ftehet gefchrieben: Ber ben heiligen Beift laftert, ber hat feine Bergebung ewiglich. Mark. 3, 29. Bas wollet ihr benn bem antworten, baf ihr habet feine Babe miffentlich gelaftert und bie Rinder Chrifti alfo jammerlich verfolget, wenn Chriftus wird fagen: Bas ihr biefen meinen ge= ringsten Brubern habt gethan, bas habt ihr mir gethan; mas wollt ihr bem Untwort geben?

4. Ihr verachtet mich, bag ich ein Laie bin und nicht von ber hoben Schule komme mit meiner Miffenschaft, und pfuiet meine Gaben an, welche ich boch von Gott habe empfangen als ein edles Geschenk, welches mir auch lieber ist als die ganze Welt. Und scherzet auch mein Handwerk mit eurem Unpfuien, und heißet's sammt meiner Gabe einen Gestank. Wie mochte es euch wohl

geben, wenn folche Lafterung nun in Leib und Seele aufwachen, und euer Pfui, damit ihr die Babe bes heiligen Beiftes anpfuiet, in euch aufwachte, und mit Gottes Born angesteckt wurde, daß euch bie Welt zu enge wurde? Was wurdet ihr darnach wollen darum geben, daß ihr ein folches nicht gethan hattet? Der Beift, welcher euch ist erfreuet, daß ihr moget euren Muth mit Laftern und Schmaben an mir verbringen, ber mochte euch noch wohl jum bollifchen Keuer werben, und ins Gemiffen treten: wo wollet ihr alebann bleiben? Ihr treibet mir die Thranen und bas ernfte Bebet wider euer Gottesläftern aus, indem ihr mich gang mit Unwahrheit beschuldiget. Sebet zu, daß nicht meine Thranen auf eurem Saupte zu glubenden Rohlen werden! Ich habe viel fur euch zu Gott gebetet, daß euch Gott wollte erleuchten und bie Bahrheit zu erkennen geben; aber ihr werbet immerbar arger mit Laftern: ich will an euch unschuldig fein, ob Gottes Born euch ruhren wurde.

5. Lieber herr Primarius, warum verachtet ihr mich, bag ich ein Laie bin, und habe hohe, gottliche und naturliche Ertennt: niß? Meinet ihr, bag ber heilige Beift an euere Schulen gebuns ben fei? Sprach doch Chriftus, unfer Meifter und Lehrer: Mein Bater will ben beiligen Beift geben Allen, die ihn barum bitten. Stem: Bittet, fo werdet ihr nehmen, flopfet an, fo wird euch aufgethan. 3ch habe meine Gabe burch ernftes Bitten und Untlopfen empfangen: und ein folches geschmecket, bas ich nicht um aller Welt Ehre und Gut geben wollte, auch nimmermehr verleugnen fann. Warum fcreibet ihr die Gabe Gottes bem Teufel gu? Sehet boch gurud in die Belt, mas Gott hat oft fur ein= faltige Leute zu feinem Berte gebraucht! Ber war Ubel, Seth, Enoch und Moa? Ber waren die Erzvater? Schafhirten, welche auch feine Doctores maren. Ber mar Mofes? Ein Schafhirte. Wer war David? Ein Schafhirte. Wer waren die Propheten, fonderlich Glifaus und Sabatut? Ginfaltige fromme Leute, welche mit Uderwerk umgingen. Wer war Maria, die Mutter Chriffi? Ein arm, fromm vermaifet Jungfraulein? Wer war Chrifti Pflegvater in feiner Rindheit? Gin Bimmermann. Der waren Chrifti Upoftel? Allefammt arme, einfaltige Handwerksleute, als Fischer und bergleichen. Warum verwarf fie nicht Chriftus auch, weil fie nicht studiret hatten? Pfuiet er fie auch an, weil fie Sandwerks= leute waren, wie ihr thut? Das ift ber Chriften Abel von Un= fang gewefen? Demuth und Gottesfurcht. Bo lieget nun euer großer Ruhm in ber Schrift mit ber Runft? Beifet mir ihn boch! St. Paulus mar ein Schriftgelehrter; aber als er ein Chrift ward, fo mußte er erft in feiner Runft und Weisheit ein Narr werben, auf bag bie gottliche Beisheit in ihm mochte ftattfinden. Bas pochet ihr benn auf eure Kunft, fo ihr euch anders einen

Chriften nennet? Miffet ihr nicht, bag wir in Chrifto alle nur Einer find, ber ift Chriftus in uns allen?

- 6. So uns nun Christus lehret und liebet, was verflucht ihr uns benn, und heißet Christum in uns einen Gestank? Es hat nicht ein boses Ansehen bazu, als ware ber bose Geist in euch, welcher Christum nicht dulden mag, auch nicht gerne siehet, daß bie Menschen Buse thun und beten, weil ihr die Buse und das Gebet einen Gestank heißet, welches ihr nicht konnet in Abrede sein, weil ihr faget, es sei in jeder Zeile eine Gotteslästerung und verbietet es den Leuten zu lesen, bei ewiger Strafe.
- 7. Lieber Herr Primarius, thut boch euer Herz auf, und lefet das Buchlein recht; ihr werdet ein Underes darinnen finden: ihr habt es noch nie gelesen, das sehe ich an den Titeln eures Pasquills; denn ihr seht die Titel unrecht, und habt das Buch=lein von wahrer Gelassenheit und von der Nachfolge Christi darinnen noch nie gesehen. Ihr sehet die Morgen=röthe für das erste Buch, davon ihr wenig und nichts wisser; und den Weg zu Christo für das andere Büchlein, und da es doch kein Büchlein ist, sondern ist nur der Generaltitul; und das Büchlein von der Buse sehet ihr für das dritte Buch, da es doch das erste im Gedruckten ist, und habt das lehte noch nie gesehen.
- 8. D herr Primarius! der Satan hat euch verblendet und in Zorn geführet, daß ihr es vor Zorn nicht habet mögen lesen; sondern er hat alsobald mit euch zur Schmähung und Lästerung geeilet, denn es ist ein Gestank, in seinen Augen, also habt ihr ihm gefolget. Lieber herr Primarius, treibet doch die bösen Affekten von euch, und leset es recht, ihr werdet viel ein Anderes darinsnen sinden. Wisset ihr auch, daß Gott hat etsiche Menschen das durch bekehret, daß sie sind in wahrer Buse eingegangen, und das jenige erlanget, was Christus uns hat zugesaget, nämlich die Gabe bes heiligen Geistes?
- 9. Herr Primarius, es find gewaltige Erempel vorhanden. Diefer Menschen Gabe vom heiligen Geiste heißet ihr alle einen Stank; daran kann man spuren, daß dieses Buchlein dem Teufel ganz zuwider ist, und daß in euch kein guter Geist muffe wohnen, weil er Gottes Gabe laftert. Denn ihr sprecht: Die ser Gestank, als namlich Buße thun und beten, welches dieses Buchleins ganzer Inhalt ist, sei ferne von euch; es durfte ja wohl also gerathen, daß Gottes Gabe ferne von euch komme und sei. Ihr saget auch:

Pasquill. "Denjenigen Orten hange große Strafe zu, ba folche Gotteslafterung ungestraft moge erbacht, geschrieben, ausgesprengt und geglaubet werden, ba man auch frei und un-

gehindert, mas man nur will, erbenken, schreiben, aussprengen

und glauben mag."

10. Untw. Ja, lieber Herr Primarius, ich glaube es auch, baß benen Orten, da man die Gabe Gottes lastert und dem Teufel zuschreibet, große Strafen zuhangen. Auch hänget dem irdischen Menschen, wo ein solcher Ernst der Buße gebraucht wird, freilich große Strafe zu; denn er muß täglich gerödtet und der Welt zum Narren werden, wenn er soll den göttlichen Wege wandeln. Ihr sehet wohl, wie ich von euch auf solchem Wege gestrafet werde, und nicht alleine von euch, sondern ihr heßet mir auch die ganze Stadt mit Schmähen auf den Hals, daß sie euch glauben und mich strafen; aber es ist Christi Mahlzeichen.

11. Daß ihr aber ben Leuten wollet Modell des Glaubens vorschreiben, daß sie nicht ein Jeder glauben soll in seiner gottlichen Gabe, wie sich ihnen der Geist Gottes offenbaret in ihrer Seele, darzu gehöret ein ander Pasquill, dieser begnügt sie nicht. Daß ihr ihnen aber mit der Strafe brauet, das glaube ich euch fast wohl, hättet ihr die Gewalt, so mußten sie ins Feuer, oder

alle aus bem Lande.

12. Daß ihr auch faget, es fei ber Weg zur Buße eine ers bachte Lehre, das faget das neue Testament nicht; benn da Christus das Evangelium mit Johanne dem Täufer anfing, so sagte

er: Thut Buge! und mein Buchlein fagt bas auch.

13. Herr Primarius, ber naturliche Mensch vernimmt nichts von diesem Wege; ihr durft ihn nicht strasen, er gehet ohne das wohl in des Teufels Wegen, die ihn Christus in der Buse erleuchtet. Sehet euch nur selber an und prüset euch, ob ihr auch selber auf solchem Wege seid, ehe ihr mir und andern Kindern Gottes Ziel und Maaß in unsern Gottesgaben vorschreibet, da euer Vorschreiben doch nur ein ehrenrührischer Pasquill ist. Weiter spricht der Pasquill:

Pasquill. "Gott wird feine Ehre wunderlich erretten, und wird ihm feine Ewigkeit von folden fcmarmerifchen Schu= ftern, Gerbern, Schneibern, Weibern, Prieftern und Doctoren

nicht nehmen laffen."

14. Antw. Ich halte es auch bafür, und glaube es fest, baß ihm Gott seine Ehre, welche er in Jesu Christo mit dem Siege des Todes und der Holle in uns armen Menschen hat offenbaret, wird keinen Teufel nehmen lassen, viel weniger einen Primarium, Doctor, Priester, Schuster, Schneider, Gerber oder Weiber; sondern, welche unter diesen werden Buse thun und sich zu ihm bekehren, denen wird er seine Ehre schenkenz glaube auch wohl, daß er seine Kinder wird selber von allem Uebel erretten und selig machen.

Pasquill. "Des Urii Gift ift nicht fo arg, welcher bie

Ewigkeit bes Sohns Gottes geleugnet hat, noch so schädlich gewesen als dies Schustergift, welches dem ewigen Bater seine Ewigkeit nimmt, und gottslästerlicher Weise die Vierheit oder Vierfaltigkeit lehret. Die Morgenlander sind wegen des Urii Keherei mit mahomedischer Finsterniß schrecklich gestraft worden. Was sollen wir denn für schreckliche Strafen zu gewarten haben, so wir nicht mit schuldigem Ernst dieses Gift von unserm Vaterlande wegiggen, und ganz ausreuten?"

15. Antw. Herr Primarius, zu biefem fage ich lauter Rein. Ihr konnet bas in Ewigkelt nicht beweisen, baß ich Gott bem Bater seine Ewigkeit nehme, viel weniger, baß ich die Biers heit ber Gottheit lehre; ihr habet ba eine lange Zeit mit Ungrund auf mich gedichtet und mir meine Schriften mit fremdem Bersftanbe angezogen, und auf ber Kanzel gesagt, ich hatte geschrieben: Der Sohn Gottes ware aus Quecksilber gemacht; das sollet ihr beweisen, oder soll ewig eine Unwahrheit bleiben, und in solcher

Unmahrheit mochte wohl Pfui fein.

16. Ich bekenne Einen ewigen Gott, ber ba ist bas ewige, unansängliche, einige, gute Wesen, bas ba außer aller Natur und Kreatur in sich selber wohnet, und keines Orts noch Raumes bes darf, auch keiner Meglichkeit, vielweniger einigem Begriff der Natur und Kreatur unterworfen ist. Und bekenne, daß dieser einige Gott dreifaltig in Personen sei, in gleicher Allmacht und Kraft, als, Bater, Sohn und heiliger Geist. Und bekenne, daß dieses dreieinige Wesen auf einmal zugleich alle Dinge erfülle, und auch aller Dinge Grund und Anfang sei gewesen, und noch sei. Mehr glaube und bekenne ich, daß die ewige Kraft, als das göttliche Hauchen oder Sprechen, sei ausgestossen und sichtbar worden; in welchem ausgestossen Worte der innere himmel und die sichtbare Welt stehet, sammt allem kreatürlichen Wesen, daß Gott habe alle Dinge durch sein Wort gemacht.

17. Herr Primarius, daß ich habe in ber Aurora von Salzniter und Mercurio geschrieben, damit meine ich nicht ben bloßen, lautern Gott; ich meine sein ausgestoffenes wesentliches Wort, als einen Schatten bes innern Grundes, damit sich das Wort hat in eine natürliche Wirkung geführet, und damit materialisch gemacht. So deute ich an die drei Principia in der Natur, als einen spiritualischen Mercurium, Sulphur und Sal, was dessen Grund und Ursprung sei, dieweil die ganze Natur sammt allen Kreaturen darinnen stehen. Ich habe von dreien Geburten geschrieben, als von einer ewigen, unansänglichen, göttlichen; dann von einer himmlischen, darinnen Licht und Finsterniß, als Gottes Liebe und Jorn verstanden wird; und von einer ansänglichen, zeitlichen, als von der sichtbaten Welt, und verstehe den Salniter und Mercurium in der dritten, als in dem geschaffenen Wesen. Ich zeige an, was

Mofferium irbisch und himmlisch sei, als bas heilige und reine Ctement, und seinen Ausstuß mit vier Elementen und bem Geftirne. Ich zeige au, wie die gottlichen Krafte aus dem himmlischen sind ausgestoffen und sichtbar worden, und was der innere Grund aller Wesen sei; was Zeit und Ewigkeit fei.

18. Herr Primarius, ich glaube fast wohl, das ihr davon nichts verstehet; benn es ist nicht Jebermanns Gabe, sondern wem es Gott giebet. Daß ihr aber saget, ich wolle die Gottheit damit aussorschen, und heißt's teuslisch, damit gebet ihr eure Unwissenheit an Tag, daß ihr vom Buch der Natur nichts verstehet, und auch das Neue Testament nicht leset. Denn St. Paulus spricht: Der Geist forschet alle Dinge, auch die Tiefe der Gottheit. 1. Kor. 2, 10. Nicht der Menschen Vermögen ist es, sondern Gottes Geist thut solches Forschen durch des Menschen Geist; ihr aber heißt's teuslisch.

19. Wenn ich sollte mit euch vom Geheimnist der Natur reben, so dürftet ihr noch wohl wenig davon verstehen. Aber ich wollte mein Buch Morgenröthe an allen Dingen weisen, wenn ihr nicht so ein eiferiger, zorniger Mann wäret, daß man konnte mit euch reben; aber ihr verhindert mit solchem Schmähen nur Gottes Gabe und macht euch selber unwürdig. Es stehet geschrieben: Und nach diesen Tagen will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Sohne und Töchter sollen weisigagen, eure Aeltesten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen; auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen.

20. Berr Primarius, warum wollet ihr bes Berrn Beifte wehren? Go ihr Ginen fehet, fo fagt ihr, er fei ber Teufel, und banget ihm lafterliche Namen an, und schreiet, man folle ihn von Stadt und gand bannen. Berr Primarius, weiset mir boch in eurem Bannen euer driftliches Berg! Seid ihr Chrifti Birte, fo weiset eure Liebe, bamit und Chriffus hat geliebet, bamit wir ein= ander auch folden lieben. Beißet euch die Schrift austreiben und ins Elend jagen, ohne verhorter Sachen? Bas fagt fie euch? Go bu fieheft, bag bein Bruder ein Beide ift, fo gehe zu ibm, und ftrafe ihn in Gebeim; folget er bir, fo haft bu beinen-Bruber gewonnen: wo nicht, fo nimm noch einen ober zween Manner ju bir; folget er bann nicht, fo zeige ihn ber Gemeine an; horet er die Gemeine nicht, fo halt' ihn fur einen Beiben und Bollner. Matth. 18, 15. Nicht ausjagen und unverhort laffern und ver= bammen, wie ihr mir habt gethan! D Berr Primarius! Ihr fepet euch in ein Gericht, bas nicht euer ift. Lefet doch die Epiftel St. Pauli an Titum und Timotheum, wie ein Bifchof fein foll, fo werbet ihr finden, daß ihr nicht eines rechten Bifchofe Berg habet. 21. Marum tabelt ihr mein Buch Morgenrothe? Ber-

ftehet ihr es boch nicht; auch ift es nicht fur bie Rangel gefchries ben, oder daß es follte unter die Leute fommen: ich hatte es nur fur mich felber, mir zu einem Memorial gefchrieben, mit folchen Worten, wie ich fie damalen konnte verstehen. Was gehet es euch an? Warum habt ihr bas publicirt und andern Leuten gelieben? Bufte doch Niemand nichts bavon, fo ihr es nicht hattet auf die Rangel gebracht und weggeliehen. Ihr meinet, ihr wollet diefen Schriften wehren, und feid boch felber derfelbe, welcher fie fordert. Niemand wußte etwas von mir und meinen Schriften, wenn ihr diefelben nicht hattet ausgerufen und felber weggelieben. Darnach fo haben die Gelehrten barnach gefraget, fie haben nicht alle folche bofe Sinne davon gehabt, ale ihr; ihr habt gewiß nicht alleine studiret, man mochte ja unter denfelben fo hochgelehrte Leute finden, als ihr feid; auch burfte man bei Manchem mehr Gottes= furcht finden, welcher biefe Schriften liefet und fur gut halt, als eben bei euch, welches ihr in diefem Pasquill und in eurem gan= gen Leben beweifet. Aber Gott muffen alle feine Berte bienen; Gott hat euch jum Bertzeug folches Publicirens gebraucht, bas hat mir Gott zu erkennen gegeben; barum hab' ich gedulbig eine lange Beit eure unbillige Lafterung und Schmach, barinnen boch fein mahr Bort gewesen ift, auf mir getragen, fonften wollte ich euch lange geantwortet haben.

22. herr Primarius, ihr gleichet mein Buchlein von der Buße mit des Arii Regerei, und saget ferner, daß die Morgenlander derhalben sind mit greulicher Finsterniß gestrafet worden; und wo man meine Schriften nicht gar austeute und mich darmit aus dem Lande jage, so wurde es uns auch also ergehen. Lieber herr Primarius, saget mir doch, ob auch Lugen Sünde und vom Teufel sei? Beweiset mir des Arii Meinung in meinem Gebets büchtein. Es durfte wohl mehr Undacht und gottliche Kraft in des Buchleins Worte sein, als noch zur Zeit in euer herz nie kommen ist, welches man an euren schändlichen Verfolgungen merzet, daß ihr den Autorem um seiner göttlichen Gaben willen ganz ausrotten wollet. Hättet ihr den Gewalt, ich lebte schon nicht mehr.

23. Lieber herr Primarius, Chriftus sprach: Seib barmherzig, wie euer Bater barmherzig ist; vergebet, so wird euch vergeben. Luk. 6, 36. 37. Item: Selig sind die Barmherzigen;
benn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Item: Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matth. 5,
7-9. Wo ist eure Barmherzigkeit und friedfertiges Herz? Thut
boch einmal der Schlange Gift davon, und horet auf zu lästern
und die Unwahrheit mir aufzudringen, daß ich euch kann erkennen,
baß ihr ein Chrift in Chrifti Sanftmuth seid.

24. Soret, Berr Primarius! Biffet ihr auch, marum

Gott ben Morgenlanbern hat ben Leuchter weggenommen, wie er ihnen folches in Apokalppsi brauet? Um ber Gelehrten Bank und Soffart willen: daß fie nur Maulchriften waren, und fuchten nur ben Bnuch-Gott und Lucifer, und bectten ben Untichrift mit Chrifti Purpurmanrel zu, gantten um Meinungen, verließen aber ben Geift in der Rraft und fetten fich in Christi Stelle; waren aber nur Banker und Disputirer: es war ihnen nur um Ehre und Unsehen gu thun. Diefes faben die Morgenlander, daß in foldem Bante nicht Gottes Liebe mare, und huben beswegen an am Glauben gu zweifeln, weil die Gelehrten nur gankten, und Giner Chriftum bekennete, ber Undere halb verleugnete, und in lauter Bildung und Meinungen liefen, ba feine ber andern gleich fabe. Go bachten bie Potentaten: wer weiß, wie es um bas Pfaffengegant ftebet; ob etwas baran ift. Bu bem fam Mahomed, und lehrete den einigen Gott ohne Dreifaltigkeit, bem fielen die Bolter gu, weil fie faben, daß barinnen wegen ber Dreiheit fein Streit war; benn fie hatten bes Streits gar fatt. Much verhangte Gott folches barum, daß fie Chriftum in ihrem Bank nur lafterten, fo fließ er ihnen ben Leuch= ter Christi meg: also wurden fie mahomedisch, und fingen an gu friegen, und bisputirten mit Blut und Schwert, und vertrieben bie Titel= und Maulchriften, und Gott verhing bas, auf bag fie boch . nicht mehr um Christi Ehre gantten, weil Chrifti Ehre nur De= muth und Liebe ift.

25. Sehet, herr Primarius, und betrachtet es wohl, wie seid ihr Gelehrten igunder signiret? Wie stehet es um Christi Reich bei euch? Sehet, und haltet die Arianische Zeit und der Gelehrten Streit wegen der Religion gegen eure Zeit und gegen euren Zank, welchen ihr eine lange Zeit habet gehabt! Weiset mir den wahren Christum in der Liebe und Sanktmuth in allen euren Zankbüchern! Sind sie nicht lauter Schmähkarten und bose Affekten? Da ein Jeder schreiet: Rezerei! Hie ist Christus, da ist Christus! Siehe er ist in der Wüsse, in der Kammer, auf dem Felde, item, im Abendmahl, in der Taufe und in der Beichte; und der Andere sagt: Nein, er ist nicht da, es ist nur ein Gezdächtnis, und treibet eben solch Lästern und Schmähen um Christi Kelch, Umt und Person, als zur Zeit der Arianer geschah.

26. Darum seid ihr ist euer eigener Prophet, und brauet euch die Finsterniß, es durfte euch wohl widersahren; wo ihr nicht gar blind seid, so sehet ihr's ja vor Augen, noch wollt ihr lieber zanken und Gottes Kinder laftern, als Buße thun, und wollet Christum in seinen Gliedern ganz von euch stoßen. Diese, welche bisher noch haben zu Gott gebetet, und des Bolks Sunden gesbeichtet, die haben die wohlverdiente Strase aufgehalten; ihr aber eilet mit ihnen zum Lande hinaus. Und weil ihr mich einen Propheten heißet, zwar boser Meinung, zur Schmach, so soll ich euch

fagen, was mir ber herr hat zu erkennen gegeben, als namlich, bag die Zeit geboren fei, da Gott will Nechenschaft von eurem Streit um den Kelch Christi fodern, und euch darum strafen; daß ihr iso furchtet und doch nicht Bufe thut, das wird über euch kommen.

27. herr Primarius, alebann follt ihr Gott Rechenschaft geben wegen eurer Lafterung; benn es wird von euch gefodert mer= ben, wie ihr feib euren vertrauten Schaflein mit gutem Leben und gefunder Lehre vorgegangen. Da werdet ihr einen Saufen Lafterer finden, die ihr habet alle irre gemacht und lafternd, und habt ih= nen eure Gift und Lafterung eingeschuttet und fie barmit befpren= get. Bo wollet ihr bann bin, wenn ihr Blut wird von euren Banden gefodert merben? Sehet doch eure Fruchte an: Die gange Stadt laftert wegen eurer Musgiegung über ein Schaflein Chrifti, und benten in ihrer Einfalt, fie thun recht baran, weil ihr fie bas heißet. Wo wollet ihr bin, wenn euch Diefes Schaflein Chrifti wird am jungften Bericht unter Mugen treten, und eure Buborer, welche ihr habet lafternd gemacht, fagen werden: Sehet, ift biefer nicht ber, welchen wir etwan fur einen Narren und hohnisch Bei= fpiel hielten, und achteten fein Leben fur eine Schande, wie ift er nun unter die Rinder Chrifti gegahlet? D wir Thoren und Darren, wir haben des rechten Weges gefehlet. Sap. 5, 3-6. Ulsbann werden sie euch alle verfluchen, daß ihr sie habt zu folcher Lafterung und Schmach geführet. Berr Primarius, feid gewarnet bei bem Leben unfere Beren Jesu Chrifti, es ift Beit abzusteben, ober werdet feben, mas euch allhier gefaget ift.

28. Herr Primarius, ihr rufet in eurem Pasquill zu bem gerechten Richter, daß er doch soll auswachen, und die Majestat Gottes beschützen. Wie, wenn das Urtheil über euch ginge? Dieweil ihr Christum in seinen Gliedern versolget, so habet ihr dem Schwert selber gerusen. Sehet doch euer Herz an, ihr malet ber Gemeinde einen Dunst vor die Augen, daß sie euch sollen glauben, euer Pasquill sei recht. Herr Primarius! warum nehmet ihr nicht den Beweiß aus dem gedruckten Büchlein? Vielleicht habt ihr keinen oder schmecket euch nicht; denn ernste Buße thut dem Fleisch webe; es schmecket euch gewiß nicht. Aber die Leute, welche meine Büchlein lesen und euren Pasquill dargegenhalten, die werden und scheiden und recht richten. Sehet zu, daß nicht ber Koth und Kletten, welche ihr an mich werfet, an euch bleiben hangen! Ich will nicht mehr so stille schweigen, als ich gethan

habe. Ablaffen mare aut, Friede ift ein aut Land.

### Folget der andere Theil im Pasquill.

Der Pasquill saget weiter: "Der Schuster ist der Antichrist."
29. Antw. Wenn ich den Antichrist sollte beschreiben, so könnte ich ihn anders nicht andeuten, als daß er sich einen Christen nennet, und sich mit Christi Purpurmantel zudecket, und mit dem Munde Christum bekennet und lehret, sein Herz aber ist ganz wider Christum gerichtet; anders lehret er, anders thut er: auswendig heißt er sich einen Christen und inwendig ist er eine Schlange. Er versolget Christum in seinen Gliedern, und widerstehet dem Geist Christi; er gleißet und will in Christi Namen geehret sein, und ist inwendig aber ein reißender Wolf, wie Christus die Pharisaer hieß, welche auf Mosis Stuhl saßen und das Geset trieben. Aber Christus sagte: sie maren von unten her, von dem Vater der Welt, als vom Teusel. Hiemit will ich Niemand an seinem guten Gewissen antasten, ich will nur den Pasquill probiren, ob nicht ein junger Antichrist darinnen hervorgucker.

Pasquill. "Du fanftmuthiger Herr Chrifte fageft, mein Wort ift wahrhaftig; bu meineidiger Schuster fageft auch: Meine Worte sind wahr. Welchem unter beiben foll nun Glauben gegeben werben, bir, bu mahrhaftiger herr Chrifte, ober

bir, Schufter, und beinem Drecke?"

30. Untw. Christus ist das Wort des Vaters, der Weg zu Gott, die Wahrheit und das Leben; und wer Christum anzeucht, von des Leibe follen Ströme des lebendigen Wassers sließen, wie Christus gesaget hat. Joh. 7, 38. Item, Christus spricht: Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibet in mir und ich ihm; Joh. 6, 57. Und St. Paulus saget: Ihr seid Tempel des heiligen Geistes, der in euch wohnet. 1. Kor. 3, 16. Item, das Wort ist dir nahe, nämlich in deinem Munde und in deinem Herzen. Röm. 10, 8.

31. Diesem lebendigen Worte, welches Mensch worden ist, hab' ich mich ganz zu eigen ergeben, und er, mein Herr Christus hat mir sein Fleisch und Blut in meine Glaubensbegierde gegeben, und sich mit mir, nach dem inwendigen Grunde meiner Seele und Geistes, verlobet und verleibet, daß ich gewiß bin und seste glaube, daß ich in seiner Hand bin, und daß mich Niemand könne aus Christi Hand reißen, noch von der Liebe Christi scheiden, weder Hohes noch Niedriges, weder Gewalt noch Fürstenthum, ja keine Kreatur soll mich scheiden von der Liebe Jesu Christi. Kom. 8, 38, 39. Er, mein heiland, hat mir gegeben, daß ich geistlich gessinnet bin, wie St. Paulus saget: Welche der Geist Gottes treibet, die sind Gottes Kinder, denn wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß wir uns abermal fürchten mussen, sondern

einen findlichen Geift, burch welchen wir rufen: Abba, lieber Baster! Derfelbe Geift giebt Zeugniß unferm Geifte, daß wir Gottes Kinder sind; sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, namslich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mit leisben, auf daß wir auch mit zur herrlichkeit erhoben werden. Rom. 8, 14—17.

32. Darum sage ich, ich habe meine Erkenntnis nicht von Menschen, ober durch Menschen, sondern von der Gabe meines Heilandes Jesu Christi; und begehre Niemand von Christo abzuführen, sondern weise ihnen herzlich, wie sie sollen durch wahre ernste Buse und Gebet zu Christo meinem Heilande kommen, wie denn mein gedrucktes Büchlein durchaus anders nichts lehret.

33. Herr Primarius! Wie scheibet ihr mich benn von Christo ab, und heißet meine Worte Dreck, welche zu Christo weisen? Es ist ein Zeichen, daß euch der Weg zur Buße, welcher zu Christo weifet, anstinket als ein Koth. Dieses ist die wahrshafte Farbe des Antichrists, denn der Pasquill speiet Pfui und Koth wider die Buße und die gar ernsten Gebete in meinem Buchelein aus, und heißet es einen Gestank. Dieses gebe ich nun dem unparteisschen Leser zu bedenken, ob nicht dieser Pasquill des Primarti sei vom antichristischen Geiste diktiret worden, weil er mir denselben will ausdringen, so gebe ich's zu erkennen, bei wem er sei.

Pasquill. "Mehr heißet mich ber Pasquill einen meineibigen Schuster, und auf der Kanzel hat er mich einen losen

Holunken gescholten."

34. Untw. Diefe Schandliche Chrenruhrung ift in ben Sta= tuten ernftlich verboten, daß Niemand ben Undern foll an feinem guten Namen und Ehren schmahen. Much ift's in allen Reichs= Conftitutionen ernftlich verboten; auch foll Niemand einen ehren: ruhrischen Pasquill und Schmabebriefe Schreiben bei ernfter Strafe. Und er foll ber Mann fein, ber es Undern follte verbieten, und thut's felber. herr Primarius! Ich frage euch, wenn Ich hatte einen folchen Pasquill wiber euch laffen brucken, und hatte euch alfo greulich geleichtfertiget und gefchmabet, wo wolltet ihr ihn binweisen und urtheilen? Gewißlich an Galgen, und ben Autor bazu. Was foll ich aber zu euch fagen? Daß es euch Gott verzeihen wolle! 3ch habe bem romifchen Raifer, fowohl dem Churfurften zu Sachsen, meinem anabigften Berrn, fowohl einem ehrbaren Rath und ber Stadt Gorlit einen Gib gefchworen, ihnen getreu und gemahr zu fein; benfelben bab' ich fefte bis auf diefe Stunde gehalten, und ihr heißet mich einen meineidigen, lofen Mann und Solunten. Ich habe meine Ehre und Redlichkeit in Gorlig ge= bracht, und ihr wollet mir fie abnehmen. Denn ein meineidiger Mann ift Niemand gut genug. Nun wohlan, bas follt und mußt VII.

ihr beweisen, daß ich ein folcher fei, und fliehe mit ernfter Rlage um beswillen gur Dbrigkeit, und bitte fie um Gerechtigkeit und Schut. Weil ihr mich aber nieberdrucket, fo follen unterdeffen biese ehrenruhrische Lasterungen auf euch selber beruhen, alfo lange,

bis ihr meinen Meineid unter Mugen ftellet.

Berr Primarius! Ihr habt biefe Faftenzeit barauf ftubiret, wie ihr wollet Chrifti Rinder in ber gangen Gemeine mit Schlangenkoth ber Lafterung besprigen, baß fie lafternd wurden und mich schmabeten, und es barbei nicht laffen bleiben, fondern noch bargu folch ehrenruhrisches Gift laffen drucken, daß fie es auch zu Sause lesen und sich damit kigeln, auf daß bem Teufel wohl hofiret werbe. 3ch frage euch felber, ift bas nicht ein Beichen bes Untichrifte? Ift nicht biefes euer Umt gewesen, daß ihr hattet follen diefe Fastenzeit Chrifti bitter Leiden, Sterben und Blutvergießen betrachten, und baffelbe euren Pfarrfindern wohl einbilden, daß fie es auch beherziget hatten? Go habt ihr diese Kaftenzeit zwene Pasquille gedichtet, und mit elenden Leuten euch erzurnet, bag ihr habet Chrifti Marter und Tod muffen laffen auf bem Siechbette liegen, und felber im erweckten Gift barbei liegen; alfo unwurdig feid ibr vor Gottes Mugen worden. Bedenkt euch nur ein wenig; furmahr, fo man folches recht beherziget, fo mochten einem wohl Die Haare vor Brauen und Entfeten zu Berge geben, daß ihr Gottes Stelle befibet und an des heiligen Beiftes Stelle ftebet, und folches Gift auf das arme unschuldige Bolk ausgießet, und nicht allein hier zu Gorlit, fondern schickt auch euer Schmabegift in fremde Stabte und Derter, und vergiftet fie, bag fie euch auch belfen laftern. Diefes ift alles ein gewiffes Beichen bes Untichrifts, welchen mir der Pasquill will aufdringen. Ich bete und er flu= chet mir: nun richte darüber, wer es verftehet, bei welchem ber Untichrift fei?

Pasquill. "D Chrifte! ber heilige Geift hat bich gefals bet mit Dele, mehr als beine Gefellen, und hat bich zum Priefter gemacht; aber bich, Schuster, hat ber Teufel mit Dreck be-

fudelt, und zum Reter gemacht."

36. Antw. Der heilige Geist hat Christum und seine Kinber mit dem Freudenole Gottes gesalbet, und solche Salbung in
unsere Seelen eingeführet, daß wir an ihn glauben; bessen nehme
ich mich, als eine Rebe Christi, auch an, und habe seine Salbung kräftig in mir geschmecket, dessen erfreue ich mich unter Christi Kreuz, in meinem leiblichen Elend. Daß aber der Herr Primarius saget, der Teusel habe mich mit Dreck besudelt, das ist auf
seine Weise wahr; denn derselbe Koth, damit mich der Teusel hat
besudelt, ist des Primarii seine Lästerung auf der Kanzel wider
mich, und dieser bose kothigte Pasquill. Damit hat mich der antichristische Teusel besudelt und der ganzen Gemeine zum Narrn

gemacht, daß das unwiffende Bolllein, welches Luft bargu hat, mich mit foldem Koth wirst. Aber der Herr Primarius meinet, es ware besser mit Steinen, so kame das Bucht ein von der Buße weg; aber man lehret noch heutiges Tages die Gedächtniß Stephani, ob ihn gleich die Hohenpriester steinigten. Was Gott dauet, das kann kein Teusel zerbrechen.

37. Daß er aber auch saget "zum Keher", dieses ist auch ein Strahl aus der Farbe des Antichrists, denn wenn man die

rechten Chriften hat wollen verfolgen, verjagen, verbrennen und tobten, fo hat ber Untichrift gefchrieen: Sie find Reger! Debr Urfache bat man ihnen nicht konnen beibringen; barauf ift bie Crecution ergangen.

38. herr Primarius, wie werben euch diese Reger am jungften Gericht unter Mugen geftellet werden, wenn fie werden in gottlicher Rraft neben Chrifto ins Urtheil gefetzet werden, und ben Untidrift, welcher fie hat verfolget und getobtet, richten?

39. Herr Primarius! Bas wollt ihr benn Christo und mir antworten, wenn euer Pasquill in eurer Geele anbrennete? Ber hat euch ben Gewalt ju einem folden Urtheil gegeben? Beweiset das aus der Apostel Lehre. Ist ware es noch Beit, Bufe zu thun, ehe ich euch mußte burch Gottes Trieb vor das ernfte Gericht Jesu Christi laden! Merket, was ich euch sage, ich bin ein Christ in Christo, ihr heißet Christum in seinen Gliedern einen Reger, und seine Kraft einen Dreck. Die Barmherzigkeit Christi rufet euch hiermit noch eines, ob ihr wollet Buge thun; wo nicht, fo will ich an euch unschuldig fein, so ihr ins Gericht gestellet wurdet, ihr habet einen großen Berg vor euch, barüber ihr steigen muffet; wird euch Chriftus verlaffen, fo mußt ihr wohl in diefer Rluft ewiglich bleiben.

40. Merkt, was euch gefaget ist; es ist erkannt. Heucheln gilt nichts, es muß Ernst sein, auf Gnade fündigen bekommt Uns gnade; die Stunde ist nahe, laft's euch gefagt fein, ihr werdet tei-nen Beschirmer und Beistand alldar haben, wie ihr allhier an euch ziehet, darauf ihr euch verlaffet; ihr muffet mir unter Mugen treten und fur eure Bosheit und Lafterung Rechenschaft geben. Chris ftus in mir und allen Gliebern Chrifti, fobert euch vor bas Urtheil Chrifti: was foll ich euch dann fagen fur eure Schandflecke,

die ihr mir auf Erben habt angehänget?
41. D Herr Primarius! Ich bitte euch als ein Glied meiner Seele, kehret doch um, weil noch die Enabenthur offen stehet, ehe die große Kluft zwischen mir und euch geschlossen wird. Luk. 16, 26. Es stehet wahrlich einem Hohenpriester übet an welcher in seinem Munde sollte das göttliche Wort von der Liebe Christi suhren, daß er an dessen Statt Koth in Mund nimmt und Christi Worte, die er soll sehren, mit Koth bechmeißet, und

folden Koth ben Leuten in Herz und Seele fpriget und sie vergiftet. Denn wo Koth ist, ba ist wohl der heilige Geist nicht im Munde, sondern der Satan. Die christliche Gemeine mag auch wohl die Augen aufthun und merken, was man sie lehret: die Strafe Gottes kommt hernach. Last's euch gesagt sein, lieben Bruder, es wird kurzlich eine Zeit kommen, daß ihr werdet sehen, was ich allhier sage.

Pasquill. "Chriftus hat bie Menschen bie gottlichen Gebote gelehret, biefer aber lebret mit großem Ernfte bie Ber-

zúckung."

42. Untw. herr Primarius! Bo ftebet bas in meinem Buchlein, daß ich die Menschen die außere Berguckung lehre; weifet mir bas, ober es wird nicht alfo fein. Ich lehre fie die Sal= bung Jefu Chrifti, mit feiner garten Menschheit geiftlicher Urt in uns, nach bem inwendigen Grunde bes Glaubens, bavon Chriftus faget: Wer mein Fleifch iffet und trinket mein Blut, der bleibet in mir und ich in ihm; Joh. 6, 56. und wer nicht iffet bas Fleisch des Menschensohns, der hat fein Leben in ihm. Denn das ift ber Tempel des h. Beiftes, wie St. Paulus faget, da Chrifti Fleisch und Blut in une bleibet; item, es ift die neue Biedergeburt, barinnen ber h. Geift in une die Tiefe ber Gottheit forfchet. 1. Ror. 2, 10. Das ift bas ausgegoffene Wort ber wefentlichen gottlichen Liebe, welches sich mit unserer Seele vermablet und verleibet, wie bas gange neue Testament alfo lehret, wie geschrieben ftebet: Prufet, ob Chriftus eine Geftalt in euch habe gewonnen! Gal. 4, 19. Soll Christus eine Gestalt in uns gewinnen, fo muß er nicht ab= wefend fein; follen wir Reben am Beinftock Chrifti fein, fo muffen wir nicht einem anbern anhangen. Denn Chriftus fprach: Niemand kann zween herrn bienen. Matth. 6, 24. 3tem: Mein Bater will ben beiligen Geift geben allen, die ihn barum bitten. Lut. 11, 13. Stem: Wenn berfelbe fommen wird, ber wird mich in euch verklaren. Es ist nicht eine außerliche Ber= gudung, fondern eine inwendige Erleuchtung, bavon die Seele, wenn fie biefes Freudenol Schmecket, in folche große Freude kommt, wie in meinem Buchlein von der edlen Sophia, ale ber wesentlichen Liebe Jesu Chrifti, gemelbet ift.

43. Herr Primarius! Ich verstehe gar wohl, daß ihr diese eble Sophiam nicht kennet; es ist nicht ein gut Zeichen, daß ihr sie verleugnet und eine Enthusiastin nennet. Ich kenne sie wohl und habe sie lieb, denn sie ist meiner Seele liebe Braut. Wenn ich sie nicht kennete, so wurde ich gewiß nicht also viel um ihrer Liebe willen von euch und Undern gelitten haben. Christus sprach: Wer nicht durch mich zu den Schaafen eingehet, als in den Schaafstall Christi, sondern steiget anderswo hinein, der ist ein Dieb und Mörder, Joh. 10, 1, und nur ein Miethling, und ist

uur kommen, ben Schaafen ihre Wolle zu rauben. Ihr aber fprecht: Wer nicht durch die hohen Schulen eingehet, der sei ein Dieb und Morder; und verspottet die Thure Christi, als die Salbung des heiligen Geistes, und wollt schlecht haben, man musse die göttliche Wissenschaft allein von den hohen Schulen haben, und bindet Gottes Gaben an die Kunst. Aber Christus lehret uns ein Anderes, Matth. 11, 25. daß es den Klugen und Weisen verborgen und den Unmundigen, Suchenden, Hungerigen offenbar sei; wie auch Maria sagte: Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl und erhebet die Elenden und Niedrigen, Luk. 1, 52. welche demüthig (in ihren Herzen) vor ihm sind; sie meinet nicht Macht und Sewalt, sondern Geist und Krast.

44. Herr Primarius! Ich hatte euch allhier viel zu fagen; aber ich weiß noch nicht, ob es bei euch wohl angeleget fei; benn ihr wollet euch nur mit Christi Purpurmantel zubecken und nicht neugeboren werden, auf daß ihr möget nach des Fleisches Lust leben, und wollt nicht der Sunde täglich absterben, sondern euch nur trösten, daß es Christus gethan hat: aber ich sage euch, es wird euch nicht gelten, ihr ziehet denn Christi Bezahlung durch wahre Buße und Einwendung zur Gnabe an, und werdet eine Rebe am Weinstock Christi, daß auch Christus in euch die Sunde tödte und euch euren Sinn und Gemuth verneure, daß ihr begeheret Christo nachzusolgen, sonst wird euer Rigeln ungultig und nur

ein heuchelischer Schein gewesen fein.

45. Herr Primarius! Ich fage es euch in Liebe, merket mich wohl, ich habe es von Gott empfangen, daß ich es weiß; auch lehret mich folches das neue Testament durchaus. Ich habe auch in meinem Büchlein gar wohl angedeutet, daß kein Mensch diese edle Sophiam in der empfindlichen Liebe Jesu Christi kenne oder verstehe, es werde ihm denn von Gott gegeben. Ich will allhier das Perlein nicht weiter unter eure Füße werfen, dis ihr dazu würdig und in wahrer Buße bereitet seid; so das geschähe, welches ich wohl wünschte, so wollte ich weiter davon mit euch Sprache halten, denn iso seid ihr solches nicht werth, weil ihr solches verachtet. Deswegen ist auch eure Lehre so kalt, daß ihr diese Kraft nicht in euch habet, denn ihr habt noch nicht den rechten Hammer zur Glocke; das Wort habt ihr wohl, aber die Kraft ist nicht in euch, da ihr mit dem buchstadischen Worte selber mitwirken sollt. Darum sagt Christus: Die Schaase hören des Miethelings Stimme nicht; diese Kraft, welche ich meine, ist die Thür zu den Schaasen. D Herr Primarius! Ihr braucht mit eurem Lästern oft des Satans Hammer unter Christi Purpurmantel; euer Herz ist voller Gall und Bitterkeit. Dach! es ist Zeit.

Dasquill. "Chriffus hat uns auf's Bort und Geheim= niß gewiefen, welches bie glaubigen herzen im Glauben erhalt; aber ber Schuster fuhret uns auf plogliche Bergudungen und auf Traume, welche bie glaubigen Bergen bes Glaubens berauben."

46. Untw. herr Primarius! Ich führe die Menfchen nicht von dem gepredigten und geschriebenen Borte ab; ihr thut mir in bem Fall Unrecht. Ich fage aber, daß fie follen den Tempel Jefu Chrifti jum gepredigten ober gefchriebenen Borte bringen, ale eine buffertige, hungerige Seele, welche Chriftum als bas lebendige Bort, in dem buchftabischen und gepredigten Bort in fich felber boret lehren, wie David faget: Ich will horen, mas ber Berr in mir redet; und Chriffus auch fprach: Wer aus Gott ift, der boret Gottes Bort. Und ju ben Pharifaern fprach er: Darum boret ihr nicht, benn ihr feid nicht aus Gott. Joh. 8, 47. Stem: Ihr feit nicht meine Schaafe. So will ich nun in meiner Mei= nung, daß ein Mensch' gottliche Dhren (ale eine buffertige Geele) babe, wenn er will Chrifti Stimme boren, es fei in ber Predigt, im Lefen ober Reden; benn folches hat uns Chriftus gelehret, bem glaube ich mehr als aller Runft. Denn der hiftorische Glaube mit bem Wiffen, Rigeln und Troften, ohne Rraft und ernften Willen, ift todt, und nur eine Sulfe, und erreichet nicht bie Rind= fchaft: es muß Ernft fein. herr Primarius! Es ift nicht genug, bag wir in die Rirchen und jum Gakrament geben, und eine Stunde bafigen und gleifen, und Predigt boren, ba oft bei euch Stoppel und Beigen burch einander gefaet wird, indem ihr manch= mal alfo läftert. Nein: das Kirchengeben frommet Keinem nichts, er hore benn in ber Rirche Gottes Wort in feiner Seele wirklich. Denn der Prophet faget: Mit ihrem Munde naben fie fich ju mir; aber ihr herz ift ferne von mir. Jef. 29, 13. Dicht alle bie zur Kirche gehen, und fagen, Herr. Herr, follen ins himmelreich kommen, faget Chriftus; Matth. 7, 21. nicht nur hiftorisch Glauben, fondern fraftig Thun. Gollen fie ihn nun thun, fo muß berfelbe in ihnen wirken, ale der Beift Chrifti. Denn Chriftus fprach: Dhne mich konnet ihr nichte thun. Job. 15, 5. Darum gilt die Beuchelei und Lauigkeit nichts, denn der rechte Glaube ift nicht nur eine eingebildete Rigur, sondern ift Kraft, Beift und Leben: es ift ein Feuer gottlichen Borte, das ba bren= net und um fich leuchtet, das mit Gott wirket. Der rechte Glaube ift ber Stuhl Gottes, barauf Gott fibet und redet; nicht ein bloffer hiftorischer Dbem ift der Glaube, ba man sich nur troftet und dem bofen Thier voll falfcher Begierde heuchelt. Rein, er ift die leben: bige, wirkliche Rraft Gottes, fein brennendes Feuer ift die feuer= flammende Liebe Gottes, welche herausleuchtet und bas Werk thut.

47. Euer Predigen ist alles umsonst, so nicht Christus durch euer Wort in den Zuhörern wirket; soll aber solches geschehen, so mußt ihr den Köth und Spott aus eurem Munde thun, nicht laftern, denn im Lastern wirket Satan; aber mit einer reinen

Seele wirket Chriftus, das Laftern ift ber Antichrift. Daß ihr aber faget, ich weise die Menschen auf Traume, das ist keiner Antwort werth, benn es ist nicht also; diese Lasterung ist auch eine Signatur des Antichrifts, welcher Christi Kinder also besudelt. Beweiset das, ober es sei nicht wahr!

48. Daß ihr aber faget, sie berauben bie gläubigen herzen bes Glaubens, das ist auch nicht also; sondern sie führen sie von dem historischen Glauben, vom heucheln zu dem lebendigen Glauben, welcher ist Jesus Christus. Und weisen, wie sie sollen den Sünden täglich absterben und in Christo neugeboren werden, und ihm im Glauben und Geiste nachfolgen, und Ein Geist mit ihm werden, welches dem Satan bange thut, daß man ihn nicht mehr unter Christi Purpurmantel dulden will. Aber die Zeit ist geborren, daß sein Neich offenbar und zu Spott werde; das wird kein Primarius aushalten, es ist von Gott also geordnet.

Pasquill. "Chriftus hat von wichtigen, ber Schufter

aber von lieberlichen Sachen gehandelt."

49. Untw. Christus hat uns den Weg zur Seligkeit gebracht und gewiesen, und der Schuster begehret darauf zu wandeln; aber der Satan heißet's einen liederlichen Weg, weil es ein Kreuzweg ist, da ein Mensch in dieser Welt muß im Elende und in der Demuth Christo nachfolgen; denn der Satan ist ein Geist der Hoffart, darum verachtet er die Pilgramstraße Christi, weil dieser Weg eng und schmal ist, und gefället auch nicht dem setten Bauch, und den Augen voller Eigenehre und Icheit. Christus hat dem Satan sein Reich zerstöret und die Christenheit erdoren; aber der Antichrist hat sich in Christi Stuhl gesetzt: diesen offenbaret der Schuster durch Gottes Willen; das dunkt den Herrn Primarium eine liederliche Sache sein, aber wenn die Uhr wird noch 7 schlasgen, so wird's eine gute Sache sein gewesen.

Pasquill. "Christus hat den weltlichen Reichthum ver-

achtet, ber Schuster aber begehret's."

50. Untw. Christus sprach: Kommt alte zu mir her, die ihr muhfelig und beladen seid! Matth. 11, 28. Er macht keinen Unterschied zwischen Reichen und Armen, welche zu ihm kommen. Daß-es aber den Herrn Primarium verdreußt, daß ein Laie zu reichen Leuten (welche gottsuchtig sind) gesodert wird, damit meinet er vielleicht, es gehe ihm etwas ab, ihm gedühre allein mit Reichen umzugehen, zu seinem eigenen Nußen; ihm gebühre der Reichthum. Sonsten begehret der Schuster keines großen Reichthums in dieser Welt, denn er ist nicht stolz, wie man das an ihm wohl mag sehen.

Pasquill. "Chriftus hat sein Leben nuchtern zugebracht, ber Schuster aber pfleget gemeiniglich trunken und voll zu sein." 51. Untw. Christus ist wohl nüchtern gewesen; aber was ber Herr Primarius bem Schuster zuleget, das ist er selber; man pfleget den Herrn Primarium bisweilen unter dem Tische in Trunsenheit aufzulesen und zu Haus zu führen. Man durfte wohl den Herrn Primarium in einer Wochen mehr trunken sinden, als den Schuster in drei Jahren nicht. Diesen Artikel hat der Herr Primarius ganz von seinem eigenen Bandel genommen: St. Paulus saget Röm. 2, 1.: Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du bist, der da richtet; denn womit du einen Andern richtest, verdammest du dich selber, sintemal du eben dasselbe thust, das du richtest; denn wir wissen, das Gottes Urtheil recht ist über die, so solches thun.

Pasquill. "Christus hat sich bes ubrigen Gelachters enthalten; aber ber Schuster, was er rebet, bas belachet er."

52. Untw. Man findet nicht, daß Chriftus habe gelachet, fondern hat fich nur im Beifte erfreuet; daß aber ber Berr Primarius bem Schufter Lachen und Phantafiren zumiffet, und faget, er belache alle Worte, das durfte mohl eine offentliche große Unwahr= heit fein, und wird nicht zu erweifen fein; es kann es auch fein mahrhaftiger Mann fagen. Daß aber bie Natur Ginem mehr gu lachen und freundlich zu fein giebt, als bem Unbern, und aus dem Undern einen saturnischen Sauerseher macht, bas fann ber Primarius nicht verbeffern, er mochte beg wohl schweigen. Wenn man ihn wollte beschreiben und feine narrischen Poffen, welche er oft in Gelachern bei ber Beche vorgiebt, man durfte wohl feltfame Monftra fürstellen. Es nimmt mich fast Bunder, daß fich der Berr Primarius nicht schamet, dieweil er ein alter Mann ift, bei bem man follte Beisheit fuchen, daß er folche öffentlichen Unmahr= beiten und narrischen Possen barf schreiben und einem ehrlichen Manne jum Spott brucken laffen; fie find boch arger ale Gulenfpiegels Poffen.

53. Es gleichet sich bieser Pasquill sast wohl mit Marscolphi unslätigen Possen, berselbe führet auch immer Koth im Maul, wie dieser Pasquill thut; es hat ein schlecht Ansehen zu einem Lehrer Christi, ber es Andern soll verbieten, und treibet's selsber. Das hirtenamt wird hiermit ziemlich verwaltet, es darf Einer seine Seele nicht solchen Possen vertrauen, er würde betrogen; dieser Geist stehet auf dem Sande und schwindelt, man prüse ihn an solchen Possen, man kennet ja den Bogel an seinen Fesdern. Christus sprach: was inwendig ist, das gehet heraus; west das Herz voll ist, deß gehet der Mund über. Matth. 12, 34, 35. Item: Wie könnet ihr, die ihr arg seid, Sutes reden? Kann man auch Trauben lesen von den Disteln, oder Feigen von den Dorznen? Ein guter Mensch bringet Gutes hervor aus dem Schatzenes guten Herzens, und ein arger Mensch bringet Urges hervor

aus bem Schat feines bofen Bergens.

54. Diefes gebe ich nun bem Lefer zu erwägen, was wohl ber herr Primarius mag für einen guten Schat in seinem herzen haben, weil er solche wunderliche Dinge herausbringet; es muffen gewiß noch viel seltsamere Dinge darinnen stecken, derer er sich boch ein wenig muß schämen herauszugeben, weil er der Hohepriesster ist. Aber so man zu ihm kommt, und ihn mit einem Worte erzurnet, so horet man manchmal den Satan mit Lastern aus ihm lachen.

Pasquill. "Benn Chriffus bas Bolf gelehret hat, fo bat er's offentlich gethan; ber Schufter aber pfleget in heimli-

chen Winkeln zu stecken."

55. Untw. Chriftus war ein Lehrer von Gott gefandt, mußte boch oft vor ben Schriftgelehrten und Pharifaern weichen und in bie Bufte geben, bas Bole ju lehren. Benn fie ihn faben leh= ren, so wollten fie ihn tobten, und hiegen ihn einen Berführer und Aufrührer, und fagten, er hatte feine Runft und Lehre vom Teufel; und ob fie gleich die Bunderzeichen faben, noch waren fie fo toll und verftockt, und meinten, ihnen gehore allein zu lehren, und thaten ihm eben auch alfo, wie ber Berr Primarius bem Schufter thut, fie hießen ihn auch einen Beinfaufer und Diener ber reichen Bollner. Und Johannes ber Taufer predigte auch in ber Bufte; ja in ber Bufte ward bas Evangelium von Chrifto mit Johanne angefangen. Much mußten die Apostel oft aus Furcht vor ben Sohenprieftern in Winkeln und Saufern lehren, wie es ber Apostel Geschichte bezeuget. Aber ber Schufter giebt feinen Prediger, fondern er giebt nur Rechenschaft von feiner Gabe und Erkenntnig, und rebet oft mit frommen Bergen von dem Bege gu Chrifto, wie wir muffen umkehren, Bufe thun und neugeboren werden, benn Chriftus faget auch alfo: Wo ihrer zween ober brei in meinem Namen versammlet find, da bin ich mitten unter ihnen. Matth. 18, 20. Der Berr Primarius follte und lebren, bag, wenn wir zusammenkommen, wir follten von Gott und unferer Seligkeit reben, und und in rechter Liebe mit einander er= bauen; fo verbeut er une bas: baran foll man prufen, welchem Geifte er bienet. Ein boch Glas mit Wein ift ihm in Bufams menfunften lieber, ale ein bergliches und gottfeliges Gefprach von ber neuen Geburt.

56. Chriftus hat auf Erben feine großern Feinbe gehabt, als die Hohenpriester: es will noch auf heute also sein; benn aller Krieg und Streit kommt von der Hohenpriester Disputiren und Schmahen, wie iso vor Augen ist, wem die Augen offen sind; abet die Rechenschaft ift nabe.

Pasquill. "Chriftus hat nicht konigliche Ehre begehret; aber ber Schufter, wenn er nur konnte, wollte wohl Konig

und Gott sein" 2c.

57. Antw. Christus kam auf Erben arm, bag er sich unser erbarme und in bem Himmel mache reich, und seinen lieben Engeln gleich. Der Schuster ist auf Erben auch arm, verschmähet; begehret aber von Christo die himmlische, königliche Shre, und den Engeln gleich zu werden, auch begehret er in Christo nach seinem inwendigen Glaubensgrunde mit Christo und in Christo vergöttet zu werden, daß Christi Gottheit in ihm wohne und ewig bleibe: das soll ihm kein Primarius nehmen. Halleluja!

58. Der Stern ift erschienen, welcher die Beifen gum Rindlein Jefu leitet. Bebre, Teufel, wie bu willft: es ift umfonft, bie ist Leib und Leben. Mein englisch Konigreich bei Chrifto und ben beiligen Engeln kann mir Niemand nehmen; und wenn die gange Belt voll folder Dasquille lage, fo wollt' ich doch mein Konig= reich in Christo behalten, und die Pasquille mit Kugen treten, auch meines außern Lebens darum nicht schonen; ich weiß ein beffer Leben, bas mir Chriftus mein herr wird geben. Darum fahre bin, bu fchnobe Belt, ich frage nichts nach beiner Ehre, Gut noch Geld; unfer Bandel ift im Simmel bei Chrifto, benn er ift mein, und ich bin fein, und foll ber Feind nicht fcheiben. Salleluja! Sie ift gefallen, fie ift gefallen, Babel, die große Stadt auf Er: ben, und eine Behaufung aller Teufel und unreinen Geifter wor= ben; nun ift bas Reich unfere Chrifti! finget meine Seele und erfreuet fich, daß ber Drache in ihr getobtet ift, und das Leben Gottes wiederbracht. Run laft gurnen Teufel und Die Solle, Got= tes Sohn ift worden unfer Befelle.

Pasquill. "Chriftus hat feine Titel und eitele Chren

begehret; aber der Schufter erfreuet fich an feinen Titeln."

59. Untw. Chriffi Titel mar ber Wille bes Baters, feine Chre war in Gott, und führte diefelbe in unfere Menfcheit ein, und erhohete unfere Menschheit zur rechten ber Rraft Gottes; biefelbe Ehre hat er feinen Chriften gefchenket, baf fie in ihm auch gur Rechten ber Rraft Bottes figen, und über Gunde, Lod, Teufel und Welt herrichen. Diefes hohen Titels nimmt fich ber Schufter auch an, und begebret ben toniglichen Titel, in bem Siege unfere herrn Jefu Chriffi, ale ein Ritter bes Tobes und ber Solle. Er begehret einen folden hoben Titel, daß er im Streit wider Tob und Solle ftehe, und daß er gebenket, die Belt in Chrifto ju überwinden, und in Chrifto ein Ronig ju fein, und über alle feindliche Pasquille und Lafterungen bes Primarii gu herrichen. Souften begehret er feine weltliche Titel, benn ber Chris fter Reich ist nicht von diefer Welt; benn Chriftus faget: Ich habe euch von biefer Welt berufen, daß ihr feib, wo ich bin. Aber ber Berr Primarius begehret wohl ber Titel. Denn er hat feinen Titel bes hohenpriefterlichen Umts und feine Perfon im Pasquill mit groben Buchftaben gefett, bag man foll feben ben

Richter, ber Gewalt hat über Chrifti Kinder; auch fo ihm Einer ju nahe fame, und bas Sutlein abzuziehen im Schrecken vergage, fo durfte er wohl einen wunderlichen Titel bekommen, wo er nicht aar Stoffe bekame.

Pasquill. "Chriftus hat fich an bem Namen eines Meisters begnugen laffen; biefer aber will ein Doctor und auch

ein neuer Prophet geheißen fein."

60. Antw. Thomas sprach zu Christo: Mein Herr und mein Gott! Joh. 20, 28. und Christus widerredet das nicht. Nun ist doch kein höherer Name als Gott: derowegen so wird vielleicht der Herr Primarius die Bibel selten lesen, weil er nicht weiß, daß Christus hat höhere Titel geführet als Meister; und vor Pilato sprach Christus: Ich bin ja ein König. Joh. 18, 37. Es wundert mich wohl, weil der Herr Primarius so viel studiret hat, daß er noch nicht an diesen Ort kommen ist, da Christi Titel in

der Schrift stehen.

61. Daß aber ber Berr Primarius faget: Der Schufter wolle Doctor und ein neuer Prophet heißen, bas ift nur fein Be= bichte, wie man in folchen Pasquillen zu dichten pfleget, auf Urt ber Poeten. Die Leute burfen nicht alles glauben, benn ein guter Mann kann bisweilen irren, fonderlich, wenn man eine Larve vorzeucht, fo kennet man Ginen nicht, ob er gleich ein Soberpriefter mare; fo man alfo von einem Saufe ins andere gehet, fo fagen bie Leute: ba kommt ein Narr herein, und durfte Mancher noch wohl fagen, es ware der Teufel. Uber es ift nicht alles mahr, die Leute geben ihm nur folche Titel, weil fie folche Bilbniffe annehmen; bernach werden fie wieder Menschen, wenn fie die Larve wegthun. Es gehet Mancher nur alfo, bag er mag ju feinem Buhlen fom= men, fo macht er ihm eine narrifche Urfache; aber man foll in folden Sandeln nicht den Titeln glauben. Wenn die Leute fagen, ein verlarvter Mann fei biefes Thier, ber Tod ober ber Teufel; er ift nur ein Gefangener bes Teufels. Alfo foll man auch nicht glauben, wenn ber Berr Primarius bem Schufter Titel giebt, und heißt ihn einen Reber, Schwarmer, Rarren, Phantaften, Enthufiaften, lofen Mann, einen meineibigen Schufter, und bergleis chen mehr; es find nur folche angestrichene Ramen, gleich einer Larve, Die ihm der Teufel anstreicht, daß er mit ihm im Streite ftehet. Es ift nicht gut, alles glauben, und ob es gleich ber So= bepriefter fagt; man wird betrogen, benn große Leute fehlen auch. Sehleten doch die Pharifaer an Chrifti Titeln: wie wollte benn auch nicht ber herr Primarius an bes Schuft es Titeln fehlen, weil er weiß, bag er nur ein Laie ift, und ben Ramen Chrifti in ihm nicht kennet. Der gute Berr ift irgend einmal bei einem Schufter gemefen, welcher etman hat bie Schwarze geruhret, bie ihn angestunden hat, davon hat er sich alfo fehr erzurnet, daß er

meinet, bieser Schuster rieche noch immer nach berselben Farbe: beswegen ist er bem Schustertitel also gram. Vielleicht ist ihm auch irgend einmal Schusterpech blieben an seinen Handen hangen, bas ihm hat verdrossen: beswegen giebt er dem Schuster solche greuliche Namen, daß er noch darüber zornig ist; er kann doch der Schuster nicht entbehren, und hat Sorge, der Schuster möchte ihm die Feder besudeln, darum verbeut er sie ihm. D herr Primarius, der Schuster hat seinen Titel in sich, ihr konnet ihn nicht besudeln, er wird ihn ewig behalten.

Pasquill. "Chriftus hat bem Durftigen Baffer bes Lebens zu trinken gegeben; ber Schufter aber lauft bes Mor-

gens zum Branntwein, ober Waffer bes Todes."

62. Untw. Christus beut noch heutiges Tages seinen Kindern Wasser bes Lebens an, und tranket sie mit seinem Blute der Liebe. Desselbigen Wassers giebt er meiner durstigen Seele auch zu trinken, deß danke ich ihm ewiglich, daß er mich durch dieses Wasser lebendig und sehend gemacht; dasselbe Wasser trink' ich, und das ist ein Wasser vor und wider den Tod, obschon der Herr Primarius verkehrter Weise und anders davon redet.

63. Daß er aber faget: Ich laufe alle Morgen zum Brannt= wein, das ift gar nicht mahr; ich kann noch mag keinen Branntwein-trinken, habe lange Beit Keindschaft mit dem Branntweine gehabt, daß ich ihn auch nicht gerne rieche: er ist mir zuwider. Es mundert mich, daß ber Berr Primarius, als ein Soherpriefter alfo febr fehlet: es ftebet ihm doch gar übel an. Wenn bas ein gemeiner Mann thate, fo murbe man fagen, er mare ein Lugner. Ich weiß fast nicht, was ich foll fur folche Unwahrheit zur Untwort geben; ich glaube fast wohl, bag biese Unwahrheit hat ber satanische Fregeist gebichtet. Berr Primarius, ich rathe euch, jaget benfelben von euch, er besubelt euch mit folcher Unwahrheit gar gewaltig fehr! Wollet ihr aber Recht haben, fo ftellet mir einen ehrlichen Mann vor, er fei in ber Stadt ober außer ber Stadt, ober wer ber fei, ber ba mit Bahrheit fagen kann, er febe mich alle Morgen beim Branntwein; ich berufe mich auf die ganze Stadt, und eines ehrbaren Rathe Reller, ob Jemand fei, der folches fagen fann.

64. Herr Primarius, es ist euch eine große Schanbe, daß ihr folche Unwahrheit Andern zur Schmach lasset drucken; bei euch dürfte man wohl große Kolben und Gläser Branntwein sinden. Und wie ihr in diesem irret und fehlet, also sehlet ihr an allen Artikeln im Pasquill; es ist keiner wahr auf eure Meinung.

Pasquill. "Chriftus hat schlechten gefunden Wein getrunken; aber ber Schuster fauft gerne auslandische und Branntwein."

65. Untw. Chriftus machet Maffer zu gutem Bein, und

ift felber ber gute Bein fur bie burftigen Seelen, welchen meine Seele gerne trinket. Daß aber ber Berr Primarius faget: Ich trinke gerne auslandische und Branntweine, bas nimmt er an ihm felber ab, und gedenket, einem Undern gefchehe als ihm. D nein! wir Urmen haben fie nicht zu gahlen, wir muffen mit einem Trunk Bier (oder Trinken, wie wir das konnen erzeugen) fürlieb nehmen. Aber dem Herrn Primario muß man wohl auslandische Beine geben, wenn gleich andere Leute mit geringerem muffen fürlieb nehmen. Die spanischen Beine machen, daß man den Beren Dri= marium bisweilen verleuret; auch fiehet man's an der Beinbluthe unter feinem Ungeficht, daß er viel mehr ftarte Beine trinket als ich, benn ich habe feine folche Zeichen wie er; er trinket in einer Moche mehr fremde Beine, als ich ein ganges Sahr nicht trinke. Aber ich verstehe fast wohl, wo dem Safen das Bein gebrochen Er weiß, daß ich burch gottliche Schickung bin oft zu großen Berren und Edlen gefodert worden; fo benket er, wenn wir gu= fammenkommen, wir figen bei einander und faufen uns voll, wie Er bei feiner Gefellfchaft pfleget. Aber Rein; Die Eblen und Bewaltigen, benen mit Bollfaufen gedienet ift, die laffen mich nicht zu fich fobern, fondern nur fromme, gottfürchtige Berren, benen ihre Seligkeit ein Ernft ift. Es ift aber beim Beren Primario nur eine Miggunft, er benet, es gebe ihm etwas ab; aber er durfte bas wohl nicht furchten: diefe Leute, welche meiner begehs ren, die begehren feiner wohl nicht. Es ift ein großer Unterschied zwischen Seucheln und die Wahrheit ins Gesicht fagen. Der Berr Primarius glaube es oder nicht, es ift nicht meine Gewohnheit, ben Reichen zu heucheln, um Geschenke und Gaben, wie er meis net. Ich glaube fast wohl, daß ihm folche Zeitung haben alte Ropplerinnen als neue Mahre zugetragen, und ber gute Berr hat's als ein Evangelium geglaubet und mit großem Ernft aufgefchrie= ben, und fich alfo barüber ergurnet, daß er ben armen Schufter unverhort verdammt. Aber es wird ein feltsam Unfeben haben, wenn man wird nach dem Grunde fragen, und die Untwort gegen ben Pasquill halten. Lieber Berr Primarius, es ift mahrlich ein Großes von einem folchen Manne, wie ihr feid, fich alfo an ber Wahrheit zu vergreifen. Die Stadt Gorlit weiß wohl, bag ich fast in langer Zeit ohne Nothdurft in feines Menschen Saus Die Schenkhäuser und Weinkeller haben wohl Friede vor mir; benn ihr habt mich also zugerichtet, daß ich nicht gern wohin tomme. So ich nun follte in Schenkhaufer geben trinken, wie viel 100 eurer Loben (Cafterungen) murbe ich nicht bekommen, welche ihr habet in den gemeinen Mann gegoffen, welche alle eure Fruchte find, die euch werden nachfolgen, ihr mo get euch ber mohl freuen.

Pasquill. "So bu nun aus biefem ben Schufter, wie

ben Lowen an seinen Klauen, kennest, wolltest bu benn seine Bucher lesen? Aber meibe solche als einen Teuselsdreck und grausamen Irrthum, und halte dich schlecht an das Wort Gottes; und hute dich vor des Schusters Schülern, er sei gleich Abel oder Doctor, Schneiber, Mann oder Weib. Herr Christe, steure des Satans Werkzeug, und laß ja dein Wort nicht versunkelt werden. Ja, ja, ja, ach, daß es geschehe! Umen."

66. Untw. Es ist in diesen Worten wohl zu merken, warum dieser Pasquill sei geschrieben worden, nämlich, daß er nich und meine Schriften will durch solche ehrenrührische Schmähung zu nichte machen und gar ausrotten. Es thut dem Teusel bange, daß ihm meine Schriften sein Nauchloch aufmachen, darum mahlet er mir eine solche Farbe an, daß sie Niemand soll lesen; die Menschen möchten sonst Buße thun, so geschähe ihm ein großer

Abbruch an feinem Reiche.

67. Uber biefer Teufel ift gar zu grob, er gehet gar zu bloff, bie Leute burfen's merten und ihn lernen fennen; benn man fiebet feine Rlauen zu fehr an feiner Reiglichkeit und Laftern, bag er gar ein giftiger Geift ift: es ift ito gar eine andere Beit, man glaubet nicht mehr alfo balbe, was ein Jeber faget, man will auch Beweis feben. Barum beweifet er's nicht aus bem gebruckten Buchlein, weil er es ber Gemeine verbeut: folche ehrenrubrifche Lafterung ift fein Beweis, man tonnte es auch Roth beigen. Er faget von ben Lomenklauen, baran man ben Schufter foll kennen; nun ift's wohl mahr, daß man freilich wird aniso die Lowen= Flauen an ihm feben, wie ihn der antichriftische Lowe mit Berach= ten und Schmaben hat angegriffen und zerkraßet; aber bas Blut Befu Chrifti hat bisher bem Lowen wiberftanden, fonft hatte ber Lowe ben Schufter lange gerriffen. Daß er aber faget, bes Schu= ftere Lehre fei Dreck, ba heißet er Christi Sinn und Beift einen Dreck: und bag man fich vor des Schufters Schulern buten folle; bargu fage ich, ich weiß von feinen Schulern, ale nur von Chris ftenmenschen, ba fich eine Geele mit ber anbern erquicket. 3ch habe feine neue Lehre, fondern nur die alte, welche in der Bibel und im Reich der Natur ju finden ift. Dag er aber feine Lafte= rung Gottes Wort beißet, bas man allein von ibm boren und auch also laftern soll, wie er thut, das gebe ich einem christlichen Bergen gu bedenken, wef Geiftes Rind er fei.

> Folget der dritte Theil des Pasquills. Behr=Pfenning auf ben Weg.

Pasquill. "Die Stadt Gorlit treibet bich, Schufter, bennoch weg, und heißet bich babin ziehen, ba beine Schriften

hoch geachtet werben. Gehe nur geschwinde und zeuch weit weg, bu leichtfertiges gottestafterliches Maul, und erfahre, bu

elender Mensch, mas dir fur Ungluck bereitet ift."

68. Antw. Herr Primarius! Diesen Zehrpsenning behaltet nur für euch selber zu eurer Himmelsahrt, ich begehre nichts von euch; eure leichtsertige Kästerung wird euch wohl zu einem Zehrpsenninge nachfolgen, laßt euch nicht verlangen! Wer da stehet, der sehe zu, daß er nicht salle. Db ihr mich gleich versolget und meinet zu verdannen, wer weiß, wer euch wird in kurzer Zeit auch also versolgen! Die Signatur ist schon vorhanden; es ist billig, daß ihr zuvorhin Andern thut, als euch zur Strase nachher geschehen möchte. Ihr müsset doch euer Maaß voll machen: und so ihr nicht werdet Buße thun, so dürsten euch wohl die bösen Weiser einmal auch ein solch Grabliedein singen und euch heißen weit von Gottes Angesicht weggehen. Denn was ihr mir iht thut, das thut ihr Christo in seinen Gliedern, das wird er euch auch thun, so ihr nicht balb umkehret und Buße thut.

Pasquill. "Du bift gleich wie ber Debipus (Sphingem meinet er), welchen die Erde hat verschlungen; ach hute dich, baß dir bergleichen nicht auch widerfahre! Deffelben Schatten hat den Leuten, so bei ihm gestanden, sehr geschadet; aber glaube

mir, bein Schatten schabet ihrer vielen heftig fehrer."

69. Untw. Der Schatten St. Petri fchadete bem Teufel auch febr; alfo ichabet mein Schatten auch nur bem Teufel und bem Untichrift. Ihr meinet vielleicht, baf euch mein Schatten mochte an eurem irbichen Leben schaden, dieweil ich die Nachfolge Christi bekenne, so wurden die Leute, so solche Lehre annnehmen, von euch fodern, daß ihr auch follet leben wie die Apostel Christi und ihrem Erempel nachfolgen, und bas schmecket euch nicht. Darum faget ihr, mein Schatten fchabet Etlichen, als ben falfchen Beiftlichen, graufam febr; es mag nicht ohne fein, es burfte alfo gerathen. 3ch fenne aber gar viel geiftliche Priefter, benen es nicht wird schaden, fondern viel frommen, welchen ihr Umt recht Ernst ift. Wer kann aber vor der Zeit, die alles bringet. es der herr Primarius mit feiner Warnung fo treulich meinte, fo ließe er bas Laftern auf ber Rangel, und foderte mich allein ju fich, und weisete mir meinen Brrthum: fo ich bas befande, bag er etwas Bahres wider mich hatte, und er mir einen beffern Beg weisete: o wie lieb wollte ich ihn haben und ihm beffen treulich banten. Aber er erfreuet sich, daß er nur etwas hat, bas er mag taftern. Ich habe mich im Unfange nach feiner erften Lafterung und Berfolgung fechs Jahre gebucket und kein Wort gefchrieben. Warum horete er nicht auf zu laftern? Wer that ihm etwas? Aber er konnte nicht. Warum? Darum: Gott hatte ibn gum Treibhammer gemacht, ber bas Werf mußte treiben. Gein Laftern

ift meine Starte und Machsen gewefen; burch fein Berfolgen ift mein Perlein gewachsen, er hat es herausgepreffet, und auch felber publiciret; begwegen wunsche ich ihm Gottes Erbarmen, daß er beffen boch auch moge geniegen, weil ihn Gott, hat zu meinem Werkzeuge gebraucht. Ich wollte viel bemuthiger gegen ihm hanbeln, fo er fich bekehrete, als er gegen mir hat gethan; er barf nicht benten, daß ich mich vor feinem Ungefichte scheue, ich habe ein aut Gemiffen, und munsche ihm auch eines. Ein unverhort Richten gilt in keinem Rechte. Ich unterwerfe mich auf folche Beife nicht feinem Gerichte, benn mein Berg ift nicht befriediget mit feinem Urtheil; ich bin ber Auflagen aller mit einander un= schulbig. Alles, mas er hat auf ber Rangel wider mich geredet, ift gang wiber meine Meinung, und ift nicht ein einziges mahres Wort daran: er hat mir alle meine Borte verdrehet, mit fremdem Berftande. Darum, weil ich ibo fonft feinen Richter haben fann, ber meine Babe will verstehen, so appellire ich von ihm und sei= nem Judicio vor das Gericht meines Beilandes Jesu Chrifti, bis ich ordentlich gehort werde, fo will ich meiner Sachen (burch Got= tes Gnade) Rechenschaft geben.

Pasquill. "Du hast es bisher bem Cerintho nachgethan, indem du wunderliche Sachen erdacht und gekochet hast, und grausame Dinge ausschreiest. Dieser Cerinthus, als er badete, schmahete er ben heiligen Christum, und wuthete mit seinem Geschwätze heftig wider Gott; aber das Haus fiel ein, und erschlug ihn, und also kam ber Lehrmeister mitsammt dem

Schüler um."

70. Untw. Ift Cerinthus wider Chriftum gewesen, bas laff ich an feinem Orte. Ich bin mit Chrifto, und bekenne Jefum Christum fur meinen Heren und Gott, und habe mich ihm in Gehorfam untergeben, nach feinen Geboten und Willen zu leben. Daß aber ber Berr Primarius faget, ich hatte es bem Cerintho nachgethan, das durfte wohl einen Beweis, ober wird auch nicht wahr fein. Dag er aber von meinen wunderlichen Dingen faget, fo fage ich mit Bahrheit, daß ich nichts Bunderliches gefchrieben habe. 3ch habe nur gefchrieben, was die Natur und ber Menfch fei. Weil aber biefes ben herrn Primarium beucht wunderlich fein, fo ift's boch allein die Schuld, daß er folches nicht verftehet; was kann ich nun bavor, daß er baran blind ist, hab' ich ihm boch nicht geschrieben, fondern nur benen, benen es Gott gu ver= fteben giebt. Bleibe er nur ein Soberpriefter, und werbe nicht ein Philosophus und Naturkundiger, so find wir geschieden. Er barf mir bie alten Setten nicht aufbringen, ich habe ihrer Schriften feine gefeben; es ift nur feine Bosheit.

Pasquill. "Dein Dred, o Schufter, hat unfere Stadt

heftig besudelt."

71. Untw. Herr Primarius! Ihr habt sie also mit Koth ber Lafterung wegen bes Schusters bespriget, bag Mancher vor Lafterung stinket; bas ist ber Dreck, ber ihnen an ihren Seelen schabet, ihr seid Ursache baran, baß es ihnen schabet, baß sie bie Lafterung glauben, und ins Herze fassen und Gottes Gabe laftern.

Pasquill. "Uch, bag alle biejenigen mit bir weg muß=

ten, welche beine Schriften lefen!"

72. Untw. Welch ein christlicher Bunfch ist bas vom Hopehenpriester! Man durfte ihn wohl kaum beim Kaiphas sinden, und durfte auch wohl nirgends in der Bibel stehen; es wird bald darzu kommen, daß sein guter Wunsch wird wahr werden, daß die Schaafe werden von den Bocken abgesondert und von einander gesichieden werden; daß doch die Bocke in der Holle Raum haben, weil sie auf Erden Niemands um sich konnen dulben.

Pasquill. "Ja, auch Schlesien hast du mit beiner Lehre angesteckt, da du von Vielen (welches ich gewiß weiß) wirst empfangen werden, welche Leute, wie sie an Ubel viel vornehmer sind als Andere, also gehen sie auch Andern mit ihrer Neuigkeit vor. Aber ihr, seine Gesellen, hutet und wachet, damit ja diese vornehmen Schriften des vornehmen Mannes nicht

untergehen!"

73. Untw. Umen, Umen, Umen! Man findet ja ibo in Schlefien viel trefflicher gelehrter, gottfürchtiger Manner, bie wohl weiter feben, als der herr Primarius, benen ihr Chriftenthum recht Ernst ift, welche auf die Nachfolge Chrifti gehen; diefelben lefen viel gute Bucher, welche ben rechten Grund fuhren. haben die Rachfolge Chrifti nicht erft von mir gelernet, fondern vorhin gehabt, und erfreuen fich aber darüber, daß Gott fo hohe Gekenntniß zu Diefer letten Beit auch in einfaltige Leute ausgieße, welches ja ein Bunder Gottes ift. Aber der Herr Primarius fcreibet's bem Teufel gu, wie die Sobenpriefter Chrifto thaten, beren Abel folget auch ihr nach. Aber die Sohen von Abel in Schlesien erkennen ihren Ubel in Gott, merken die Beit und feben, bag Gott mas Großes vorhat; ihr aber feid blind baran und feib verstockt, gleichwie anch die Pharifaer bei Chrifti Beiten waren: barum kommt ber Tag eurer Strafe von Gott, und ift nahe. Das wiffet!

Pasquill. "Ei nun so gebe und komme nicht wieder, daß bu elendiglich verderbest und nimm lieber einen Schuh, als

eine Feber in die Hand. Die 27. Mart. A. 1624."

74. Antw. Chriftus fpricht: Wenn sie euch fluchen, so segnet ihr, so seid ihr Kinder bes hochsten Gottes. Weil mir nun
ber Herr Primarius einen elenden Tod wunschet, so ist sein Wunsch
vom Teufel; denn er lauft ganz wider Gottes Gebot und Willen,
sowohl wider alle ehrliche Bernunft und Redlichkeit. Hieran soll

VII. 21

man ben Baum an feinen Früchten kennen, und mag ein Jeber wohl benken, aus was Geiste und Gemuthe er mich verfolgetz bag er solches bem Satan zu Gefallen thue, und kein Diener Christi ist.

75. Weil er mir aber flucht, so segne ich ihn burch bas Blut und Tob unsers Herrn Jesu Christi, im Namen Gottes des Baters, und des Sohns, und des heiligen Geistes. Amen. Und wünsche ihm, daß ihm dieser Segen bekleibe und zu einem Kinde und Erben des ewigen Lebens gebare, auf daß er mein Bruder im Leben unsers Herrn Jesu Christi werde, und ewig bleibe. Amen! Amen! Und bes schließe mit ganz meinem Herzen und Willen.

Datum Gorlig, ben 10. April Unno 1624.

#### Unhang bes Pasquills.

Pasquill. "Rein Irrthum ift fo groß und scheußlich,

ber nicht habe, die ihm Beifall geben."

76. Antw. Ein guter Mensch fället bem Guten bei, und ein bofer bem Bosen, als der Lafterung. Aber denen, die Gott lieben, muffen alle Dinge zum Besten dienen. Rom. 8, 28. Und wenn sie mitten unter allen Frethumen steckten, so sind sie doch in Gottes Hand, und vor dem Lugner und Lästerer verwahret; denn es ist ihnen ein Schrecken, und horen nicht gerne frech Lugen reden, und den Nachsten schmähen.

Pasquill. "Der Irrthum, fo erstlich klein ift, wird

endlich groß."

77. Untw. Chriftus fpricht: Das Reich Gottes ift erftlich flein wie ein Senfkorn, hernach machft es groß, als ein Baum.

Pasquill. "In der Welt wird immerdar einerlei Ros modie gespielet, nur mit veranderter Zeit, Ort und Personen."

78. Untw. Gott hat gewirket von Ewigkeit, und wirket in Ewigkeit, und bleibet boch nur immer berfelbe einige Gott. Umen.

#### Beschluß.

Lieber Lefer, ich achte ben Pasquill wohl keiner Untwort werth, weil nur eitel Unwahrheit und Lasterung darinnen befunden wers ben; ich habe aber um derer willen eine Untwort machen wollen, welche es nicht verstehen und mein Buchlein nicht gelesen haben, noch meine Person kennen, welche allein auf das Unsehen des Primarii sehen und meinen, er lastere mich aus christlichem Eiser, und thue solches um Gottes willen, wegen seines Umts, wie denne der meiste Hause also irre geführet wird, daß sie ihm Beifall

geben und benten, er thue recht baran, es. fei bann Alles mahr, mas er auf der Rangel ausschreiet, weil er Gottes Namen barin führet und mit vermantelt, daß man fein grimmig Berg nicht feben kann, fich auch auf fein Umt berufet, fo glaubet es die Gin= falt, welche nichts vom Sandel weiß, wie boshaftig er mich verfolget und gang wider fein Umt handelt, mich auch niemalen darin= nen wollen horen; und richtet basjenige, bas er felber nicht vers ftehet. So habe ich eine Untwort gemacht, ob Mancher wollte febend werben und vom Laftern wider Gottes Babe ausgeben, und bezeuge hiemit vor Bott, daß ich aus feiner andern Meinung habe geantwortet, ale nur blog um ber Liebe bes Rachften willen, und vermahne den herrn Primarium, fich eines Beffern zu befinnen. Denn er hat keinen Lowen, fondern ein Schaftein Chrifti vor fich; ober er wird feben, in welchen er gestochen hat, daß ihm nicht bas Schaaf im Geift Christi zum Lowen werde, und bas Schaaf ben Bolf richte; und meine es herzlich und treulich.

Andrew Commission (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994

the same of the same of the late of the late of the

## Libellus apologeticus.

Dber:

## Schriftliche Verantwortung

an

E. Chrbaren Rath zu Görlit,

bes Primarii Lästerung, Lügen und Verfolgung über das gedruckte Büchlein von der Buße.

Geschrieben Mo. 1624, den 3. April.

Bemerkung. Diese Berantwortung befindet fich in der Umsterdamer Ausgabe vom Jahre 1682 als der 54. Sendbrief, gehort aber füglicher unter die Schusschriften. Bergleiche auch den 53. Sendbrief §. 11 ff.

Eble, Chrenveste, Achtbare, Hochgelehrte, Großgunftige und Mohlweise Herren! Ich erscheine vor meinen Herren, aber iho als ein Christ, und bin bereit von meinen Gaben und Erkenntniß, welche ich einig und allein von göttlicher Gnade als ein Geschenk habe empfangen, Rechenschaft zu geben.

2. Bon meiner Person weiß ich anders nichts zu sagen, als baß ich ein Laie und einfältiger Mann bin, und habe mich als ein Christ mit ber Liebe meines Heilands verliebet, und er hat sich mit mir verliebet und verlobet nach der Inwendigkeit meiner Seele; davon, so es von mir gesodert wurde, ich Rechenschaft geben wollte.

3. Aus folder Gabe habe ich meine Erkenntniß und Wiffenschaft, und gar nicht vom Teufel, wie ich unbillig gelästert werde; davon eine ernste Rechenschaft vorm Gerichte Christi gehören wird, wie geschrieben stehet: Wer ben heiligen Geist laftert, hat feine Bergebung ewiglich; ba ich boch meinem Wiberpart bas bergliche Erbarmen Gottes wunfche.

4. Mein erftes Buch (Aurora) habe ich in folder Erkennt= nif nur fur mich felber ju einem Memorial gefchrieben, in Bil= lens, folches allein bei mir zu behalten und feinem Menschen gu geigen; folches ift mir aber burch gottliche Schickung entzogen, und bem Beren Primario gegeben worden, wie ein Ehrbarer Rath wohl weiß.

5. Im felbigen Buch ift ein philosophischer und theosophis fcher Grund mit folchen Worten beschrieben, wie ich dieselben gu berfelben Beit in meiner Ginfalt fur mich felber habe verfteben mogen; und hab' ich nicht gemeinet, bag es Jemand anders lefen follte. Daffelbe Buch hat mir ber herr Primarius gang mit frembem Berftande, wiber meine Meinung angezogen, und biefe gange Beit alfo geläftert, welches ich um Chrifti Ehre willen alfo in Gebuld

getragen habe.

2118 ich mich aber vorm Ministerio gegen ihn verantwortet, und angezeiget meinen Grund: fo ift mir vom Beren Pri= mario auferleget worben, nicht mehr alfo gu fchreiben; welches ich ja bewilliget, ben Weg Gottes aber, was er mit mir thun wollen, babe bazumal noch nicht verstanden. Singegen hat mir ber Berr Primarius fammt ben andern Prabifanten zugefagt, binfuro auf ber Kangel zu schweigen, welches aber nicht geschehen ift; sondern hat mich die gange Beit schmählich gelaftert, und mir oftere Dinge zugemeffen, berer ich gar nicht schuldig bin, und alfo bie gange Stadt lafternd und irre gemacht, daß ich fammt meinem Beibe und Rindern habe muffen ein Schauspiel, Gule und Rarr unter ihnen fein. 3ch habe ferner all mein Schreiben und Reden von folcher Sobeit und Erkenntnig gottlicher Dinge, auf fein Berbot, viel Jahre bteiben laffen, und gehoffet, es werbe bes Schmahens einmal ein Ende fein, welches aber nicht geschehen, fondern immerdar årger worben ift.

7. Bei biefem hat es ber Berr Primarius nicht bleiben laffen, fondern hat mein Buch und Berantwortung in fremde Derter, Stabte und Dorfer weggeliehen, und baffelbe felber ausgefprenget, gang ohne mein Wiffen und Willen, ba es bann ift nachgefchrieben und viel mit andern Mugen angefeben worden, ale er es angefeben; baburch ift es auch von einer Stadt zur andern, zu vielen Belehr= ten, beide Peieftern und Doctoren, und vielen abelichen Personen, wie benn auch jum Bergog zu ber Liegnis, welcher es begehret,

getommen, aber mir gang unbewußt, ohne meinen Willen.

8. Nachmals haben fich viele gelehrte Manner von Prieftern, Doctoren, auch adeliche und grafliche, sowohl auch etliche fürftliche Personen, mit Schreiben, auch ein Theil in eigener Person zu mir gefüget, und von meiner Gabe, Erkenntnif und Bekenntnif ein Mehreres gebeten: benen ich anfänglich gesaget, ich bürfte es nicht thun, es sei mir vom Herrn Primario verboten. Sie aber haben mir die Schrift mit ernstlichem Dräuen göttlicher Strase vorgezogen, und angezeiget, daß ein Jeder soll bereit sein, seiner Gaben und Glaubens, sammt der Hoffnung Rechenschaft zu geben; und daß Gott wurde das Pfund von mir nehmen und dem geben, der es anleget; auch daß man Gott mehr als Menschen gehorchen musse: welches ich betrachtet und zu Gott gestehet, wo solches nicht seinem Namen zu Ehren gereichen sollte, daß er es wollte von mir nehmen, und habe mich ihm ganz und gar in seinen Willen gegeben, mit Beten zu ihm und Flehen Tag und Nacht, die mir die göttliche eble Gabe ist verneuert und mit großem himmlischen Licht angezündet worden.

9. So habe ich angefangen, benen Herrn, auf ihre Fragen, in göttlicher Erkenntniß zu antworten, und auf Bitte und Begeheren etliche Büchlein geschrieben, unter welchen auch biefes von ber

Bufe, welches aniso gedruckt worden, gewesen ift.

10. Denn in diesem Buchlein ift mein eigner Proces, bas burch ich meine Gabe von Gott habe erlanget, aufgezeichnet, wels ches auf hoher und gelehrter Leute Bitte ist geschrieben worden, und ist Etlichen so tief in ihr Herz gefallen, daß es ein Borneh-

mer von Abet aus Liebe hat brucken laffen.

11. Daß aber ber Herr Primarius so heftig barwiber bonnert, und basselbe zum Feuer verurtheilet, auch meine Person so
schmählich anziehet und mir die ganze Gemeine auf den Halb
hehet, auch fürgiebet, ich håtte die ganze Stadt Görliß sammt
bem Fürstenthum Liegniß damit vergiftet, und dasselbe ausges
fprenget, und daß große Rlagen von den Priestern zu Liegniß
beswegen über mich gingen, auch daß darum ein Ehrbarer Rath,
sammt der Stadt Görliß, in Gefahr stünden.

12. Darauf gebe ich zur Antwort, daß sich folches mit nichten also verhalte, und daß mir solches aus boser Neigung nur von etlichen Wenigen und vielleicht wohl durch des Herrn Primarii eigen Anreizung zugerichtet worden, weil er vermerket, daß meine

Unschuld solle an den Tag kommen.

13. Denn erstlich habe ich das Buchlein selber nicht brucken lassen; zum Undern habe ich's nicht selber ins Fürstenthum Liegnig eingesprenget; sondern der Patron, welcher es drucken lassen, hat es seinen Freunden und Bekannten geschickt. Zum Dritten, weiß ich, daß sein Borgeben wegen solcher Gefahr, als sollte sich der Herzog zu Liegnig sammt der ganzen Priesterschaft beschweren, sich ganz nicht also verhält; denn ich weiß so viel, daß es der Herzog sammt etlichen Räthen, sowohl viel der Priester selber lesen, und wird von vielen Prädikanten, sammt etlichen von den hohen Schulen, welche trefflich gelehrte Männer sind, geliebet; auch wird's am

durfurstlichen hofe zu Dresben und Sachfen von vornehmen herren geliebet, wie benn auch bei etlichen Reichsfürsten und heteren ber Reichsstädte, wie ich folches mit vielen Briefen zu beweifen hatte.

14. Und halte berowegen ganzlich dafür, daß mir biefes Bab fei vom Teufel und seinem Reich zugerichtet, weil er siehet, baß sein Reich daburch offenbaret und der Mensch zur Buße und

driftlichem Wandel angewiesen wird.

15. Weil aber ber Herr Primarius mein Büchlein zum Feuer verdammet, so bitte und begehre ich um Gottes Willen, E. Ehrbarer Rath wolle ihm befehlen, daß er mir meine Frrthümer artifulsweise aus diesem Büchlein aufzeichne, und mich zur Antwort kommen lasse, oder zu einem mundlichen Gespräch in Beisein etlicher Herren des Raths! Ist's dann, daß er mir wird einen Frrthum beweisen, so will ich mich herzlich gerne weisen lassen und ihm folgen. Wo aber nicht, weil es im Druck ist, so mag er auch darwider schreiben, so es E. E. Rath gefället; es werden schon gelehrte Leute sein, welche sich meiner annehmen und ihm antworten werden, ob ich's gleich nicht thäte.

16. Leglich hat er mich vor der ganzen Gemeine ausgeschrieen, ich verachte die Kirche und die heiligen Sakramenta, und mich zum öftermal für einen Reger, Schwarmer und Holunken gescholten, und mich an meinen wohlhergebrachten, und darin stets wohlverhaltenen Ehrens und guten ehrlichen Namen angetastet, auch solche Dinge, welche alle nicht wahr sind, mir aufgeleget, und gesaget, ich saufe mich stets voll Branntwein, auch andern Weins und Biers, wie ein Schwein; welches aber wider Gott, Ehre, Recht und alle Wahrheit mir zugeleget wird, aus lauter bosen Uffekten, mich bei der Gemeine verhaßt zu machen.

17. Denn erstlich verachte ich keine Kirche, benn ich gehe felber hinein, viel weniger die heiligen Sakramenta, deren ich mich selber gebrauche; sondern ich bekenne den Tempel Jesum Christum in uns, daß wir Christum in unsern Herzen sollten hören lehren, nach St. Stephani und der Apostel Lehre. So habe ich auch von den heiligen Sakramenten klärer geschrieben, als ich auf der Kanzel von ihm noch niemals gehöret; wie solches zu erweisen wäre.

18. So bin ich auch kein Lehrer oder Prediger, und predige ober lehre nicht; sondern gebe nur Rechenschaft von meiner Gabe und Erkenntniß, wie ich bin darzu kommen; und darf sich meinethalben Niemand eines Unhangs fürchten: benn ich gehe mit meinem Talent nicht mit gemeinen Leuten um, sondern mit Doctoren, Priestern und Sebelleuten, welche gelehrt sind.

19. Bitte berowegen Einen Ehrenvesten und hochweisen Rath, mich wegen solchen ehrenrührischen Schmähungen und uns wahrhaftigen Unklag, in gebührlichen Schub zu nehmen; benn mir

geschiehet mit solcher Anklage Gewalt und Unrecht, und bin kein Kirchen- und Sakrament-Kästerer, viel weniger ein Trunkenbold, sondern lebe ganz nüchtern, mit Beten und Meditiren in göttlicher Gabe, berufe mich auch auf die ganze Stadt, und weiß ich, daß kein Mann sein wird, der mich solches zeihen kann. Beim Herrn Primario aber durfte man wohl öfters denselben trunkenen Mann sinden: ich aber komme fast in keines Menschen Haus ohne Noth, viel weniger in Vierhäuser oder Weinkeller, sondern lebe einsam und still, wie E. Ehrbaren Rath wohl bewußt ist.

the same of the sa

Unno 1624, den 3. April.

### Informatorium I. Novissimorum.

Dber:

# Unterricht von den legten Zeiten.

Un

Paul Raym, Kaifersicher Zolleinnehmer zu Liegnig.

Erster Theil.

Darinnen die gewöhnliche Meinung vom tausendjährigen Sabbat, von der ersten Auferstehung, und vom Gog und Magog; sowohl auch vom Ende der Welt und jüngsten Gericht, nach theosophischem Grund untersuchet und in Bedenken gestellet wird.

Geschrieben im Jahr 1620, ben 14. August.

Licht, Heil und ewige Kraft, aus dem Brunnquell bes Herzens Jesu Christi sei unsere Erquickung!

Ehrenvester, Wohlgeachter Herr und guter Freund, in Erleuchtung bes heiligen Geistes und in der Liebe unsers Herrn Jesu Christi, geliebter Bruder! Euer datirtes unterm 20. Juli an mich gethanes Schreiben, sammt der Beilage der zweien Buchlein, habe ich vom Herrn C. E. empfangen, und darinnen vernommen, wie ihr etlicher meiner geschriebenen Buchlein von der Weisheit Gottes empfangen habet, und gelesen, und wie ihr berichtet, euch dieselben erfreuet, gleichsam auch große Begierde und Lust darzu traget, und in gleicher Uebung ber Weisheit Gottes seib.

2. Welches mich meines Theils auch wohl erfreuet, daß nunmehro die Zeit vorhanden, daß der rechte gottliche Verstand in

Bion wieber grunet, und baß bas zerbrochene Jerusalem wieber soll erbauet werden, und sich wieder das rechte Menschenbild, welsches in Abam verblich, in Bion mit rechter menschlicher Stimme merken lässet, und daß Gott seinen Geist in uns ausgeußet, daß die eble Perle in des heiligen Geistes Kraft und Licht wieder erskannt, gesucht und gefunden wird.

3. Da wir benn klar sehen und erkennen, in welcher Blinde heit wir also eine lange Zeit sind in Babel irre gegangen, auf fleischlichen bosen Wegen, da wir denn das rechte Ferusalem verlassen, und unsers Baters Erbe schändlich verpranget, auch unser englisches, schönes Shrenkränzlein der schönen Bildniß nicht geachtet, und im Teufelsschlamme gefühlet, und unter dem Schein göttliches Gehorsams mit der Schlange gespielet und in lauter Frrwegen gewandelt.

4. Welches uns ist das göttliche Licht unter Augen stellet und uns vermahnet, mit dem verlornen Sohne wieder umzukehren und in das rechte Zion einzugehen, nicht mit Wähnen der Distorien, als hatten wir es ergriffen, und verstünden das wohl, das ist nicht Zion, sondern Babel, die mit dem Munde Gott bekennen und im Perzen an der großen babylonischen Hure, am Drachen

ber eigenen Soffart, Beig und Wollust hanget, die fich will feben

laffen, als ware fie Jungfrau.

5. Rein, Diefes ift nicht die Jungfrau in Bion; es muß Ernft fein; wir muffen in Bion aus Gott geboren werden und feinen Willen erkennen und thun; Bottes Beift muß Beugniß ge= ben unferm Beift, daß wir Gottes Rinder find, nicht alleine im Munde mit der Biffenschaft, sondern im Bergen, im Thun, nicht auf einem gleignerischen Wege ohne Kraft, welches ber Teufel fpottet; fondern wir muffen den Belm der Gerechtigkeit und der Liebe, auch der Reuschheit und Reinigkeit anziehen, wollen wir mit bem Fürsten diefer Welt in Streit gieben. Er giebet auf feinen außerlichen Glang nichts, Rraft muß ihn überwinden; auch foll die Rraft in Bohlthatigkeit leuchten: alfo fonnen wir um bas Ritter= franglein freiten; benn wir haben einen gewaltigen Kriegsmann wider uns, er greifet uns in Leib und Geele, und Schlaget uns bald zu Boden; und mag andere nicht übermunden werden, als mit Rraft in Demuth, tie kann ihm fein giftig Feuer lofchen, bamit er gegen uns und in une wider bas eble Bild ftreitet.

6. Darum, mein geliebter herr und Bruber in Chrifto, weil ihr euch zu der gottlichen Weisheit bekennet, und in Arbeit derselben stehet, so ist's billig und recht, daß wir uns unter einander ermahnen, daß wir wacker werden, dem Teufel zu widerstehen und uns den Weg, den wir wandeln sollen, stets unter Augen stellen, und auch darauf treten, denn anders richten wir nichts aus. Haben wir die Erkenntniß, daß die Welt in Babel blind sei,

und irre gehe: fo follen wir die Ersten fein, bie wir mit der That aus Babel ausgehen, auf daß die Welt

febe, baß es Ernft fei.

7. Es ist nicht genug, daß wir Babel offenbaren, und thun aber eben das, was Babel thut; damit bezeugen wir, so wir also thun, daß und Gott zwar sein Licht lässet leuchten, daß wir sehen, aber wir wollen nur die Werke der Finsterniß machen; und wird dasselbe Licht, das uns im Verstande leuchtet, ein Zeugniß über und sein, daß uns der Herr hat gerufen und hat uns den Weg gezeiget, wir aber haben den nicht wollen wandeln.

8. Es ist wohl gut, daß wir Babel offenbaren; wir follen aber auch zusehen, mit was Geiste und Gemüthe, und in welcher Erkenntnis das geschiehet. Es ist wohl gut eifern, aber das Herz muß in Gott gerichtet sein; sonst laufen wir ungesandt und sind boch von Gott in unserm Laufe nicht erkannt worden, so spettet nur der Teufel unser und führet uns in Frewege; darzu beweiset's die heilige Schrift, daß uns unsere Werke und Worte sollen nach-

folgen. Upok. 14, 13.

9. Darum ist und ernstlich zu betrachten, in was Geist und Bekenntnis wir die hohen Geheimnisse angreisen. Denn der ein Boses will zerbrechen, soll ein Bessers an die Stelle sehen; sonst ist er kein Baumeister Gottes, arbeitet auch nicht in Christi Weinberg. Denn es ist nicht gut zerbrechen, so man nicht weiß, wie das Gebäu wieder in eine bessers Form zu machen ist; denn Gott ist allein der Baumeister der Welt, wir sind nur Knechte, wir mussen eben zusehen, wie wir arbeiten, wollen wir Lohn empfahen, und auch daß wir sein Werk in seiner Schule gelernet haben, und nicht laufen ungefandt, da wir noch seines Werks nicht fähig sind, sonst werden wir unnüse Knechte ersunden, rede ich gutherzig und in ganzen Treuen, uns zu vermahnen, was wir thun sollen, daß unsere Arbeit Gott angenehm sei.

10. Denn die bunkelen Geheimniffe sind uns anders gar nicht zu erkennen als im heiligen Geiste; wir konnen nicht Schluffe über verborgene Dinge machen, wir haben das denn in wahrer Erkenntniß Gottes, und befinden in Erleuchtung, daß es die Bahr-heit und Gottes Wille sei, auch daß es feinem Morte ahnlich sei

und im Lichte ber Natur gegrundet.

11. Denn ohne das Licht ber Natur ist fein Verstand von gottlichen Geheimnissen: der große Bau Gottes stehet im Lichte der Natur offenbar; darum wem Gottes Licht scheinet, mag alle Dinge erkennen, wiewohl die Erkenntnis nicht einerlei ist, denn Gottes Wunder und Werke sind ohne Ziel und ungemessen, und werden einem Jeglichen geoffenbaret nach seinen Gaben; denn dem das Licht scheinet, hat eitel Freude an Gottes Werken.

12. Much so ift bas Alte vor taufend Sahren im Lichte fo

nahe und leichte zu erkennen, als das heute geschiehet; benn vor Gott ist tausend Jahr kaum als fur und eine Minute oder Augenblick; darum ist seinem Geiste Alles nahe und offenbar, beibes, das Geschehene und Zukunftige.

13. Und so wir denn in seinem Lichte sehen, so sollen wir seine Wunder verkündigen und seinen herrlichen Namen offenbaren und preisen, und nicht unser Pfund in die Erde vergraben; denn wir sollen's unserm Herrn mit Wucher barstellen. Er will Rechenschaft von uns sodern, wie wir damit sind umgangen; und ohne Erkenntniß soll Keiner im großen Mysterio richten, denn es ist ihm nicht befohlen, sondern er soll dahin arbeiten, daß er das wahre Licht erreiche: so arbeitet er recht in Gottes Schule.

14. Denn es finden sich viel Richter, die da wollen im Mysterio richten; aber sie sind von Gott nicht erkannt, darum heißet ihre Schule Babel, eine Mutter der Hurerei auf Erden, die mit Gott und auch dem Teufel buhlen, und nennen sich doch Christi Hirten, laufen, und sind doch nicht gesandt, viel weniger von Gott erkannt, sondern thun es um des Bauchs und Ehren willen; und erlangeten sie das nicht in ihrem Hurenlauf, sie liesen nicht, und das rechte hochtheure Mysterium Gottes haben sie zu einem Ministerio ihrer Hurerei und Wollust gemacht, darum nennet es der Geist Babel, eine Verwirrung, da man einen heuchlerischen Gottesdienst treibet, und Gott mit der Junge bekennet und mit der Kraft verleugnet, da man mit dem Munde Gott heuchelt und mit dem Herzen mit dem Drachen in der Offenbarung Jesu Christi buhlet.

15. Solche sollen wir nicht sein, wollen wir das göttliche Mosterium erreichen, und des Lichtes fähig sein, sondern unsern Weg gänzlich in Gott richten und und ihm ergeben, das Gottes Licht in und seuchte, daß er sei unser Wissen, Erkennen, Wollen und auch Thun. Wir mussen seine Kinder sein, wollen wir von seinem Wesen reden und darinne arbeiten; denn keinem Fremben,

ber fein Bert nicht lernet, giebet er fein Bert zu treiben.

16. Eure Büchlein habe ich überlesen, und barinnen befunben euren großen Fleiß und viel Arbeit, indem ihr die Sprüche ber heiligen Schrift mit großer Menge zusammengetragen; verstehe auch, daß es euch ein großer Ernst sei, und wollet gleich hiermit die dunkeln Terminos und Derter von der letzten Zeit, auch von der ersten Auferstehung der Todten, und dann ben tausend ährigen Sabbat damit bewähren und darstellen, auch die Zerbrechung Babels, und das neue Gebäu in Zion bavon die Schrift an vielen Orten redet, offenbaren und an Tag stellen.

17. Das anlanget Babel, wie die gewachfen, und wie fie wieder foll gerbrechen, ift nunmehr am Tage, und ift ber Ber-

brecher schon lange auf ber Bahn. Er hat schon lange angesangen, ohne baß man's nicht sehen will; man schreiet Mordio, und ist doch kein fremder Feind, sondern es ist nur die Turba, die mitten in Babel, in ihren Lastern und Ungerechtigkeiten gewächsen ist, die hat das Ziel sunden; und zerbricht nur das, das lange nicht getauget hat, das man hätte sollen zu allen Zeiten verwerfen.

18. Da man hatte sollen Gott lieben und ehren, und seiznen Rahesten als sich selber; so hat man den schändlichen Seiz, List und falschen Trug unter einem gleißenden Scheine an Gottes Stelle geset, und den Falsch für Gott geliebet, und aus dem Mysterio eine schändliche Laster-Babel gemacht, da man uns mit füßem Geschwäße und mit blinden Augen hat gesangen geführet, als nur im Trug zu der großen Hure Herrlichkeit, daß sie hat damit ihren Hurenbalg gemästet, und über unsern Leib und Seele,

auch Sab und Gut geherrschet.

19. Diese Hurenkind ist nun mit ihm selbst uneins worden, über dem großen Raube und Ausbeute, und entdecket selber seine Laster und große Schande, daß wir doch sehen mögen, was Gutes in ihr ist je gewesen; denn die großen Laster plagen sie, die sie hat getrieben, und nichts Framdes. Da siehet man ist, wie ihre Hurerei mancherlei ist gewesen, und wie uns der Teufel mit mancherlei Negen gestellet gehabt, und wie eine Hurerei wider die andere läufet und sich seinet, beißet und tödtet, denn das große Wehe ist ihr ankommen, und soll ist das große Uebel gebären, deß sie in sich ist schwanger worden: darum schreiet sie, denn das Wehe ist sie ankommen. Sie redet von dem Kinde, das sie gebären soll, als von Mord, Geiz und Tyrannei; sie blößet ist ihre schöne Gestalt, wie sie im Herzen sei: wer sie nun nicht kennen will, dem ist kein Rath.

20. Die Offenbarung saget: Gehet aus von ihr, mein Bolk, daß ihr nicht ihrer Plage theilhaftig werbet; benn sie hat in ihrem Becher Greul ihrer Durerei in Gottes Jorn eingeschenket, ben soll sie aussausen, bavon muß sie selber zerberlten. Upok. 18, 4. Und das ist's, daß ich sage von Babel, daß sie eine Hure ist, und soll nahend zerbrechen, und kein Fremder soll es thun, der Geist ihres eigenen Mundes ersticket sie, ihre eigene Lurba zerbricht sie; sie schreiet Nacha und Mordio über Keserei, und ist ihr doch nicht

um Gott zu thun, fondern um ihren hurenbalg.

21. Bare es ihr um Gott zu thun, so trate sie in sein Gebot und Willen von der Liebe, da Christus saget: Liebet einander, darbei wird man erkennen, daß ihr meine Jünger seid. Ioh. 13, 35. Nicht in Krieg und Lastern stehet Gottes Reich, oder in außerlichem Glanz in guten Tagen; Gottes Kinder sinden sich darinne nicht, sondern in Liebe, in Geduld, in Hoffnung, im Glauben unterm Kreuz Christi, da machfet Gottes Kirche in

Ternarium Sanotum, ein neuer englischer Menich im alten verborgen: und bas ift meine Erkenntnig von biefem Artikel, burg

gefaffet, in meinen Schriften werbet ihr's feben!

22. Zum Andern, von Zion sage ich auch nach meinem Erkenntniß, wie mir es der Geist zeiget, daß ja eine Uenderung des Druckes kommen soll, und Zion soll gefunden werden allein von den Kindern des Glaubens; nicht in gemein, daß kein Gottzlofer sollte bleiben, denn der Treiber wird eine Ursache müssen werden, daß Zion geboren wird; wenn man sehen wird, wie Babel eine Hure ist, so werden sich viel Kinder in Zion sinden und den Herrn suchen, aber der Treiber wird hinter ihnen her sein und sie für Keher ausschreien, auch verfolgen und tödten und ihren Glauben üben: und wo Einer getöttet wird, da werden ihrer Zehen, ja Hundert ausschmen an dessen Statt.

23. Aber das allgemeine Zion erscheinet erst in dem größesten Elende; wenn Babel zerbricht, so wird es wuste und elend
stehen; so sagen dann die Kinder Zion: Wie hat uns der Herr
verlassen! Kommet doch und lasset und sein Untlitz suchen, lasset
und doch ausgehen vom Streite, haben wir doch unser Land verwüstet, ist doch aller Vorrath hinweg! Sind wir doch Brüder:
warum streiten wir? Wir wollen in Eine Liebe treten und den
Herrn suchen, und nicht mehr streiten und und verderben: wir
vollen und lassen genügen, sind wir doch allhier nur fremde Gäste

und fuchen unser rechtes Baterland.

24. In dieser Zeit wird ja ein Zion gefunden, und wird der Himmel seinen Thau, die Erde ihre Fettigkeit geben, aber nicht der Gestalt, als würde die Bosheit ganz ab sein; denn es soll triesen bis an's Ende, davon Christus saget: Meinest du, daß Glauben werde auf Erden sein, wann des Menschen Sohn kommen wird? Und ob den Kindern Zion wohl wird eine feurige Rettung geschehen, daß sie werden bleiben wider des Teufels Willen, auch daß Gott wird große Dinge wirken, als bei der Apostel Zeit: so währet's doch nicht an's Ende. Denn wie es war zur Zeit Noä, als er in die Arche ging, also soll auch sein die Zukunst des Menschen Sohnes, wie geschrieben stehet. Luk. 17, 26. 27.

25. Daß aber der heilige Geist in der Gläubigen herzen werde in Zion sein, bekenne ich und weiß es, denn Zion wird nicht von außen sein, sondern im neuen Menschen; es ist schon geboren: wer das suchen mag, der suche nur sich selber, und gehe von dem alten Udam aus in ein neu Leben, er wird's sinden, ob Jesus in ihm geboren sei. Findet er das nicht, so gehe er nur in sich, so wird er Babel und ihre Wirkung in sich sinden, die muß er zerbrechen und in Gottes Bund treten; so wird Zion in ihm offenbar werden, und wird mit Christo im sinstern Stall geboren werden, nicht in Jerusalem, wie die Vernunft gerne wollte,

baf Chriftus in dem alten Efel geboren wurde; er foll Anecht

werden, und dem neuen Menfchen in Bion bienen.

26. Daß aber in den vierhundert Jahren werde eitel gulsben Wesen sein, davon weiß ich nichts, ist mir nicht offenbaret; auch so ist mir das Ziel der Welt Ende nicht offenbaret, und kann von keinen vierhundert Jahren sagen, denn der Herr hat mir's nicht besohlen zu lehren. Ich stelle es seiner Macht heim, und lasse es denen, so es Gott möchte offenbaren; dieweil ich solches noch nicht habe ergriffen, so lasse ich mir an meiner Gabe genügen, versachte aber Niemand, so Jemand eine Erkenntniß oder Besehl hätte

also zu lehren.

27. Denn bas vierte Buch Esta ift mir vor meinen Augen hiermit nicht genug, das zu ergreifen. Ich warte aber meines Heilandes, und freue mich dessen, daß ich mag meinen Herrn finden; wenn ich den habe, so hoffe ich nach Absterben meines alten Adams mich in der stillen Ruhe Zions wohl zu ergegen und in meinem Gott zu harren, was der mit mir thun will in seinem und meinem Zion. Denn wenn ich nur den habe, so bin ich mit und in ihm im ewigen Sabbat, da kein Streit der Gottlosen mehr wider mich in meinen neuen Menschen gehen kann: deß freue ich

mich unterbeffen in diefem elenden Suttenthale.

28. Die Erste Auferstehung ber Tobten zum tausfendjährigen Sabbat, davon in Apokalppsi stehet, Apok. 20, 4. 5., ist mir auch nicht genug erkannt, wie daß es darmit bewandt sein mag, weil sonst die Schrift nichts davon meldet, und Christus, sowohl seine Apostel, dessen in andere Wege nicht gedacht, als nur Johannes in seiner Offenbarung; ob das tausend solarische Jahre sein werden, oder wie es darmit bewandt seis Weil ich's aber nicht habe ergriffen, so lasse ich's meinem Gott und denen, so etwan Gott solches möchte zu erkennen geben, die mir die Augen bessen Gott solches möchte zu erkennen geben, die mir die Augen bessen, so es Gott gesiele, möchten eröffnet werden; denn es sind Geheimnisse, und ist dem Menschen ohne Gottes Besehl und Licht nicht darmit zu schließen. So aber Jemand dessen von Gott Erkenntniß und Erleuchtung hätte, möchte ich mich wohl lehren lassen, so ich dessen im Lichte der Natur möchte Grund haben.

29. Weil mir aber gebühret, meine Erkenntniß, so viel ich im Lichte der Natur ergriffen, nicht zu bergen, so will ich etliche Meinungen, die mir bedenklich sind, darsetzen; nicht schließen, sondern zu erwägen geben, weil solches auch schone Lehren giebet, und dem Menschen also zu forschen nüblich ist, will ich's guter Meinung thun, ob man könnte etwan näher kommen, und vielleicht dadurch möchte irgend ein Mensch, dem Gott die Gabe hätte gegeben, erwecket werden, klärer zu schreiben.

30. Uls erftlich, ob's auch gewiß fei, bag bie Welt fieben=

tausend Jahte musse stehen, und tausend Jahre ein eitel Sabbat fein, sintemal Gott in sechs Tagen Alles geschaffen, und am sechsten Tage gegen Abend die Ruhe angegangen; davon die Juden ihren Sabbat am Freitage zu Abend anfahen, und auch Elias saget, daß die Welt sollte nur sechstausend Jahre stehen, und aber Christus saget, daß die Tage um der Auserwählten willen sollen verkützet werden, sonst wurde kein Mensch seitz, Matth. 24, 22., welches zwar ihr zum Fall Babel ziehet, und zur Zeit Zion.

31. Es taffet sich aber ansehen, als redete Christus vom Fall der Juden und von der Welt Ende, und zeiget an ein boses Ende; darzu saget Christus, es soll zur Zeit seiner Zukunft zum Gerichte sein als zur Zeit Noa, da man werde freien und sich freien lassen: so wissen wir ja wohl, wie es die Schrift bezeuget, was zur Zeit Noa ist vor eine bose Welt gewesen, das auch die Sundsluth mußte kommen und sie verderben. Dieses wollte nun einen schlechten Sabbat anzeigen; und ob man aber die Worte Christi von seiner Zukunft wollte anders deuten, so wurde es doch nicht genug zu bewähren sein, sintemal uns auch die Jünger Christi nur immer das Ende nahe mahlen, und Paulus saget, daß das Ende kommen soll, nachdem der Antichrist würde offenbaret werden. 2. Thess. 2, 1—3.

32. Daß aber die Auferstehung ber Todten und bas jungste Gericht sollen von zweien verstanden werden, als daß die Gerechten sollten zum tausendjährigen Sabbat aufstehen, und darunter auch etliche Gottlose; und daß Gog und Magog erst sollte wider die Heiligen streiten am Ende des tausendjährigen Sabbats, scheinet kast wider das Licht der Natur zu laufen.

33. Denn erstlich, wüßte ich nicht, wie die erste Auferstehung beschehen müßte, sintemal den Heiligen ihre Werke sollen nachfolgen, vermöge der Worte Christi; so wissen wir ja gar wohl, daß alle unsere Werke ins große Mysterium eingesäet sind, daß sie erstlich in die vier Clementa gehen, und dann in das Mysterium, und werden zum Gerichte Gottes behalten, da Alles soll durch's Feuer bewähret und, was falsch ist, im Feuer verzehret werden, und die Figur dem Centro Natura, als der sinstern Ewigkeit, heimfallen.

34. Sollen aber ben Menschen ihre Werke in ber ersten Auferstehung folgen, wie ihr berichtet: so mußte ja Gott das Mysterium bewegen, das ist, er mußte sich selber bewegen, welches das jungste Gericht andeutet, denn Gott hat sich von Ewigkeit nicht mehr als zweimal beweget; Eines in der Schöpfung dieser Welt, und zum Andern in der Menschwerdung Christi nach seinem Herzen: so stehet die erste Bewegung dem Vater aller Wesen zu, und die andere dem Sohne nach Gottes Herzen.

35. Run stehet noch offen die britte Bewegung bes heiligen

Geiftes, beibes in Liebe und Jorn, nach allen breien Principien, ba alles foll in der Bewegung des heiligen Geiftes herwiederbracht werden, was je verdorben ift, und einem Jeden sein Behalter gegeben werden. Wie mogen denn die Todten in ihren Werken aufstehen ohne Bewegung des heiligen Geiftes, beides in Liebe und Jorn, da doch des Lebens Wiederkunft allein in ihm stehet?

36. Dazu wußte ich nicht, wie die erste Auferstehung gesches hen sollte, ob sie in dem zweisachen Menschen, welches doch der Berstand nicht anders leiden kann, geschehen sollte, als im Bosen und Guten: was könnten wir aber in dem für einen vollkommesnen Sabbat halten? Ronnte doch Abam nicht also bestehen; sollte denn der neue Mensch allein aufstehen, so wäre er nicht in den vier Elementen in dieser Welt; auch darf der neue Leid in Christokiner Auserstehung, er lebet ewig ohne Noth und Tod in Christo, und wartet nur, wann Gott wird das Mysterium bewegen, da er dann soll die Krone seiner Wunder und Werke anziehen.

37. Die Auferstehung ist also gethan, daß das Mysterium soll wiedergeben, was es verschlungen hat; die Werke sollen ben Menschen angethan werden, und er soll damit durch's Feuer gehen und bewähret werden, was im Feuer bestehe oder nicht.

38. Nun wüßte ich nicht, wie das follte zugehen mit der Bohnung auf Erden. Sollte es auf paradiesische Art geschehen, daß der Mensch sollte ausstehen mit den Bundern, so möchte es ohne Bewegung des großen Mysterii nicht geschehen; benn euer Schreiben lautet, daß auch etsiche Gottlose sollten mit ausstehen, das deutet an, daß das Mysterium musse beweget werden, und in der Bewegung ist ja die Entzündung.

39. So nun das Mpfterium beweget wird, so wird's nicht nur Etliche regen, auch nicht nur in einer Quall, fintemal auch etliche

Gottlofe follen mit aufstehen.

40. Darneben zeigt ihr an, sie sollen am Ende bes sechstausenden Jahres alle sterben, so mußte eine Wohnung auf Erden sein, da sich die gottlosen Auferstandenen wieder freieten und baueten, deren nur nicht Etliche, nach eurer Meinung, sondern nach der Schrift, so viel als Sand am Meer fein sollen; wo wollte sonst Gog und Magog herkommen, oder wie wollten sie doch wider die Paradieskinder streiten, denn in den Paradieskindern ist kein Streit, auch so wire es nicht Noth, daß sie am Ende des sechstausenden Jahres stürben, so sie sollen im zweisachen Leibe aufstehen, wie wir ist sind.

41. Sollen sie benn im neuen Leibe aufstehen, so kann kein Gottloser benselben weber sehen noch greifen, gleichwie wir ist bas Paradies nicht sehen: also ist auch ber neue Leib, wiber ben mag kein Gottloser streiten. Dber, warum wollen sie streiten? Sind bie heiligen im Paradies, so brauchen sie nicht ber außeren Eles

VII.

mente, sonbern nur bes innern Clements, ba alle vier in Ginem liegen, so haben sie um nichts zu kampfen, sondern sind in ber Duall geschieden.

42. Sollen bein die Gottlosen sterben, und sollen auch wieder in den vier Elementen ausstehen, das siehet viel wunderlicher. Sollen sie aber im geistlichen Leibe aufstehen, so kann der nicht die vier Elementa begreifen, sondern den Abgrund, und wären doch geschieden, als Licht und Finsternis. Was hatte Gott für einen Gesallen daran, daß er die Allerheiligsten wollte wieder in den Streit und in die Quaal der vier Elemente einführen, deren sie doch abgestorben sind? und sollten erst mit den Gottlosen in Streit ziehen; vielmehr thaten's die Andern billiger, die allhier auf Erden um Christi willen nichts gelitten haben, als die allhier auf Erden um Christi willen ihr Leben haben verloren.

43. Und ob man fagen wollte, sie werden nicht streiten, sondern ber herr für sie; was hatte aber Gott für einen Gefallen baran, daß er die heitigen ausweckte und den Gottlosen wieder unter die Augen stellete? Oder möchte die Freude in Abraham's Schooß nicht größer sein, als diese in den vier Elementen, da von Natur Streit ist? Sollen sie aber in dem Paradies wohnen außer den vier Elementen, so kann sie kein Streit rühren, auch kein Gottloser.

44. Darzu, was waren bie Gottlosen nutse auf Erben, so ein Sabbat sein soll? Ist boch ihre Quaal nicht in den vier Elementen, sondern im Abgrunde, wo ihre Seele hingehet, wann der Leib stirbet. Darzu sollten nur diese im Sabbat wohnen, die um Christi willen wären gestorben, deren boch keine solche Zahl sein mag, wie in Apokalppsi stehet, daß sie bie Erde bewohneten; und sollen die Gottlosen auch auf Erden wohnen, und sollten den höllischen Sabbat halten? welches alles wider das Licht der Natur läufet.

45. Darzu faget Christus, sie werden freien und sich freien lassen, wie zu Rod Zeiten, auch sollen ihrer zwo in einer Muhle mahlen, und ihrer zwei in einem Bette schlafen, und soll Eines angenommen und das Andere verlassen werden, wann der jungste Tag kommet. Matth. 24, 39—42. Dazu sagt auch Christus, daß, wann er kommen werde, die Welt zu richten, werden ihn alle Geschlechte sehen und vor ihm erschrecken, und die Gottlosen werden weinen und heulen, Vers 30., und zu ben klugen Jungfrauen sagen: gebet uns von eurem Dele. Matth. 25, 8.

46. Dieses Alles zeiget an ein allgemein Warten des jungften Gerichtes; denn sollen zur letzten Posaune ihrer zwei in Einem Bette liegen, als ein Heiliges und Gottloses, das zeiget keinen Unterschied an. Sollen sich die Heiligen mit den Gottlosen mengen, fo foll es wohl ein schlechter Sabbat sein. Wenn man die Worte Chrifti und feiner Upoftel ansiehet, so wollen sie sich nur gar nicht bargu schicken, obgleich ein taufendjähriger Sabbat in Apokalppsiftebet; ber ift uns aber verborgen, und wiffen nicht, wann ber mag

angehen oder angegangen ift.

47. Ist die erste Auferstehung paradiesisch, so könnte ese wohl ohne unsern Bewußt geschehen sein; sie wurden unter und nicht wohnen, auch sich nicht freien lassen, denn wir sterben einsmal dem Manne und Weibe ab; wir werden auch nicht wieder ein Mann und Weib aufstehen, sondern in Engelsgestalt sollen wir im Paradies leben. Matth. 13, 43. Kap. 22, 30.

48. Darzu sollen die Gottlofen die Klugen um Del des Glaubens in der Erscheinung seiner Zukunft bitten; und ihr schreibt, daß das Feuer Gottes als der Jorn und höllische Quall soll in ihnen sein, und sollen auf Erden in den vier Elementen gequalet werden im Jorn Gottes; da doch der Jorn Gottes in den vier Elementen nicht offenbar ist, denn es ist Boses und Gutes unter

einander.

- 49. Die wird aber ber, ber bem Guten einmal abgestorben ist und keinen guten Gedanken haben kann, erst den Heiligen um Glauben und Trost bitten? Das zeiget vielmehr an, daß, wann Christus kommen wird, die Welt zu richten, sie noch alle im Fleische in den vier Elementen werden unter einander wohnen; da Eines wird angenommen werden, und das Andere verlassen, und dem Gottlosen seine Sünden werden unter Augen treten, in der Erscheinung des ernsten Angesichtes Gottes, im Feuereiser des ersten Principii, daß er wird erschrecken, und dann erst wollen fromm werden.
- 50. Und ob ihr gleich melbet, sie follen nur aufwachen und nicht aufstehen, so mußte man die Unverwesenen verstehen: so melbet ihr doch, sie follen auf Erden wohnen in den Elementen, und die Heiligen im Paradies. Wenn das ist, so geschiehet kein Streit mehr, sondern sind ewig geschieden.

51. Sollen aber die Heiligen auf Erden im Paradies wohnen, wie Abam vor dem Falle, und follen die Gottlosen gegen
ihnen stehen: so ist Gefahr bei ihnen wie bei Adam, daß sie mochten wieder von irdischer Frucht effen, davon sie noch einmal stürben.

- 52. Sollen sie aber ben Gottlosen tausend Jahre verborgen sein, und auch den vier Elementen: warum sollen sie benn erst am Ende in ben Elementen offenbaret werden? Das Gog und Masgog erst sollte mit ben Paradieskindern streiten, das vergleicht sich weber mit ber Schrift noch mit ber Vernunft.
- 53. Die erste Epistel an die Korinther am 15. lehret zwar von Christi und unserer Auferstehung; aber nicht von dreien, sons bern von Christi und bann von unserer; benn da saget er: Der Erstling ist Christus, und darnach wir, die wir Christo angeho-

291

ren; das ist die allgemeine Auferstehung. Und ob er gleich saget, darnach das Ende, so meldet er keine Auferstehung an mit Ende, sondern das Ende ist unsere Auferstehung, das ist vielmehr zu versstehen, als daß er mit dem Ende eine andere Auferstehung oder Zeit meinete; denn nach unserer Auferstehung kommet das Ende dieser Welt. 1. Kor. 15, 22—26.

54. Die Tobten follen von erften vor bas Gericht treten, che bas Ende biefer Welt und ber vier Elemente kommt; benn

bas Ende ift die Ungundung bes Feuers und bas lette.

55. Auch haben uns Chrifti Apostel und alle Lehrer von Gott immer bas Ende nahe vorgemahlet; benn Johannes in seiner Epistel 1. Joh. 2, 18. saget selber, daß wir am Ende sind; er saget wohl von der letten Stunde: follte aber der Gottlose gewiß sein, daß er noch vierhundert Jahre hatte zum Ende, wie sollte er auf seine Kinder und Reichthum trachten!

56. Auch ift uns wohl nachdenklich des Endes: benn biefe Welt ist eingeschlossen in den Anfang ber Schöpfung, und bann ins Ende, da die Schöpfung hat aufgehoret; das ist alles in sechs Tagen vollendet worden; und in einer solchen Zeit soll vollendet werden bas Geheimnis des Reiches Gottes; und vor Gott ist

taufend Jahre wie Ein Tag.

57. Was aber anlanget ben siebenten Ruhetag, ob die Welt solle noch tausend Jahre zur Ruhe stehen? ist uns Menschen versborgen, wir können nicht gewiß schließen, wir mussen's seiner Macht stehen lassen. Ich habe auch bessen kein Erkenntniß, weil es die Schrift nicht klar giebet, wann die tausend Jahr anheben, oder was es für Jahre sind, oder wie es darmit bewandt sei: so lasse ich es in seinem Werth, will aber Niemand gewehret haben, so er bessen eine gewisse Erkenntniß oder Befehl hatte, damit zu hans beln, süge ich euch nachzusinnen guter Meinung.

58. Was aber Mehreres barauf zu antworten wate, findet ihr in meinen Schriften genug; wiewohl ich wohl eine ausführsliche Untwort möchte stellen, so bauchte mich es doch nicht genug zu sein, weil mir diese Erkenntniß nicht ist gegeben worden; lasse berowegen stehen, denn ich weiß, daß ich soll von meinen Dingen Rechenschaft geben. Und übersende euch mit Zeigern eure

zwei Bucher wieder, und thue mich beffen bedanken.

59. Unlangend das Ziel mit Babel, daß Babel follte innershalb des 1630. Jahres ganz zerbrechen nach eurer Rechnung, und wiewohl Undere mehr dergleichen schreiben, ist mir nicht genug erkenntlich. Mir ist zwar gegeben worden zu erkennen, daß die Zeit nahe sei, und nunmehr vorhanden; aber Jahr und Tag weiß ich nicht, lasse es derowegen dem Rathe Gottes und denen es Gott will offendaren; ich kann ohne ein gewiß Wissen nichts schließen, sonst wurde ich vor Gott ein Lügner erfunden.

- 60. Ich warte aber meines Heilandes, was der thun will. Will er, daß ich es soll wissen, so will ich's wissen; wo nicht, so will ich's auch nicht wissen. Ich habe meinen Willen, Erkenntniß und Wissen in ihn gestellet, ohne ihn will ich nichts wissen, er soll meine Erkenntniß, Wissen, Wollen und Thun sein; denn außer ihm ist eitel Fährlichkeit. Der Mensch trifft das schwerlich, das er vor Augen hat, viel weniger das Verdorgene, es sei denn, daß Gott sein Licht sei. Gebe ich euch wohlmeinend zur Antwort zu erwägen, wiewohl ich ein schlichter einfältiger Mann bin, und von keiner Kunst dieser Welt erboren; was ich aber habe, das ist Gottes Gabe. Ich habe es nicht von Kunst oder Studiren, sonz dern vom Licht der Gnade, welches ich allein gesuchet habe; und ob mein Ansang zwar einfältig gewesen, wegen meines kindischen Verstandes, so hat doch Gott seit der Zeit in seinem Lichte etwas in mir gewirket und mir meine kindischen Augen eröffnet.
- Unlangend bas Buch Morgenröthe, welches bas erfte ift, mare an manden Orten nothig, beffer zu erklaren, benn ber gange Begriff mar noch zu ber Beit nicht in mir geboren. 2118 ein Platregen vorübergehet, mas ber trifft, bas trifft er; alfo ging es auch mit bem feurigen Trieb, wiewohl mein Furhaben gar nicht mar, bag es Jemand lefen follte; ich fchrieb allein die Bunber Gottes, fo mir gezeiget worben, fur mich zu einem Memorial, und es ift auch ohne meinen Billen ausgangen, und ift mir ge= waltsam entzogen, und ohne meinen Bewußt publiciret worden; benn ich gedachte es mein Lebenlang bei mir ju behalten, und hatte feinen Furfas bamit, bei ben fo hoben Leuten, wie gescheben, bekannt zu werden; aber ber Sochfte, in beffen Sanden und Bewalt alles ftebet, hatte ein ander Furhaben bamit, wie es ist am Tage ift, daß es, wie ich berichtet worden, foll in vielen Stad= ten und Landen bekannt fein, welches mich zwar wundert, und boch auch nicht munbert, benn ber herr richtet fein Bert munber lich und fpielend aus, über alle Bernunft, und follte er einen Sits ten barzu brauchen: dieweil ihm die Kunft und außere Bernunft nicht will Statt und Raum geben, fo muß fein gurfas doch beftehen wiber alles Buthen bes Teufels.
- 62. Und wiewohl es ift, daß ich mir darmit nicht viel guter Tage erschöpfet habe, so soll ich doch auch seinem Willen nicht widersteben. Ich habe allein geschrieben nach der Form, wie mir ift gegeben worden, nicht nach andern Meistern oder Schriften, und dazu ist mein Bothaben ja nur gewesen surd; ob mir wohl der Geist gezeiget hat, wie es ergehen werde: so hat doch mein Herz nichts gewollt, sondern ihm das heimgestellet. Ich din auch darmit nicht ohne Ruf gelaufen und mich Jemand bekannt gemacht; denn ich auch mit Wahrheit wohl sage, daß es meine

Bekannten gum wenigsten wiffen. Was ich aber Temanben gewiefen, bas ist auf seine Bitte und emfiges Begehren geschehen.

63. Und bann ferner füge ich euch, dieweil ihr meine Schriften in Handen habet zu lesen, daß ihr sie nicht wollet ansehen als eines großen Meisters, denn Kunst ist nicht darinnen zu sehen, sondern großer Ernst eines eifrigen Gemuthes, das nach Gott dürstet, indem der Durst große Dinge empfangen, wie der Erleuchtete wohl sehen wird, und ohne das Licht Keinem recht kenntlich oder begreistlich sein wird, wie es der Leser in der That also empfinden wird; und hat doch auch leichter oder dem Verstande näher nicht mögen geschrieben werden. Wiewohl ich vermeine, sie sind helle und einfältig genug in einer solchen Tiese; so aber etwas wäre, das zu schwer sein wollte, könnte ich's wohl etwas einfältiger fürbilden, wenn mir das angemeldet wurde.

64. Es find auch noch andere Buchlein mehr geschrieben worben, von ber Beish eit Gottes, gar eines scharfen Sinnes; von ber großen Tiefe ber Bunber Gottes, welche ich ist nicht

bei Sanden habe.

65. Daß ich euch aber nicht eine aussührliche Untwort meines Bebenkens wegen eurer Büchlein über ben tausenbjährigen Sabbat, auch ber vierhundertjährigen Zeit
in Zion gebe, welche ihr mit vielen Zeugnissen der heiligen Schrift
vermeinet zu erweisen, ist dieß mein Bedenken, daß ich nicht
gründlich weiß, ob sich auch dieselben Sprüche bahin ziehen; benn
es sind auch viel Sprüche der Schrift, die sehen als wollten sie
nicht mehr als Eine allgemeine Auserstehung der Todten andeuten:
und sind fast helle, sonderlich in den Worten Christi in den vier
Evangelisten, welche ich für die gewisselten halte.

66. Desgleichen halt sich's auch mit Zion; benn die Bosheit foll triefen bis an's Ende. Dan. 9, 27. Und obwohl ein
Zion fein wird, so ist's boch nicht allgemein: es wird nur Babel
zerbrechen und eine andere Gestalt bekommen; aber es werden nicht Ulle Kinder Gottes sein, welche sich Kinder in Zion nennen.

67. Auch so habe ich des tausendjährigen Sabbats keine Erkenntnis, weiß es auch mit der Schrift nicht genug zu gründen; man findet allezeit das Widerspiel: man kann die Schrift deuten als man will. So ich denn deffen keinen Befehl von Gott habe, lasse ich's stehen, und lasse einem Jeden seine Meinung auf sein Berantworten, füge ich euch treuherzig wohlmeinend, und bin euch sonst in der Liebe Christi in Treuen verwandt.

68. Im 42. und 43. Blatte, als ihr vom Mysterio ber abgeschied einen Seelen w. schreibet, ziehet ihr Theophrasti und Anderer Meinung in einen Verbacht, als håtten ste nicht recht vom Mysterio geschrieben. Das ware besser gewesen, es ware übergangen worden, dieweil ihr derer Meinung nicht ver-

standen, wie ihr berichtet, und auch fast also lautet. Ihr werdet in meinem Buchlein der vierzig Fragen vom jungsten Gerichte, und auch in andern Fragen genugsam Aussührung finden. Wenn dieselben gelesen und recht verstanden wurden, es durfte fast keines tiesen Suchens, es ist darinne helle genug, was das Mysterium sei, das Leid und Seele begreiset; und wie es mit den abgeschiedenen Seelen eine Gelegenheit habe, beides mit ihrem Warten des endlichen Gerichtes, und auch ihrer Wohnung untersbessen, sowohl ihrer Quaal und Unterscheid. Ich hätte vermeinet, es wäre also tief und hoch gegründet, daß des Menschen Gemüth solle ruhen. Und so ihr aber kein Gründlicheres habet, noch könnet darstellen, so bleibet es billig in seinem Ort; der tausendjährige Sabbat, auch die vierhundertjährige Zeit will's meistern und in Verdacht ziehen.

69. Und könnten viel Einreben gefallen, mit welchen mir aber nichts gedienet. Auch so ist der Welt an der Offenbarung des tausendschrigen Sabbats nicht viel gelegen; weil wir dessen nicht genug Grund haben, so beruhet es billig in göttlicher Allemacht, denn wir haben genug am Sabbat der neuen Wiesdergeburt. Denn welche Seele denselben Sabbat erlanget, die wird nach Absterben des irdischen Leibes Sabbats genug im Paradies haben; wir können das Andere wohl göttlicher Allmacht befehlen, was der mit uns thun will, wenn wir in ihm und er in uns sein wird: denn ich vermeinte, es sollte in Gott ein besserer Sabbat sein, als in dieser Welt; auch so die Menschen sollten auf Erden im Paradies wohnen, so müste Gott herwiederbringen, was in seinem Fluche ist ins Mysterium getreten, wie bei den vierzig Kragen zu sehen ist.

70. Daß ihr aber vermeinet, die Gerechten werden nicht vor bas Gericht gestellet werden mit ihren Werken: bas laufet wider Christi Worte, der da saget: es soll alles durch's Feuer bewähret werden. Ich sage nicht ins Gericht, denn das Gericht ist in den Gottlosen, verstehet das Jorngericht, davon die Schrift saget: Der Gerechte, oder, wie Christus saget, wer an mich glaubet, kommt nicht ins Gericht. Joh. 5, 24. Er verstehet hiermit des Gerichts Quaal: seine Worte lauten, daß sie alle sollen vor's Gericht treten, und ein Jeder seine Sentenz hören, als die Gottlosen: gehet hin! und die Krommen: kommet her! Matth. 25, 34. 41.

71. Auch so soll ein Teber im Mysterio seiner eigenen Werke dastehen, und sollen nach den Werken gerichtet werden. So wisset ihr ja wohl, daß unsere Werke in dieser Welt sind in Bose und Gut geschöpfet worden, und sollen im Feuer Gottes bewährt und geschieden werden. Wie werden sie denn den heiligen in der Auserstehung zum Sabbat unentschieden nachfolgen, und sie darinenen Sabbat halten? Sollen sie ihnen aber nachfolgen, so mussen

sie im Feuer probiret und geschieden werben: alsdann burfen sie nicht mehr vor das Gericht. Sollen sie aber ohne ihre Werke Sabbat halten, so sind sie nicht vollkommen.

72. Wenn wir wollen vom Paradies reben und das ergreisfen, so mussen wir scharfe Augen haben, das zu sehen, denn die innere Welt des Paradieses und die außere Welt hangen an einzander; wir haben uns nur aus der innern in die außere gewenzbet, und wirken also in zwo Welten. Der Tod kann unsere Werke nicht scheiden; es muß es nur das keuer Gottes thun; denn sie bleiben in einem Mysterio dis ins Gericht Gottes.

73. Ein jeder Menich foll zur Stunde der Auferstehung in feinem eigenen Mysterio darstehen und seine Werke im Mysterio vor ihm fehen, und in ihm fuhlen; es heißet nicht, mit Worten sich verantworten, denn das Neich Gottes stehet in Kraft: und obwohl der Gottlose wird über seine Greuel und über seine Betzführer Webe schreien, so stehet doch einem Jeden sein Werk in

Rraft bar, bas ibn auch wird erfreuen ober qualen.

74. So ist aber der alte Leib dieser Welt das Mysterium bieser Welt, und der neue Leib das Mysterium der göttlichen Lichtswelt, und die Seele ist das Mysterium Gottes des Baters; und die Erde mit den Elementen haben auch beide Mysteria, die soll beweget werden durch's Principium des Baters: allda werden alle Thüren des Geheimnisses aufgehen, und wird ein Jedes seine Figur geben, welche es verschlungen hat, und darstellen. Denn das Principium der Seele muß mit beiden Mysterien vor Gericht stehen.

75. Wohl bem nun, ber Christi Leib im Mysterio der Grimmigkeit wird haben, bem stehet das Seelenfeuer ober das Principium des Vaters, mit der Lichtwelt als mit dem andern Principio umgeben und mit der Majeståt durchleuchtet: die werden keine Quaal noch Uebel fühlen; sie gehen ohne Fühlen durch's Feuer, da dann das äußere oder britte Principium soll probiret werden, und alles Irdische oder Falsche im Feuer bleiben, und aber die Werke im Feuer renoviret werden, da sie der irdischen Quaal und Dunkelheit erlediget werden. Da bleibet das irdischen Mysterium im Feuer, und ist eine Speise des Feuers, daraus das Licht urständet, und verlieret der Gerechte nichts; denn die Werke der Liebe, so im neuen Leibe sind erboren worden, die gehen mit dem Seelengeiste durch's Feuer und bleiben in der göttlichen Bildnis im Lichtsquall, und die vom dritten Principio, als von dieser Welt, in der Seele Feuerquaal.

76. Was aber ganz bose im britten Principio gemacht ist worden, und aber in dieser Welt nicht ist renoviret worden durch ernste Buse und Vertrag gegen seinem Bruder, das fället dem Centro der Natur, als der Wurzel oder der finstern Welt heim.

77. Aber der Gottlofen Werke werden im Feuer gar nicht

konnen bleiben, benn bas Feuer schlinget bie in sich ins finstere Centrum als in Urstand ber Natur, barinnen bie Teufel wohnen: und also ba hinein gehet auch ihr Seelenfeuer, als das Principium des Vaters; benn basselbe Seelenfeuer wird keine Materiam zum rechten Feuerbrennen haben, sondern wird als ein erloschen, sinster, angstlich Quaalseuer sein, nur als eine Ungst zum Feuer: das heißet Gottes Grimm und nicht Principium, ein Sterben ober sterbende Quaal.

78. Denn das Principium des Vaters, da die rechte Seele inne stehet, ist ein angezündet Feuer, das da Licht giebet, da im Lichte das edle Vildniß Gottes stehet; denn dasselbige Licht sanst get das brennende Feuer mit der Liebe Wesenheit, daß es nut ein Wohlthun und Ursache der Natur und des Lebens ist.

79. Darum fage ich euch, baß ihr euch nicht follet wuns bern, ober bas in einen Migverstand ziehen, wenn ich ober ein Unberer, es sei gleich Theophrastus, ober wer es sei, schreiben, baß ber Mensch soll in feinem hiegehabten Leibe vor Gerichte stehen.

80. Ich merke gar wohl, daß ihr meine Schriften noch nicht habet verstanden: im Buche vom dreifachen Leben, und dann im Buche von der Menschwerdung, das da handelt von Christi Leiden, Sterben und Auferstehen, wie wir in Christi Tod mussen eingehen, und aus seinem Tode ausstehen. In denselben Büchern werdet ihr es scharf genug erkläret und ausgeführet haben. Weil ihr die noch nicht in Händen habet, wollet ihr euch gedulden; möget sie vielleicht zu lesen bekommen, alsbann werdet ihr eures Kummers und tiesen Forschens auf solche Weise wohl ledig werden.

81. Denn sie grunden alle gar viel tiefer, als euer Begriff in diesem ist. Leset sie nur recht, ihr werdet wohl sinden, was Mpsterium ist; was der magische Grund und Ungrund ist, auch was das Wesen aller Wesen ist. Es darf keines Nathschlagens von Einem oder dem Undern! Wer das große Mysterium verstehet, daraus alle Wesen sind gangen und noch gehen: der lässet sich

um folche Beiterung unbekummert.

82. Ihr habet euch eine ganz harte Arbeit fürgenommen, welche nur euer Leben bekümmert, frisset und verzehret; es dürfte es gar nicht. Wer Mysterium Magnum findet, der findet alles darinnen; es darf keines Buchstabenbeweises. Es lieget Gott, Christus und die Ewigkeit mit allen Wundern darinnen; der heislige Geist ist der Schlüssel darzu. Seid ihr in der neuen Geburt, wie ihr meldet, so darf's keines so schweren Suchens mit solcher schweren Urbeit. Suchet nur Christum in der Krippe, im finstern Stalle: wenn ihr den findet, so werdet ihr sinden, wo er zur Rechten Gottes siget.

83. Forschen allein thut es nicht; Lapis Philosophorum ift

gar ein schwarzer unansthalicher Stein, mit grauer Farbe; aber es lieget die hochste Tinktur darinnen. Wollet ihr Mysterium Magnum forschen, so nehmet nur die Erde mit ihren Metallen vor

euch: fo werdet ihr wohl den magischen Grund finden.

24. Die tiefen Zahlen der Berborgenheit, welche fonst tein Mensch ergrunden mag, liegen alle im Mysterio; aber der es finstet, forschet nicht nach Zahlen, er nimmt Gold für Erbe, und thut als Einer, der einen köstlichen Schaft an einem dunkelen Orte liez gen hat. Die Rrippen und Windeln Christi sind ihm viel lieber, als die gange-Welt mit ihrer Figur; er verbirget die Zahl selber,

denn bas außere Reich foll feine Wunder verbringen.

85. Warum foll das irdische Mpsterium vor der Zeit bloß stehen? Forschet von den Magis, welche Magiam himmlisch und irdisch verstanden haben; warum sie haben die Tinktur verborgen gehalten und nicht offenbaret? Unders ist keine Ursache, als daß ihr die Welt nicht werth ist; also sie auch der Zahlen des Missterii nicht werth ist: darum hat sie und Gott verborgen, auf daß das irdische Mosterium alle seine Wunder in und verbringe, und daß alle Schaalen des Zornes Gottes in uns ausgegossen werden. Wie wollte sich ein Mensch unterwinden, solche Geheimnisse zu offenbaren, ohne des Mosterii Einwilligung? Wahrslich, er gehet um das Mossterium von außen; kommet er aber hinein, so hat er auch des Mosterii Willen.

86. Der außere Trieb jum Mysterio zu offenbaren, kommet vom Gestirne; benn es wollte ber Eitelkeit gerne los sein, und treibet mächtig in ben magischen Kindern zur Offenbarung: barum sollen wir ben Trieb prufen, ob er aus Gottes Licht und aus Got

tes Beift fei, ober vom Sternenregiment.

87. Denn der Geist Gottes redet bloß von seinem Mosterio; er zeiget nur die Turbam an, und lässet die Zahl stehen. Er hat das Mosterium mit der Macht des Principii in den sieben Gestalzen der Natur einmal bezeichnet zu den Wundern Gottes, und das andermal hat er in der Liebe in der Menschwerdung Christi bezeichnet mit den sieben gulbenen Leuchtern und Fackeln; darbei bleis bet es bis ins Gericht.

88. Es offenbaret sich eine jegliche Bahl selber in seinem Seculo: es hat keine Rreatur Gewalt darüber, sie zu offenbaren; benn auch ber sie hat, darf nicht, er tritt sonst aus ber magischen

Dronung und wird bem Myfterio ein Etel.

.89. Darum haben bie Propheten und auch Chriftus Alle in Gleichniß gerebet, Matth. 13, 10. auf magische Art; und barf noch heute Keiner, der des Mysterii fahig ist, anders reden, es sei benn ein sonderlicher Fürsat Gottes, da die Zahl muß offen stehen, als Daniel, der die Zeit Christi mit seiner Zahl klar deutet: der hatte es Befehl.

90. Solches melbe ich gutherzig und ganz vertraulich, auch in rechter christlicher Liebe gegen euch; nicht aus Verachtung, sondern aus meiner Erkenntniß und Sabe. Dieweil ihr solches von mir begehret, habe ich euch eine kurze Andeutung gegeben, was in dem zu thun sei, und ditte, wollet es brüderlich vermerken! Was ich euch aber mit meinen wenigen Gaben dienen mag, so ihr dieß ferner würdet begehren, soll willsährig geschehen; so ich aber wurde vermerken, daß euch der Sachen Ernst sein würde, und daß solches zu Gottes Ehren und menschlichem Heil dienen wurde: und thue euch in die Liebe Jesu Christi empsehlen.

and the state of t

Trade and trade

Contract to the Contract of th

ipinaring are along every

Datum Görliß, ut supra.

# Informatorium II. Novissimorum.

Dber:

# Unterricht von den letzten Zeiten.

Un

#### Paul Kanm, 2c.

3weiter Theil.

Handelt vom inwendigen Sabbat bes neuen Menschen in Christo, und bem Werke der neuen Wiedergeburt, item: vom dreifachen Leben des Menschen.

Dabei ein nochmaliges Bedenken vom taufendjährigen Sabbat und Reich Chrifti.

Geschrieben in gottlicher Erleuchtung im Jahr 1620, ben 18. Rov.

#### Unser Beil in Christo Jesu!

Ehrenvester, Wohlbenamter Herr, in Christo geliebter Bruder! Euer jungst an mich gethanes Schreiben habe ich empfangen, und abermal darinnen vernommen euer entzündetes Gemuthe, in eurem vorhabenden und harteingenommenen Studio, daneben auch die ängstliche Begierde nach dem Lichte der wahren Erkenntnis derselben, und dann zum Dritten den großen Durst nach dem Brunnlein Christi, in welchem das Gemuthe gelabet, erquicket, gesänstiget und befriediget wird. Weil ich dehn nicht weniger auch ein Schuldener meiner Brüder in der Liebe Christi bin, so soll ich euch in derfelben Liebe darthun, was ich erkenne und mir gegeben ist, weil auch solches eure Begierde erfordert.

2. Chriftus fpricht: 3ch bin ber Beinftod, ihr feit bie Res ben; wer an mir bleibet, der wird viel Fruchte bringen, benn ohne mich fonnet ihr nichts thun. Stem : Ber an mir bleibet und meine Worte in ihm, der bringet viel Fruchte. Joh. 15, 5-7.

3. In diefem lieget ber gange Grund, und ift die einige Burgel ju bem Brunnlein, baraus ber gottliche Berftand fleuft, fein anderer Grund ift zu ber mahren und rechten Erkenntnig, in ber Beisheit Gottes; es hilfet fein ander Suchen, Studiren ober Korfchen, benn ein jeber Beift forfchet nur feine eigene Tiefe und dasjenige, barinnen er fich entzundet: und wiewohl es ift, bag er in feiner Entzundung forfchet, fo findet er boch nicht mehr als bes Dinges Borbild, gleich einem Schatten ober Traum; bas Befen mag er nicht schauen, benn fo er das Wefen schauen will, fo muß er in bem Wefen fein, und bas Befen in ihm, auf daß er

beffen fabig fei, und in dem Befen felber febe.

4. Go es aber benn nun ift, baf wir in Abam ber gottli= chen Wefenheit abgestorben, und gleich als blind und fremde morden find, fo ift fein Bermogen in une; wir wiffen in unferer Bernunft nichts von Gott als nur die Siftorie, daß ein Gott fei, benn feine Rraft fuhlen wir nicht, und fein Licht feben wir nicht; es fei benn, daß wir umkehren und werden wie die Rinder, die fich laffen pflegen und regieren, und wie ein Rind auf feine Mutter fiehet und fich nach ihr fehnet, welche es auch nabret und aufzie= bet: alfo muß die außere Bernunft gang geblendet, niedergefchlagen und gebampfet werben, und muß fich die Begierbe in Gottes Gnabe und Liebe einwerfen, nichts achten bas Wiberfechten ber außern Bernunft, die ba fpricht: Es ift nicht mahr, Gott ift ferne, bu mußt ihn erfinnen, bu mußt nach feinem Willen for= fchen, wie er fich hat offenbaret, also und nicht anders will er erkannt fein.

5. Ulfo richtet bie außere, hiftorifche, gestirnete Bernunft, welche auch die ganze Welt regieret, bis auf ein fleines Sauflein ber Rinder Gottes. Chriftus fprach: Ihr muffet in mir bleiben, benn ohne mich konnet ihr nichts thun, nichts von Gott wiffen, nichts Bahrhaftiges forschen; benn wer zu mir kommet, ben will ich nicht hinausstogen; an mir werbet ihr viel Fruchte bringen. Run wachset boch ein jeder Zweig auf seinem Baume, und hat bes Baumes Saft, Rraft und Eigenschaft, und bringet Krucht nach

bes Baumes Eigenschaft.

6. Go muß nun ein Jeder, ber ba will von Gott gelehret, fein, und will gottliche Erkenntnig haben, in bem Baume, barein uns Gott burch die Biedergeburt gepflanzet bat, fteben. Er muß beffelben Baumes Gaft und Rraft haben, fonft bringet er frembe wilde Fruchte, bie nicht ben Geschmack bes guten Baumes haben; wir muffen werden als ein Rind, bas nichts verstehet, fonbern tennet nur seine Mutter und sehnet sich nach ber. Wir muffen von ber neuen Milch ber Menschwerbung Christi trinken, daß wir seines Fleisches und Geistes theilhaftig werden; seine Kraft und Saft muß unser Saft und Kraft werden: wir muffen in gottli-

chem Effen und Trinken Gottes Rinder werden.

7. Nikobemus sprach: Wie mag das zugehen, daß ein Mensch mag im Alter anders geboren werden? Joh. 3, 4. Ja, lieber Nikobeme, und liebe außere irdische Bernunft, wie mochte es zugehen, daß Adam, der doch ein vollkömmen Bildniß Gottes war, in seiner Bollkömmenheit verdarb und irdisch ward? geschahe es nicht durch Imagination, daß er seine Sucht und Lust in das außere gestirnte und elementische irdische Reich eingeführet? da er dann auch bald in seiner Begierde, Lust und Einbildung geschwängert ward, und irdisch worden, davon er in Schlaf der äußeren Magia siel.

8. Also gehet es auch zu mit ber Diebergeburt; burch die Imagination und ernstliche Begierde wers ben wir wieder der Gottheit schwanger, und empfashen den neuen Leib im alten. Nicht mischet sich der Neue mit dem Alten, gleichwie das Gold im Steine ein gar viel ander Ding ist, hat auch einen andern Geist und Linktur, als das Grobe im Steine: also ist auch der neue Mensch im alten, der grobe Stein weiß nichts vom Golde; also auch weiß der irdische Adam

nichts vom gottlichen, himmlischen Abam.

9. Darum ift der Streit im Menschen, und ist ihm der Mensch selber widerwärtig; der irdische Adam will sehen, fühlen und schmecken, aber er empfähet nur einen Strahl und Vorbild vom innern Menschen, da er ja zu Zeiten etwas schmecket, aber nicht effentialisch, sondern gleichwie der Sonne Licht die traurige Finsterniß verschlinget, daß es scheinet, als wäre keine Finsterniß mehr da, und da die Finsterniß doch wahrhaftig im Lichte verborgen bleibet, welches offendar wird, wann der Sonne Licht weichet.

- 10. Also verschlinget oft der neue Mensch in gottlicher Kraft den alten, daß der alte meinet, er habe die Gottheit ergriffen; aber er ist derselben in seiner Essen nicht fähig, sondern der Geist Gottes durchgehet den alten aus dem neuen: und so der wieder in sein Mosterium tritt, so weiß der alte nicht, wie ihm geschehen ist, suchet Wege zu Gott, forschet nach Gottes Fürsat und Willen, und ersindet nur Tand und Meinungen, eisert in seiner Meinung und weiß nicht, was er thut; er sindet die Wurzel nicht, denn er ist ihr nicht fähig noch würdig, das bewähret sein Sterben und Verwesen.
  - 11. Aber ber neue Mensch, welcher im ernsten Willen und Fursat burch Imagination urständet, der bleibet in der Ruhe Christi, in dem Baume stehen, welchen Gott der Bater durch feine

Bewegung, (als er sich zum anbernmal nach seinem Herzen, bas ift, mit der Geburt und Menschwerdung seines Sohnes bewegte) in die menschliche Seele pflanzete, stehet und grunet im Leben Gottes. Er wächset in der Kraft und im Safte der Weisheit Gottes in Gottes Leibe\*): der empfähet göttliche Erkenntnis und Wissenschaft, nicht nach dem Maaß des äußeren Willens, und was der äußere wissen will; sondern nach dem Maaß des innern himmels.

12. Der innere himmel zundet ben außern an, daß der Berstand das Aeußere ergreifet und verstehet; benn mit der außern Welt hat sich Gott, der da ist ein Geist und auch ein Wesen, im Gleichniß offenbaret, auf daß sich der Geist im Wesen schaue, und nicht allein das, sondern auch daß die Kreatur Gottes Wesen in der Figur schaue und erkenne; denn Gottes Wesen mag keine

Rreatur außer sich felber schauen.

13. Aber der Geift schauet Gott im Wesen und im Glanz der Majestät, und das an sich selbst und seines Gleichen; benn Gott ist selber der Geist aller Wesen, verstehet aber der himmlisschen: so wir die gottliche Kreatur sehen, so sehen wir ein Bild aus Gottes Wesen; und so wir derselben Willen und Thun sehen,

fo feben wir Gottes Willen und Thun.

14. Also ist auch der neue Mensch aus Gott geboren; was der will und thut, das ist Gottes Willen und Thun, sein Wissen ist Gottes Wissen, denn ohne Gottes Geist wissen wir nichts von Gott. Das Aeußere kann nicht das Innere schauen; aber so das Innere das Aeußere mit einem Blick in sich zeucht, so ergreist das Aeußere des Innern Spiegel, zu einer Andeutung, daß die außere Welt aus der innern urständet, und daß uns unsere Werke sollen im Mysterio nachfolgen, und durch die Scheidung des Gerichtes Gottes durch das Feuer des Principii ins Ewige gestellet werden; zu welchem Ende Gott die Engel und Menschen erschaffen, als zu seiner Wunderthat, daß erscheine die Weisheit der göttlichen Kraft, und daß sich Gott in Bildnissen der Kreaturen schaue, und seine Freude in sich selber mit dem Geschöpfe aus seiner Weisheit habe.

15. Also, mein geliebter Herr und Bruder! Berarget mit nicht, daß ich scharf mit euch rede. Ihr beklaget euch, daß ihr die gottliche Geheimniß nicht möget allemal fassen und behalten, und meldet darneben an, daß ihr oft einen Blick davon erlanget,

auch daß euch meine Schriften fchwer zu verfteben finb.

16. Ich will euch, nachdem ich von Gott Macht empfangen habe, darthun, wie das Wesen eurer Heimlichkeit sei, welches ihr selbsten auf iso nicht verstehen möget.

<sup>&</sup>quot;) In andern Ausgaben heißt es, ftatt "Beisheit Gottes in Gottes Liebe": "Wesenheit Gottes in Gottes Liebe."

17. Ihr meinet, und wollet's gerne in stetem Begriff erhalten; aber berselbe Wille ist ber außern Welt; die wollte gerne ber Gottheit fahig sein und der Eitelkeit tos sein; es mag aber nicht sein: sondern der Geist der außern Welt muß in steter Angst und im Suchen stehen, denn im Suchen sindet er die Wunder seiner Magia, als das Vorbild der innern Welt.

18. Denn Gott beweget sich nicht immerbar, sondern bas Sehnen und Aengsten der Kreatur beweget das Mysterium, auf baß gesuchet und gefunden werde das Bild der göttlichen Weisheit. Darum heißet und Christus suchen und anklopfen, und verheißet und ferner das Perlein oder Kleinod im Suchen zu geben. Die äußere Welt ist auch Gottes und aus Gott; und der Mensch ist darum in die äußere Welt geschaffen, daß er die äußere Figur in die innere einführe, daß er das Ende in den Ansang bringe.

19. Je mehr sich ber Mensch nach Gott sehnet und nach ihm ächzet und strebet, je mehr führet er aus dem Ende in Ansang nicht allein zu Gottes Wunder, sondern auch zu seinem Selbst-Bau, denn das Zweiglein am Baume durstet immer nach des Baumes Kraft und Saft, und angstet sich nach dem Baume und ziehet den in sich; ziehet sich aber damit selber auf, daß es ein großer-Ust im Baume wird: also auch das angstliche Suchen im menschlichen Mysterio reißet das Reich Gottes in sich, davon Christus saget: Das Himmelreich leidet Gewalt, und die Gewalt thun, reißen es zu sich.

20. Eine Effenz, die nicht an sich ziehet, mag keinen Leib aufziehen, sondern verhungert selber, wie man siehet, wie das Feuer ber Kerzen das Fett in sich zeucht, und verschlinget das in sich, und giebet aber aus dem Verschlungenen das scheinende Licht.

21. Also ist es auch mit dem Menschen. Er ist mit seiner ersten göttlichen Wesenheit in die Finsternis des Todes eingeschloffen: die hat Gott der Seele in Christo wieder aufgeschlossen. Nun ist die arme gefangene Seele dasseldige hungerige magische Feuer, die zeucht aus der Menschwerdung Christi wieder dieselbe aufgesschlossene Wesenheit Gottes in sich, isse also Gottes Wesen, schlinget das in sich, und giebet aus demselben Einschlingen oder Zehren einen Leib des Lichtes, der der Gottheit ähnlich und fähig ist. Also wird die arme Seele mit einem Lichtes-Leibe bekleidet, gleichwie das Feuer in der Kerze, und in dem Lichte-Leibe findet sie Ruhe, aber in der Finsternis dieser Welt hat sie Angst.

22. Weil es aber benn nun ift, daß sie ihr mit Abam hat das irdische Bilb angezogen, so muß sie das tragen, gleichwie das Feuer der Kerze muß aus der finstern Kerze brennen. Wäre die Seele Abam's in Gottes Wesen blieben, und hätte nicht das irdische Bild angezogen: so durfte sie das nicht tragen. Nun träsget sie das aus Pflicht, denn St. Paulus spricht: Welchem ihr euch

ju Anechten gebet in Gehorfam, bef Anechte feib ihr, entweber ber Sunde jum Tode, ober bem Gehorfam Gottes jur Gerechtigkeit. Rom. 6, 16.

23. Hat die Seele das irdische Bild angezogen, welches nur Frucht zum Tode wirket, und sich der Sunde zum Knechte eingezgeben, so ist sie nun des Todes und der Sunde Knecht. Warum lüsterte sie nach einem fremden Herrn, der über sie herrschet? Wäre sie Kind blieben, und hatte sich nicht lassen des Baumes der Erztenntniß Gutes und Boses zugleich gelüsten, so hätte sie nicht durfen beider Regiment tragen; weit sie aber wollte sein als Gott in Liebe und Jorn ist, nach beiden Principien der Ewigkeit: so träget sie auch nun beider Bildnisse und Gewalt, und muß das Feuersbrennen dulden bis an den Tag der Scheidung.

24. Darum heißet es ein Kreuztragen, benn bas magische Feuer, mann bas urständet, so macht es in der Entzundung eine Kreuzgeburt, und quetschet je eine Gestalt der Natur die andere, bas ist, eine ist der andern widerwartig, als suße wider fauer, und

berbe wider bitter, und Feuer wider die alle.

25. Hatte die Seele den Lichtes-Leib alleine laffen herr fein, und hatte nicht in das außere Reich dieser Welt, als in Geist der großen Welt, in die Sterne und Clementa imaginiret, und sich lassen der irdischen Frucht gelüsten: so ware der Grimm in ihr wie verschlungen gewesen, es ware keine Fühlung desselben gewesen. Weil sie aber ist aus der Sanstmuth des Lichts und aus der Liebe Gottes ausgangen: so fühlet sie nun den Grimm der ewigen Natur.

26. Also muß sie wieder zum Lichte arbeiten, baß sie bas wieder erreichet, und barum stehet bas menschliche Leben in solcher Angst, in schmerzlichem Suchen, in steter Abstinenz; es begehret immer wieder der gottlichen Rube, und wird aber vom Grimme

der Matur gehalten.

27. Je mehr das Leben vom Grimme begehret zu fliehen, je heftiger wird der Streit im Leben, ohne das, was der Teufel in seinem Reste schüret und einführet durch seine giftige Jmagination\*) und magische Einbildung und Einführung. Er stellet immerdar der armen Seele das magische Bild der giftigen Schlange vor, daß dieselbe soll darein imaginiren und sich in derselben Gift entzünden, welches denn auch täglich geschiehet; also wird dann der Seele Feuer ein boses, giftigbrennend Schweselseuer.

28. So aber die Seele von des Teufels Schlangenbildniß ausgehet, und verwirft den bofen irdischen Baum, das ist Hoffart, Geiz, Neid, Jorn, Falscheit, und lasset sich nicht darnach luftern, sondern machet sich in dieser Kigur gleich als ware sie todt oder

<sup>\*)</sup> Underwärts: Incantation.

als wüste sie nichts darum, wirft die bose Lust selbst von sich und begehret nur der Liebe Gottes, ergiebet sich Gott in Gehorssam, in seinen Willen und Thun, daß er ihr Willen und Thun sei: so fähet das göttliche Licht in ihr an zu scheinen, und krieget ein Auge des rechten Sehens, daß sie ihre eigene, natürliche Gestalt mag sehen; alsdann tritt sie in die albere Demuth. Sie will nichts, begehret auch nichts, sondern wirft sich in ihrer Mutter Schooß als ein junges Kind, das nur seiner Mutter begehret, sich darnach sehnet; alle Kunst, Wise und viel Wissen achtet sie nicht: und ob sie viel weiß, so erhebet sie sich doch nicht in das Wissen, sondern lässet ihrer Mutter Seist das Wissen, Wollen und Thun in ihr sein.

29. Diesem eblen Seelenzweiglein, sage ich nach meiner Erkenntniß, scheußt ber Teufel in Kraft Gottes Jornes stets nach der Wurzel, als nach den Gestalten zum Feuerleben, im ersten Principio, und will den edlen Zweig immer verderben; er scheußt immer seine bösen gistigen Strahlen der Seele in ihr magisch Feuer, mit böser Lust und Gedanken, und giebet dem Seelenseuer fremde Materiam zum Brennen, auf daß sie ja nicht möge zum scheinenden Lichte kommen; er bampfet und wehret, daß sein Reich nicht erkannt werde. Darwider wehret sich das edle Zweiglein, und will nicht der grimmigen sinstern Quaal; es scheußt auf und grüsnet aus als ein Zweig aus der wilden Erde; aber der Teufel schläset immer auf das zu.

30. Und barum, mein geliebter Berr und Freund, ift ein folder Streit im Menfchen, und barum fiehet er zuweilen bas gottliche Licht als in einem Spiegel, friegt auch bisweilen einen vollkommenen Unblick; benn fo lange bas Seelenzweiglein fich mag des Teufels Gift erwehren, also lange hat fie das scheinende Licht; benn wenn bas magische Seelenfeuer gottliche Wefenheit, bas ift, Gottes Leib, Chrifti Gleifch empfabet, fo gehet der b. Geift augen= blicklich als ein Triumph in der Seele auf und aus, gleichwie er aus Gott bem Bater, burch bas Wort ober Mund bes Sohnes. als aus dem Bergen der h. Dreigabl ausgehet, aus gottlichem Befen: alfo auch aus dem Wefen des edlen Lilienzweigleins, das aus bem Seelenfeuer auswachset, welches ift bas rechte Bild Gottes; benn es ift ber Seele neugeborner Beift, ber Willengeift Gottes, bes h. Geiftes Brautwagen, barauf er fahret in Ternarium Sanctum, in der englischen Welt: und mit diesem obgemeldten Zweig= lein ober Bilde find wir in Chrifto außer biefer Welt in der eng= lischen Welt, davon der alte Udam nichts weiß und das auch nicht kennet, gleichwie der grobe Stein nicht bas Gold kennet, bas boch in ihm machfet.

# Die Pforte der wahren Erkenntniß vom breifachen Leben.

31. Der Mensch ist bas wahre Gleichnis nach Gott, wie solches der theure Moses bezeuget; nicht allein ein irdisch Bild (um welches willen [allein] Gott nicht ware Mensch worden\*), und sein Herz und Geist nach dem Fall in das vertäuffet und einvermählet), sondern er ist urständig aus dem Wesen aller Wesen, aus allen dreien Welten, als aus der allerinnersten Naturwelt, welche auch das Alleräußerste ist, und die Finsterwelt genannt wird; aus welcher urständet das Principium der seurenden Natur, wie in meinem Buche vom dreifachen Leben erklätet worden. Und dann zum Andern, ist er aus der Lichts oder englischen Welt, aus Gottes wahrem Wesen. Und dann zum Dritten ist er aus dieser äußern Sonnens, Sternens und elementischen Welt, ein ganz Bild nach Gott, aus dem Wesen aller Wesen.

32. Seine erfte Bildniff stund im Paradies, in der englischen Welt; er aber ließ sich geluften der außern Welt, als der Sternen- und Clementenwelt, die hat das eble Bild des innern Himmels in sich verschlungen und verdeckt, und herrschet nun in dem Ebenbilde als in seinem Eigenthum; darum heißet's: Ihr muffet neugeboren werden, oder konnet das Neich Gottes nicht schauen.

33. Und darum ift das Wort ober herz Gottes in die menfchliche Effenz eingegangen, daß wir mit unferer Seele konnen wieder einen neuen Zweig oder Bilb in Kraft des Wortes oder herzens Gottes aus unferer Seele gebaren, welcher dem erften abnlich ift.

34. Und darum muß der alte Cadaver verfaulen und hinfallen; denn er ist nicht tüchtig in's Reich Gottes. Er führet sein Mysterium in seinen ersten Anfang, als seine Wunder und Werke, verstehet in der Essen des ersten Principii, welches unsterblich und unvergänglich ist, als das magische Seelenseuer; und nicht alleine dieses, sondern er soll auch das Ende in den Anfang einführen und einigen; denn die außere Welt ist aus der inneren ausgeboren und in ein greislich Wesen geschaffen worden, derer Wunder gehören in Ansang, denn sie sind in der Weisheit Gottes, als in der göttlichen Magia von Ewigkeit erkannt worden, wohl nicht im Wesen, aber im Spiegel der jungfräulichen Meisheit Gottes, aus welchem die ewige Natur immer sober: und von Ewigkeit urständet.

35. Und zu bem Ende ftehet die arme Seele in der Gefangniß bes Sternen und elementischen Reiches, daß fie foll ein Arbeiter fein und die Bunder der außeren Natur mit der Lichtwelt

<sup>\*)</sup> Underwarts: Gott auch mar Mensch worden.

wieder einigen, und in ben Unfang einführen. Db fie fich nun muß quetschen und preffen laffen, und viel leiden; fo ift fie boch ber Rnecht im Beinberge Gottes, die ben fostlichen Wein gurichtet, ber in Gottes Reich getrunken wird: sie ift bie einige Urfache bes Berftandes, daß die Begierde im Mnfterio arbeitet und die verbor= genen Bunder Gottes barftellet und hervorbringet, wie folches vor Mugen ift, wie der Mensch alle Wunder der Natur erforschet und 

36. Darum follen wir und nicht entfegen, wenn oft bas edle Bild verdecket wird, daß wir nicht konnen Erquickung und Eroft erlangen: fondern wir follen miffen, bag alsbann die arme Seele ift in ben Beinberg geftellet worben, bag fie foll arbeiten, und die Frucht auf Gottes Tisch tragen: es ift ihr alebann ein Zweig des Weinstocks oder die wilde Rebe gegeben worden, die foll fie zurichten, bauen und ins gottliche himmlifche Mofterium einpflangen, fie foll es mit bem Reiche Gottes einigen. Das ift alfo zu verstehen.

37. Gleichwie ein Baumlein gepflanzet wird, bas arbeitet alfo lange, bis es Aefte und hernach Frucht bringet: alfo muß ber Breig ber Seele, welcher zwar in einem finftern Thale verdecket ftebet, immer arbeiten, daß er zu feiner Frucht tomme, bas ift bie edle und ichone Erkenntnif Gottes. Wann diefelbe in ihm gewachsen ift, daß die Seele Gott kennet, alsdann giebet sie ihre schone Krucht, das find gute Lehren, Werke und Tugenden, führer jum Reich Gottes, hilft das Reich Gottes pflanzen und bauen, und ist alsbann ein rechter Arbeiter in Chrifti Weinberge.

38. Und diefes ift es, bavon ich lehre, schreibe und rede, baß es in mir gewachsen ift, fonst wußte ich nichts bavon. 3ch habe es nicht aus Hiftorien zusammengeraffet, und alfo Meinungen gemacht, wie die babylonische Schule thut, da man um Worte und Meinungen gantet. Ich habe durch Gottes Gnade felber eigene Mugen bekommen, und mag in mir felber in Christi Weinberge arbeiten.

Ich fage es frei offentlich, bag Alles, was aus Wahn und Meinungen zusammengeflicket wird, barinnen ber Mensch nicht felber gottliche Erkenntnig hat, baruber und baraus Schluffe ge= macht werden, das ift Babel, eine Surerei; benn nicht Dunkel muß es thun, auch nicht Bahn, fondern Erkenntnig in dem b. Geift.

40. Die Kinder Gottes haben geredet, vom h. Geift getrieben. Sie haben viel und mancherlei Baume gepflanzet, aber fie fteben alle auf Giner Burgel, die ift der innere himmel. Niemand kann die finden, er stehe benn auch auf derfelben Wurgel. Es find wohl mancherlei Gaben und Unterschied ber Baben; aber fie mach= fen alle aus berfelben Burgel: barum kann fie ber außere himmel nicht finden, oder meiftern, fondern bleiben die Borte der beiligen

Rinder Gottes bem irbifden Menfchen ein verborgen Mufterium; und ob fie meinen, sie verstehen sie, so haben sie boch nicht mehr als einen Glaft bavon.

- 41. Sleichwie man ist um Christi Worte, Lehre und Ehre zanket und streitet um Gottes Willen, wie man Gott dienen soll; ba ihm doch nicht mit Meinungen gedienet wird, sondern im Geiste und in der Wahrheit dienet man Gott: es lieget nicht daran, was Einer für Geremonien und Geberde brauche; ein Jeder arbeitet in feinem Werke und Gaben aus seiner Constellation und Eigenschaft, aber alle aus Einem Geiste getrieben und geführet: sonst ware Gott endlich und meslich, wenn die Gaben einerlei waren. Aber er ist ein eitel Wunder; wer ihn ergreifet, der gehet in seinen Wundern einher.
- 42. Solches füge ich euch treuherzig aus rechtem christlichen Eifer aus meinem Brünnlein, Gaben und Erkenntniß; bitte und vermahne, wollet es mit rechtem Gemuthe verstehen, wie es gemeinet sei. Ich werfe mich nicht auf, sondern ich rede brüderlich gegen euer Gemuth, euch zu erwecken und dann zu trösten, daß ihr euch das Joch Christi nicht lasset dunken zu schwer sein, wenn der außere Mensch oft ben inneren verdecket, daß die arme Seele um ihr Bildniß trauret, welche doch also nur in Trübsal geläutert und recht erboren wird.
- 43. Es gehet mir und einem jeden Christen nicht anders; laffet euch das nicht wundern. Es ist gar gut, wenn die arme Seele im Streit ist; viel besser, als wenn sie in der Gefängnis ein Heuchler ist. Es stehet geschrieben: denen die Gott lieben, mussen alle Dinge zum Besten dienen; wenn der Streit der Seele angehet, daß sie gerne wollte Gott schauen, und nicht allemal kann: so wisser, daß sie um das edle Nitterkränzlein streitet, davon der außere Mensch nichts weiß; ja Gottes Geist streitet in der natürlichen Seele um das Uebernatürliche, daß er die Creatur in Gott einsuhre.
- 44. Er will die Seele immer gerne mit dem edlen Bildhiß kronen, wenn ihm nur die blinde Vernunft Raum ließe, und ließe ben Verstand mit arbeiten. Utbeiten mussen wir, und wider die Tusere Vernunft, auch wider Fleisch und Blut, sowohl wider die Einwürse bes Teufels streiten, dieselben immer zerbrechen und wegwersen, den bosen Gedanken und Einflussen wehren, und mächtig in Gottes Varmherzigkeit, mit Veten und zu ihm Flehen, einwenden: also wird das edle Senskorn gesäet, welches, wenn es verwahret wird, hernach groß wächset als ein Baum; und auf demfelben Baume wachsen hernach die Früchte des Paradieses, davon die Seele isset, wenn sie will von Gottes Reich weissagen und reden, wenn sie die göttliche Magiam schauet, da sie von Gottes Bundern redet; denn Gottes Wesen ist nicht als ein abtheilig Wesen, das Ort oder Stelle be-

burfte, sondern im Geifte des Berftandes fleugt es wie ber Sonne Giang in der Luft, es scheuft in der Bildnif auf als ein Blit, bavon oft ber gange Leib entgundet und erleuchtet wird.

45. Darum wisset, daß wir in diesem Leben Arbeiter und nicht Mußigganger sind; benn die Geburt des Lebens ist ein steter Streit und eine Arbeit. Je mehr wir werden in Gottes Weinberg arbeiten, je mehr werden wir Früchte erlangen und ewig genießen, und gelanget zu unserm Selbste Bau; denn unsere Arbeit bleibet in unserm Mysterio zu Gottes Wunder, und zu unserm selbstewigen Ruhm und Ehren stehen, wie in meinen andern Schriften

weitläuftig gemeldet worden.

46. Anlangend ben Sabbat in biefer Welt, bavon ihr geschrieben, und noch in berselben Meinung seid, ist mir davon nichts gegeben worden zu erkennen, weiß auch nicht, wie in dem Quaal-Hause der Sterne und Elemente möchte ein vollkömmliches Wesen sein. Ich habe dessen keine Findung im Mysterio, weil der erste Mensch nicht bestehen konnte, als der himmlische Guber-nator in ihm herrschete; sondern ward vom Sternen- und äußern Elementenreiche bewältiget, so durste es Gesahr sein. Wenn man die Möglichkeit und Unmöglichkeit im Mysterio betrachtet, so scheinet es, als wollte in dem ängstlichen Spiegel des göttlichen Wessens kein Sabbat sein; denn der Teusel ist ein Fürst dieser Welt. Sollte er denn gleich tausend Jahre in die sinstere Welt gebunden sein, so herrschen doch die grimmigen Sterne in dieser Welt, und Hitze und Kälte, und ist in dieser Welt nur ein Jammerthal.

47. Sollte uns aber ber Sterne Regiment nicht rugen, fo waren wir nicht in dieser Belt, sondern im Paradies, da wird wohl kein Gottloser mehr wider uns streiten, oder uns sehen; benn im Paradies sind wir in Gott verschlungen. So wenig als wir mit unfern irdischen Augen die Engel sehen, so wenig wird auch ein Gottloser von dieser Belt einen neuen Menschen in Christo

feben.

48. Wenn wir nur ben neuen Menschen in Chrifto erlangen, so sind wir bemselben nach schon im Sabbat, und warten nur auf die Auslösung des bosen, irdischen Lebens; benn wir sind sammt Christo in Gott, wir sind mit ihm in seinen Tod gepflanzet, sind in ihm vergraben, stehen mit dem neuen Menschen mit ihm aus dem Grabe auf, und leben ewig in seinem Wesen, verstehet in seiner Leiblichkeit: wir sind mit und in Christo in Gott, und Gott in uns. Wo wollen wir denn Sabbat halten? Nicht in dieser Welt, sondern in der englischen Welt, in der Lichtwelt.

49. Ober, so bie Gottlosen in dieser Welt sollten tausend Jahre gequalet werben, so mußte ja ber Locus in die finstere Belt entzucket sein; denn in der Sonnenwelt ift noch keine hollische Marter, aber wenn die Sonne weg ware, so ware es wohl, so

bie Gottlofen noch weit von ben Gerechten gefchieben, und mire

eine Rluft eines Principii bargwifden.

50. Auch so ist Gott kein Gott bes Bosen, ber ba Rache ober Quaal begehrete, daß er also die Gottlosen wollte aus Rache taufend Jahre vor dem Gerichte qualen. Der Gottlose qualet sich selber in seines Lebens Geburt. Eine Gestalt des Lebens feindet die andere an; das wird wohl seine hollische Matter sein, an welchem Gott keine Schuld hat.

51. Er hat auch ben Fall bes Menschen noch nie gewollt, sondern bie grimmige Natur hat überwunden, und der Willengeist bes Menschen, ber ba frei ift als Gott selber, der hat sich selber

willig in ben' Streit begeben, in Meinung zu herrichen.

52. Aus Hoffart fiel der Teufel und auch der Mensch. Mären sie in der Demuth blieben, so ware Gott in ihnen: sie sind
selber beide von Gott ausgegangen. Noch hat Gott des Menschen Bild so hoch geliebet, daß er ist aus Liebe selbst wieder in das Menschenbild eingegangen. Was wollte er denn seine Quaal begehren?

53. In Gott ift keine bose Begierbe; aber sein Grimm, bas ift die finstere Welt, ist eine Begierbe des Bosen und Berberbens; die hat den Teufel und Menschen zum Falle bracht: den Teufel die finstere Welt und den Menschen die außere grimmige Natur; und sind doch beibe an einander verbunden, welches man wird sehen und fuhlen, ware nur die Sonne hinweg aus dieser Welt.

54. Darum sage ich noch, der Gerechte halt Sabbat in bem Schoof Abraha, in der Ruhe Christi; denn Christus hat und den Grimm, der und gefangen hielt, zerbrochen. Er hat das Leben aufgeschlossen, daß wir in einem neuen Menschen können in ihm grunen, blühen und ruhen. Aber der alte Sternen= und Etementenmensch muß in seinem Regiment bleiben, in seinem Quaalbause, die er der Erde wird gegeben. Alsdann tritt Alles wieder in sein Mysterium, und bleibet die Seele in ihrem Principio die ins Gericht Gottes, da sich Gott wird noch eines bewegen und das Mysterium anzünden. Alsdann scheibet sich ein jedes Ding selber in seine Eigenschaft. Eine jede Welt wird das Ihre einernten, es sei döse oder gut: es wird sich scheiden, wie Licht und Finsterniß.

55. Bermahne euch bemnach ganz brüberlich und christlich, wollet ja zusehen, daß ihr ben Sabbat in der Ruhe Christi ergreisfet, und euch nicht lasset bes Geistes Entzündung bewegen. Forschet aber im Lichte der Natur, ob ihr das möchtet gründen. So ihr das im Lichte der ewigen Natur könnet gründen und erreichen: so möget ihr wohl fortfahren. Über stellet es uns auch dar, daß wir es sehen; sonst kann unser Gemuth nicht drauf ruhen, es sinde

benn Grund.

56. Es läffet fich auch nicht mit Schriften, die etwan bahin

möchten angezogen werben, bewähren; fie geben auch bas Biberfpiel und können auch gar wohl anders angezogen werben. So
fich mein Gemuth nicht hatte in die Liebe und Ruhe Chrifti eingewandt, so wollte ich es euch weisen, nach Urt ber igigen Bankwelt.

57. Apokalppsis ist geistlich, und stedet im Mysterio. Es will ein hocherleuchtet Gemuth und Berstand haben, das da Gewalt hat, in das Mysterium Gottes einzugreifen. Es redet magisch; es gehöret auch ein magischer Berstand darzu. Auf diese Weise sind ich den magischen Begriff nicht; benn es ist ein historischer Begriff.

58. Der Magiam himmtisch angreifen will, der muß die himmtischen Figuren erkennen, von Gestalt des innern himmels; als das Centrum oder Lebenscirkul, davon alle Wesen urftanden, davon diese Welt ist erboren. Hat er aber denselben magischen Führer-nicht in sich, so lasse er die himmtischen Figuren stehen, oder Turba magna hat dann Gewalt, daß sie ihn aus der göttli-

chen Magia ausspie.

59. Johannes der Evangelist, oder wer Apokalppsin geschriesben, hat die Figuren der Magia Gottes erkannt; wiewohl er selber meldet, er sei bineingeführet worden und sei ihm gezeiget worden: sind derowegen dieselbigen Figuren in der göttlichen Magia blieben stehen. Und wiewohl es ist, daß sie selber offenbar werden, so gehöret ein solcher Magus darzu, der Thesaurinellam verstehet. Er muß alte drei Principia mit ihren Figuren verstehen: alsdann hat er Gewalt; sonst fället seine Arbeit der Turba heim, rede ich ganz wohlmeinend.

60. So es euch gefället, fo leset mein Buch vom breis fachen Leben recht; allba werdet ihr die Wurzel der Magia finden: wiewohl noch andere viel tiefere vorhanden sind, so wollte ich doch, daß ihr dasselbige möchtet verstehen, denn es hat Gruns

bes genug, ihr wochtet die andern fonst nicht ergreifen.

61. Gefällt euch bann weiter zu forschen, so könnet ihr sie gar wohl erlangen. Allein es muß Ernst dabei sein; sonst bleiben sie stumm. Denn der Grund derfelben ist hoch magisch, wie das erleuchtete Gemuth wohl sinden wird, so es sich wird darein verties sen. Apokalppsis ist darinnen gar leichte zu verstehen; und auf keine andere Urt wird sie ganz verstanden werden, als aus dem Mysterio Gottes. Wer sich in das mag vertiefen, der sindet Alles, was er nur forschet.

62. Wollte bemnach gerne, daß ihr eure Entzundung prufetet, daß ihr mochtet erkennen den Führer von der innern Welt,
und dann auch den Führer von der außeren Welt; daß euch die
magische Schule beider Welten mochte kenntlich sein: so ware daß
edle Gemuth vom Wahne frei. Denn im Wahne ist keine Bollkommenheit; der Geist muß des Mysterii fahig sein, daß Gottes
Geist in seinem Sehen Führer sei: sonst stehet er nur im außeren

Mufterio, ale in bem außeren Simmel bes Geftirnes, welcher auch ofte bas menschliche Bemuth heftig entzundet und treibet; aber er bat nicht die gottliche magische Schule, welche nur bloß in einem einfaltigen findlichen Bemuthe ftebet.

63. Der außere Fuhrer arbeitet und leuchtet nur im Spiegel, aber ber innere leuchtet im Befen; welches er nicht thun mag, Gottes Beift fuhre ihn benn. Darum ftehet ber wohl bei Gott, welchen die himmlifche Schule ergreifet; berfelbe wird ein Magus obne fein bart Laufen; fo er aber von Gott ergriffen ift, und vom

h. Beift getrieben wird.

64. Darum foll fich ein Menfch prufen, von welchem gub= rer er ergriffen fei? Rindet er, daß er in feinem Geben bas gott= liche Licht scheinend hat; daß ihn fein Suhrer auf dem Bege ber Bahrheit, gur Liebe und Gerechtigkeit in die himmlische Schule einführet, daß er fein Gemuth mit einer gottlichen Bewifiheit verfichert und bestätiget: fo mag er fortfahren. Bo aber im Bahn, im Zweifel, und doch im feurigen Trieb; fo ift's der guhrer von diefer Belt: der foll an feinem vorhabenden Willen geprufet merben, ob er Gottes ober feine eigene Ehre und Ruhm fuche? Db er fich freiwillig unter bas Rreug merfe, und nur begehre in Chrifti Beinberge zu arbeiten, und feinen Nachsten fuche? Db er Gott ober Brot suche? Darnach foll ihn der Berftand urtheilen und frei laffen ober vermerfen, und gahmen, wie es die Roth erfodert.

65. Solches habe ich euch zu einer chriftlichen Bermahnung bruderlich nicht bergen follen; und bitte, wollet es nicht anders ans nehmen als wohlmeinend, wie denn folches meine Pflicht erfobert; fintemal ich in Chrifto auf euer Begehren, in eurem angftlichefuchenben Gemuthe euer Schuldener bin, als ein Glied bem andern.

66. Was bann ferner eurem Gemuthe annehmlich, will ich euch, fo viel mir Gott verleibet, nicht bergen: anibo in bie Liebe

Jefu Chrifti empfehlend.

Gegeben Donnerstag, 8. Tage nach Martini.

Des herrn bienstwilliger

3. 23.

Der Rame bes herrn ift eine vefte Burg, ber Berechte lauft babin und wird erbobet.

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF In this section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the se 

# Epistolae theosophicae,

ober:

# Theosophische Sendbriefe

bes von Gott in Gnaben erleuchteten Mannes Gottes

Sacob Böhmens,

'enthaltenb

allerhand gottselige Ermahnungen zu wahrer Buße und Besserung; wie auch einfältigen Bericht vom hochwurdigen Erkenntniß gottlicher und natürlicher Weisheit; nebenst rechter Prufung isiger Zeit.

Gefchrieben von Anno 1618 bis 1624.

# Polatika drawan) rets-

# 1) E 1 ( ( ( ) E = 0 ) ( ) ( ( ) E ( ) ( ) ( ) ( )

1 ,

Mark II

## Der erste Sendbrief.

THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. LANSING, MICH.

Married and Publishers are required to the Publishers and the

### Un herrn Carl von Enbern.

Unno 1618, ben 18. Jan.

Ebler, Gestrenger, Wohl-Chrenvester herr, neben Bunfchung von bem heiligen, allen Dingen gegenwärtigen Gott, der ba ist die Fulle aller Dinge, und die Kraft aller Wesen, eines glückseligen, friedlichen, freudenreichen neuen Jahres, und aller heilsamen Wohlfahrt bevorn.

2. Wiewohl ich als ein einfältiger Mann mir die Zeit meiner Tage niemals fürgenommen, mit so hohen Leuten, mit meiner Gabe, so mir von Gott aus seiner Liebe und Gnade gegeben, zu conversiren, oder damit bei ihnen bekannt zu werden; sondern, nache bem in mir das hohe Licht angezündet wurde, und der feurige Trieb mich überfiel, war es allein mein Wille, zu schreiben, was ich eigentlich sahe und im Geiste erkannt, und meine Schriften bei mir zu behalten.

3. Ich fahe wohl, was funftig werben follte; aber baß ich mich sollte achten, als wurden meine Schriften bekannt werben, ift mir niemaln in mein Gemuth kommen: benn ich mich auch gar viel zu einfaltig achtete; vermeinte allein bas schone Perlenkranglein

für mich aufzuschreiben und in mein Berge zu druden.

4. Weil ich aber, als ein gar einfältiger Mensch, nicht versstanden habe, und num mit Augen sehe, daß es Gott gar anders damit meinet, als ich je bedacht hatte; als lerne ich mich erst bes benten, daß vor Gott kein Ansehen der Person gilt, sondern wer ihm anhanget, der ist ihm lied, und er treibt sein Wesen in ihm: benn er ist alleine hoch und will sich in dem Schwachen offenbaren, auf daß es erkannt werde, wie da alleine sei das Reich und die Kraft seine, und es nicht liege an Menschensorschung und Vernunft, oder an den Himmeln und ihrer Kraft, denn dieselben

ihn boch nicht begreifen; fondern bag es ihm wohlgefalle, fich zu offenbaren in dem Niedrigen, auf daß er erkannt werde in allen Dingen.

- 5. Denn auch ber himmel Krafte arbeiten stets in Bilbenissen, Gewächsen und Farben, zu offenbaren den heiligen Gott, auf daß er erkannt werde in allen Dingen. Biel mehr höher und heller kann die Offenbarung Gottes in einem Menschen geschehen, dieweil derselbe nicht allein ist ein Wesen aus der geschaffenen Welt, sondern seine Kraft, Materia und eigen Wesen, das er selbst ist, stehet und inqualiret mit allen dreien Principien gottliches Wesens.
- 6. Und ift bem Menschen in seinem Fall an der göttlichen Kreatur nichts benommen, als alleine das gottliche Licht, darinnen er soll in vollkömmlicher Liebe, Demuth, Sanstmuth und Heiligkeit in Gott leben, wallen und sein, und also das Himmelsbrot von dem Wort und gättlicher Kraft effen, und in Vollkommenheit gleich den Engeln leben.
- 7. Solches Licht, welches in bem andern Principip in Gott ewiglich scheinet, welches ist die ewige Ursache der Freude, Liebe, Demuth, Sanstmuth und Barmherzigkeit, ist dem Menschen in seinem Fall entwichen, und verborgen, indem der erste Mensch seine Imagination, Lust und Sehnung, als er in seiner Mutter der großen Welt gebildet ward, in die Mutter der Natur geseht, und begehrte der Speisen des ersten Principii, darin der Urkund und die Geburt der Natur stehet, darinnen der Jornquall stehet und die allerängstlichste Geburt, daraus worden sind alle begreisliche Dinge dieser Welt: so ist's ihm auch worden, dieweil er auf ders selben Wurzel stund.
- 8. Also ift er nach dem Leibe, sowohl auch nach dem Geiste, ein Kind bieser erschaffenen Weit worden, welche ihn nun regieret, treibet und führet, auch speiset und tränket; und hat in sich empfangen die Zerbrechlichkeit und Peinlichkeit, und hat einen thierisschen Leib bekommen, welcher wieder in seiner Mutter verwesen muß: denn die monstrosische Gestalt sollte er nicht haben, das Gestirn der großen Welt sollte über ihn nicht herrschen; sondern er hat sein Gestirn in ihm selbst, welches inqualiret mit dem h. himmel des andern Principii göttliches Wesens, das ist, mit dem Ausgang und Geburt der göttlichen Natur.
- 9. Nun aber ist ber Mensch nicht also zerbrochen, daß er nicht mehr derselbe erste Mensch sei, den Gott schuf. Alleine die monstrossische Gestalt hat er bekommen, welche zerbrechlich ist, und ihren Ansang alleine bloß von dem außersten und dritten Principio hat, und hat die Pforten des ersten Principii, welches ist der ernsteliche Quall, in ihm erweckt, welche sonst ohne das in der großen

geschaffenen Welt brennet und in ben Berbammten gang angundlich wird.

- 10. Der rechte Mensch aber, ben Gott schuf, welcher alleine ber rechte Mensch ist, ber ist noch in diesem verderbten Menschen werborgen; und so er sich selbst verleugnet in seiner thierischen Gestalt, und lebet nicht nach desselben Trieb und Willen, sondern ergiebt sich Gott mit Sinn und Gedanken, so lebet derselbe Mensch in Gott und wirket Gott in ihm das Wollen und das Thun, benn es ist Alles in Gott. Der rechte heilige Mensch, so in dem monsteosischen verborgen ist, ist sowohl im Himmel als Gott, und der Himmel ist in ihm, und das Herz oder Licht Gottes wird in ihm geboren, das ist Gott in ihm, und er in Gott: Gott ist ihm naher als der thierische Leib; denn der thierische Leib ist nicht sein Baterland, da er daheim ist, sondern er ist damit außer dem Paradiese.
- 11. Der rechte Mensch aber, welcher in Christo neugeboren, ist nicht in dieser Welt, sondern im Paradies Gottes: und ob er gleich im Leibe ist, so ist er doch in Gott. Obgleich der thierische Leib stirbet, so geschieht doch dem neuen Menschen nichts, sondern er kommt erst recht aus dem Widerwillen und Quaalhause in sein Vaterland; es darf keines weit Abscheidens, da er vermeint hin zu sahren, da ihm besser ware, sondern Gott wird in ihm offenbar.
- 12. Die Seele des Menschen ist aus Gottes erstem Principio, aber in dem ist sie nicht ein heiliges Wefen; aber in dem andern Principio wird sie in Gott offenbar, und ist eine göttliche Kreatur, denn allda wird das göttliche Licht erboren; darum, so das Licht in ihr nicht erboren wird, so ist Gott nicht in ihr, sondern sie lebet in dem urkundlichsten ernsten Quaal: allda ist ein ewig Widerwille in sich selbst. So aber das Licht erboren wird, so ist in der Kreatur Freude, Liebe und Wonne, und ist der neue Mensch (welcher ist die Seele) in Gott. Wie wollte da nicht Erkenntniß sein, wo Gott in der Kreatur ist?
- 13. Nun lieget's nicht an ber Kreatur Wollen, Nennen und Laufen, die Tiefe der Gottheit zu erkennen, benn der Seele ist unbewußt daß göttliche Centrum, wie da geboren wird daß göttliche Wefen; sondern es lieget an Gottes Willen, wie sich der will offensbaren. So sich aber Gott in der Seele offenbaret, was hat die Seele darzu gethan? Nichts; sie hat allein die Sehnung zur Geburt, und siehet auf Gott, in dem sie lebet, mit welchem das göttliche Licht in ihr scheinend wird; denn das erste Ernste Prinzipium, darin der Beweglichkeit Urkund ist, in triumphirende Freude verwandelt wird.
- 14. Darum ift es ein Unbilliges, daß die Belt alfo wuthet, tobet, schandet und schmahet, fo sich die Gaben Gottes in dem

Menschen ungleich erzeigen, und nicht alle einerlei Erkenntniß haben. Bas kann ihm ein Mensch nehmen, so es nicht in ihm erboren wird, welches doch nicht in menschlicher Wahl stehet, wie er's begehret; sondern wie sein Himmel in ihm ist, also wird auch Gott in ihm offenbar. Denn Gott ist nicht ein Gott der Zerkörung in der Geburt, sondern ein Erleuchter und Anzunder, und hat eine jede Kreatur ihr eigen Centrum in sich, sie lebe gleich in Gottes Peiligkeit, oder in Gottes Jorn: Gott will aber in allen Kreaturen offenbar sein.

15. So doch die Welt nicht so blind ware, wurde sie Gottes wunderbarliches Wesen an allen Kreaturen erkennen; so sie aber nun also wuthet und tobet, das thut sie Alles wider sich selbst und wider den h. Geist Gottes, vor welchem Lichte sie dermaleinst werden erschrecken: sie werden doch nicht aufhalten den Sohn, den die sehnliche Mutter in ihrem Alter wird gebären, denn das zeiget der Himmel an, Gott wird ihn erleuchten wider alles Wuthen und Toben des Teufels, und wird seinen Glanz vom Ausgang zum Niedergang strecken.

16. Nicht schreibe ich von mir; benn ich zeige nur an, baß

es vorhanden fei und kommen wird.

17. Ich wollte ist dem Berrn willfahren, und das Berbeifene gerne überfenden, darin Alles, mas allhier geruget wird, mochte erkläret, werden, sowohl auch, was der gute und wohlbekannte Berr Balth. Balther wegen des Menfchen und feiner Seelen Urkund, Befen, Leben und Trieb, auch ende lichen Musgang, begehret bat: allein es ift nicht gar verfertiget; benn die Baben, fo mir einmal von Bott find gegeben worben, find barum nicht gar erftorben, ob fie gleich eine Beit find vom Teufel und der Welt verdecket worden; fo erzeigen fie fich boch iso manchmal viel hoher und wunderbarlicher, und foll bem Berrn in Rurgem, will's Gott, etwas davon zu Sanden fommen, benn es ift ein hoher Unfang barzu gemachet worden, fonderlich von den drei Principien gottliches Befens, und benn fofort von allen Dingen, fo in meinem Buche (Aurora) verheißen find; allein daß ich fast mit zu vielen weltlichen Geschäften belaben werbe, fonst mochte es ichon ein groß Theil verfertiget fein: will mich aber durch gottliche und fehnliche Uebung befleißen; mas Gott will, foll geschehen. Thue den Herrn hiemit in den Schut bes Sochsten empfehlen! In Gil gefchrieben.

#### Aufschrift.

Dem Eblen, Gestrengen, Ehrenvesten Herrn Carl von Enbern und Serchau auf Leutholz : Hann, Erz : Herzogen Maximiziani zu Desterreich Bestalten zc. Meinem gunstigen herrn zuhanden.

## Der zweite Sendbrief.

Un benfelben herrn Carl von Endern.

Den 22. October Unno 1619.

1. Ebler, Gestrenger, Wohl-Ehrenvester Herr; bemselben sind meine demuthige, gestissen und willige Dienste, neben Bun-schung von Gott seiner Liebe und Gnade, einer neuen Kreatur in dem neuen Menschen, in dem Leibe Jesu Christi, auch aller zeitzlichen Bohlfahrt des irdischen Leibes bevor.

2. Ich habe in Betrachtung genommen Guer abeliches Herz und Gemuth, welches nicht allein gegen Gott, sondern auch gegen seine Kinder in der Liebe entzündet und entbrannt ift, welches mich in Christo hoch erfreuet hat: und ist mir insonderheit zu betrache ten der rechte Ernst und Eiser, welchen ich erkenne, den E. Gestr. hat auf meine wenige Schriften des ersten Theils (Autora) gewendet, und nicht auf des Treibers Morden gesehen; sondern darnach getrachtet, selber zu lesen, und mit eigener Hand nachgeschrieben.

3. Da mir benn wohl bebenklich ift, daß Gott E. G. wird ein Pförtlein eröffnet haben, welches dem Treiber veste zugeschloffen stund; dieweil er's in der Runft, in Hoffart suchete, ward's ihm verhalten, denn er ärgerte sich an der Hand der Feder, und sah nicht auf das, was geschrieben stehet: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig; 2. Kor. 12, 9. und wie Christus seinem Batter danket, daß er's den Klugen und Weisen hatte verborgen, und den Unmundigen offenbaret, und saget ferner: Ja Bater, es war also wohlgefällig vor dir. Matth. 11, 25. 26.

4. So ist mir wohl bebenklich und in meinem Geiste erkenntlich, daß solches von E. G. aus keinem Borwitz sei geschehen,
sondern als den Kindern Gottes geziemet, welche die edle Perle
suchen, und derselben begierig sind: welche, so sie gefunden wird,
bas alleredelste Rieinod ist, welche der Mensch mehr liebet als sein
irdisches Leben, denn sie ist größer als die Welt, und schöner als
die Sonne; sie erfreuet den Menschen in Trubsal, und gebieret

VII. 24

ibn aus der Finfterniß zum Lichte; fie gibt ihm einen gewiffen Beift der hoffnung in Gott, und fuhret ihn auf rechter Strafe; fie gehet mit ihm in Tod, und gebieret ihn gum Leben aus bem Tode; fie erftict der Bolle Ungft; und ift allenthalben fein Licht; fie ift Gottes Freundin in feiner Liebe, und giebt ibm Bernunft, ben irdifchen Brib zu regieren; fie leitet ihn vom falfchen Bege, und der fie friegt und halt fie, ben fronet fie mit ihrem Rranglein. 5. Darum, Edler Berr, ich habe feine andere Urfache, Guch ju Schreiben, ale nur aus Begierde ber rechten Liebe gegen die Rin= ber Gottes, daß ich mich eines moge mit ihnen ergogen; es ift mir um fein zeitlich Gut noch Gaben zu thun (als fich benn E. Geftr. gegen mir als einem Fremden gar freundlich in Liebes Dienfte erboten), fondern um die hoffnung Ifraelis, und baf ich mich werde in fenem Leben mit Gottes Rindern boch erfreuen, und mir meine Arbeit, so ich allhie in der Liebe gegen ihnen mache, alsbann wird wohl belohnet werden, fo ich mich alfo mit meinen Brudern werbe erfreuen, und einem Jeden feine Berte werben nachfolgen.

6. Darum ist mir es Ernst, sintemal mir auch ein Funke von der edlen Perle ist gegeben worden, und Christus uns treutich warnet, sie nicht unter die Bank zu stecken, oder in die Erde zu vergraben: sollen uns darob auch nicht zu sehr fürchten vor denen Menschen, die den Leib todten und nichts mehr thun können; sondern vor dem, der Leib und Seele verderben und in die Hölle wer-

fen mag. Matth. 10, 28.

7. Und ob ich bei meiner Zeit nicht großen Dank von Etlichen erlangen werde, welchen ihr Bauch lieber ift, als das himmelreich: so haben doch meine Schriften ihre Gaben, und stehen zu seiner Zeit, denn sie haben gar eine theure, ernstliche Geburt und herkommen; und so ich mich in meiner geringen, niedrigen und einfältigen Person besinne, wohl hoher verwundere als eben mein Gegensas.

8. Weil ich aber in Kraft und Licht erkenne, daß es eine lautere Sabe von Gott ift, welcher mir noch also einen treibenden Willen darzu giebt, daß ich schreiben muß, was ich sehe und erskenne: so soll ich Gott mehr gehorsam sein als den Menschen, damit mein Bisthum nicht wieder von mir genommen und einem Andern gegeben werde, welches mich wohl sollte ewig gereuen.

9. Beil benn E. Gestr. eine Lust gewonnen, basselbe zu lesen, vielleicht als ich benn gewiß hoffe, aus Gottes Schickung, so will E. Gestr. ich es nicht verbergen, sintemal Gott ber Bochfte E. Gestr. hat zu bem ersten Werk berufen, basselbe zu publiciren burch seinen wunderlichen Rath; da ich dachte der Treiber hatte es verschlungen, so grunete es als ein grunes Zweiglein, mir ganz uns bewußt. Und so ich doch nichts von mir weiß, was Gott endlich

thun wird, und mir sein Nath verborgen, auch sein Weg, ben er geben will, kann auch von mir nichts sagen: so mochte boch mir es ber Treiber für eine unzeitige Hoffart zumeffen, daß ich also mit meiner wenigen Gabe, so ich boch aus Gnaden hatte, stolzieren wollte, und also meines Herzens Gedanken seben laffen, mir zu einem Ruhm.

- 10. So sage ich boch vor Gott, und bezeuge es vor seinem Gerichte, da Alles erscheinen wird, und ein Jeder von seinem Thun soll Rechenschaft geben, daß ich selber nicht weiß, wie mir damit geschiehet, ohne daß ich den treibenden Willen habe; weiß auch nichts, was ich schreiben soll. Denn so ich schreibe, dictiret mir es der Geist in großer wunderlicher Erkenntniß, daß ich oft nicht weiß, od ich nach meinem Geiste in dieser Welt din, und mich deß hoch erfreue, da mir denn die stete und gewisse Erkenntniß wird mitgegeben; und je mehr ich suche, je mehr sinde ich, und immer tieser, daß ich auch oft meine sundige Person zu wenig und unwürdig achte, solche Geheimniß anzutasten, da mir denn der Geist mein Panier ausschlägt, und saget: Siehe, du sollst ewig darinnen leben und damit gekrönet werden: was ent sess für der dich?
- 11. Darum, Ebler Herr, füge ich Euch mit Wenigem ben Grund und Ursachen, auch des Willens und Suchens meiner Schriften. Geliebet E. Gestr. nun etwas darin zu lesen, das stelle ich zu E. Gestr. Mohlgefallen. Ich übersende mit, was in verschiedener Zeit, als ich bei E. Gestr. war, ist gemachet worden, als vom Ansange des 22. Kapitels dis zum Ende (De Tribus Principiis), da denn wahrhaftig der eble Perlendaum offen stehet; und mein Gemuth zeiget mir es, daß es E. Gestr. werde wohlsgefallen, und wird auch ein Perlichen hierin erlangen, so sen E. Gestr. Ihr Gemuthe wird in Gott sesen. Das andere, als etliche dreißig Bogen, hat unser guter bewuster Freund; der wird's zusstellen: es sind gar hohe tiese Dinge in denselben, und wären wohl werth, daß sie nicht umkämen, es soll's E. Gestr. auch bestommen, so es gefällig wäre, etwas zu lesen.
- 12. Und wiewohl es ist, das ich mich pflege etwas stille damit zu halten, so ist's doch offenbar, und ist mir vor Ohren, wie es von stolzen Leuten wird begehret, bei welchen der Feind mochte als ein Berwüster mit zum Ende eilen; denn ich weiß, was ich für einen Feind, als den Teusel gegen mir habe, zu einem Gegensas. Darum bitte ich, weislich damit zu fahren, ich will's schon, so ich es bedarf, absodern; und wird noch, will's Gott, was Mehreres und Höheres gemacht werden, als über Mosen und bie Propheten, und dann endlich über den ganzen Baum des Les bens in dem Wesen aller Wesen, wie sich Alles urkundet und endet,

und zu maserlei Wesen ein jedes in biefer Welt erscheinet uud an Tag fommt.

13. Da ich benn verhoffe, die schone von Gott verheißene Lilie grunen soll im Perlenbaum, in seinem eigenen Geist, in den Kindern Gottes der Liebe in Christo. Denn wir sinden noch gar ein edel Perlein grunend, mir iso nicht im Leibe kenntlich, aber im Gemuthe grunend. Thue E. Gestr. der holdseligen Liebe Gottes empfehlen.

3. 23.

## Der dritte Sendbrief.

Den 24. October Unno 1619.

1. Meinen Gruß burch Gott, mit Bunschung bes Lichts

ber gottlichen Freudenreich in unserem Emanuel, bevorn!

2. Guer an mich gethanes Schreiben, sammt meinen Schriften, habe ich von Beigern richtig empfangen, und alsobald zuverfiegelt Brn. C. v. E. mit Br. Fabian, welcher eben bei mir mar, geschickt: wollte ibm bieß, weil es schon versiegelt und mit meinem Schreiben, welches innen lieget, verfeben mar, ichiden. Run verftebe ich in meinem Gemuthe, weil fich's eben alfo gutraget, daß Ihr barnach geschicket, daß es also mag eine Schickung Gottes fein: überfende Euch's hiermit, wollet's ermagen, es ift gar ein ebel Rleinob barinne, welches Gott fint Eurem Abschiede hat gegeben; und fuge Euch dieß, baß gar eine liebliche Pforte ift aufgangen, ba wir, fo Gott will, als es benn hoch erscheinet, wollen eingehen, ba ich boch nichts von fagen fann, benn es ist nicht meines außerlichen Menschen; aber als fich alle Gewächse ber Erbe erfreuen, fo bie Sonne aufgebet, und fie anblicket mit ihrer Rraft; alfo auch meine Seele in ben icho= nen Bunderblumen, indem der Berr alfo fuß und freundlich ift; verhoffe mich deg wohl zu ergoben, welches Ihr in diesem letten Theil biefes Buches werdet wohl vermerten, fo Euch Bost Die Pfor= ten in feinem Beifte eroffnet.

3. Ich kann Euch ist nicht schreiben, benn es ist wunderlich, verhoffe, Gott will Guch Euer Herz aufthun, daß Ihr auch möget etwas davon schmecken. Ihr begehret zu wissen, ob ich etwas hatte mit den bewußten Herren conversiret: so füge ich Euch zu wissen, daß ich nicht habe können zu ihnen kommen, denn ich habe in einem anderen Lande, da ich zwar mit meinem außeren Menschen nicht daheim bin, viel zu thun gehabt, und bin also auf biefmal noch verhindert mit einer Reife auf Prage auf 7 Tage: alebann foll geschehen, mas Gott will, wiewohl mir auf iho eine tiefe Pforte offen fichet: werde berowegen thun, mas Gott will.

4. Ich übersende Euch die Vollendung dieses Buches (De Tribus Principiis) versiegelt: und so Ihr Gelegenheit haben werbet, entweder Hrn. N. oder nur mit der Schrift zu schiefen; denn es war schon auf der Bahn zu Hrn. N. Weil aber der Bote kam, hielt ich's für gut, also zugepackt zu schiefen; und füge Euch hoch und wohl zu merken, daß gar ein hochloblich Werk ist im Geiste erkannt worden; verhoffe Gott wird's und gonnen. Ihr möget ferner barnach forschen: in Kurzem soll es Euch geschiest werden. Und thue Euch in der gottlichen Freudenreich des ewigen Quellbrunns empfehlen.

J. B.

# Der vierte Sendbrief.

Un Chriftian Bernhard.

Bom 15. November Donnerstags nach Martini, 1619.

1. Gottes Beil und Licht im Leben Jefu Chrifti erleuchte

Euch, und gebe Euch ferner ju erkennen feinen Billen!

2. Mein freundlicher, gar guter Herr und Freund, daß Ihr Euer Leben habt begeben zu einem Gewächse Gottes, und also grunet im Leibe Jesu Christi, des Sohnes Gottes, welcher und hat wiedergeboren zu einer lebendigen Kreatur in sich selber, und seinem Bater dargestellet als ein liebliches Gewächs in seinem paradiesischen Lustgarten, zu seiner Freud' und Wunderthat: dessen erfreue ich mich neben Euch, und besinde auch, so ich mich recht entsinne, daß Ihr nicht alleine ein Gewächse Gottes für Euch selber alleine seid, sondern als ein liebliches Kraut und Blume seine Kraft nicht alleine in sich halt, sondern läst seine Kraft von sich ausgehen, allen lebendigen Essentien zu einem Schmack, und beut sich freiwillig allen Kreaturen dar, wie es ihm auch darüber erzgehen möchte, da es seiner gar nicht schonet, sondern gebieret ohn' Unterlaß seine Kraft und Ruch.

3. Ulso befinde ich auch, sei ber Seele des Menschen, welche ohn' Unterlaß grunet, und ihre Kraft von sich freiwillig giebt zu einem Geschmacke dem, der bessen Schmack begehret, welche derzelben Kraft fahig ist, es sei zu Liebe oder Zorn, zum Leben Gottes

in Chrifto, ober gum Leben ber Hoffart ins endliche Treiben bes Eiendes, welches im Ausgange erfolget, benen, so ba nicht find in Gott gewachsen.

4. Lob, Preis und Ehre aber benen, so in Christo wieberz geboren werden, welche, ob sie gleich allbie ihr Leben verlieren, und vor den Stadeln des Dorngewächses erscheinen als ein albernes Kraut, welches mit Füßen getreten wird; oder wie ein Kraut, welches abgehauen wird, da man nichts mehr siebet, und die Bers nunft spreche, es ist aus, aber seine Murzel in der Erde hat, und wieder hervor grünet: also auch die Seele der Heiligen ist einges pfropft in das heitige Leben Jesu Christi, und siehet in Gott, seinem Vater, und grünet wieder durch' den Tod.

5. Deffen wir, so wir foldes erkannt haben, uns hoch erfreuen, und achten berowegen bas Leben biefer Welt, welches stehet in ber Storne und Etemente Quall, fur bag wenigste, und freuen

uns beffen, bag wir Gottes Rinder find.

6. Co wir denn miffen, daß Gott mahrhaftig in uns ift, und doch unferm irdischen Leben verborgen, so miffen wir, daß unfere Seele in Gott ift, und grünet in Gott, und der Leib im Regiment der Sterne und Clemente, nach dem Quall dieser Welt.

7. Alfo find wir Gettes Bild und Gleichuf, melder felber Alles ift. Sollen wir uns denn nicht freuen? Wer will uns von Gott scheiben, so die Seele in Gott stehet, da kein Tod noch Ber:

brechen ist?

8. Darum, mein gar lieber, treuer Freund und Bruder in Christo, achte ich's mir für eine große Freude, daß ich also habe an Euch sunden ein edel Gewächse Gettes, von welchem meine Seele auch hat gerochen, davon sie wieder stark ward, als sie der Treiber wollte reifen aus dem Lande der Lebendigen, da sie lag unter den Treibern, und sie der Untichtist im Dorngewächse wollte verschlingen.

9. Aber wie Gott feinen Zweiglein, fo in ihm fteben, zu Hulfe kommt mit feiner Rraft, daß fie nicht verderben, obgleich ber Teufel und Tod eins druber herrauschet; dennoch muffen fie wieder durch den Tod und Grimm des Zorns und Stachel des Todes grunen: und sollte Gott alle seine odelften Rrauter seines Gewächses dranfigen, so muß sein Wille bestihen; was in ihm ges

faet wird, muß in ihm machfen.

10. Welches uns erkenntlich ift, indem er fein herz, als fein edelftes Gewachs in ihm, hat laffen einen Meuschen werden, uns zu einem ftarken Geruche der Wiedergeburt in ihm, auf baß, so wir im Tode ftunden, wieder mit und durch ihn aus dem Tode gruneten in Gott, seinem Bater, und brachten Früchte des Paradieses.

11. Co wir denn foldes wiffen, daß wir Gewachse Gottes find, sollen wir uns vor nichts fürdten, fondern ohne Unterlaß

-grunen im Leben Gottes, und Frucht bringen zu Gottes Ehren und Wunderthat, welcher wir ewig werben genießen.

12. Und so wir denn auch wissen, wie unser edel Leben also in großer Gefahr stehet zwischen Himmel und Hollenreich, in dies seit dieses Lebens von beiden gefangen; so sollen wir vorsichtig wandeln, daß nicht unsere Perle zerbrochen werde, sollen nicht den Ruch des Grimmes in uns lassen, daß er uns verderbe, dadurch die edle Frucht im Gewächse verhindert wird, und Gott über uns klagen muß, er sei wie ein Weingartner, der da nachlieset, und wollte doch auch gerne der edlen Trauben genießen.

13. So laffet uns munter sein, zu widerstreben bem Fürsten bes Grimmes, auf daß die eblen Trauben und Gottes Fruchte in uns wachsen, daran Gott einen guten Schmack und Ruch hat,

auf daß wir ihm ein lieblicher Ruch in Chrifto find.

14. - Wir werden dessen wohl genießen. So wir ber Eitelfeit dieses Lebens los werden, so werden wir alsdann leben und
grunen in Gott, und essen vom reinen Leben Gottes ohne Makel; und er wird unsere Speise sein, und wir seine, daß es also sei ein liebliches Gewächs in einander, wir in Gott, und Gott in uns, ein ewiger Quall des h. Lebens im Gewächse Gottes, darinnen eitel Bollkommenheit in der Liebe stehet.

15. Um welches willen wir iho also arbeiten und laffen uns bie Weit narren und verachten, baß, dieweil unser irdisch Leben im Tode grünet, unser himmlisch Leben durch den Tod grüne, daß also das irdische Leben als ein Spott vor dem himmlischen erscheine, welches nicht werth ist, daß es ein Leben genennet wird gegen dem himmlischen.

16. Darum leiden wir geduldig im irbischen Leben, und freuen und im himmlischen, auf hoffnung, daß wir der Eitelkeit tos werden; da wollen wir und wohl ergogen: was wir all- hier haben muffen in Trubsal facn, wollen wir in großer Freude

ernten.

17. Darum, mein gar guter Bruber, im Leben Gottes, in welchem Ihr stebet, sollt Ihr mir besto lieber fein, weil Ihr mich hibet aus dem Schlafe wieder erwecket, auf daß ich hinführe auch moge Frucht bringen im Leben Gottes, und moge mich hernach mit den Kindern Gottes deroselben freuen.

18. Als fuge ich Guch, daß mir ift gegeben worben ein gar ftarter Geruch im Leben Gottes, nachdem ich wieder erwacht; vershoffe barinnen Frucht zu bringen, und auch zu erwecken die Schlafenden, als mich mein Gott hat wieder erwecket aus dem Schlafe, barinnen ich lag.

19. Und bitte Euch um bes h. Lebens Gottes in Chrifto willen, Ihr wollet ferner nicht laß fein, fondern Guer Leben in Chrifto ermuntern, auf daß unfere Beifter mochten gegen einander

ergriffen und berftanden werben, welches außer ber gottlichen Rraft nicht fein fann.

- 20. Denn ein Jeber rebet aus seinen Effentien in ben Bunbern Gottes, mie sein Leben in Gett entzündet ist: und kann uns Niemand zum Berstande bringen, als der einige Geist aus Gott, welcher aller Koker Zungen am Pfingstage in der Apostel Munde in Eins verwandelte, daß aller Bolker Sprachen der Apostel Zungen verstunden, da sie doch nur aus Einer Zunge redeten, ihnen aber den Zuhörern ihr Herz und Gist eröffnet ward in Gott daß sie alle dieselbe Sprache, ein Jeder in seiner, verstunden, als redeten die Apostel mit seiner Zunge.
- 21. Alfo ist alleine Gott möglich, daß ein Geist den andern verstehe und begreife. Denn ich fürchte wohl, ich werde an vielen Enden meiner Schriften schwer sein, aber in Gott bin ich dem Lefer gat leichte, so feine Seele in Gott gegrundet ist, aus welcher Erkenntnis ich alleine schreibe.
- 22. Denn aus der historischen Runft biefer Melt habe ich wenig, und schreibe nicht um derfelben hoffart ihrer Kunft millen; benn ich bin nicht von ihrer Kunft erboren, sondern aus dem Leben Gottes, auf daß ich Frucht bringe im paradiefischen Nofengarten Gottes.
- 23. Und nicht allein fur mid, fondern auch fur meine Bruder und Schwestern, auf bag wir werden ein h Leib in Christo, Gott unferm Bater, welcher uns geliebet und in Christo verfichen hat, ehe ber Welt Grund aeleget wart.
- 24. Darum, wie Chriftus feines Lebens nicht geschonet, noch auch seine rechten Junger, sondern frei das Reich Gottes verkinsbiget, ob sie gleich in dieser Welt Spott und Tod darüber erlitten, nur um des himmlischen: also sollen wir uns vor dem zeitlichen Spott und Tod nicht zu sehr entsehen, um des himmlischen Lebens willen, und also beten, daß und Gott wolle von allem Uebel er-lösen, und uns geben Ginträchtigkeit in Ginem Sinne.
- 25. Daß ich Eut aber in etlichen Punkten schwer berftanbig bin in meinen Schriften, ift mir leid, und wunschte, ich konnte meine Seele mit Euch theilen, daß Ihr mochtet meinen Sinn ergreifen.
- 26. Denn ich verstehe, es trifft die tiefsten Punkte an, baran am meisten liegt, ba ich mich etlicher lateinischer Worter gebrauchet. Aber mein Sinn ruhet in Wahrheit nicht bloß in der lateinischen Zunge, sondern vielmehr in der Natur=Sprache.
- 27. Denn mir ift auch etwas aufgeschloffen worden, die Geifter der Buchstaben zu grunden, von ihrer Urkunde, und wollte Euch herzlich gerne derselben Worter, so ich gebraucht habe, an welchen Ihr einen Migverstand habet, verständigen; weil- aber ein Raum darzu gehöret, und iho in Gil nicht sein mag, bin ich ersbotig, solches Euch ganz zu verständigen in gar kurzer Krist.

28. Denn ich ibo mit Reifen und anbern Gefchaften bin beladen gemefen, bag ich Guch nicht habe fonnen willfahren: bitte noch ein Kleines zu warten!

29. Denn ich habe noch megen meines verftorbenen Brubers hinterlaffenen Tochterleins alfo viel zu thun, daß ich alle Wochen muß zu Dorfe laufen, auch habe ich muffen zwei fchwere Reifen

verbringen, mit welchen die Beit ift hingefloffen

30. Bollte Gott, ich fonnte berfelben Muhe mit dem Reis fen überhoben fein: ich verhoffete, es follte mancher armen Geele in ihrem Hunger wohl dienen; jedoch geschiehet, was Gott will. Wie wohl es ift, daß manch Grafelein verdirbet, so der himmel nicht Regen giebt, alfo auch verhindern die weltlichen Geschafte bas Reich Gottes.

31. Ich weiß aber auf diegmal feinen andern Rath, den irbifchen Leib mit Weib und Rind zu nahren; will mich berowegen befleißen, und das himmlische vor Alles fegen, fo viel mir moglich ift: foll Euch auch, fo Ihr Luft habet, etwas mit mir in mei-nen einfaltigen Striften zu lefen, treulich mitgetheilet werben, wiewohl es ift, daß ich auch gerne wollte von den Rindern Gottes lernen und mich ihrer Schriften ergoben.

32. Denn ich achte, ich fei ber Ginfaltigfte unter ihnen, habe also ein wenig fur mich zu einer Erinnerung und fteter Uebung Gottes geschrieben: weil es Euch aber alfo moblaefallet gu

lefen, berge ich's Euch billig nicht.

33. Denn ich erkenne Gure große Mube baran; fo Ihr brauf wendet, und bante meinem Gott, ber mir boch einen Menfchen in diefer Belt jugefchicket hat, mit welchem ich von Gottes Reich reden darf, bieweil fonft fast Alles blind und toll fein will, daß ich auch nicht barf mein Maul aufthun.

34. Ich hore Spotter, welche mit unterlaufen, nach welchen ich wohl wenig frage, benn ich weiß, weß Beiftes Rinder Die find, und wunfchte ihnen mein Erkenntnig: fie murden bas laffen bleiben.

- 35. Unlangend bes D. D. Rachschreibens meiner funftigen Schriften, weiß ich mich nicht jum Beffen mit ihm zu verwahren, benn er schweiget nicht; und bore oft von liederlichen Leuten von meinen ibigen Schriften deuten, welches, wie ich erachte, von ihm auss fommt, benn ich fie fonft Reinem gewiefen. Go er benn faft weltlich, und nur von ber Schule Diefer Belt geboren ift, mochten wir fcblecht vermahret fein.
- 36. Man foll auch bie Perlen erstmal, fo boch biefelben theuer find, nicht auf den Weg ftreuen; fondern einer andern Beit erwarten, bis fie gemein werben, bamit nicht ber Treiber fie verschlucke.
- 37. Es mochte ihnen wohl gegeben werben, nachzuschreiben, aber nicht erstmal, fondern nachdem es einmal abgefchrieben ware, bamit es ber Treiber nicht moge gerbrechen.

- 38. Anlangend Guer Begehren wegen ber Prager Sachen, ba ich eben am Einzuge bes neuen Königs inne gewesen bin, werbet ihr ben Einzug zum Sagan wohl erfahren haben, daß et geschehen ist. Er ist hinten zum Schloffe aufm Retschin vom Schlan hinein kommen, und mit großer Zierde aller drei Stande angenommen worden, wie vormal auch bei allen Königen brauchtich gewesen.
- 39. Ich erinnere Euch, daß Ihr wollet Ucht haben, mas ber Prophet Ezechiel 38. und 39. Kap. hat geschrieben, ob nicht bie Zeit bes großen Zugs wird da sein, auf die Berge Israel in Babel, sonderlich wegen des Siebenburgers, welcher wird Huffe vom Türken erlangen, und leichtlich bis an Rheinstrom kommen.
- 40. Da bann bie große Niederlage der Kinder in Babel gesichehen mag, ba bann zwei große Ruthen von Gott erscheinen werden, eine burch Krieg, die andere burch Sterben, in dem Babel soll zerbrochen werden, zeiget der Geist des Herrn in den Alten, so vor uns haben gedeutet.
- 41. Wiewohl ich's achte, die Mahl mit einem rechten deutschen Kaifer noch muß ein wenig verzogen werden, und unterdeß großer Krieg und Streit, auch Zerbrechung vieler Stabte, Schlöffer und mächtiger Lande wird erfolgen; soferne iho die rechte Zeit sei, davon der Geift deutet, welches wir so genau nicht verstehen.
- 42. Denn vor Gott ist 1000 Jahr als Ein Lag; ber Beift siehet Alles nahe: so vermeinet der siderische Mensch, es fei balb, ift aber im Rath Gottes.
- 43. Dhne daß wir gewiß bekennen gar nahe bie Zer= brechung der Stadt Babel, und scheinet vor uns, als sei die Zeit alsobald vorhanden, da wir doch den Rath Gottes nicht konnen genug ergreifen, sondern als ein Gast, der einen Tag in einem Lande ist, nicht Alles erlernen mag: also gehet es uns auch.
- 44. Denn Gott halt ihm Tag und Stunde bevorn, und beutet an die Bunder burch feinen Geift, welche funftig find.
- 45. Sonst füge ich Such, daß Hr. N. hat Hr. N. gebin=
  get, ihm meine beiden Bucher abzuschreiben, und tractet iso darnach, daß er das rechte Original des ersten (Aurorens) mochte
  felber zu Handen bekommen, welches, wie ich vernehme, geschehen
  werde; kann am allersüglichsten durch Hrn. Carl (von Endern)
  heraus gebracht werden.
- 46. Wiewohl es ist, daß ber neue Untichrift im Gewächse bes Ulten iso trefflich triumphiret, und brennet als ein Feuer im Wachholdern, vermeinet, es sei Freude, da es doch im Leide ist, und Babel angebrannt stehet, mochte Berhinderung vorfallen; aber Gott ber Hochste thut, was Er will.
  - 47. Ich habe auch iho in der Gil nicht Beit, daß ich Guch

Mehreres schreiben fann, benn es ift noch nichts Beiteres angefangen; benn ich verhoffe alsobald nahend anzusahen, wie mir mein Gemuth im treibenden Billen immer beiget: will's Euch an benaunten Ort treulich schicken.

48. Und thue Euch der Sanftmuth Jesu Christi treulich

empfehlen.

J. B.

## Der fünfte Sendbrief.

Un herrn Carl von Enbern.

Bom 1. December, Freitag vor Abvent 1619.

1. Die Liebe im Herzen Gottes bes Baters, und bas Licht feiner Kraft im Leben Jesu Christi, sei unsere Erquickung, erzleuchte uns und helfe und zur neuen Wiedergeburt, auf daß erzscheine die rechte Bildniß zu Gottes Ehren und Wunderthat; und lasse in uns wachsen das schone Zweiglein seiner Lilien, im Parabiesgartlein Jesu Christi!

2. Edler, Geftrenger, Ehrenvefter, Hochbenamter herr; bemfelben find meine demuthige, ganz willige Dienste, nebenst Munschung aller zeitlichen und ewigen Mohlsahrt bevorn! Ich habevon Zeigern, Gurem Gesinde, einen Schoffel Korns empfangen,
welchen mir E. G. geschicket, thue mich besien zum freundlichsten
bedanken, und bitte Gott ben Hochsten, ber wird's E. G. vielfale

tig erftatten.

3. Dieweil E. G. so ein bemuthiger Herr ist, und nicht siehet auf das, darauf die Welt siehet, auch nicht achtet der Klugbeit der Hohen; sondern nach dem trachtet, was der Herr vom Himmel dauet, wiewohl es in dieser Welt narrisch erscheinet, aber vor ihm also wohlgefällt, seine Werke in geringen, albern, kinz dischen Leuten zu treiben, auf daß er alleine sei hoch, und sich Niemand rühmen darf: so soll E. G. auch gewiß derselben Erstenntniß gehoffen, welche schöner ist, denn aller Welt Pracht und Reichthum. Denn alles Zeitliche verläßt den Menschen, aber das Ehrenkränzlein Ehristi verläßt auch den Menschen im Tode nicht, sondern bringet ihn zur himmlischen Freudenschaar in sein rechtes ewiges Vaterland.

4. So wir benn miffen und gar hoch erkennen, bag wir in biefer Belt nur Gafte, und in einer fremben herberge, in gar großer Gefahr, in schwerer Gefangniß gefangen liegen, und immer

bes Tobes fürchten muffen, so thut E. G. wohl, und handelt weistlicher, denn die Klugen dieser Welt, daß sie sich umsehen und tracten nach dem ewigen Batecland, und nicht nach Macht und Pracht wie die Welt, und sonst insgemein die so hoben Leute thun Mir zweiselt nicht, es wird E. G. noch wohl ein gar schönes Kränzlein von der Jungfrau der ewigen Weisheit Gottes dasut erlangen, welches, so es geschiehet, E. G. lieber sein wird, als alles zeitliche Gut, und diese ganze Welt mit ihrem ganzen Wesen und Glanz, davon ich, so ich dessen keine Erkenntniß hätte, nicht schreizben wollte.

5. Denn ich boch sonst bei den Weisen dieser Welt, welche ihnen alleine Erkenntniß und Wissenschaft aus eigener Hoffart, ohne Gottes Geist, zumeffen, schlechten Dank, ja nur Spott habe, welches ich mich doch nur höchlich erfreue, um des Namens und Erkenntniß Gottes willen Schmach zu tragen. Denn ware mein Erkenntniß aus ihren Schulen geboren, so wurden sie das Ihre lieben; weil sie aber aus einer andern Schule ist, so kennen sie das nicht; verachten's derowegen, wie sie allen Propheten, auch Ehristo und seinen Aposteln thäten. Ich will mich das nicht irren laffen, sondern wie ich angefangen, an meinem Gott und Schözpfer nur mit desto größerm Ernst hangen, und mich dem ergeben: er mache in mir, was er will.

6. Ich schreibe mir keine Mugheit zu, verlaffe mich auch auf keinen Fursat ber Vernunft; benn ich sehe und befinde gar bell und klar, daß Gott gar viel eine andere Bahn gebet.

7. Darum, so wir kindisch fahren, und nicht in unferer Bernunft, sondern hangen ihm nur mit Begierde und rechtem Ernste an, und segen all unser Bertrauen in ihn, so erlangen wir cher die eble Jungfrau seiner Weisheit, als in unserm scharfen Dichten; denn die bringet mit, wenn sie kommt, rechte Weisheit und himmlischen Verstand und ohne dieselbe weiß ich nichts.

8. Dieweil aber E. Gestr. solche und bergleichen Schriften von dem hochsten Wesen Lust haben zu lesen, als es denn, wie ich hoffe, Gottes Schickung ift, will ich basjenige, was mir von dem hochsten Gut vertrauet ift, E. G. nicht bergen, sondern in

Rurzem etwas Reichers und Mehrers schicken.

9. Denn es ist gar ein wunderschön Buchlein von bes Menschen Leben (De Triplici Vita Hominis) angefangen worden, welches, so der Herr will und seine Hand ob mir halt, wird klar eröffnen, was der Mensch sei, und was ihm zu thun seit, daß er erlange das höchste Gut; denn es gehet ganz klar durch die drei Principia, und zeiget allen Grund, daß ein Mensch, er wollte denn selber blind sein, kann Gott und Himmelreich sowohl als sich selber erkennen, auch unsern elenden Fall, sowohl die Wiesderbringung im Leben Jesu Christi; und wird sonderlich handeln

von der fconen Lilie, welche Gott der letten Welt gonnen will, welches febr anmuthig gu lefen fein wird.

- 10. Und ob ich noch wohl nicht allen Grund, was sein wird, genugsam erkenne, so sehe ich's doch in einer großen Tiese, verhoffe, Gott verleihe nur Gnade, so will ich davon nicht lassen, es sei denn vollendet, auch kunftig die verheißenen Schriften, welche wegen des Treibers ausgehalten worden, vollziehen, auch über Mosen, da dann die großen Wunder Gottes werden klar am Tageslicht erzscheinen, welches Gott der letzten Welt gonnen will; wiewohl es ist, daß itzund fast Alles in Babel ist, und wird ein großer Riß gezschehen, aber dennoch soll Niemand verzagen, gleichwie Gott dem Bolk Istael in der babylonischen Gefängniß mit Trost zu Hüsse kam, und schieckte ihnen Propheten: also auch ist werden Lilien mitten unter den Dornen wachsen, und das ist wunderlich.
- 11. Auch darf Niemand denken, daß ist die Zeit der ganzen Zerbrechung der Stadt Babel ergehen werde: es wird wohl ein sehr großer Riß werden, welches man ist nicht glaubet; denn der Antichrift ist noch nicht ganz offenbar, obgleich etwas. Man wird auch meinen, man habe ihn nun ausgerottet, und wird nach etlicher Trübfal große Freude erfolgen, und werden also Gesetz und Bundnisse, auch mit schweren und scharfen Artikeln der Religion machen, aber meistentheils zur Aussteigung ihrer Sehre und Macht; und man wird meinen, der h. Geist rede vom Himmel, und sei nun eine guldene Welt; aber sie steckt voll Jornes Gottes, und ist noch in Babel, und ist das wahre Wesen des rechten Lebens Jesu Christi noch nicht drinnen. Auch wird der Reiter auf dem fahlen Pferde noch kommen, und mit seiner Sense viel abhauen.
- 12. Aber unterdeffen grünet die Lilie im Buns ber, wider welche der lette Antichrift Berfolgung erreget, da dann sein Ende kommt; denn die Erscheinung des Herrn erstickt ihn. Da dann Babel im Eiser und Zorne Gottes verbrennet; und ist wunderlich, davon ich keine Macht habe, deutlicher zu schreiben; doch werden meine Schriften zur selben Zeit wohl dienen; denn es kommt eine Zeit vom Herrn, die nicht aus dem gestirnten himmel ist.
- 13. Wohl bem, ber ben Herrn mit ganzem Ernst suchet; benn in ber historia wird er sich nicht finden lassen, sondern im rechten Vertrauen und in der rechten Unneiglichkeit in's Leben und in die Lehre Christi; darinnen wird der h. Geist erscheinen mit Wundern und Kräften, welches Babel in ihren Gedichten ist nicht glaubet, aber doch gewiß kommt, und schon auf der Bahn ist, aber der Welt verbargen.
- 14. Ich habe E. G. jungst mit H. Fabian bas gange Berk bes andern Buches (De Tribus Principiis) zugeschickt, weiß nicht,

ob's E. Geftr. empfangen habe; benn ich fint ber Zeit mit Hrn. Fabian nicht gerebet, wegen meiner verbrachten Reise: wo nicht, fo mare es bei ihm zu fodern. Und thue E. Geftr. der fanften Liebe im Leben Jesu Christi bes Sohnes Gottes empfehlen.

Begeben in Gil, Gorlit, Freitage vor Udvent.

Der Name bes herrn ift eine vefte Burg; ber Gerechte laufet bahin und wird erhohet.

3. 23.

# Der sechste Sendbrief.

Un herrn Carl von Endern.

230m 4. Mai 1620.

Licht, Seil und ewige Kraft aus dem Brunnquell bes Herzens Tefu Chrifti fei unfere Erquickung.

1. Ebel, Geftrenger, Ehrenvester, Hochbenamter herr! Reben Bunfchung gottliches heils, und darinnen aller heilsamen Bohlsfahrt, kann ich nicht unterlaffen, E. Gestr. mit diesem Brieflein zu ersuchen. Demnach E. G. milbes herz mich mit einem Scheffel Korns verehret hat, welchen ich willig empfangen, und thue mich bessen hochlich bedanken, will auch Gott den Schöpfer und Erhalster aller Dinge, in welches Kraft auch alle Dinge sind, bitten, daß

er . G. Beftr. viel und reichen Segen bafur gebe.

2. Und wiewohl ich's nicht um E. G. verdienet habe, und auch gleich als ein Fremder gegen E. Gestr. bin, so erkenne ich E. G. mildes Heit hierinnen gegen den Kindern Gottes. Weil aber E. Gestr. so viel demuthig, und solches Alles um Gottes und seines Reiches willen ist, und sich aus Ihrer Hochheit dieser Welt mit Ihrer Gunst und Liebe in die alberne Demuth der Kinder Gottes mitten einwirft: so erkenne ich solches für eine Gottessucht und Begierde nach der Gemeinschaft der Kinder Gottes, in welcher wir in Christo in Gott alle Ein Leib sind, in vielen Gliebern und Geschäften; als sollen wir uns dessen nicht allein hoch etsreuen, sondern auch also zu Gott beten, und uns ihm in eine Liebe ergeben, auf daß seine Kraft in uns völlig werde, und sein Reich in uns erboren, und wir in Einer Erkenntniß seines Wesens theilhaftig werden.

- 3. Und ift une nicht allein in h. Schrift, fonbern auch im Licht der Ratur boch erkenntlich, daß, fo ein Menfch dem andern was Gutes thut (fonderlich fo bas aus angeneigtem Bergen und autem Willen geschiehet), fich beffen Berg, Geift und Gemuth, ber Gutes empfangen bat, hinwieber gegen feinem ju ihm angeneigten Freunde mit Gunft und Liebe anneiget und ihm alles Gutes mun= fchet, und indem er fein eigen Unliegen vor Gott traget, auch fei= nes treuen Freundes in feinem Willen und Gemuth mit zugleich in feiner Liebe por und in Gott bringet, welches bann bem milben Bergen in Gottes Rraft viel und reichen Segen schaffet, nicht alleine zum irdischen Leben, sondern es wird ihm auch zugleich mit diesem eine Bahn und Weg gemacht in Gottes Reich, daß, fo er ju Gott fich wendet und feine Liebe und Gnade begehret, gleich auch feines Freundes Liebe, welche guvorhin ihn schon hat in Gott eingeworfen, auch mit ihm bilft biefimal zu Gott bringen, und mit ber verberbten Gucht, in melcher uns ber Teufel gefangen halt, mit ber Turba" ringen, und bas Biel oder ben Behalter bes Borns gerbrechen helfen; welches ich meines Theils nicht allein schuldig, sondern auch gang willig und bereit zu thun bin.
  - 4. Dieweil mir benn auch Gott aus feiner mitben Gnade eine tiefe und hobe Erkenntniß seines Willens und Wesens gegesben, so bin ich auch erbotig, neben meinem Gebete für E. Gestr. gegen Gott, auch mit derselben, was etwan mochte in Schriften davon gefasset werden, hinwieder ganz willig zu dienen, so ferne E. Gestr. erkennen mag, daß solches von Gott sei, als mir benn anders nicht bewußt, und eine Lust selbige zu lesen hätte: so wollte ich E. Gestr. dieselben nicht bergen, auch mundliches Gessprächs mich nicht außeren; auch so E. Gestr. etwan einen Missverstand darin fände, bessen gnug Bericht geben, oder etliche Dinge zu schwer fein wollten, gerne in einen leichtern Verstand bringen.
  - 5. Auch so E. Gestr. beliebten, etwas Hohes hierinnen zu fragen, verhoffe ich zu Gott, es werde mir verliehen werden, zu offenbaren, welches Willen ich Alles heimstelle: und wollte mich in alle Wege besteißen und Gott drum bitten, daß ich E. Gestr. hinzwieder könnte und möchte in Liebes Diensten (so sie E. Gestr. annehmlich waren) erscheinen; welches ich zu Gott hoffe, er mir nicht versagen wird, alsdann mein Herz sich ganz darein ergeben, und nur dahin arbeitet, daß es moge einen treuen Arbeiter im Weinzberge Gottes geben, und also in Gott erkannt werden, und wachsen eine Frucht in Gottes Reich; wie denn ein jeder Baum dahin arbeitet, und seinen Saft seinen Zweigen und Aesten giebt, daß er endlich an seiner Frucht, so auf seinen Zweigen wächst, erkannt wird, welches wir alle zu thun schuldig sind, und ich auch darzu

fast begierig bin. Und thue E. Geste. ber fanften Liebe Gottes empfehlen.

Datum Gorlig, ut supra.

E. Geftr. dienstw. allezeit

J. 23.

# Der siebente Sendbrief.

Un herrn Dr. Balthafar Walter.

230m 7. Juni 1620.

1. Mein Schreiben ift an Euch und thue Euch aus hohem Bebenken chriftlicher und guter Meinung erinnern, daß Ihr doch meine Schriften nicht einem Jeden wollet in die Hande geben; benn sie sind nicht Jedermanns Speise.

2. Auch muß man die Perle auf den Weg nicht werfen, daß dieselbe mit Fußen vertreten werde, dadurch der murbige Name Gottes mochte gelaftert werden. Denn ich erkenne gar wohl, was der Satan im Sinn hat; aber mir ist gezeiget, wie

fein Furnehmen muß zu fcheitern geben.

3. Wiewohl eine schwere Finsterniß zu furchten ift, in melcher Zeit bas Licht in ber Menschen herzen erst recht grunen wird, wann sie in großer Trubsal und Verlaffenheit werden stehen: alsbann werden sie ben herrn suchen, und er wird sich finden lassen.

4. Meine Schriften bienen nicht für ben vollen Bauch, sondern für einen hungerigen Magen; sie geboren ben Kindern ber Geheimniß, jumal in denfelben viel edele Perlen verschloffen

und auch offenbar liegen.

5. Ich habe biefelben auch nicht gefchrieben fur ben Ibioten, ober fur ben Rlugen, fondern fur mich felbsten, und fur benjeni-

gen, an welchen Gott diefelben wird in Berftand geben.

6. Daffelbige Gewächs stehet in Gottes Macht; darum erkenne ich's auch nicht für ein Werk meiner Vernunft, sondern für eine Offenbarung Gottes, und muß mir hierinnen ganz nichts zugeschrieben werden. Deswegen behöret auch Niemand nach meiner Person zu trachten, um ein Wunder daran zu sehen: er wird nichts Anders sehen, als einen gar schlechten und einfältigen Mann, benn meine Wissenschaft stehet in Gott verborgen.

7. Und ob ich viel weiß, und mir eine große Offenbarung ift gegeben, so weiß ich doch auch wohl, daß ich all benjenigen, so nicht aus Gott geboren sind, stumm bin. Darum bitte ich, mit

meinen Schriften weislich zu handeln, auch meinen Namen zu verschweigen, dis daß endlich die finstere Nacht kommt, wie mir ist gezeiget. Usbann soll das Perlein gefunden werden. Denn so lang mein Geliebter satt ist, schlummert er, und liegt in dem Schlaf von dieser Welt; aber wenn ihn der Herr mit dem Sturmwind wird auswecken, und daß sie in Uengsten stehen, alsdann schreien sie angstiglich zu dem Herrn, und ermuntern von dem Schlase. Dann sollen diese Schriften stehen, und in denselben die Perle gesucht werden.

8. Bitte und begehre auch, daß von wegen des Druckens aufer meinem Millen fich Niemand bemuhe; denn daffelbige ge-

schiehet erft nach bem Ungewitter.

9. Wollet solches allein in die Herzen der Weisen offenbaren, die Ihr erkennet, daß sie Gott lieb haben; an den Andern ist es iho noch kein nüge: denn Mancher suchet nichts Anderes als Böses und Hoffartigkeit, darzu falsche Klugheit, daß er sich mag sehen lassen. Darum bitte ich weislich zu handeln; Mancher nimmt folches wohl mit Freuden an, aber er hat eine bose Wurzel, er vermeinet fromm zu werden, aber er lässet sich den Teusel halten, und wird hernach ein Spötter solcher Offenbarungen. Solches sage ich euch wohlmeinend, nicht aus eignem Wahn, sondern aus gegenwärtiger wahren Erkenntnis.

10. Es ist wohl was sehr Hohes angesangen mit einem neuen Buche (De Triplici Vita Hominis); boch mir ist gewaltig vom Fürsten des Grimmes Widerstand gethan: also ist basselbige bis auf dato verhindert, verhoffe, daß es innerhalb kurzer Zeit soll geschrieben werden, denn es ist ein Kraut, welches dem Teufel nicht

schmeden wird, boch bes herrn Bille muß bestehen.

11. Ich hoffe, baß Ihr selbst werdet zu mir kommen; alse bann wollen wir und ergoben. Die Gnabe Jesu Christi sei unser Gruß und stete Erquickung! Datum ut supra.

# Der achte Sendbrief.

Un herrn Paul Raym.

. Vom 24. Augusti 1620.

(Diefer achte Gendbrief ift zu finden 286. 7. G. 329.)

### Der neunte Sendbrief.

#### Un Christian Bernhard.

Bom 12. Sept. 1620.

Licht, Seil und ewige Kraft, aus bem Brunnquell bes Bergens Jesu Christi, fei unsere Erquidung!

1. Ehrenvester, Wohlbenamter Herr, in Christo geliebter Bruder! Euer an mich gethanes Schreiben, sammt dem darinnen liegenden Reichsthaler habe ich empfangen; thue mich desselben bedanken, Gott wird solches, vermöge seines Worts reichlich wieder erstatten. Wiewohl die Gaben Gottes um kein Gelb und Gut zu kaufen sind, so besind' ich aber bei Euch, vermöge Eures Schreibens, einen ernsten Fleiß, indem Ihr der Studien der göttlichen Weisheit begierig seid, und dasjenige, was mir Gott aus Gnaden gegeben, selbst emsig nachzuschreiben einen Eiser bezeuget, und erzkenne, daß es aus Dankbarkeit und Gehorsam gegen Gott gesche

hen, berowegen ich es auch willig angenommen.

2, Und ermahne Euch brüderlich in Christo, Euren angefangenen Lauf zu beherzigen und nachzukommen, und als ein standbafter Ritter wider die eigne äußerliche Bernunft im Fleisch und Blute, auch wider den Teufel und gleißnerische bose Art mit starkem Bertrauen in Gott im eiserigen Geiste und Gemuthe, und in einem stillen Leben zu streiten, damit Ihr möget erlangen das edle Ritterkränzlein, welches einem gottessürchtigen jungen Gesellen sonderlich wohl anstehet, und vor Gott und seinen Engeln gar lieb ist, welches, so Euch das einmal aufgesehet wird, Ihr wohl inne werdet, was Gott ist und vermag; werdet auch hernach nicht viel von Underen lernen dürfen, so der rechte Lehrer in Euch selber ist, der alle Menschen lehret, und sie bestätiget zu Gottes Kindern, der aus dem Menschen lehret; denn das Reich Gottes ist im Menschen, so der aber in Christo wieder erboren ist.

3. Die Ihr benn solches in meinen Schriften genugsam befchrieben findet, welche nicht aus Tand oder Meinung entsprungen oder herkommen sind, sondern durch einen solchen Beg, wie sie selber anzeigen und lauten: als von dem ritterlichen Kampf, und was ich damit erlanget und überkommen habe, hab' ich mir solches zu einem Memorial und Indenk aufgeschrieben, auch um derer willen, die Gott damit heimsuchen will, und auch mit diesem Kränzlein kronen: wie mir denn solches zu erkennen gegeben worden, um welches willen ich nach den hohen Gaben im Licht Gote tes geschrieben habe, und die äußere Vernunft, als eine Rärein

niebergefchlagen, auch meines außern Lebens und Ehren hiermit nicht geschonet, noch mich geschämet, indem mir viel Spott und Berfolgung zu Lohn worden, ohne bas, was mir noch mag zu handen steben.

4. 3ch laffe mir aber genugen: fo ich mein Rranglein mag pon biefer Belt mit in mein recht Baterland heimbringen, fo hab' ich Ehre, auch Reichthums genug. Die Schlange muß boch bes Beibes Samen in diefem Leben immer in die Kerfe ftechen; im Rreuz und Erubfal muffen wir neugeboren werden; benn wollen wir mit Chrifto leben, so muffen wir auch mit ihm verfolget werden und mit ihm sterben, und in ihm begraben werden, auch in ihm aufsteben und ewig in ihm leben, feinem Bilbe gang ahnlich werden, und allein unter feinem Purpurmantel zu ihm kommen. Er muß uns nur verdecken, fonst find wir in bes Teufels und Untichrifts Dete, und fteben mit der babylonischen Sure gang nackend und beschämet vor Gottes Ungeficht.

5. Beil Euch benn Gott allbereit Guer Berg aufgethan, daß Ihr mit andern Mugen febet: fo ift es boch von Mothen fortzu= fahren und beständig zu bleiben; benn ber Guch fronen will, ift schon auf dem Wege, aber Ihr mußt die Unfechtung erdulben und besteben, und ber fleischlichen Bernunft nicht Raum geben, benn ber Teufel fest bem Genftornlein, welches vom b. Beift gefaet

wird, heftig zu, er will es immer wieder verderben.

6. Es gehet mit einem neugebornen Rinde Christi wie mit einem jungen Baume, welcher leichtlich verdirbet; mann er aber wachset und ftark wird, alebann kann er bestehen: und ob ihm gleich manchmal ein Uft vom Sturmwinde abgeworfen wird, noch

bestehet ber Stamm und bringet andere Mefte.

7. Es muß Ernft fein mit dem Teufel ju ftreiten, und ben Born Gottes zu überwinden; die eigne Bernunft muß fich nur ertauben und ertobten, und in Gott ergeben, auf daß Gott im Berstande des Menschen lebe, daß er fein Bille und Thun fei, an= bers ift fein Finden in gottlicher Weisheit: ber Beift Gottes muß fich nur im Menschen finden, daß das rechte Bildniß fein Werk und Bunder fei.

8. Denn Alles, mas von Gott lehret oder redet, ohne Got= tes Geift, das ift nur Babel, es gleiße, wie es wolle: Gottes Geift muß aus uns reben, foll unfere Rebe vor Gott tuchtig fein.

9. Denn er vertritt uns felbst vor Gott, bas ift vor und in ihm felber; er fuhret unfern Willengeift mit und in fich felber in Gott, und vereiniget une mit Gott und in Gott, und beftatiget und ju feinen Rindern in Chrifto: Er ift es, ber und findet; wir konnen ihn nicht finden.

10. Aber fein Wille ftehet gegen uns, er hat in Christo beibe Urmen am Kreuze ausgebreitet, uns zu empfangen; wir

25\*

follen uns ihm nur einwerfen, und aus ber Bernunft und Bosheit ausgehen: fo wir bas thun, fo fallen wir in Christi Urme, allba fuchet und findet er uns in ihm; allba werden wir fein Eigen:

thum und fein Wohnhaus.

11. Allba fähret er auf unferm Willen- Seiste, und ist uns unterthan: und Alles, was wir dann machen und thun, das ist ihm lieb, und alle dieselben Werke folgen uns nach, und sind unser ewiger Ruhm, und werden uns angezogen als ein Kleid zu Gottes Ehren und Wunderthaten, um welches willen sich Gott zur Schöpfung des Menschen beweget hat, und um welches willen Gott Mensch ward, daß er uns erlösete vom Uebel. —

12. Weil Ihr benn meine Schriften in Händen habet, so gebe ich Euch zu verstehen, daß Ihr dieselben nur wollet kindisch und einfältig betrachten: so moget Ihr bann das Perlein darinnen finden; benn scharf Suchen (alleine) thut es allhier nicht, sondern Wohlwollen und Wohlthun; benn das Perlein lieget nicht im Buch-

staben, fondern wie obgemelbet.

13. In diesem mitgesandten Buche (De Triplici vita Hom.), welches auch aus dieser Schule erboren worden von diesem Autor, werdet Ihr weitern Grund finden. So Euch aber im Berstande etwas wollte zu schwer sein, wollt' ich, so Ihr mir das aufzeichenet, leichtern und erklären; wiewohl ich verhoffe, eines mit Euch selber mich hierein zu besprechen, so es mochte Gelegenheit geben.

14. Wegen der zwei andern Büchlein, als das Reue Testament, und dritten Theil Gnothi se auton, wollet Euch ein wenig gedulden; denn man hat sie ist nicht bei und. Bis nach der Leipziger Messe, habe ich Vertröstung, so sollen sie Euch geschicket werden. Und thue Euch in die brüderliche Liebe in Christo empfehlen. Datum ut supra.

Der Name bes herrn ift eine veste Burg, ber Gerechte lauft bahin und wird erhöhet.

3. 23.

### Der zehnte Sendbrief.

Un herrn Abraham von Sommerfeld und Faldenheim auf Bartha.

Unno 1620.

Licht, Heil und ewige Kraft aus dem Brunnquell des Herzens Sesu Christi sei unsere Erquickung.

1. Ebel, Geftrenger, Chrenvester Herr! Neben Munschung göttlicher Enaben und aller heilfamen Mohlsahrt, gebe ich Euer Gestr. zur Antwort: Nachdem mich Ew. Gestr. Schreiben berichtet hat, wasmaßen E. Gestreng. einen Mohlgefallen an meinem, doch unerkanntem Wesen wegen meiner Schriften trage, daß mir solches in meinem Geiste noch viel ein größer Mohlgefallen und Freude ist, so ich vernehme, daß Gott auch in so hohen Menschen sein Wert treibet und suhret, welches doch sonsten in der Welt nicht gemein ersunden wird; denn die zeitliche Ehre und Wollust diese Lebens eine Verhinderung ist.

2. Ich kann aber bas gar wohl verstehen, wasmaßen ja Gottes Geift Guer abeliches Herz musse rühren, indem Ihr also Rosten und Muhe auf diefes Werk (Aurora) geleget habet, welches doch gar von einer einfältigen Hand geschrieben worden, mit keiner Runst oder großem Verstande, sondern nur in Erkenntnis der Gaben Gottes, auch vom Autor niemals vermeinet worden, daß es so hohen Leuten solle zu Händen kommen; denn es ihm der Autor nur für sich selber zu einem Memorial und zu einer Aufrichtung des sinktern Schlass in Fleisch und Blut geschrieben hatte, darzu mit keinem Fürsahe, ein solches Werk zu machen.

3. Es war wohl ein feuriger Trieb allba, aber ohne Borwissen dieses Werkes, welcher im Autor verborgen gelegen, als ein Mysterium, welches Gottes Geist gerühret, davon eine solche Lust und Begierde zu schreiben entstanden; und da doch keine Kunst noch Geschicklichkeit im Autor nach dem außeren Menschen darzu war: er suchte allein das Herz Gottes, sich darein zu verbergen vor dem Ungewitter des Teusels, und betrachtete die bose Natur und deren Einflusse, und öfters des Teusels Trug und Gottes Jorn, und dann Gottes Liebe und Barmherzigkeit; da dann mancher Sturm wider die Bernunft, auch wider Fleisch und Blut und den Teusel ist gehalten worden, und Alles im gewaltigen Trieb des Geistes, bis ihm ist zur Zeit gar ein edles Kranzlein aufgesetzt worden, das die Hand ist nicht schreiben kann; wunsch er viels mehr, das es dem Leser dieses Briefes auch geschehe,

so wurbe er erkennen, mas Gottes Sufigkeit fei, und fich nicht fo bart verwundern, bag ein Laie barf folche Dinge ruhren.

4. Also, sage ich, als es bahin gelanget, und bas eble Senfforn gesäet warb, so kam dieses Werk vor zu schreiben, welches dann gleich gar tief als in einem Mosterio gesehen war, aber mit gar großen Freuden, wohl nicht genug begreislich, als es denn das erste Buch ausweiset, da die großen Geheimnisse noch gar einfältig und nicht genug -aussührlich, auch noch in vielen Mängeln geschrieben worden sind, und nur als ein Regen vorübergehet: was der trifft, das trifft er; also auch der Geist der Wunder: sintemal der Autor ein ungelehrter und wenig-verständiger Mann war, dazu sast wie kindisch in den Geheimnissen gegen den Erfahrnen und Gelehrten, welcher auch den Weg noch nicht verstund, wie es gehen sollte, ohne was ihm der Geist zeigete; da er ihm denn selber seine Versolgung und Schmach, so ihm würde zu Handen stoßen, mit aufgeschrieben hat; ehe die Vernunft noch etwas gewußt.

5. Und es geschahe also klar, als stunde es vor Augen, wie im Buche Morgenrothe, als im ersten Theil seiner Schriften zu sehen, welches Alles vor der Verfolgung gemacht worden, und mir ist gleich einen Trost giebet, daß mir es der Geist Gottes zuvor hat gezeiget, daß ich erkenne, was sein Rath in seinem Wege ist, da ich mich denn auch ganz geduldig unter das Rreuz gegeben, und meine Sachen Gott besohlen, ihm auch gar viel gestehet, daß er solches (wo es nicht aus seinem Rath herkomme) wollte von mir nehmen, und mich nichts auf solchem Wege erkennen lassen.

6. Hatte mich auch nach der Verfolgung verwogen, nichts mehr zu machen; fondern, als ein Gehorsamer, Gott stille zu halt ten und den Teufel laffen mit seinem Spotte also über mich hinrauschen, indem dann so gar mancher Sturm gegen ihn ist ergan-

gen, und was ich gelitten, nicht wohl fagen kann.

7. Aber es ging mit mir, gleich als wenn ein Korn in die Erbe gesaet wird, so wächst das hervor in allem Sturm und Unzgewitter, wider alle Bernunft, da im Winter Alles wie todt ist, und die Bernunft spricht: Es ist nun Alles hin. Also grünete das eble Senskorn wieder hervor in allem Sturm, unter Schmach und Spott, als eine Lilie, und kam wieder mit hundertsältiger Frucht, darzu mit kast tiefer und eigentlicher Erkenntnis, und mit feurigem Trieb.

8. Aber mein außerer Mensch wollte nicht mehr aufschreiben, sondern war etwas blobe, bis es auch dahin kam, daß der Innere den Aeußeren gefangen nahm, da dann das größte Mysterium erschien; da verstand ich Gottes Rath und warf mich derowegen in Gottes Willen; wollte auch nichts denken oder dichten aus der Vernunft; auch ließ ich der Vernunft keinen Raum mehr, und stellete meinen Willen in Gottes Willen, also daß meine Vernunft

follte fein als tobt, und er, ber Geift Gottes, follte machen mas er wollte : ich wollte in ber Bernunft nichts fein, auf daß fein fei bas Wollen und Thun.

9. Und als dieß geschah, so ward ber innere Mensch gewappnet und friegte gar einen theuren Führer, bem habe ich meine Bernunft ganz heimgestellt, auch nichts gesonnen, ober ber Bernunft zugelaffen, was ich doch schreiben wollte, ohne das, daß mir es der Geist gleich als in einer großen Tiefe im Mysterio auf einem Haufen immer zeigete, aber ohne meinen genugsamen Begriff; benn die Kreatur ist nicht als Gott, der Alles in seiner Weisheit auf einmal fasset und thut.

10. Und also ift wieder fürgenommen worden etwas zu schreisben, und sind innerhalben drei Bierteljahren drei Bucher gemachet worden, eins von den dreien Principien gottliches Besens, das ift, von dem Wesen aller Wesen, da denn das große Mysterium sich etwas hat eröffnet, und sind gar feine Sachen darinnen (gar weit hoher, als in diesem begriffen, welches das erste ift, und mir E. Gestr. mit hieher geschicket zu übersehen), etwan

100 Bogen.

11. Und nach biesem ist eines etwan von 60 Bogen gemacht worden, welches handelt vom dreifachen Leben des Menschen, und von der ganzen Creation, eine große offene Pforte des Mysterii, und wohl ein Bunder über alse Bernunft, dessen ich mich selber in meiner Vernunft verwundere, was doch Gott thun will, daß er so einen gar schlechten Werkzeug zu solchen wichtigen Dingen brauchet; denn es ist darin eröffnet die Seheimnis, um welche die Welt, seit des schweren Falles Udam's hat gezanket und immer gesuchet; aber es ist kein solcher Grund an's Licht kommen, welches doch nicht der Welt wird verstanden sein, sondern den Kindern Gottes, wie erkannt worden.

12. Und zum Dritten wurden mir 40 Fragen von einem trefflich Gelehrten und Verständigen, auch Liebhaber des Mysterii und ein großer Verwandter desselben, geschieft, und ward vermahenet, ihm ja nach diesen Gaben und Geiste darauf zu antworten, welches zwar die allerhöchsten Fragen von dem Urstand der Seele und aller Heimlichkeit des Mysterii sind, von vielen großen und tiesen Geheimnissen (Psychologia vera), darüber ist eine solche Antwort erboren worden, dessen sich wohl billig die Welt sollte erfreuen, wenn des Teufels Jorn und Bosheit nicht das vershinderte, wiewohl der Rath Gottes bestehen muß.

13. Weil ich benn vernehme, daß E. Geftr. abeliches Herz und Gemuth einen sonderlichen Durst und Hunger nach solchem Geheimniß haben, und nicht auf die Welt sehen und folche Geheimnisse verachten, so erkenne ich hierinne den Rath Gottes, und soll E. Gestr. billig mitgetheilet werden, denn den Kindern soll man bas Brot geben, bie es werth sind, und bie Perlen nicht vor bie Saue werfen. Denn mein Geist und Gemuth mir wohl zeiget, baß E. Gestr. nicht nur nach Borwig, sondern aus Geistes-Anregen, der ofters Petrum zum Cornelio fuhret, daß er ihm Worte bes ewigen Lebens faget, begierig ift.

14. Und ob ich wohl ein fremder Mann bin, dazu ganz einfältig, dennoch macht mich E. Gestr. Begehren und Willen kuhn, an E. Gestr. zu schreiben, wiewohl mit einer einfältigen Hand. Aber Gottes Gaben sind nicht an Kunst gebunden, vorab weit ich erkenne Euer abeliches Herz also viel demuthig erscheinet, und zu

mir fchicket, ber ich boch albern bin.

15. Dieweil aber bem also, so hat Euer abeliches herz auch von Gottes Geist gewiß zu hoffen, baß er werde der Seele Thur und Thore der Geheimnisse austhun, und einen rechten Verstand geben, seine Wundergaben zu ergreifen und zu erkennen, welches ich benn von herzen hiermit wunsche.

16. Es wird auch E. Geftr. etwas wunderlich vorkommen, benn es eifert an etlichen Orten fast hart, sonderlich über Babel und ben Untichrift, ber von Gott ift erkannt worden in seinem Born, so sage ich boch, daß ich andere nicht habe konnen noch dur

fen schreiben, als mir es ift gegeben worben.

17. Ich habe bem Geist immer nachgeschrieben, wie er es bictiret hat, und ber Vernunft keine Statte gelassen, und erkenne es nicht für ein Werk meiner Vernunft, welche allzu schwach ware; sondern es ist des Geistes Werk, der hat gezeiget, was er vor hat, und was geschehen soll, und geschehen ist; denn er gehet aus dem Ungrunde in Grund, und durchsuchet Alles; er prüfet Herzen und Nieren, und probiret der Menschen Gedanken.

18. Auch zeiget er hiermit an bas endliche Gericht, baß er alle Wefen will burch bas Feuer probiren; und habe gar nicht konnen ober mögen schreiben, gleich auch im feurigen Trieb; ich sagte es bann, nachbem es ber Geist entwurf: habe es berowegen für mich zu einem Memorial gemacht und habe weiter keinen Kür-

fat darmit.

- 19. Weil aber E. Geftr. geliebet, baffelbe zu lefen, fo foll es gefolget werden, mit Bitte, daß mir es E. Geftr. wolle wieders schicken; benn ich will es fur ein Memorial behalten, und bin bessen gewiß, daß, so Euer adeliches Gemuth will Gott die Ehre geben und fleißig lesen, und diesen Weg ins Herz fassen, mit einer Begierde den zu erkennen, daß Euch Gott wird die Thure seiner Liebe im Mysterio austhun und das schone Kranzlein seiner Weissheit aussehen, welches edler ist, als der geschaffene Himmel und biese Welt.
- 20. Denn es lieget der eble Stein Lapis Philosophorum, ber Grund aller Heimlichkeit darinnen, und ist basselbe Kranzlein

mit biefem Stein versett, welches die Scele anziehet als ein Kleib, als einen neuen Leib in Gottes Reich, darinnen sie Gottes Kind ift, mit welchem sie kann im Feuer Gottes Jorns unverlett bestehen, und kann darinnen den Teusel, Tod und die Welt überwinden; auch kann sie darinnen über das Gestirne und außerliche Leben hertschen, welches sonst der Vernunft nicht möglich ist.

- 21. Denn es giebet Erkenntniß eines Dinges, bas keiner Kunft moglich zu erforschen: es siehet durch Himmel und Erde, und nimmt, da es nichts gesäct hat, es fraget nicht: ift es mahr? Es hat das Zeichen der Wahrheit und Gerechtigkeit in sich, es hat alle Tugend so in der Hoffnung liegen, es ist keine Furcht des Zornes Gottes darinnen, sondern giebet gar eine fröhliche Hoffnung, und gewissert die, und bestättiget die Scele zu Gottes Kind.
- 22. Dieses Kränzlein ift eine Jungfrau, und eine Bucht und Bierrath Gottes, eine Freude des Lebens, es erfreuet das Gemuth in Trübfal, und gehet mit dem Menschen in Tod; aber es hat kein Sterben in sich, es lebet von Ewigkeit und ist eine Führerin der Himmel und eine Freude der Engel: sein Geschmack ist köstelicher und lieblicher als alle Freude der Welt; und wer es einmal bekommet, der achtet es hoher als aller Welt Gut, sein ist nichts gleich, als nur die Gottheit.
- 23. Aber es lieget in einem finstern Thale verborgen; die Welt kennet das nicht, ber Teufel rauschet darüber her, als ein Sturm, er bedecket das, daß es ofters die Bernunft nicht kennet; aber es grunet zu seiner Zeit wieder hervor, als eine schöne Lilie, mit vielfältiger Frucht: es wächst in Trubsal, faet mit Thranen und erntet mit großen Freuden; es wird von der Bernunft verachtet, aber der es kriegt, halt es fur seinen besten Schaß.
- 24. Ein folches Kränzlein wird bem aufgesett, der es mit Ernste suchet, und sich ihm ergiebet und nicht seiner Vernunft in Fleisch und Blut, wie solches meine Schriften-anmelden; denn was darinnen geschrieben ist, hat der Autor selber erkannt, es ist keine fremde Hand und Geist darinnen. Nicht schreibe ich mir es zum Ruhm, welcher in Gott ist, sondern den Kindern Gottes zur Richtschnur, und daß sie wissen, was Gott für Lohn giebet denen, die auf ihn vertrauen, und der Welt Spott nichts achten.
- 25. Mich wundert auch gleich, wie E. Gestr. und Andere mehr in Schlessen meine Schriften besommen haben, denn mit berselben Keiner bekannt ist; und halte mich doch auch also stille damit, daß die Bürgerschaft allhier nichts davon weiß, ohne daß sie bas erste Theil (Auroram) (welches mir gewaltsam entzogen ward, und aus Mißgunst verfolget von einer Person im Ministerio zu Babel) haben horen für ketzerisch ausschreien; und ist ihnen doch nicht gegeben worden zu lesen, auch nie erörtert worden nach Ge-

buhr, wiewohl ich feines Menfchen Rathfchlag barüber begehret habe, auch noch nicht, fondern Gott befohlen.

26. Nun erkenne ich doch hiermit Gottes Weg, und verstebe, daß es nicht allein in Schlesien, sondern auch in andern Kändern ist bekannt worden, ohne Vorwissen des Autoris; und muß eben sagen, daß, der es hat verfolget, der hat es also damit publiciret: benn mein Rath war, solches mein Lebenlang bei mir alleine zu behalten, und habe es auch nur für mich geschrieben.

27. Was aber Gott in seinem Rathe hat furgenommen, stehet jest im Lichte und wird viel heller erscheinen, wenn die letten zwei Bucher werden gelesen werden; darüber ich mich denn in bem außeren Menschen selber hoch wundere, was doch Gott hiermit

meinet und thun will.

- 28. Sintemal ich mich ganz unwurdig und unverständig etz kenne, und aber dem inneren Menschen die größten und höchsten Geheimnisse geöffnet werden, gebe ich E. Gestr. und andern Liebzhabern Gottes in Demuth nachzudenken; denn ich ja mit nichten sagen kann, daß es meines Verstandes und der Vernunft Werk sei, sondern erkenne es für ein Wunder, darinnen Gott will große Dinge offenbaren: da denn meine Vernunft gleich auch mit zusiehet und sich immer mit verwundert, denn ich habe die Geheimnisse mein Lebenlang nicht studiret, auch fast nicht davon gewußt, denn ich bin ein Laie, und soll nun solche Dinge an's Licht bringen, das allen hohen Schulen ist zu mächtig gewesen, gegen welchen ich doch ein Kind bin, und weder Kunst noch ihre Weisheit habe, und muß schlechts aus einer andern Schule schreiben.
- 29. Und das noch größer iff, ist mir die Natur-Sprache ersöffnet worden, daß ich kann in meiner Mutter-Sprache die allergrößten Geheimnisse verstehen, und wiewohl ich nicht sagen kann, ich habe es ergriffen und gelernet, sondern also lange als die Hand Gottes über mir halt, so verstehe ich es: so sie sich aber verbirget, so kenne ich auch meine eigene Arbeit nicht, und bin meiner Hande Werk fremd worden, damit ich doch sehen möge, wie gar unmögslich es sei, Gottes Geheimnisse ohne seinen Geist zu erforschen und zu halten.
- 30. Darum ich mir benn auch nichts zuschreibe, es ist nicht mein Werk, ich begehre auch keine menschliche Ehre barum, ich bin nur ein schlechter, einfältiger Werkzeug. Gott thue und mache, was er will: -das will ich auch; und was er nicht will, das will ich auch nicht. Will er, daß ich es soll wissen, so will ich es wissen; will er aber nicht, so will ich auch nicht; ich will nichts und todt sein, auf daß er in mir lebe und wirke, was er will.
- 31. Ich habe mich in ihn geworfen, auf daß ich vor bem Teufel sicher fei: und ob ich der Welt muß den außeren Leib und bas Leben laffen, damit zu thun, was sie will, und muß dem Teu-

fel gestatten über mich hingurauschen: so will ich boch meinen in= neren Menfchen weber ber Belt noch bem Teufel vertrauen, auch nach bem inneren Menschen nicht thun, mas die Welt will, und ob= wohl mein außerer Mensch ber Welt verpflichtet ift, und ber foll auch in feiner Pflicht aller weltlichen Ordnung gehorfam fein und thun, was die außere Pflicht antrifft; aber mein innerer Menfch foll alleine Gott gehorfam fein und nicht ber Belt, benn er ift nicht in ber Welt, fondern hat fich als tobt gemacht, bag Gott in ihm lebe, und fei fein Thun und auch das Wollen.

32. Wiewohl ich nicht fagen kann, daß es möglich fei, alfo zu leben, fo ift boch mein Wille alfo gerichtet, ben foll mir weber Belt noch Teufel brechen: und follte mir mein außer Leben verschmachten, so will ich boch am Willen hangen; und ob öfters gleich die Bernunft fpricht lauter Dein, und die Berfuchung mit Saufen, auch mit Schrecken und Trauren bes außeren Lebens er= scheinet, daß fich ber Beift verbirget, als ware Alles todt und meg: fo bringet es boch allezeit neue Frucht, und bazu vielfaltig.

33. Solches habe ich aus ber Urfache alfo nach ber Lange vermelbet, daß E. Geftr. mogen erkennen und wiffen, mas ich fur ein Mann fei, und mas ber Unfang und Urfache meines Schreis bens fei; auch aus welcher Runft und Beifte es fei erboren worden, und zu maferlei Ende, als namlich nur fur mich felber. Weil ich aber sebe, bag fromme Bergen einen Durft bornach tragen, fo foll ich ihnen, driftlicher und bruberlicher Urt nach, folches nicht bergen, fondern Gott befehlen, daß er in ihnen wirke und thue, mas er

will, als wir benn folches zu thun fculbig find.

Endlich bitte ich meines Ramens bei ben Gelehrten gu schweigen; benn ich weiß wohl, daß ein alberner Mann vor der Runft spottlich gehalten und verachtet wird: und wiewohl Gott feine Rinber auch unter ihnen hat, fo achte ich es boch nicht, daß es follte nach meinem Ramen genannt fein; benn Gott gehoret bie Ehre, ber bet Geber ift. Ich fuche mir bamit keinen Namen noch Ruhm, fondern Chriftus ift mein Ruhm und mein Lohn, und gedente beffen in jenem Leben vor Menschen und Engeln Ruhm zu haben, und mich in Chrifto mit ben Beiligen barinnen zu freuen, wie fol= ches meine Schriften genugfam barftellen.

35. Unlangend bas Buch Morgenrothe, fo mir E. Geftr. hiemit gefchicket zu überfeben, habe ich ein wenig durchlaufen, und befinde, daß es mein Bert ift, und auch recht nachges fchrieben; allein bag etliche Gylben ausgelaffen worden um Rurge willen, und aber boch bem Berftanbe nichts genommen worden; und bin, fo viel ich bes in Gil' burchblattert und einzeln gelefen,

weil ich keinen Zusat befunden, wohl damit zufrieden.

36. Aber die großen Gebeimniffe fteden darinnen noch fehr tief im Mufterio, find vom Autore mohl erkannt worben; aber es war auf das erste Mal nicht wohl möglich der Vernunft zu fassen; ob es gleich in der Tiefe erkannt ward, so war doch der Austor dieses noch gar ungewohnet: so ihm die himmlische Freude entgegnete, so ward schlecht dem Geist nachgegangen. Aber die wilde Art ist also nicht bald neugeboren; es wird gesäet ein Korn, daraus wächset ein Baum: so die Kraft groß ist, so wächst der Baum desto eher, und wird desto eher erkannt.

- 37. In den andern drei Buchern werdet Ihr die Geheimnisse was heller haben, und also immer hoher gegründet, und also
  das vierte ein fast heller Spiegel, da man das große Mosterium
  genug sichtlich erkennt, alleine desselben Kinder; die Vernunft wird
  wohl blind daran bleiben, denn Gottes Geist wohnet nicht im aus
  feren Principio, sondern im innern, und gehet vom Inneren aus
  ins Aeußere; aber das Aeußere ergreift ihn nicht.
- 38. Ich bescheibe aber E. Gestr., daß das Buch Morgenrothe noch nicht ift vollendet worden; denn der Teufel gedachte Feierabend damit zu machen, weil er sahe, daß der Tag wollte darinnen andrechen; auch hat der Tag die Morgenröthe schon übereilet, daß es fast lichte ist worden. Es gehörten noch wohl ein dreißig Bogen darzu; weil es aber der Sturm hat abgebrochen, so ist nicht vollendet worden, und ist unterdessen Tag worden, daß die Morgenröthe ist verloschen; und ist seit der Zeit am Tage gearbeitet worden, soll auch also bleiben stehen zu einer ewigen Gedichtnis. Beil der Mangel in den andern ist erstattet worden: so
  ist der Mangel an diesem dem Feinde Schuld zu geben.
- 39. Wiewohl ich Niemanden will darunter geschätzet haben, als ben Falsch des Teufels, welcher ein Feind alles Guten ift, der verwirret auch wohl Könige; wie will denn ein alberner Mensch in solcher Arbeit alsobald erkannt werden, so man deß gewiß ift, daßer ein Laie ist, dazu ungelehrt.
- 40, Es mag fich auch wohl ber Klügeste also an einer folchen Einfalt argern, so er horet von solchen Bundern, in so schlechter Einfalt reben, so bentet er, es ist aufgerafft Wefen: benn er verstehet nicht Gottes Gaben, weil man Niemand kann ins Herze sehen.
- 41. Will berowegen Niemand turbiret haben, sondern erkenne, daß es Gottes Schickung also sei: sonst wäre dieses Buch wohl noch im Winkel. Also ist es über meinen Bewust und Willen publiciret worden, und darzu von dem Berfolger selber, welches ich für eine Gottes-Schickung erkenne; denn die Leute, so es haben, habe ich nie erkannt, darzu habe ich es selber nicht, und ist mir doch nun schon zum vierten Mal ganz nachgeschrieben, zu Augenschein, und in die Hande kommen, und sehe, daß es andere Leute publicizen, welches ich für Wunder achte, daß das Korn wächst wider des

Feindes Willen; aber was von Gott gefdet wird, kann Niemanb balten, noch erwehren.

- 42. Was aber E. Geftr. und andere Leute mehr etwan im Buche Morgenrothe in Misverstand ziehen, und ihnen unrecht vorfommet, darzu eine Erklärung gehöret, wird im britten (De Triplici Vita) und vierten Buche (Psyschologia Vera) genug erkläret: da denn eine offene Pforte der Geheimnis aller Wesen erscheinet; und ist nichts in der Natur, das nicht möchte auf diesem Wege gegründet werden, denn es zeiget und öffnet den Stein der Weisen zu allen Geheimnissen, beides im göttlichen und irdischen Mysterio. Es können alle Metallen der Erde mit diesem Verstande in den höchsten Grad gebracht werden, aber nur von den Kindern der Magia Gottes, welchen es wird geöffnet werden.
- 43. Ich sehe wohl dasselbe; aber mir gebühret nicht dasselbe anzurühren, habe auch keine Kunft noch Handgriffe darzu, sondern stelle nur ein offen Mysterium dar. Gott wird ihm schon seine Arbeiter erwecken; bei mir suche Niemand das Werk! Und ob es etwas heller könnte geöffnet werden, und auch heller ist erkannt worden, so habe ich doch meinen Willen gebrochen, und will nichts schreiben, als nur wie es mir gegeben wird, auf daß es nicht mein Werk sei, und ich der Turba heimssele.
- 44. Und fo E. Gestr. etwas wollte lassen aus ben allhie mitgeschickten Schriften abschreiben, so thut dem Schreiber Noth, daß er ein gelehrter, verständiger Mann sei; denn die Sylben sind nicht alle genug ausgestrichen, auch nicht nach der Grammatica. Es mögen auch wohl in vielen Worten Buchstaben sehlen, auch öfter ein gemeiner Buchstabe für einen Versal gesetzt sein, denn die Kunst hat hier nicht geschrieben; es hat auch keine Zeit gehabt zu bedenken nach dem rechten Verstande des Buchstabens, sondern Alles nach dem Geiste gerichtet, welcher öfters ist in Eil gegangen, daß dem Schreiber die Hände wegen der Ungewohnheit gezittert.
- 45. Und ob ich wohl konnte etwas zierlicher und verständiger schreiben, so ist dieß die Ursache, daß das brennende Feuer öfters zu geschwinde treibet: dem muß die Hand und Feder nacheilen; denn es gehet als ein Plagregen, was es trifft, das trifft es. Wäre es möglich, Alles zu ergreifen und zu schreiben, so wurde es wohl dreimal mehr und tiefer gegründet; aber es kann nicht sein: und darum werden mehr als Ein Buch gemacht, mehr als Eine Philosophie, und immer tiefer, also daß dassenige, was in Einer nicht hat mögen ergriffen werden, in der andern gesunden werde.
- 46. Und ware gut, baf endlich aus allen nur Gines gemachet wurde, und wurden die andern alle weggethan; benn die Bielheit macht Streit und Widermartigkeit wegen des gahen Begriffs der Lefer, welche nicht wiffen ben Geift zu unterscheiden, der also wuns

berliche Sprache führet, ba die Bernunft ofters meinet, es fei ihr

widerwartig, und ift boch in ber Tiefe nicht widerwartig.

47. Aus welchem Migverstande die große Babel auf Erden ist geboren worden, da man nur um Worte ganket, und lässet den Geist des Verstandes im Mysterio liegen, welcher Ende und Zahl gefunden und der Turba heimgestellet worden ist; denn der Anfang hat das Ziel funden und ist kein Aufhalten mehr, es mag's auch keine Gewalt mehr dampfen.

48. Nicht rebe ich von mir, sondern von dem, was der Geist zeuget, dem Niemand widerstehen kann, denn es stehet in seiner Allmacht, und lieget nicht an unserm Wähnen oder Willen, wie das vierte Buch dieser Schriften trefflich hoch anzeiget, welches gewaltig im Lichte der Natur gegründet ist, und an allen Dingen kann erwiesen werden.

49. Ferner bescheibe ich E. Gestr. das allhie in den mitges sandten Schreiben, daß, da sich der Autor, wenn er von sich redet, pfleget Wir als zweisach zu nennen, und dann auch ofters Ich, daß in dem Wir der Geist verstanden wird, und in dem einsachen (Ich) verstehet der Autor sich selbst: zur Nachrichtung, um Argswohns willen eröffnet.

50. Und überfende E. Geftr, hiermit das vierte Theil, als die vierzig Fragen; da kann sich E. Geftr. darinnen ersehen, und will kunftig E. Gestr. das ander und dritte Theil auch schieden, so E. Gestr. das wird begehren, und bitte mir daffelbige ehester Gelegenheit wiederzuschicken; denn ich soll es demjenigen, so die Fragen gestellet hat, übersenden.

51. Und thue E. Geftr. ber gottlichen Liebe empfehlen, neben Bunfchung, daß Gott Guer abeliches Herz wolle erleuchten und bes Autoris Sinn und Gemuth recht im innern Principio laffen erkennen, auch alle zeitliche und ewige Bohlfahrt hiermit geben.

Datum Gorlit, ut supra.

J. 23.

## Der eilste Sendbrief.

Un herrn Paul Raym.

Vom 19. (18.) November Unno 1620. Donnerstags, 8 Tage nach Martini. (Dieser eilste Sendbrief ist Bb. 7. S. 348 befindlich.)

## Der zwölfte Gendbrief.

Un herrn Cafpar Lindnern, Bollner zu Beuthen.

230m 10. Mai 1622 (ober 1621).

1. Der offene Brunnquell im Herzen Jesu Chrifti sei unfere Erquickung und fuhre und in sich ein, auf bag wir in seiner Kraft leben, und in ihm erfreuen, tieben, erkennen und in einen Willen treten.

2. Ehrenvester, Bohlweiser Herr, in der Liebe und Menfche heit Jesu Chrifti geliebter Freund! Neten herzlicher Bunfchung von Gott in unferm Emanuel, Leibes und der Seele Bohlfahrt, füge ich bemfelben zu wissen, daß ich seine Briefe empfangen, und darinnen verstanden, wie der Herr nicht allein ein Sucher und Liebe haber des gottlichen Mysterii fei, sondern auch allenthalben deßgleis

chen Schriften fleißig nachforsche.

- 3. Welches mich meines Theils hoch erfreuet, daß Gott seine Kinder also zeucht und führet, wie denn geschrieben stehet: Welche der Geist Gottes treibet, die sind Gottes Kinder; und wie sich ein Ust des andern freuet, und ihm seinen Saft und Kraft giebet: also auch die Kinder Gottes in ihrem Baume Jesu Christo, welches meine einfältige Person hoch erfreuet, daß und Gott in feinem Brunnquell, als einfältige Kinder, zu sich, zu unserer rechten Mutter Brüsten ziehet, daß wir und nach ihm sehnen, als ein Kind nach seiner Mutter.
- 5. Weil ich benn, mein geliebter Herr und Bruber in ber Liebe Christi, verspure, daß Ihr einen Durst nach dem offenen Brunnlein Christi traget, und nach der Niesung Eurer Brüder fraget, und Guch in ihnen, als ein Zweig im Baume, begehret zu ersättigen; als ist mir solches lieb, meinen Saft und Geist, in meiner mir von Gott gegebenen Erkenntniß, meinen Brüdern und Mitgliedern, als meinen MitsUesten im Baume Jesu Christi, mitzutheilen, und mich in ihnen zu ergößen, als in ihrem Saft, Kraft und Geiste. Denn solches ist meiner Seele eine angenehme Speise, so ich versnehme, wie meine MitzUeste und Glieder im Paradies Gotttes grünen.

5. Ich foll Euch aber nicht bergen bes einfaltigen Kinder-Weges, ben ich in Christo wandele. Denn ich kann von mir nicht anders schreiben, als von einem Kinde, bas nichts weiß und verstehet, auch niemals gelernet hat, als nur dieses, was der Herr in mir wissen will, nach bem Maaß, als er sich in mir offenbaret.

6. Denn von dem gottlichen Musterio etwas zu missen, habe ich niemals begehret, viel weniger verstanden, wie ich es suchen ober

finben mochte; wußte auch nichts bavon, als ber Laien Art in ihrer Einfalt ist. Ich suchte allein bas Herz Jesu Christi, mich barinnen zu verbergen vor bem grimmigen Zorn Gottes und ben Angriffen des Teufels, und bat Gott ernstlich um seinen heiligen Geist und Gnade, daß er mich in ihm wollte segnen und führen, und das von mir nehmen, was mich von ihm wendete, und mich ihm ganzlich zu ergeben, auf daß ich nicht meinem, sondern seinem Willen lebete, und er mich allein führete, und ich sein Kind in seinem Sohne Jesu Christo sein nichte.

7. In solchem meinen gar ernstlichen Suchen und Begehren (barinnen ich heftige Anstöße erlitten, mich aber ehe bes Lebens verwegen, als davon ausgehen und ablassen wollte) ist mir die Pforte eröffnet worden, daß ich in einer Biertheil-Stunde mehr gesehen und gewußt habe, als wenn ich ware viel Jahre auf hohen Schulen gewesen, dessen ich mich so hoch verwunderte, wußte nicht, wie mir geschahe, und barüber mein Derz ins Lob Gottes

wendete.

8. Denn ich sahe und erkannte das Wesen aller Wesen, den Grund und Ungrund; item, die Geburt der h. Dreisaltigkeit, das Herkommen und den Urstand dieser Welt und aller Kreaturen, durch die göttliche Weisheit. Ich erkannte und sah in mir selber alle drei Welten, als 1) die göttliche englische oder paradiesische; und dann 2) die sinstere Welt, als den Urstand der Natur zum Feuer; und zum 3) diese äußere sichtbare Welt, als ein Geschöpf und Ausgeburt, oder als ein ausgesprochen Wesen aus den beiden inneren geistlichen Welten. Ich sahe und erkannte das ganze Wesen in Bösem und Gutem, wie eines von dem andern urständete, und wie die Mutter der Gebärerin wäre, das ich mich nicht allein hoch wunderte, sondern auch erfreuete.

9. Und fiel mir zu hand also stark in mein Gemuth, mir solches für ein Memorial aufzuschreiben: wiewohl ich es in meinem außern Menschen gar schwer ergreifen und in die Feber bringen konnte. Ich mußte gleich anfangen, in dieser sehr großen Geheimniß zu arbeiten, als ein Kind, das zur Schule gehet. Im Inneren sahe ich es wohl, als in-einer großen Tiefe, denn ich sahe hindurch als in ein Chaos, da Alles inne lieget; aber seine Aus-

wickelung war mir unmöglich.

10. Es eröffnete sich aber von Zeit zu Zeit in mir, als in einem Gewächse: wiewohl ich 12 Jahre damit umging, und dessen in mir schwanger war, und einen heftigen Trieb in mir befand, ehe ich es konnte in das Aeußere bringen; die es mich hernach überfiel als ein Plazregen: was der trifft, das trifft er. Also ging es mir auch, was ich konnte ergreifen, in das Aeußere zu bringen, das schrieb ich auf.

11. Wiewohl mir die Sonne nachmals ziemliche Zeit gefchienen

hat, aber nicht immer beharrlich. Wenn sich biese hat verborgen, so habe ich wohl auch meine eigene Arbeit kaum verstanden, und folches barum, auf daß der Mensch erkenne, daß das Wissen nicht sein, sondern Gottes sei, daß Gott in der Seele des Menschen

wiffe, mas und wie er will.

12. Solche meine Schriften gebachte ich mein Lebenlang bei mir mir zu behalten und keinem Menschen zu geben; aber es sügete sich nach Schiedung des Höchsten, daß ich einem Menschen etwas davon vertrauete, durch welchen es ohne mein Vorwissen offenbar wurde, darauf mir das erste Buch (Aurora) entzogen ward, und weil darinnen gar wunderliche Sachen eröffnet, so dem menschlichen Gemüthe nicht bald begreissich waren, habe ich darum

muffen von den Bernunft = Beifen viel ausfteben.

13. Sabe auch baffelbe erfte Buch in drei Jahren nicht mehr; vermeinete, es mare langft tobt und babin: bis mir 216= schriften von gelehrten Leuten zugeschicket murden, mich vermah= nend, mein Talent ju offenbaren, welches bie außere Bernunft nirs gends thun wollte, dieweil sie vorhin alfo viel hatte muffen erlei= den: fo war die Bernunft febr schwach und zaghaftig, denn mir auch zugleich bas Gnabenlicht eine ziemliche Beit entzogen warb, und glomm in mir ale ein verborgen Feger, bag alfo nichte benn Ungft in mir war: von außen Spott, von innen ein feuriger Trieb; und mocht' es boch nicht ergreifen, bis mir ber Sochfte mit feinem Dbem wieber ju Bulfe fam, und ein neues Leben in mir erweckete. Allda erlangete ich einen befferen Stylum gu fchrei= ben, und auch eine tiefere und grundlichere Erkenntniß, konnte Alles beffer in bas Meufere bringen, wie es benn bas Buch vom dreifachen Leben burch die brei Principia ausweiset, und ber gottliche Liebhaber, fo ihm fein Berg mag aufgethan werben, feben wirb.

14. Ulso habe ich nun geschrieben, nicht von Menschenlehre ober Wiffenschaft aus Bucherlernen, sondern aus meinem eigenen Buche, das in mir eröffnet ward, als die edle Gleichniß Gottes. Das Buch der edlen Bildniß (zu verstehen das Ebenbild Gottes) ward mir vergönnet zu lesen, und darin habe ich mein Studiren gefunden, als ein Kind in seiner Mutter Hause, das da siehet, was der Bater machet, und demselben in seinem Kinderspiel nach=

fpielet: ich barf fein ander Buch bagu.

15. Mein Buch hat nur brei Blatter, bas sind die brei Prinzeipia ber Ewigkeit; barinnen kann ich Alles sinden, was Moses und die Propheten, sowohl Christus und die Apostel geredet haben. Ich kann der Welt Grund und alle Heimlichkeit darinnen sinden: boch nicht ich, sondern der Geist des Herrn thut es, nach dem Maaß, wie er will.

16. Denn ich habe ihn viel hundertmal geflehet, so mein

Wiffen nicht zu feinen Ehren und meinen Brubern nicht zur Befferung mochte bienen, er wollte folches von mir nehmen, und mich nur in feiner Liebe erhalten; aber ich habe befunden, daß ich mit meinem Flehen nur habe das Feuer in mir heftiger entzundet, und in folchem Entzunden und Erkenntniß habe ich meine Schriften gemacht.

17. Ich habe aber damit nicht vermeinet, bei folchen Leuten, als ich ist sehe, bekannt zu werden; vermeinete noch immer, ich schriebe für mich: wiewohl mir der Geist Gottes in der Bersborgenheit in meinem Geist solches genugsam zeigete, zu was Ende es ware, noch war die außere Bernunft immer das Contrarium: als nur zu Zeiten, wann der Morgenstern aufging, da ward die Bernunft mit entzündet, und tanzte mit, als hätte sie es ergriffen, aber es ist weit davon.

18. Gott wohnet in bem eblen Bildniß, und nicht im Sternen= und Elementen-Geiste; er besiget nichts, als nur sich selber
in seines Gleichen. Und ob er wohl Etwas besiget, als er benn Alles besiget, so ergreifet ihn doch nichts, als nur das, so von
ihm entsprungen und herkommen ift, als die Seele in der Gleich-

heit Gottes.

19. Darum ift mein ganzes Schreiben als eines Schülers, ber zur Schule gehet; Gott hat meine Seele in eine wunderliche Schule geführet, und ich kann mir in Wahrheit nichts zumeffen,

daß meine Schheit etwas mare ober verftunde.

20. Es foll Keiner hoher von mir halten, als er hier siehet; benn das Werk in meiner Arbeit ist nicht mein, ich habe es nur nach dem Maaß, als mir es vom Herrn vergönnet wird: ich bin nur sein Werkzeug, mit dem er thut, was er will. Solches melbe ich Such, mein geliebter Herr, zur Nachricht, daß nicht Jemand einen Andern bei mir suche, der ich nicht bin, als Einen von Kunst und hoher Vernunst; sondern ich lebe in Schwachheit und Kindeheit, in der Einfalt Christi, in seinem mir gegebenen Kinderwerke, darinnen habe ich mein Spiel, und ist mein Zeitvertreiben, darinnen habe ich meine Freude, als in einem Lustgarten, da viel edle Blumen innen stehen: mit denen will ich mich dieweil ergößen, bis ich werde wiederum die Paradiesblumen im neuen Menschen erlangen.

21. Beil aber, mein lieber herr und Freund, ich sehe und vermerke, daß Ihr auch auf diesem Bege seid und suchet, so schreibe ich Euch meinen Kinderweg mit Fleiße. Denn ich verstehe, daß Ihr Euch mancherlei Schriften brauchet, von welchen Ihr ein Zudicium von mir begehret, so Euch als meinem Mitgliede, so viel mir Gott zu erkennen gegeben, auch wiedersahren soll, und solches nur kurz und summarisch. In meinem Buch vom dreisfachen Leben sindet Ihr es weitläuftig nach allen Umständen.

22. Gebe Euch bemnach bieses zur Untwort, baß die eigene Bernunft, welche ohne Gottes Geist nur bloß vom Buchstaben getehret ist, Alles tadelt und verachtet, was nicht schnur-recht nach dem Gesege der hohen Schulen eintrifft. Wundert mich aber gar nichts, denn sie ist von außen und Gottes Geist von innen; sie ist gut und bose, sie fähret dahin als ein Wind, und läßt sich wägen und treiben, sie achtet auf Menschen Urtheil; und was das hohe Ansehen dieser Welt richtet, darnach richtet sie auch: sie erstennet nicht des Herrn Sinn, denn er ist nicht in ihr. Ihr Berzstand ist vom Gestirne, und ist nur ein Spiegel gegen der göttzlichen Weisheit.

23. Wer mag die göttlichen Sachen richten, in dem nicht der Geist des Herrn ist? Der Geist des Herrn richtet und prüfet allein alle Dinge: denn ihm allein ist Alles bewußt und offenbar, die Bernunft aber richtet von außen, und richtet je eine Beruunft nach der andern; der Kleine nach dem Großen, der Laie nach dem Doctor, und ergreifet Keiner die Wahrheit und des Herrn Sinn, ohne der Geist Gottes, welcher im Menschen richtet und Niemands

Perfon anfiehet: der Laie ift ihm ale der Doctor.

24. Daß aber die Kinder Gottes so mancherlei Gaben haben, zu schreiben, reden und richten, und nicht alle einen Stylum suhren, daraus die eigene Vernunft hernach das Ihre aussauget und eine Babel machet, daraus so vielerlei Meinung ist entstanden, daß man hat aus ihren Schriften Meinungen und Wege zu Gott erbichtet, welche Wege man gehen sollte; und also ein solcher Zankdaher entstanden ist, daß aniso der Mensch nur bloß auf den Streit siehet, welcher den andern mit Buchstaben-Wechseln überwindet. Das ist alles Babel, eine Mutter der geistlichen Hurerei, da die Vernunft nicht zur Thüre Christi, durch Christi Geist in die Gelassenheit eindringet; sondern sie dringet aus sich selber, aus eigener Macht und Hoffart in einen andern Menschen, und will gerne immer das schönste Kind im Hause sein: man soll sie ehren und anbeten.

25. Die Kinder Gottes haben mancherlei Gaben, nach der Regel des Upostels: Gott giebet einem Jeden auszusprechen, wie er will. Die Gaben der Menschen geschehen alle nach dem unerforschlichen Willen Gottes, und quellen alle aus Einer Wurzel, die ist die Mutter der drei Principien: wie eines Jeden seelischer Geist in der ewigen Mutter constelliret wird, also ist auch seine Offenbarung und Erkenntnis.

26. Denn Gott führet keinen neuen oder fremden Geist in uns, sondern er eröffnet mit seinem Geiste unsern Geist, als das Berborgene der Weisheit Gottes, welche in jedem Menschen lieget, nach dem Maaß und auf die Art seiner innerlichen verborgenen Constellation. Denn Christus sprach: Mein Bater wirket, und ich wirke auch. Joh. 5, 17. Go wirket nun ber Bater in ber Effeng ber feelischen Eigenschaft, und ber Sohn in ber Effeng bes Gbenbilbes Gottes, als in ber gottlichen Gleichheit.

27. Die seelische Eigenschaft ift bes Baters; benn Chriftus fprach: Bater, die Menfchen waren bein, und bu haft fie mir ge= gegeben, und ich gebe ihnen bas ewige Leben. Joh. 17, 6. Go aber bie feelische Eigenschaft aus bem Bater von Emigkeit ift, fo hat er auch von Emigkeit in der gewirket, und wirket noch bis in Ewigkeit in bemfelben Bildnig, jum Licht und Finfternig, wo fich ber Bille ber feelischen Gigenschaft hinneiget.

28. Go benn des Baters Eigenschaft unmeflich ift, und er Die Beisheit felber wirket, und aber alle Dinge durch feine Beisbeit urftanden, fo find die Seelen mancherlei conftelliret, mohl aus Einer Effenz geurftandet, aber die Birfung ift mancherlei, Mues nach Gottes Beisheit. So eröffnet nun ber Beift Christi einer jeden Seele ihre Eigenschaft, bag eine jede aus ihrer Eigenschaft

redet von den Bundern in der Beisheit Gottes.

29. Denn Gottes Geift macht nichts Neues im Menfchen, fonbern er redet von den Bundern in ber Beisheit Gottes aus bem Menschen; und folches nicht allein aus der ewigen, sondern auch aus ber außern Conftellation, ale burch ben Geift ber außern Belt. Er offnet im Menschen die innere feelische Conftellation, bag er muß weiffagen, was ber außere himmel wirket. Stem, er muß burch Turbam magnam reben, als die Propheten oft geredet und bem Bolfe die Strafe angedeutet haben, welche ihnen burch Turbam magnam, aus Gottes Berhangniß, um ihrer Gunben willen, widerfahren follte.

30. Go rebet nun ber Beift Gottes oft etwan in Einem burch die innere 'emige Conftellation der Seele, als von emiger Strafe ober Belohnung, und ein Underer burch die (außere) Conftellation, von Gluck und Ungluck Diefer Welt, vom Auffteigen aller Macht, und auch ber Berbrechung Land und Stabte; item

von munderlicher Beranderung der Belt.

31. Und wiewohl es ift, bag ber Beift ber außern Welt auch oft fein Spiel im Menschen vollbringet, und aus feiner eiges nen Macht fich im menschlichen Geift einflicht und feine wundet= liche Figur andeutet: fo bei benen Statt hat, welche nur blog in ber Bernunft in hoffartigem eigenen Billen laufen, baraus oft falfche Propheten entstehen: barum fage ich nun, bag ein Jeder aus feiner Conftellation, Giner burch die Offenbarung bes Beiftes Gottes mahrhaftig, der Undere burch die Eroffnung des außern Sterngeiftes ungewiß rebet, jeboch aus berfelben Conftellation. Der aber aus eines Undern Munde vom Geheimniß tebet und richtet ohne eigne Erkenntnif, bas ift Babel und Mahn, ein Ding bas bas Derg nicht erfahret, ob's mahr fei.

32. Und sage ferner, daß alle die theuren von Gott erleuchteten Manner, deren Schriften Ihr theils in Handen möget haben, aus ihrer Eröffnung geredet hatten, ein Jeder nach seinem Bezeiff. Das Centrum aber ist die Seele, und das Licht ist Gott; die Offenbarung geschiehet durch Eröffnung des Geistes Gottes, durch die Constellation der Seele.

33. Bon Unfang der Welt her haben alle Propheten von Christo geweisiget, einer so, der andere anders. Sie haben nicht alle einerlei Rede in einerlei Forma geführet, sondern ein Jeder, wie ihm der Geist Gottes in seiner seelischen, ewigen Constellation eröffnet hat; aber aus Einem Centro haben sie Ulle geredet. Usso geschiehet es noch heute. Die Kinder Gottes reden alle aus Ersössung des Geistes Christi, welcher ist Gottes, ein Jeder nach seinem Begriff. Will Euch derowegen freundlich erinnert haben, Euch nicht an das Vernunst-Geschwäße und stolze Gericht zu stossen, und derowegen Jemands Gaben zu verachten: denn der solzehes thut, der verachtet den Geist Gottes.

34. Diese angedeuteten Autores, über welche Ihr ein Gutachten von mit begehret, habe ich nicht alle, jedoch zum Theil gelesen: ich begehre sie nicht zu richten, es sei fern von mir, ob sie gleich nicht alle einen Stylum haben gehabt zu schreiben. Denn die Erkenntniß ist mancherlei; so gehöret mir aber, aus meinen Gaben ihre Herzen und Willen zu prüsen. Wenn ich aber befinde, daß ihre Herzen und der Geist aus Einem Contro, als aus Christi Geist entsprießen, so lasse ich mir am Centro genügen, und befehle das Aussprechen der höchsten Zunge, als dem Geist der Weisheit Gottes, der durch die Weisheit eröffnet einem Jeden, nach dem Maaß als er will.

35. Ich richte Niemand, und ist das Berbammen ein falfches Geschwäß. Der Geist Gottes richtet selber alle Dinge: ist
berfelbe in uns, was fragen wir benn lange nach bem Geschwäße?
Ich erfreue mich aber vielmehr ber Gaben meiner Brüber. Ist es
aber, daß sie eine andere Gabe auszusprechen gehabt haben als ich,

foll ich sie barum richten?

36. Spricht auch ein Kraut, Blume, Baum zum andern: bu bist sauer und dunkel; ich mag nicht neben dir stehen? Haben sie nicht alle Eine Mutter, daraus sie wachsen? Also auch alle Seelen aus Einer, alle Menschen aus Einem. Warum rühmen wir uns Kinder Gottes, so wir doch unverständiger sind als die Blumen und das Kraut auf dem Felde? Ist's nicht auch also mit uns, daß Gott seine Weisheit in uns offenbaret? Gleichwie er die Tinctur der Verborgenheit in der Erde durch die Erde mit schonen Gewächsen offenbaret: also auch in uns Menschen; wir sollten uns vielmehr darüber erfreuen und uns herzlich lieden, daß Gott seine Weisheit in uns so vielfältig offenbaret. Der aber riche

tet und verbammet auf bem gottlofen Wege, welcher nur in hoffart lauft, fich feben zu laffen, ber ift ber Treiber zu Babel, ein bre-

hend Rad, das nur Bant aufblafet.

37. Die rechte Proba ber Kinder Gottes ift diese, ba man mag sicher nachfolgen: 1) ein demuthiges Herz, das sich nicht selber suchet noch ehret, sondern suchet immerdar seinen Bruder in der Liebe, das nicht eignen Nug und Ehre suchet, sondern Gerechtigskeit und Gottessucht. Der rechte und schlechte Weg zu Gott zu kommen ist dieser, so viel mir dessen erkenntlich ist: nämlich, daß der Mensch aus seinen begangenen Sünden ausgehe, und ihm einen ernsten Fürsat mache, nimmermehr wieder darein einzugehen, und in seinem Ausgehen nicht zweisele.

38. Und ob freilich die Bernunft zweifelt, bavor der Sunber erschricket und sich vor Gottes Jorn entsetzt, baß sich der Wille
nur schlecht und recht in die Barmherzigkeit Gottes, in Christi Leiben und Tod einsenket, und sich durch Christum in Gott ergiebet,
als ein Kind in seiner Mutter Schoof, das felber nichts will, als
nur was die Mutter will; es jammert nur die Mutter an, und
hoffet immer das Beste von der Mutter, es sehnet sich nur allein
nach der Mutter Brusten: also muß unsere Begierde nur allein
schlecht in unsere erste Mutter eingerichtet werden, von welcher wir

mit Abam find ausgegangen in ein Eignes.

39. Dannenher saget Chriftus: Bo ihr nicht umkehret, und werbet wie die Kinder, sonft sollt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Matth. 18, 3. Item: Ihr musset neu geboren werden, Joh. 3, 7., bas ist, wir mussen aus aller Bernunft wieder in die Gelassenheit, in unserer Mutter Schoof eingehen und alles Disputiren fahren lassen, auch unsere Bernunft ganz wie todt machen, ouf daß der Mutter Geist eine Gestalt in uns bekomme und in uns das göttliche Leben ausblase, daß wir uns in der Mutter Geist in der Wiege finden, wollen wir von Gott gelehret und getrieben sein.

40. Wir muffen uns ihm ganglich ergeben, bag Gottes Geift in uns bas Wollen, Thun und Bollbringen fei; auf bag

wir ihm wiffen und nicht und; tag er unfer Wiffen fei.

41. Wir follen mit nichten fagen, was wir wissen wollen, sondern nur bloß in die Menschwerdung und Geburt Jesu Christi, in sein Leiben und Tod eingehen, und immer gerne wollen in seine Fußtapsen treten und ihm nachfolgen, und gedenken, daß wir auf der Pilgramstraße sind, da wir durch einen gefährlichen Weg mussen in unser Vaterland, daraus uns Adam sührete, wiederum in Christo auf dem schmalen Steige eingehen. Auf diesem einigen Wege lieget das Perlein, Mysterium magnum. Alles Studiren, Suchen und Forschen außer diesem Wege ist todt, und erlanget nicht die jungsräusiche Krone, sondern nur Dornen und Spisen, welche in die Kinder Gottes stechen.

- 42. Darum, mein lieber herr, weiß ich Euch, weil Ihr mein Bekenntniß begehret, keinen bessern Rath mitzutheilen, als baß ich Euch ben Weg zeige, ben ich selber gehe, und barauf mir ist die Thur aufgethan worden, baß ich gelehret bin ohne zuvorhin Lernen. Denn alle Kunst und Wissenschaft kommet von Gott, ber sindet Alles.
- 43. Ich habe mit ben Kindern Gottes wegen ihrer ungleischen Gabe keinen Zank; ich kann sie in mir alle einigen, ich gehe mit ihnen nur auf's Centrum, so habe ich die Probam aller Dinge. Wollet Ihr mir nun nachfolgen, so werdet Ihr es erfahren, und vielleicht hernach besser versteben, was ich geschrieben habe.
- 44. Ein wahrer Christ hat mit Niemand Streit; benn er stirbet in der Gelassenheit in Christo allem Streit ab. Er sorget nicht mehr für den Weg zu Gott, sondern er ergiebet sich in die Mutter, als in Christi Geist; was der immer mit ihm machet, das gilt ihm gleich. Es sei in dieser Welt Glück oder Unglück, Leben oder Lod, es ist ihm Alles gleich. Es rühret den neuen Menschen kein Unglück, sondern nur den alten von dieser Welt, da mag die Welt mit ihm thun, was sie will; derfelbe ist der Welt, aber der neue ist Gottes.

45. Mein geliebter Herr; dieses ist mein Weg, darauf ich wandele, und darauf ich wissen muß ohne mein Vorwissen: ich nehme mir keinen Fürsat zuvorhin, was ich schreiben oder reden will, sondern ergebe mich in Gottes Wissen, der mag in mir wissen, was er will, und auf solchem Wege habe ich eine Perle erlanget,

welche mir lieber ift, als die außere Belt.

46. Und ob's gleich geschiehet, daß oft die Kinder Gottes in Erkenntniß mit einander anstoßen, so geschiehet doch Alles nur durch die Turbam der außern Vernunft, welche in allen Menschen ist: und verhänget Gott solches darum, daß der Mensch geübet werde und seinen Geist heftiger mit Beten und Eindringen in Gott entzünde; alsdann gehet der Geist Gottes in der Verborgenheit der Menschheit als ein Feuer, das da brennet, und muß den Kindern Gottes Alles zum Besten dienen. Röm. 8, 28.

47. Anlangend etliche Personen Eurer Nachbarschaft, bavon Ihr melbet, welche Alles zu Gelde machen und dem vermeineten Zion zulaufen, hielt ich rathsamer, sie blieben daheim, denn Zion muß in und geboren werden. Wann sie werden an die Orte kommen, so ist ihnen so wohl als vorhin, und muffen gleichwohl un-

ter bem Joch Christi leben.

48. Gott ist im Himmel, und ber himmel ist im Menschen; will aber ber Mensch im himmel sein, so muß ber himmel im Menschen offenbar werben. Das muß durch ernste Buse und herzliches Einergeben geschehen; das konnen sie wohl daheime und an ihren Orten thun. Dem sie gedenken zu entstiehen, darein

werben fie laufen. Menn fie baheime einen gottlichen Meg manbeiten, bag andere Leute ein Erempel an ihnen hatten, mare Gott angenehmer.

- 49. Denn es hat unter ihnen auch stolze, hoffartige, frotztische Leute, welche nur verachten und schmahen, und ist in Manzchem mehr eine angenommene Weise und geistliche Hoffart; als ich benn selbst ersahren habe. Denn ich habe Einen unter ihnen wegen eines ausgegangenen Büchleins, darin ich etwas Schweres wieder Gott und den Grund der Wahrheit fand, ganz christ und brüderlich ersuchet und unterwiesen, verhoffte, er würde sehend werden: aber er hat ganz stolz und verächtlich, darzu schmählich geantwortet, und eine solche Untwort von sich gegeben, darinnen kein Gottes Geist zu spüren ist. Ihre Consession ist vielmehr eine Meinung, als ein rechter Ernst, denn bessen sie sich rühmen, die sind sie nicht. Es mag wohl fromme Herzen unter ihnen haben; aber ihrer viel sind es nur mit dem Namen, und wollen das Unsehen haben, wie ich selbst von Einem der Vornehmsten unter ihz nen habe erfahren.
- 50. Bollte Gott, es ware fo ein Ernft mit ihnen, wie fie vorgeben; ich wollte es auch loben. Allein Schmahen und Berachten ift nur Babel, beffen ift bie Belt voll.
- 51. Unlangend ben Hans Wenrauch, so viel ich in diefer Schrift sehe, mag ein Mensch sein, welcher in Gottes Liebe wallet, wosern sich sein Weg im Herzen so verhält. Daß er aber Undere tadelt wegen Erkenntnisse des Lichtes der Natur, darinnen hat er vielleicht nicht Erkenntnis und erstrecken sich seine Gaben dahin nicht; ist darauf nicht zu sehen, weil es seine Gabe nicht ist. Wollet ihn derweil für einen frommen Bruder halten; denn Gott führet seine Gaben nicht nur in der Einfalt aus, sondern auch in Manchem in der Höhe; denn er ist hoch, und thut mit allen seinen Werken was er will.
- 52. Also antworte ich auch von ben anbern angebeuteten Autoribus, welche theils hohe Gaben gehabt, aber nicht Alles mögen genug ergreifen; doch haben sie zu ihrer Zeit genug gethan. Weil aber die isige Zeit eines andern Arztes bedarf, so befinden sich auch isiger Zeit andere Erkenner und Wisser zu der Krankheit, Alles nach Gottes Liebe und Vorforge, der nicht will, daß Jemand verloren werde, sondern daß allen Menschen geholsen werde.
- 53. Wenn dieselben Autores aniso lebeten, so wurden fie vielleicht in etlichen Punkten haben klarer und in andern Formen geschrieben, wiewohl sie bei ihrer Zeit genug gethan, und sie darum mit nichten zu verachten sind. Obwohl etliche Punkte zu verbessern waren, so ist doch sonst ihre Lehre von der Vereinigung der Gottheit und Menschheit fast klar, und siehet man, wie auch Gottes

Beift in ihnen gewesen; die Bernunft aber brehet Alles ind Mergfte, und verkehret's mit falfchem Deuten.

54. Beim Schwenkfelb stößet dieser Punkt an, daß er Christum, für keine Kreatur halt; er hat noch nicht die Principia ergriffen, darum nicht möglich zu unterscheiben, womit er keine Kreatur sei. Was seine Gottheit anlanget, ist er keine Kreatur; was aber die himmlische Wesenheit anlanget, von welcher er saget, er ware vom Himmel kommen und ware im Himmel, Joh. 3, 13. ist er mit derselben in der Menschheit kreaturlich, und außer der Menscheit unkreatürlich.

55. Gleichwie wir Menfchen in ben vier Elementen leben, und find felber ber vier Elemente Eigenschaft: in uns find fie bilblich, und außer uns unbildlich, und ift boch Ein Ding: also auch

in Chriffi Perfon.

56. Die ganze englische Welt, als bas zweite Principium, ist fein leiblich Wefen nach ber himmlischen Wefenheit, in ber Person ber Menschheit kreaturlich, und außer der Person unkreastürlich; benn er ist des Baters Herz und Wort, und bas Herz ist überall im Bater: also wo sein Herz ist, da ist auch der himmel und die gottliche Wesenheit mit der Fülle der Weisheit umgeben.

57. Anlangend feine Seele, welche er feinem Bater in feine Hande befahl, und von welcher er fagte am Delberge, sie ware bettrübet bis in den Tod, ist dieselbe aus unserer seelischen Eigenschaft. Denn um die Seele war es zu thun, daß Gott Mensch ward, daß er dieselbe wieder in sich brächte und unsern Willen aus der

Irbigfeit wieder in fich einfuhrete: die ift eine Rreatur.

58. Und das britte Principium, als das außere Reich biefer Welt, welches Gott hat durch seine Weisheit aus der Ewigkeit geboren, ist auch freaturlich in ihm. Denn die ganze Gottz beit hat sich im Menschen Christo offenbaret, als gleichwie Gott ist in diesem Geiste Alles, daß er in diesem Menschen auch Alles sei. Sind wir Menschen doch alle also, sofern wir wieder aus Gott geboren werden; und wäre diesem Punkt, welcher fast die andern alle treibet, wohl zu rathen, so man ihn recht betrachtete, es durfte auch nicht viel Streit, oder Verdammens: denn der Geist Gottes fraget nach keinem Streit, er richtet Alles in sich.

59. So will Weigel haben, Maria sei nicht Joachim's und Unna Tochter, und Christus habe nichts von uns angenommen, sondern sie seine eble Jungfrau. Ist wohl wahr nach dem Ziel des Bundes, nach der Jungfrau der göttlichen Weisheit: aber was hulfe mich das? Wo bliebe meine Seele und meine in Udam verblichene Wesenheit, als das Paradiesbild, so nicht Christus unserer Seele Essenz hatte in sich genommen, und das verblichene Bild wiederum zum Leben erboren? welches ich in meinem

Buche vom breifachen Leben nach ber Lange habe aus- geführet.

- 60. Sonft schreibet auch Beigel von der neuen Geburt und der Einigung ber Menschheit in Christo mit uns, gar schon, welches, weil ich's in meinen Schriften was klarer beschrieben, allhie beruhen lasse, und lasse sie unveracht, auch den, der fie liefet.
- 61. Traget doch eine Biene aus vielen Blumen Honig zufammen, ob manche Blume gleich besser ware als die andere; was
  fraget die Biene darnach? Sie nimmt, was ihr dienet. Sollte
  sie darum ihren Stachel in die Blume stechen, so sie des Saftes
  nicht mochte, wie der verächtliche Mensch thut? Man streitet um
  die Hulfen, und den edelen Saft, der zum Leben dienet, lässet
  man stehen.
- 62. Was hilft mich die Wiffenschaft, so ich nicht darinnen lebe? Das Wiffen muß in mir sein, und auch das Wollen und Thun. Der Mantel mit dem Leiden und Senugthuung Christi, den man ist dem Menschen umdecket, wird Manchem zum Stricke und bollischen Feuer werden, daß man sich also nur will mit Christi Genugthuung kieln und den Schalk anbehalten.
- 63. Es heißet: Ihr muffet neugeboren werben, ober follet Gottes Reich nicht schauen; ihr muffet werben als ein Kind, wollet ihr Gottes Reich sehen. Nicht allein um die Wiffenschaft zanken, soudern ein neuer Mensch werden, der in Gerechtigkeit und Heiligskeit in Gott lebe. Man muß den Schalk austreiben und Christum anziehen; alsbann sind wir in Christo, und mit Christo in seinem Tod begraben, und stehen mit Christo auf, und leben ewig in ihm. Was soll ich benn lange um das zanken, das ich selber bin?
- 64. Ich habe mit Niemand keinen Bank, als nur wiber ben Gottlosen, ben straft ber Geist unter Augen: wollte ich Euch nicht bergen, und meine es treulich.
- 66. Anlangend meine Bucher, könnet Ihr, wie ich vernommen, wohl bei Euch bekommen, so Euch dieselben gelieben. Denn mich berichtet Herr Christian Bernhard, Zöllner zum Sagan, wie er berselben habe zwei (als das vom breifachen Leben, welches fast das vornehmste im Lehren ist, und dann die 40 Fragen von der Seele) Eurem Weinschenken seinem Bruder geliehen, könnet Euch mit ihm befreunden, wird sie Euch nicht versagen. So aber nicht, will ich Euch in andere Wege darzu verhelsen; könnet dieselben auch bei Herrn Christian Bernscharden bekommen, so Ihr sie je begehret, und nicht mehr haben könnet. Ich will ihm schreiben, daß er Euch die wird leihen; benn ich habe meine felten daheime. Jedoch so Ihr sie nicht würdet

erlangen, wollte ich, fobalb ich fie zu hause bekame, Euch eines

nach dem andern leihen.

66. Deren Titul und unterschiedliche Bucher find biese: I. Die Aurora, steiget aus ber Kindheit auf, und zeiget Guch bie Schöpfung aller Wesen, aber fast heimlich und nicht genug. Erkläret viel magischen Verstand; benn es sind etliche Geheimnisse

darinnen, fo noch ergeben follen.

67. II. Ein großes Buch von 100 Bogen, von ben brei Principien gottliches Befens, und bes Wefens aller Befen: bas ift ein Schluffel und Alphabet aller berer, so meine Schriften begehren zu verstehen. Das handelt von ber Schöpfung; item, von der ewigen Geburt der Gottheit; von der Buße, der Rechtfertigung des Menschen und seinem Paradiesleben, und von dem Falle; item, von der neuen Geburt und Christi Testamenten, und vom ganzen menschlichen Seil, sehr nuglich zu lefen, denn es ist ein Auge, zu erkennen die Wunder im Mysterio Gottes.

68. III. Ein Buch vom dreifachen Leben, hat 60 Bogen, ist ein Schluffel von oben und unten zu allen Geheimniffen, wohin sich nur das herz schwingen möchte. Es zeiget
allen Grund der brei Principien, dienet einem Jeden nach seinet
Eigenschaft: er mag fast alle Fragen, so die Bernunft ersunen
kann, darinnen grunden; und ist das Nothigste, so Euch wohl
bienen möchte. Ihr wurdet der Zankbucher bald überdruffig wer-

ben, fo Ihr dief ins Gemuthe brachtet.

69. IV. 40 Fragen von ber Seele, hat 28 Bogen,

handelt von alle bem, mas ein Menfch miffen foll.

70. Das V. Buch hat 3 Theile. Das 1. Theil von ber Menschwerdung Christi; bas 2. Theil ist fast sehr tief von Christi Leiden und Lod; wie wir in Christi Lod müssen eingehen, mit und in Christo sterben und auferstehen; und warum Christus hat mussen sterben: ganz aus dem Centro durch die drei Principia ausgeführet, sehr hoch. Das 3. Theil ist der Baum des christlichen Glaubens,

auch durch die brei Principia, fehr nublich zu lefen.

71. VI. Das 6. Buch oder Theil bieser Schriften sind 6 (theosophische) Punkte ber allergrößesten Tiefe: wie die Principia sich in einander gebaren und vertragen, also daß in der Ewiskeit kein Streit ist, und wohl ein jedes in sich selber ist; und wovon Streit und Uneinigkeit herkomme; wovon Boses, und Gutes urstände; ganz aus dem Ungrunde, als aus Nichts in Etwas, als in Grund der Natur eingesühret. Dieses 6. Buch ist ein solches Geheinniß, wiewohl kindisch an's Licht gegeben, daß es keine Vernunft ohne Gottes Licht grunden wird. Es ist ein Schlüßsel zu A und D (Allem).

72. VII. Gin Buchlein fur bie Detancholei, fur bie Un-

gefochtenen gefchrieben: wovon Traurigkeit urftanbe, und wie man

berfelben widerfteben foll.\*)

73. VIII. Ein sehr tiefes Buch de Signatura Rerum: Bon ber Bezeichnung und Creation, und mas jedes Dinsges Unfang, auch Zerbrechung und Heilung fei, gehet ganz in die ewige, und dann in die anfängliche, außerliche Natur, und in ihre Gestättniffe.

74. Diefes find alfo meine Bucher, neben etlichen Eleisnen Tractatlein, Die ich bin und wieder gegeben, beren ich feine Copie behalten; benn ich bedarf ihrer fur mich nicht: ich habe

an meinen brei Blattern genug.

75. Und fo es meine Gelegenheit giebet, benn ich sonsten oft reifen muß wegen meines Werkes, so will ich Euch, sobald bas fein mag, daß ich diefer Orte reife, selber ansprechen. Wollte es, als ich nach Oftern zu Beich a war, thun, und war mein ganzer Fürsat; allein Gott wendete es anders, fügete mir einen Mann zu, daß ich hernach erkannte, daß mein Weg vom herrn ware.

76. herr Balger Walter hat sich vergangenen Winter und Frühling bei Fürst August von Anhalt zc. zu Pleste aufgehalten, und mir baselbst geschrieben. Unigo ist er beim Grafen von Gleiche, brei Meilen von Erfurt, sein Medicus, hat sich auf ein Jahr

bestellen laffen.

77. Um selben Hose ist auch Ezechiel Meth; aber sie sind nicht ganz eines Sinnes, wie es Walter's Schreiben ausweiset, welches ich erst vor drei Wochen empfangen. So mit der hert etwas wollte schreiben und nicht Botschaften anhero hatte, kann er es nur zu herrn Christian Bernhard, Bollner zu Sagan, schicken, da habe ich alle Wochen Gelegenheit, er ist ein gottesfürchtiger Geselle.

78. So etwas in meinen Schriften zu schwer und unversständlich wollte sein, bitte nur, es aufzuzeichnen, will's kindisch geben, damit es moge verstanden werden. Den Klugen und Satten, den Hohen und in sich selbst Wissenden, welche selber gehen können, und vorhin reich sind, denen habe ich nichts geschrieben; sondern den Kindern und Unmundigen, welche an der Mutter Bruften saugen und gehen lernen.

79. Wer es verftehen kann, ber verftehe es: wer aber nicht, ber laffe es ungelaftert und ungetabelt; bem habe ich nichts ge-

schrieben. Ich habe fur mich geschrieben.

80. So aber ein Bruder durstig mare und bate mich um Baffer, bem gebe ich zu trinken, der wird erfahren, was ich ihm gegeben habe, so ihm der Herr das Trinken wird vergonnen. Und

<sup>\*)</sup> Band 6 unferer Ausgabe. S. 425.

thue mich in bes herrn Gunft, und uns alle in bie fanfte Liebe Jefu Chrifti empfehlen.

Datum Gorlit, am Tage Maria himmelfahrt.

Der Name bes herrn ift eine vefte Burg, ber Gerechte laufet bahin und wird erhohet.

3. 23.

# Der dreizehnte Sendbrief.

Un Christian Bernhard.

20m 8. Juni 1621.

Der offene Brunnquell im Herzen Jesu Christi sei unsere Ersquidung.

1. Ehrenvester, Wohlbenamter Herr, in der Liebe Christi hoher Freund! Neben Bunschung aller heilsamen Wohlsahrt füge ich Euch freumblich, daß diese mitgehenden Schriften von vielen gelehrten, auch adelichen Personen, mit Lust und Begierde gesuchet und gelessen werden, und sind also sehr ausgebreitet, daß ich mich darob verwundere, und ist ganz ohne mein Wissen geschehen. Man hat sie fast in ganz Schlesien, sowohl in vielen Orten in der Marke, Weißen und Sachsen, wie mir denn täglich Schreiben zu Handen geschicket werden, derselben begehrend; sich auch etliche vorznehme Leute anerboten, sie in Druck zu verlegen, welches mir aniso, weil Babel brennet, noch nicht gefällig ist, aber doch seine Zeit haben wird.

2. Denn bas Aureum Seculum wird mitten im Feuer zu Babel anheben zu grunen. Melbe ich Guch treuherzig nachzusinnen, und Euch in ber Begierbe, in unserm Emanuel zu erwecken, als Einer unter ben Erftlingen, unter ber siebenten Posaune Schall

ergriffen.

3. Suchet, fpricht Christus, so werdet ihr finden! Das eble Perlein offenbaret sich selber in denen, so das aniso werden suchen; benn es ist eine angenehme Zeit, beides im Himmel und Hölle, beide Thuten stehen aniso mit ihrer Begierde offen; es ist eine Zeit sich zu suchen. Halte es Niemand für Scherz, oder er fällt dem grimmigen Zorn Gottes heim und wird im Nachen des Grimsmes ergriffen.

4. Nur bemuthig unterm Kreuze eine kleine Zeit; ber Mat wird feine Rosen wohl bringen, und ber Lilienzweig feine Frucht.

5. Wohl bem, ber ihn in seinem Herzen hat, es wird ihm zur hochsten Ehre gereichen; benn bieser Welt Chre ift nur Koth gegen ber gottlichen zu rechnen, melde ich für Euch, als für meine Lieben in dem Herrn Jesu Christo treuberzig; Euch zu erinnern und zu ermuntern in dem Herrn. Und thue Euch der Liebe Jesu Christi empfehlen.

Datum Gorlig, ut supra. E. D. W.

3. 23.

# Der vierzehnte Sendbrief.

Un Christian Bernhard.

Vom 12. Juni 1621.

Der offene Brunnquell im Bergen Jesu Christi sei unsere Ers quidung.

1. Mein lieber herr Ehristianus, hoher Freund! Euer Wohlsahrt ist mir allezeit lieb. Ich übersende Euch hiermit das Buch de Tribus Principiis vollend zum Abschreiben, so Euch's gefällt, und vermahne Euch in der Liebe Christi, als ein Glieb das andere, in dem Studio und im Gebete zu Gott fleißig zu sein, auf daß unser Glaube und Erkenntniß unter einander wachse und zunehme, und wir endlich die Frucht mögen davon einernten und berer genießen.

2. Seib nur wacker in Christo zu streiten wiber bie Bernunft, die Welt und bes Fleisches Willen, und kampfet ritterlich! Euer Sieg ist in dem Herrn, der wird ihn Euch aufsehen, wann's ihm gefällt. Die Krone ist Euch beigeleget, darum Ihr kampfet,

es wird Euch nicht gereuen.

3. Aber das Mahlzeichert Chrifti muffet Ihr in diefer Welt tragen, und feinem Bilbe ahnlich werden: anders erlanget ihr nicht die Krone, füge ich Euch brüderlich. Bereitet Euch nur fleißig, denn es ist ein großer Sturm vorhanden, auf daß Ihr erhalten werdet zum Lobe Gottes und zum Jahr der Lilie, welche grunet, der Liebe Jesu Christi empfohlen!

4. Bitte mit dem Nachschreiben zu forberen, benn es wird

begehret; es finden fich Schuler, benen man's geben foll.

J. 23.

### Der funfzehnte Sendbrief.

Un herrn Dr. Johann Daniel Rofdwig.

Vom 3. Julii 1621.

1. Geliebter Hr. Dr.! Wollet nur Hrn. Balth. Tilken meis nen Brief selber zu lesen geben ohn' allein diese Scriptum ) nicht, und ihn zu christlicher Demuth vermahnen, ob ihn vielleicht mochten die Augen der Seele aufgethan werden, welches ich ihm wohl gonne, es wird ihm kein Spott sein, daß er die Bahrheit beliebe; denn ich merke wohl, was ihn aufhält und im Wege lieget. Anders nichts als eigene Liebe, indem er bisher hat seinen Grund weit ausgesprenget, und bei Vielen ein Ansehen bekommen, und dieser mein Grund nicht gänzlich mit ihm einstimmet, so treibet ihn die Liebe zum Contrario, und da er doch meinen Grund noch nicht bezgriffen hat, und dessen noch ein Kind ist.

2= So ihm aber die Ehre bei Gott und die gliedliche Liebe wollte gefallen, so hat er in Wahrheit nichts wider mich und meine Schriften, auch möchten sie ihm noch wohl frommen; aber ohne geneigten Willen wird er wohl stumm daran bleiben, denn diesen Grund verstehet keine Vernunft, ohne die einige Liebe Gottes, darzinnen alle Schätze der Weisheit innen liegen. Was aber seine Meinung sei, bitte ich mir doch wieder durch Orn. N. mit einem

Genbe-Brieflein zu melben.

3. Herrn D. Staritius ist sein verbeckter Grund hiemit gesöffnet; ich hoffe, er werde auch sehend werden, weil er sonst eine scharfe Vernunft und die Logik wohl studiret hat, so wird er viels leicht weiter forschen; will er aber nicht, so hebet seine Meinung Gottes Gaben nicht auf. Er kann mir diesen Grund, sonderlich die Erklarung der Spruche mit keiner Schrift umstoßen: ich meine

es treulich mit ihm.

4. Daneben bitte ich Euch, Ihr wollet mir diese Freundsschaft erzeugen, und diesen Tractate\*\*) von der Enadenwahl, Herrn T. v. S. (Th. v. Tschesch) zu lesen schiefen, weil er ein sittsamer Herr ist, und auch eben der Disputat dieses Artikuls bei ihm vorgelausen ist, daß es nicht das Ansehen hat, als sei man im Unverstande zu Tode geschlagen worden. Wird es aber die Noth erfordern, so will ich mich dermaßen erklaren, daß sie sehen sollen, aus was Grunde ich schreibe.

5. Sie geben mir Fragen, wie sie wollen, fie find in der

<sup>\*) 2.</sup> Apologie wiber Balth, Tilken. S. Bb. 7. S. 85—137. 
\*\*) Ift die 2. Apologie wider Balth. Tilken. S. 85—137.

Natur ober außer ber Natur, in ber Zeit ober in ber Ewigkeit; ich will mich in gottlichen Gnaben nichts vor ihnen scheuen, sonbern genug beantworten, allein baß es nur christlich geschehe, und
nicht aus Uffekten ober Schmahung: ich will bergleichen gegen Jeben handeln.

6. Um Nahern in unserer Zusammenkunft war ich gar übel geschickt zu solchem Disputat; benn Wein und koftliche Speise versbecken bes Perleins Grund, zuvoraus weil ich bessen nicht gewohnet bin, und baheime gang mäßig und nüchtern lebe, und ist Herrn

D. nicht genug geantwortet worden.

7. Ich bin aber erbotig, ihm und allen benen, welche es christlich meinen, zu antworten; sie geben mir nur ihre Fragen schriftlich, und erklären ihre Meinung dabei, daß ich sehe, was sie schließen. Ich will ihnen grundlich und ausführlich genug antworzten, und keines Sektirers oder sektirerischen Namens mich beshelsen, oder nennen lassen mit Grund der Wahrheit, nicht ein Flacianer, wie Hr. D. Staritius meinet, sondern im Grunde soll ich sehen, denn ich lehre kein eigen Vermögen, außer Christo zur Kindschaft zu kommen, wie D. Staritius meinet.

8. Allein mit seiner Meinung bin ich auch nicht genüget, viel weniger aber mit herrn Balth. Tilken's, welche ganz wider die Schrift anstößet; benn ich bin allen Meinungen in mir todt, und habe nichts, ohne was mir von Gott zu erkennen gegeben wird. Und gebe es euch allen selber zu richten, wovon ich weiß, was es ist, daß ich als ein Laie und ungeübter Mann mit Euch, die Ihr von den hohen Schulen geboren seid, zu thun habe, und mich wisder die gelehrte Kunst sehen muß, und da ich in meiner eigenen Bernunft doch nicht weiß, ohne Gottes Wissen, wie ich darzu komme, sondern sehe ihm selber nach, was Gott thut.

9. Aber in bem Grund meiner Gaben weiß ich gar wohl,

was ich thue in diefem Borhaben, und ba es boch fein Borhaben in mir ift, fondern alfo bringet es bie Beit, und alfo treibet es

Der, ber Alles regieret.

10. Unlangend unsere heimliche Abrebe, wie Euch bewußt, wers bet Ihr Euch mussen noch ziemliche Weil in dem bewußten Process gedulben, und wird auch in diesem Anfange keinen andern wollen leiben. Es darf wohl erst im siebenten Jahr in diesem Processe zu Ende laufen, denn es muß durch alle sechs Eigenschaften des spiritualischen Grundes aufgeschlossen werden. Db es wohl aniho schon durch die Sonne aufgeschlossen ist, so ist doch der Schlussel kaum im ersten oder andern Grad des Centri der Natur kommen.

11. Denn eine jede Eigenschaft unter ben sechs Gestalten bes Geistlebens hat eine sonderliche O in sich, von Gewalt und Herstommen bes Lichts ber Natur, als der effentialischen Oen, und wers ben in Ordnung ausgeschlossen, wie ihre Geburt und Urstand ift.

12. 1) Wird (t) bes Saturni Sonne, burch ben Schlüsselfel ber außeren Sonne aufgeschlossen, daß man die Schiedlichkeit der Natur siehet. 2) des (4) Jovis ober Jupiters Sonne, daß man die Kräfte als einen blühenden Baum siehet, und bis daher seibt ihr kommen. 3) Wird (3) Wars als die feurige Seele aufgeschlossen, so erscheinet Jungkrau (4) Benus in ihrem weißen Kleide, und scherzet mit der Seele, ob sie dieselbe könnte zur Begierde der Liebe bewegen; sie gehet mit der Seele aus und ein, auf und ab, und herzet sich mit ihr, ob sie wollte die slüchtigen Eigenschaften des eigenen Willens, da die Seele ist aus der Temperatur gegangen in das slüchtige Leben, die zertrennten Lebens-Eigenschaften wieder in sie einführen, daß Jungkrau Benus wieder geseelet würde, und des Feuers Tinktur wieder erlangen möchte, darinnen ihre Freude und ihr Leben stehet.

13. Denn Jungfrau Benus ist ber Glast bes Beißen in ber (O) Sonne an diesem Orte verstanden; aber die Gewalt zum Schein ist nicht ihr eigen: ihr Eigenthum ist das geistliche Wasser (V), welches ursprünglich aus dem Feuer (A) urständet, da die Scheidung im Salniter in (B) Martis Sonne angehet, so scheidet sich Jungfrau Benus in sich selber, und bedecket sich mit einem küpfernen Röcklein; denn Mars (B) will sie für Eigenthum haben, aber er besudelt sie sehr in seiner Bosheit, und schmeißet Erde und Ruß an sie, denn er mag sie nicht zu ehlichen, er gebe ihr denn seinen eigenen Feuerwillen zum Eigenthum, und das will er nicht: darum streiten sie eine lange Zeit; sie sind Scheleute, aber sie sind

einander treulos worden.

14. So kommt alsbann die (©) Sonne und schleußt (§) Mercurii Sonne auf, welches der vierte Schlüssel ist, da werdet ihr große Wunder sehen, wie Sott Himmel und Erde geschaffen hat, darzu den Grund aller vier Elemente; und so Ihr werdet Ucht haben, so werdet Ihr Euren proprium Genium ausgewirket vor Euch bloß sehen, und sehen, wie das Wort ist Mensch worden, als das ausgesprochene Wort in seinem Wieder-Aussprechen. In der Schiedelichkeit der Kräfte werdet Ihr sehen, wie Jungsrau & Benus gestheilet wird, wie sie die Gestaltnisse der Natur in sich sassen, und mit ihr jämmerlich umgehen, und sie in ihre Gewalt nehmen, und sich in ihr in Purpursarbe wandeln: sie wollen morden; aber sie ist ihre Tause zum neuen Leben an diesem Ort.

15. Der funfte Schluffel ist Jungfrau \ Venus felber, ba fie ihr Gott, als die ⊙ Sonne, aufschleußt, daß sie ihren Willen und ihr schönes Kranzlein den Mördern giebet, so stehet sie als eine Geschwächte; so meinet der Kunstler, er habe bas neue Kind, ift

aber noch weit bis zur Geburt beffelben.

16. Der sechste Schlussel ift Euna; wenn die Sonne diesen aufschleußt, so muß (3) Mare, (24) Jupiter und (5) Saturnus

jeber seinen Willen verlassen und ihre flüchtige Pracht lassen sinken bei Sonne in Euna nimmt sie in die Menschwerdung ein, da hebet der Künstler an zu trauren, und denkt, er habe verstoren, ater seine Hossinung wird nicht zu schanden, denn der EMond oder Luna in seiner aufgeschlossen Sonne ist also hungrig nach der rechten Sonne, daß er sie mit Gewalt in sich zeucht, davon, (A) Mars in seinem Grimm erschrickt, und in seinem eigenen Recht erstirbet: so ergreift ihn Jungsrau PBenus und ersinkt mit ihrer Liebe in ihn ein, davon wird Amars im 4 Jove und hSaturno in dieser Liebe lebendig, eines freudenreichen Lebens, und geben alle sechs Sigenschaften ihren Willen in PBenus, und PBenus giebet ihren Willen der Sonne, allba wird das Leben gesboren, das in der Temperatur stehet.

- 17. Lieber Herr Doctor! Der Feber ist nicht zu trauen, jeboch habt nur Ucht auf bas Werk, es wird also und gar nicht anders sein: beweget es nicht, daß sich nicht & Mercurius vor seiner Aufschließung erzürne, benn auswendig ist er bose, aber inwendig ist er gut und das wahre Leben, jedoch ist & Mars die Ursache zum Leben; sie gehen auch nicht also schlecht in der Ordnung mit dem Aussichließen, obwohl das Aufschließen in der Ordnung geschiehet, so wendet sich aber das sensualische Rad um und drehet sich hinein, die Saturnus h in den innern Grund mit seinem Willen kommet, so stehet er in der Temperatur, und gedieret nicht mehr Neiglichkeiten.
- 18. Das Alles, was ihr iho fehet, sind die abdringenden fluchtigen Geister, und prangen mit Jungfrau Penus, leben aber alle in Hurerei, und mussen alle umkehren und sich in Grund einwenden, daß sie fir werden: das geschiehet also lange, die Jungfrau Penus ihr materialisches grobes Wasser verlieret, in welchem die Ebebrecher mit ihr buhlen in falschem Willen, daß sie ganz geistlich wird, alsbann scheinet die Sonne in ihr, welche die Natur in Liebe verwandelt.
- 19. Lieber Herr Doctor! Das Corpus Philosopborum ift bas spiritualische Wasser vom Feuer und Licht, als die Kraft des Feuers und Lichtes: wenn das von der Grobheit geschieden wird durch die Ausschließung aller Eigenschaften der Natur, so ist's recht spiritualisch; so nimmt der O solarische Geist keine andere Eigenschaft mehr in sich als nur diese, welche er mag in den ausgeschlossenen Gestalten in ihrer sensualischen O Sonne erreichen, denn die Sonne nimmt nichts in sich als nur ihre Gleichheit; sie nimmt ihren Himmel aus der Erde. Wollet Ihr mich recht verstehen! denn es ist ihre Speise; davon gedieret sie einen jungen Sohn in sich, der auch O Sonne heißet, aber er ist ein Corpus; darum sage ich Euch, haltet Euch sleifig und genau zu ihr, Ihr werdet wohl erfreuet werden,

laffet Euch Gott fo lange leben, wo Ihr nur ben rechten Bater babet, welchem ich nachgesonnen und ihn fast beliebet habe.

20. Ein solches ist mir wohl wissen, benn ich habe neulich gesehen, barob ich mich nicht alleine wundere, sondern barüber erstreuete, darinnen mir viel offenbar ist worden; und wiewohl ich möchte etwas aussührlicher davon schreiben, so thut es Euch doch in diesem Processe nicht Noth, auch ist der Feder nicht zu trauen, kann ein andermal geschehen, und bitte, haltet diesen Brief heimlich und in Treuen! Komme ich zu Euch, so möchte ich Euch wohl etwas vertrauen, das ich neulich empfangen und gesehen habe; seboch soll ich gehen, so weit ich darf, giebet Zeit; kann ich wegen Unruhe, welche nahe ist, so komme ich auf Mitsasten auf Bressellnruhe, welche nahe ist, so komme ich auf Mitsasten auf Bresse

lau, so besuche ich Euch im Ruchwege.

21. Herr Doctor! Seib sehend. Leset ben Eractat von der Gnabenwahlt) mit innerlichem Bedacht, er hat mehr in sich in seinem innern Grund, als auswendig wegen der Sprücke der Schrift: welchen innern Grund ich nicht den Unweisen geben und auswickeln darf, und doch den Meisen wohl geben darf. In den Arcanis seid nur treu, und benket, daß ihrer die böse Welt in ihrem Geiz nicht werth ist. Was Ihr nicht möget parabolisch verzstehen, da thut fragen Noth, soll Euch wohl etwas mehrers geofsendaret werden, jedoch in einer Ordnung allein solches zu thun, ist mir zu verweislich für den Fürsten der Himmel: auf Art der blühenden Erde darf ich wohl. Darum nehmet der Vienen Art an Euch, welche von vielen Honig machet: öfter Schreiben möchte Euch dienen; doch, was Ihr wollet, Gott nimmt Gott, Noth nimmt Noth.

3. 23.

# Der sechszehnte Sendbrief.

THE RESERVE AND RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA

Un herrn Christian Steinbergen, D.

Bom 3. Juli 1621.

#### Von der Gnadenwahl und ewigem Rathschlusse Gottes.

1. Ebler, achtbarer, hochgelahrter Herr! Nebenft Bunfchung ber gottlichen Liebe und Freudenreich in unferm Emanuel, in feiner wunderfüßen Kraft, auch aller Leibes und zeitlichen Wohlfahrt, füge

<sup>\*) 3.</sup> Bohme meint hiermit die 2. Apologie gegen Balth. Tilten. Bb. 7. S. 87—137.

ich bemfelben freundich, daß ich mich wegen des Gespräches, so am nähesten geschehen, erinnert habe. Und nachdem ich den Herrn einen sehr eiserigen Liebhaber der Wahrheit und göttlicher Geheimnif vermerket, habe ich nicht wollen unterlassen, ihn mit diesem Schreiben zu besuchen, weil es Gelegenheit hat gegeben, etwas auf ben Articul: Bon der Enaden wahl Göttes (weil mich auch eine andere Person deswegen hat angesochten) zu antworten. Dasselbe, was ich grantwortet, habe dem Herrn zu überlesen misgeschicket\*); bin bereit und erbötig, so ferne mit dem Wenigen das Gemüth sich nicht könnte beruhigen, so es begehret wurde, ein solches zu schreiben und aus dem Centro auszusühren, darauf das Herz sich möchte verlassen und beruhen.

2. Wiewohl ich vermeinete, ein Chrift follte in diesem Benigen so viel finden, daß er zur Ruhe wegen dieses und anderer Articul kame: weil es aber nicht weniger, daß dieser Articul hat viel Leute bekummert, und darauf solche Meinung geschlossen worben, welche ber Welt eine offene Pforte zu aller Bosheit geben, so

ift mir es leib.

- 3. Sintemal mir vom Höhesten ist zu erkennen gegeben worden, daß dieser Articul noch nie aus dem Grunde verstanden worden, daß wir einander nicht dursten also fremde ansehen, als Menschen und Teusel gegen einander, sondern als liebe Brüder, und Christingeborne und theuer erwordene Kinder, daß wir doch möchten in einer rechten Liebe unter einander wandeln: welches in solchem Wahn, daß Gott Einen erwählet und den Andern nicht, nimmermehr geschehen kann. So ich aber meinen Bruder ansehe als mein Fleisch und Geist, so mag's wohl geschehen, welches uns die Schrift, auch der Urstand menschlichen Geschlechts gewaltig bezeuget; und noch vielmehr überzeuget mich mein Gewissen im Geist des Herrn, indem ich meinen Bruder soll lieben als mein eigen Leben, oder als meinen Gott.
- 4. Was sollte mir Gott wollen gebieten, einen verdammten Teufel zu lieben? Nein: sondern meines Leibes Gliedmaaß. Darum um dessen willen habe ich mir Ursache genommen, dem Herrn zu schreiben, und ihn christlich zu ersuchen und zu vermahnen, diesem Articul besser nachzudenken, und in der Betrachtung ja nicht anders ihm lassen einräumen, als den holdseligen Namen Fesus, der da in die Welt ist kommen, und sich in unserer Menschheit geoffendaret, und arme, am Reich Gottes gestordene und verlorne Menschen zu suchen und seilg zu machen, und das herwieder zu bringen, was in Abam ward verloren.
- 5. Richt schreibe ich bem herrn barum, ihn gu meiftern, fonbern bruberlicher Weise mich mit ihm gu erfuchen und gu er=

<sup>\*)</sup> Siehe 15. Sendbrief, Rote gu §. 21.

gogen, auf daß unfer Glaube und Zuversicht gegen Gott in bem herrn gestärket werde; benn wir find allerseits nur Menschen, und halten und billig in Lehren und Leben gegen einander als Glies ber: denn wer seinen Bruder im Geifte Christi findet, der findet

fich felber.

6. Die Viele ber Disputaten ist kein nüße, sie machen nur Berwirrung. Gehet mit mir in meinen Schriften auf's Centrum aller Wesen, so werdet Ihr den Berstand in Guten und Bosen sehen, und aller dieser Irrthumer erloset werden. Denn Ihr wers det also viel in meinen Schriften sinden, daß dem Gemüthe wird Genüge geschehen; so fern das Centrum aller Wesen ergriffen wird, so gehet eine solche Freude im Gemüthe auf, welche aller Weit Freude übertrifft, denn es lieget der edele Stein der Weisen darinsnen: und wer ihn sindet, achtet ihn höher als die außere Welt mit aller ihrer Hertlichkeit.

7. Sollte bas nicht Freude fein, Gott finden und erkennen, ba man in sich selber kann Alles finden und sehen, was in viel taufend Buchern kaum ist entworfen worden, und in einem jeden

Dinge zu ertennen ?!

8. Mit wem foll ich um die Religion zanken, fo diefelbe'in meinem Herzen offenbar wird, daß ich Alles mag in seiner Burzel und Urstand schauen? Nicht rede ich's mir zum Ruhm, der ich ein Nichts bin, und Gott in mir Alles, sondern barum, ob's Einem lufterte, zu suchen, daß er es auch mochte suchen und erlangen.

9. Wiewohl ich's nicht also suchte, auch nicht verstund; wußte auch nichts davon. Ich suchte allein das liebreiche Herz Jesu Christi, mich darin zu verbergen vor dem grimmigen Jorne Gottes und dem bosen Feinde, dem Teusel. So ward mir aber mehr offenbaret, als ich suchte und verstund, und daraus habe ich gesschrieben, auch nicht vermeinet, damit bei so hohen Leuten bekannt zu werden; denn ich gedachte, ich schriebe alleine sur mich, und gedachte es bei mir dis an's Ende zu behalten. Nun ist's doch offenbart und in vieler Menschen Hände kommen, ohne mein Wissen und Lausen. Derowegen ich verursachet werde, Euch und ihnen zu slehen, und sie deß zu erinnern, daß man doch nicht wolle auf die Einfalt des Autoris sehen, noch sich wegen der Person ärgern.

10. Denn es gefällt dem Sobesten wohl, seinen Rath burch thorichte Leute zu offenbaren, welche vor der Welt ein Nichts geachtet sind, auf daß es erkannt werde, daß es von seiner Hand komme. Darum, so dem Hrn. meine geschriebenen Schriften in die Hand kommen, wolle er sie nur ansehen als eines Kindes, in wels chem der Hoheste seine Bernunft getrieben; benn es lieget so viel daring nen, das keine Bernunft verstehen oder ergreifen mag. Aber den

Erleuchteten ift's kindisch und gar leicht.

11. Es wird von ber Bernunft nicht ergriffen merben, es

fei benn, daß die Vernunft werde mit Gottes Licht angezündet: außerdem ist kein Finden Bollte ich den Herrn und Aut, die sie lesen, freundlich erinnern. Christus sprach: Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgethan. Matth. 7, 7. Mein Vater will den h. Geist geben denen, die ihn darum bitten. Luk. 11, 13.

12. Allhierinnen lieget das Perlein geschlossen: wer es haben will, muß es also erlangen, anders ist kein Finden, als nur ein halbblind Wissen, gleich einem Spiegelsechten. Im Perlein lieget eine lebendige Wissenschaft, da man nimmer darf fragen, od's wahr sei? Denn es stehet geschrieben: Sie werden von Gott gelehret sein. Ich. 6, 45. Item: Wir wollen zu euch kommen und Wohnung bei euch machen. Ich. 14, 23. Item: Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Röm. 8, 9. Darum saget Christus: Trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird Euch das andere Ales zusallen. Matth. 6, 33.

13. Er heißt uns darnach trachten und nicht ftille figen und auf Wahl warten, sondern zu ihm kommen. Matth. 11, 28. Und in feinem Beinberg arbeiten, nicht warten auf Treiben, sondern

willig fommen.

14. Weil ich benn am herrn ein weises herz gespüret, so bin ich benn besto kuhner gewesen, ihm zu schreiben; verhoffe, er werde es weislich richten. So nun etwas bem herrn in meinen Schriften wollte unverstanden vorkommen, bitte ich's aufzumerken, und mir mit Gelegenheit zu schicken: ich will's kindlicher geben und erklaren. Und thue ben herrn sammt ben Seinigen, auch mich mit ihnen in der brüderlichen Einigung in die sanste Liebe Jesu Christiempsehlen.

Datum ut supra.

I. B.

Course the late and party

# Der siebzehnte Sendbrief.

Bom 3. Juli 1621.

1. Ebler 2c. Nebenst Bunfdung ber göttlichen Liebe und Freudenreich in unserm Emanuel, in seiner sußen Kraft, auch aller Leibes und zeitlicher Wohlfahrt, füge ich bemselben freundlich, nachbem ich ist Gelegenheit gehabt, daß ich mich des Gespräches, so am nähern geschehen, erinnert zu wissen: nachdem ich aber Euch und Undre mehr, so dabei gewesen, in hohem göttlichen Eiser, als Liebhaber Gottes und seiner Wahrheit vermerket, welche mit Ernste bem

Mosterio und Grunde aller Wesen begehren nachzusorschen und ind Licht zu kommen: so habe ich nicht unterlassen können, benen zu schreiben und sie zu erinnern, und in solchem eifrigen Suchen mehr Ursache zu geben, und darzuthun, wie das Perlein zu suchen und endlich zu sinden sei: sintemal ich auch Einer unter den Suchen und bin, und mir am Höhesten anlieget, dassenige, was mir von Gott vertrauet ist, nicht zu vergraben, sondern darzuthun, auf das Gotztes Wille in und möchte erkannt werden, und sein Reich in unser Suchen und Begehren kommen und offenbar werden, und wie wir und unter einander als Kinder des Höheste und Brüder, und nicht als Fremdlinge, oder als Teufel und Unmenschen gegen einander; welches der Articul von der Wahl, wie es bishero von Etzlichen tractiret worden, nicht viel anders geben und leiden wurde.

2. Und ob es ift, daß wir im schweren Fall Abam's find im Born ergriffen worden, daß uns ja sein Born hat zu Kindern ber Berdammniß erwählet: so hat aber boch Gott sein liebes Herz, als bas Centrum der Gottheit, daran gewandt, und hat es in der Menscheit offenbaret, auf daß er und in ihm wiedergebare und bas Leben

in uns wieder offenbarete.

3. Und wie der schwere Fall von Einem kam auf Alle und brang auf Alle, also auch die Gnade kam von Sinem und drang auf Alle. Und der Apostel saget, daß Jesus Christus in diese Welt gekommen sei, zu suchen und selig zu machen, das verloren sei, Matth. 18, 11. als den armen verlornen, verdammten, im Zorne Gottes ergriffenen und zur Verdammniß erwähleten Sünder, und nicht den Gerechten, der mit Habel, Seth, Henoch, Noah, Sem, Abraham, Isaak und Jakob in der Liebe ergriffen ist; sondern den armen, vom Zorne Gottes gefangenen, sündigen Menschen, als Kain, Ismael und Esau, und bergleichen, dieselben zu suchen und zu russen, ob sie sich wollten bekehren, wie Gott zu Kain sagte: Herrsche über die Sünde und laß ihr nicht die Gewalt. So das Kain nicht hätte thun können, so hätte es ihm Gott nicht geheißen: auch so es nicht wäre möglich gewesen, daß Udam hätte können bestehen, so hätte er ihm den Baum nicht verboten.

4. Wiewohl man also nicht schließen kann, und dem Gemuthe also nicht Genüge geschiehet, denn es forschet weiter nach Gottes Allmacht, so thut ein ander Studium nothig, daß man lerne erkennen das Centrum aller Wesen zu Liebe und Jorn, was da set die ewige Liebe Gottes, und was da sei der ewige Jorn Gottes, der den Menschen verstocket und verschlinget, und zum Kinde des ewigen Todes machet, und wie ein Mensch könne und moge in dieser Zeit aus solcher Gefängniß erlediget werden.

5. Weil ich's aber habe in meinen Buchern bermagen er- flaret und ausgeführet, bag ich vermeine, bem Gemuthe follte genug

geschehen: (sonderlich im Buche vom dreifachen Leben, und in den dreien Buchern von der Menschwerdung Christi, und noch vielmehr und höher im Büchlein von den sechs Punkten de Mysterio Magno, von der ewigen Gesburt der Gottheit, und von den drei Principien der drei Welten, wie sie in einander stehen als Eine, und wie ein ewiger Friede gegen einander sei, und wie eine die andere gebäre, und eine der andern begehret, auch eine ohne die andere nichts wäre) so vermeinete ich, dem Gemuthe sollte allda sein genug geschehen, sintemal man solches an allen Wesen und Dingen erweisen kann.

6. Weil Herr D. R. berfelben Schriften theils in Sanben hat, wiewohl nicht alle, so kann E. Gestr. nach benfelben forsichen, so sie Lust barzu haben; sie werden nicht allein bieses Urticuls von ber Enabenwahl Grund finden, sondern alle Articul, und fast Alles, wo sich bes Menschen Gemüth hinwendet, so man

bem Brunde, fo eroffnet ift, nachgehet.

7. Mein edles Herz, nehmet es boch nicht für Scherz, was uns Gott aus feiner Liebe offenbaret; sehet nicht auf die Einfalt bes Menschen, durch welche er solches thut, es ist also vor ihm wohlgefällig, daß er seine Macht an den Schwachen und Thörichten, wie sie die Welt achtet, offenbaret. Es geschiehet der Welt zur Lehre, dieweil Alles im Zank lebt und will sich seinen Geist nicht ziehen lassen, daß sie erkenneten daß das Reich Gottes in uns ist; so wird ihnen auch noch das Centrum seines Wesens und aller Wesen offenbaret, das geschiehet Alles aus seiner Liebe gegen uns, daß wir doch möchten von dem elenden Streite und Zanke ausgehen und in eine brüderliche und kindliche Liebe treten.

8. So wollte ich E. Gestr., dieweil ich fast ein sehnendes Gemuth gespuret, nicht bergen, daß es ein Ernst sein wird, und sage: Wohl benen, die mit unter der Posaune Schall ergriffen werden, welche schon geposaunet hat; denn es kommt ein solcher Ernst hernach, daß Babel und Streit, sammt aller Hoffart und Ehrgeiz, auch Falscheit und Ungerechtigkeit, soll einen ernsten Trunk trinken; und eben den sie hat eingeschenket, soll sie austrinken. Bitte um ewiges beils willen, solchem nachzusinnen: es ist erkannt

worden.

9. Ich bin erbotig, so ferne das Gemuth nicht mochte Grunbes genug haben in meinen Schriften, daß es mochte ruhen, so
mir dasselbe nur aufgezeichnet übersendet wird, dermaßen zu erklären und aus dem Centro aller Wesen auszuführen, daß ich verhoffe,
dem Gemuthe solle Genüge geschehen, wiewohl es nicht eben am Forschen lieget, denn keine. Forschung ergreifet das Perlein ohne Gottes Licht; es gehöret ein bußsertig, demuthig Gemuth darzu,
has sich in Gottes Gnade ganz eingiebet und lässet, das nichts forschet, noch will, als nur Gottes Liebe und Barmherzigkeit, in bem gehet endlich ber helle Morgenstern auf; das das Gemuth ein solsches Perlein findet, darinnen sich Seele und Leib erfreuet. Und wenn dieses gefunden wird, so darf es weder Forschens noch Lehrens, benn es stehet geschrieben: Sie werden von Gott gelehret sein, Joh. 6, 45. Ein solches eröffnet der siebenten Posaune Schall in vieler Menschen Gemuthe, die es nur werzben mit Ernst in einem bemuthigen, in Gott gelaffenen Willen suchen.

10. Darum, mein ebles Herz, wollte ich Euch foldes nicht bergen, viel Disputiren und Grübeln in eigener Bernunft findet das Perlein nicht, aber ein ernster, bußfertiger Wille findet dasselbe, welches köstlicher ist als die Welt: und der es sindet, der gabe es nicht um aller Welt Reichthum, benn es giebet ihm zeitliche und ewige Freude, daß er mitten im Kerker der Finsterniß mag frohlich

fein, und biefer Welt gute Tage fur Roth achtet.

11. Christus sprach: Suchet, so werbet ihr sinden, klopfet an, so wird euch aufgethan, Matth. 7, 7. Item: Mein Vater will den h. Geist geben denen, die ihn darum bitten. Luk. 11, 13. Hierinnen lieget der Grund. Es sage ja Niemand: mein Herz ist verschlossen, ich kann nicht bitten. Und wenn mein Herz spräche lauter Nein, so werfe ich mich doch in Christi Leiden und Tod; er werfe mich in himmel oder Hölle, so will ich in seinem Tode sein, der ist mir ein ewig Leben worden. So heißt es alsdann: Meine Schässein kann mir Niemand aus meinen Händen reißen. Joh, 10, 28.

12. Der Weg zum eblen Perlein, basselbe zu suchen und zu erkennen, ist im Buch vom Dreifachen Leben fast genug eröffnet, sonst wollte ich etwas haben davon gemeldet. Und thue mich in E. Gestr. und uns Alle in die sanste Liebe Jesu Christi

efehlen.

. Datum ut supra.

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

#### Der achtzehnte Sendbrief.

Un hrn. hans Sigmund von Schweinit.

Vom 3. Julii Anno 1621.

# Der offene Brunnquell im Bergen Jefu Christi fei unfere Ersquidung!

1. Ebler, Ehrenvester, Hochbenamter Herr! Nebenst Munsschung ber gottlichen Liebe und Freudenreich in unserm Emanuele, in seiner wundersußen Kraft, auch alle zeitliche Wohlfahrt des Leibes, wollte ich dem Herrn nicht bergen, wie mir ist zu wissen gesmacht, daß der Herr ein besonderer Liebhaber des Fontis Sapientiae sei, auch etliche meiner Schriften lese, und eine große Begierde nach dem Brunnlein Christi und der edlen Weisheit trage, welches mich bewogen, dem Herrn zu schreiben, sintemal er etlicher meiner

Schriften sich gebrauchet.

2. Und aber sich Leute finden, welche aus Miggunst, mit Unbegriff beroselben, aus Unverstand dawider toben, wie aus diesem angehängten Zettel zu ersehen, wie der arme, hoffartige Mensch prablet, und hat doch nicht das Wenigste am Berstande, woraus meine Schriften herfließen; zeucht sie noch ganz falsch mit fremdem Berstande an, nur seine elende Meinung damit zu bestätigen, dieweil er etliche Schriften ausgesprenget, von der Bahl Gottes über uns, und uns also gedenket einen Strick der Berzweiselung an den Hals zu werfen, und eine Thür aller Leichtfertigkeit auszuthun: solches schenket ihm aber das-offene Brunnlein Christi in meinen Schriften nicht\*).

3. Als habe ich eine kurze Erklarung über seine angehängsten Zettel gemacht, und bem Lefer meines Buchs zu erwägen gezgeben, nur summarisch, weil ber Grund sonst genug in meinen Schriften zu sinden ist, daß man doch sehe, wie und der Zettels Anhänger gedenket auf eine Schüppen zu stellen, und und den hochsten Schatz zu rauben, daran unser ewig heil lieget, und solches mit klugen Worten, mit Anziehung der Schrift. Gleichwie eine Kröte aus Honig Gift sauget, also zeucht er mit den Haaren die Schrift herzu, wie bei Beschreibung von der Jungfrau Maria zu sehen und von dem verheißenen Weibessamen, wie er die Schrift verfälschet

und veebittert, darauf er die Gnadenwahl fetet.

4. Belches mich in meinem Bergen trefflich jammert, baß

<sup>\*)</sup> Jak. Bohme bezieht sich hier und im Folgenben auf Balth. Tilken und feine 2. Apologie gegen benfelben.

ber Mensch also beschweret ist, und mit einer solchen Meinung eingenommen, welche Last schwer ist, und er daraus nicht mag entrinnen, er lerne denn das Centrum aller Wesen verstehen, wos von Boses und Gutes urstände, was Gottes Liebe und Jorn sei, und lerne die drei Principia verstehen: sonst wird er davon nicht erlöset.

5. Wiewohl mich's nicht wundert, daß ihm meine Schriften fremde vorkommen: benn es ist ein Neues und ein Fahren über die Vernunft aus; sie haben einen andern Verstand als seine, eine andere Wurzel, daraus sie quellen, denn ich habe sie nicht von Vuchstaden zusammengetragen oder gelernet; ich war ein unverständiges Kind daran, als der Laien Urt ist, wußte auch nichts von solchen Dingen, suchete es auch also nicht; ich suchete allein das Herz und offene Brünnlein Fesu Christi, mich darinnen zu verbergen vor dem Ungewitter des Jornes Gottes, und vor dem Gegensaße des Teufels, daß ich möchte einen Leiter und Führer kriegen, der mein Leben führete und regierete.

6. Als mir dieses also hart anlag, und mein Gemuth sich also hart im Streit wider die Sunde und Ted, und gegen der Barmherzigkeit Gottes einzwängete, auch eher das Leben zu lassen, denn davon abzustehen: so ist mir ein solches Kränzlein aufgeseget worden, des ich mich gedenke in Ewigkeit zu erfreuen, darzu ich keine Feder habe, solches zu beschreiben, viel weniger mit dem Munde zu reden; und daraus ist mir meine Erkenntniß kommen, und die Begierde solche aufzuschreiben, nur für mich, zu einem Memorial; gedachte es bis an mein letztes Ende zu behalten. Und wie es damit ist zugangen, ist dem Herrn wohl bewust durch herrn N.

7. Weil es aber burch Gottes Schickung ist zu bem Enbe gerathen, daß der Herr fammt feinem Herrn Bruder David v. S. sind als Erstlinge darzu berufen, durch welches es ist fortgepflanzet worden: so vermahne und bitte ich denfelben um ewiges Heils willen,

bas Perlein, bas uns Gott gonnet, in Acht zu nehmen.

8. Denn es wird eine Zeit kommen, daß es wird gesuchet werben und angenehm fein, sich nicht lassen einen Sturmwind treiben, sondern nur recht anschauen und Gott den Hochsten, daß er wolle die Thur der Erkenntnis aufthun, ohne welches Niemand meine Schriften wird verstehen.

- 9. Denn sie gehen über die gestirnte Vernunft aus, sie bez greifen und ergreifen die gottliche Geburt: barum muß auch ein eben gleicher Seist sein, der sie will recht versiehen. Kein Speculiren erreichet sie, das Gemuth sei denn von Gott erleuchtet: zu welcher Findung dem suchenden Leser der Weg ganz treulich ist gewiesen worden.
- 10. Und melde mit guter Mahrheit vor Gott und Men- fchen, appellire auch darmit vor Gottes Gerichte und fage, daß an

keinem Disputat, ohne Gottes Licht und Geift nichts Gutes fei, quch nichts Beständiges und Gottgefalliges badurch moge entflehen.

11. Darum, wer ben Weg zu Gott will lernen im Grunde perstehen, ber gehe nur aus aller seiner Vernunft und trete in ein bußfertiges, bemuthiges in Gott-gelassenes Kinderleben, und suche nur kindisch, so wird er himmlische Kraft und Wig erlangen, und wird Christi Kindergeist anziehen, der wird ihn in alle Wahrheit leiten: anders ift gar kein gerechter Weg, als nur dieser einige. Wirt es zu dem Ende kommen, daß ihm das jungfräuliche Kranzelein mag aufgesetzt werden, so wird er nicht mehr sagen dursen: lehre mich! Denn es stehet geschrieben: Sie werden Alle von Gott gelehret sein. Anders habe ich weder Wissen noch Kunst.

12. Ich bin in meinen Schriften gangen als ein Schuler ber zur Schule gehet, ober wie ein Plagregen, ber vorüber gehet; was er trifft, bas trifft er. Ulfo ist auch mein Begriff gewesen

bis auf heute.

13. Das Buch Aurora ober Morgenrothe war mein kindlicher Anfang, schrieb also im Widerschein ohne Vernunft, bloß nach dem Schauen auf fast magische Art. Ich verstund das wohl; aber es ist nicht genug ausgeführet, es dürfte Erklarung und befferer Aussührung. Denn ich gedachte es bei mir zu behalten, ward mir aber ohne meinen Willen entzogen und publiciret, wie dem herrn bewust ist. Und thue mich in des herrn Gunst, und uns Alle in die sanste Liebe Jesu Christi besehlen.

3. 23.

# Der neunzehnte Sendbrief.

Un herrn Johann Daniel Roschowit, Med. Doct. und Practicus ju Striegau.

Vom 3. Juli 1621.

Dieser Brief ist die Zuschrift bei der zweiten Apologie wider Balth. Tilken. \*)]

<sup>\*)</sup> Siehe Band VII. Seite 85 — 89.

### Der zwanzigste Sendbrief.

230m 17. October 1621.

Der offene Brunnquell Gottes im herzen Sefu Christi fei unsere Erquidung und ftetes Licht!

1. Chrenvester, Achtbarer und Hochgelehrter Herr! Ich wunssche dem Herrn einig und alleine, was meine Seele von Gott bez gehret, als die rechte, wahre, göttliche Erkenntnis in der Liebe Jesu Christi, daß Gott das Centrum seiner Seele mochte aufschtießen, damit der paradiesische Litienzweig in Christi Rosengartslein mochte grünen, wachsen, blühen und Frucht tragen, und der Strom aus Christi Brunnlein von ihm aussließen, und er von Gott moge gelehret werden, daß ihn sein h. Geist allein treibe und regiere, wie geschrieben stehet: Welche der Geist Gottes treisbet, die sind Gottes Kinder.

2. Des herrn Schreiben habe ich empfangen, und baraus verstanden, daß er meine Schriften gelefen, und ihm dieselben betieben laffe, von herzen wunschend, daß berofelben Sinn und rechter Berstand moge ergtiffen werben, so burfte er keines weitern

Fragens ober Forschens.

3. Denn das Buch, da alle Heimlichkeit innen lieget, ift der Mensch selber: er ist selber das Buch des Wesens aller Wesen, dieweilen er die Gleichheit der Gottheit ist; - das große Arcanum lieget in ihm, allein das Offenbaren gehoret dem Geiste Gottes.

4. So aber die Litie in Chrifti Menschheit in ber neuen Wiedergeburt aus derfelben ausgrunet, so gehet aus derfelben Lilie ber Geist Gottes, aus seinem eigenen Urstand und Grunde aus, derfelbe suchet und sindet alle Berborgenheit in ber gottlichen Beisheit.

5. Denn ber Lilienzweig, welcher in ber neuen Geburt aus Chrifti Menschheit ausgrunet (verstehet ben neugebornen Geift, aus ber seelischen Effenz, in Christi Kraft), ber ist ein wahrhaftiger Zweig aus und in Gottes Baum innestehend.

6. Gleich ale eine Mutter ein Kind gebieret, also wird ber neue Mensch in und aus Gott geboren; also und gar nicht anders ift er Gottes Kind und Erbe, ein Kind bes himmels und Paradieses.

7. Denn es gilt nicht eine zugerechnete Gerechtigkeit: ein Frembling kann Gottes Reich nicht erben, sondern eine eingeborne Gerechtigkeit aus Gottes Wesenheit, als aus Gottes Wasser und Geift, wie uns Christus saget: Wir muffen werden als die Kinzber, und in Gottes Effenz empfangen werden, und als neue Kinzber Gottes Effenz ausgrunen und ausgeboren werden, auf Art,

wie eine fcone Blume aus ber wilben Erbe, ober wie ein koftlich fchon Gold im groben Steine machfet: anders fonnen wir Gottes Reich weder schauen noch erben.

- 8. Denn mas die innere geistliche Welt ererben will, muß aus berfelben erboren werden. Das irdifche Rleifch aus ben vier Elementen fann Gottes Reich nicht erben. Joh. 6, 63. 1. Ror.
- 9. Das funfte Befen aber als bas h. Element, baraus bie vier Elemente erboren werden (bas ift Parabies), bas muß berrichen über die vier Elementa, auf Urt, wie das Licht die Finsternig in fich gleich als verschlungen halt, und ba fie boch mabrhaftig in fich ift; alfo muß es auch mit dem Menschen werden,

10. Allein diese Zeit des irdischen Lebens mag's mit dem außern Menfchen nicht fein; benn die außere Welt herrschet über ben außern Menschen, bieweil fie in Ubam ift offenbar worden, welches fein Kall ift.

11. Darum muß ber außere Menfch gerbrechen, gleich als bie außere Welt zerbricht, und barum mag's in biefer Beit mit feinem Menfchen gur Bolltommenheit tommen; fondern der rechte Menfc muß im Streite bleiben wider bas irbifche, verberbte Leben, welches fein Gegensat ift, ba Ewigkeit und Zeit wider einander ftreiten.

12. Denn burch ben Streit wird bas große Arcanum eroffnet, und bie emigen Bunder in Gottes Beisheit aus ber feelischen

Effenz offenbar.

13. Gleichwie fich ber ewige Gott hat mit ber Beit geoffen= baret, und führet feine emige Bunber mit ber Beit in Streit und Bibermartigfeit, auf bag burch ben Streit bas Berborgene fich eroffne; also muß auch bas große Mofterium im Menschen, im Streite, ba Gottes Born und Liebe, gleichwie Reuer und Licht im Streite ift, offenbar werben.

14. Denn in ber Seele (als welche aus bem ewigen Feuer, aus bes Baters Eigenschaft, ale aus ber ewigen unanfanglichen Ratur, so aus der Kinsterniß urstandet) muß bas Licht, welches in Ubam verloschen, in Christi Gingehung wieder erboren werben; alsbann ift ihm Chriftus und Gottes Reich aus Gnaben geschenket.

15. Denn fein Mensch fann ihm bas nehmen, Gottes Liebe bringet aus Onaben wieber in bas Centrum ber Seele ein, und führet ben Willen Gottes in himmlische Befenheit, als einen neuen Breig, ober neues Chenbild aus bem Seelenfeuer aus, gleichwie bas Licht aus bem Feuer Scheinet.

16. Darum es Alles ein Ungrund ift, mas Babel von ber außern zugerechneten Gerechtigkeit, und von außen = angenommener Rindschaft lehret. Chriftus fprach: Ihr muffet von Neuem ge= boren werben, andere follet ihr Gottes Reich nicht feben. Joh. 3, 3.

17. Es hilfet tein heuchelisch Troften mit Christi Tobe; fondern in Christi Tod eingehen und in ihm ausgrunen, in ihm und mit ihm aufsteben und im neuen Menschen Christus werden.

18. Gleichwie Chriftus hat die Welt, auch seines Baters Born, als das Centrum der ewigen Natur in der seeisschen Eigensichaft mit seiner Liebe, als mit dem neu eingeführten Liebefeuer, in die seelische Effent (in welche zuvor der Teufel seine Begierde eingeführet hatte) ertöttet, geloschet und überwunden. Also muffen wir in und mit Christi Geiste den irdischen Adam in Gottes Jorn erfausen und mit Gottes Liebe ertötten, daß der neue Mensch ausgrune. Anders ist tein Sundevergeben, weder Kindschaft noch Gerechtigkeit.

19. Das Reich Gottes muß inwendig in und geboren merben, anders konnen wir nicht mit bem Auge ber Ewigkeit in bie

englische Welt feben.

20. Es ist alles Dichten und Trachten, Lernen und Stubiren umsonst, es erlanget's weber Kunst noch Bernunft; wir mussen nur durch die Thure, die und Gott in Christo hat aufgethan, eingehen, und in Gottes Reich ausgrunen, und dem irdischen Willen absterben, also daß er und nur hinten nach anhange; des Weibes Same muß immerdar in und der Schlange den Kopf zertreten.

21. Die Eigen-Bernunft kann kein Kind Gottes machen, benn es lieget nicht an unserem Wollen, Laufen und Rennen, wie Paulus saget, sondern an Gottes Erbarmen. Rom. 9, 16.

22. Meine Ichheit kann es nicht erreichen; meine Ichheit muß in Christi Tode sterben und bem Nichts heimfallen; alebann fället meine Ichheit in Gottes Erbarmen und ist am Ziele des ersten Menschen, und stehet wieder im Verbo Fiat, da machet Gottes Erbarmen in Christi Eingehen in unsere Menschheit den neuen Menschen aus Enaden.

23. Darum muß ber verberbte, irbische Wille durch rechte wahre Buße sterben und in die Gelassenheit eingehen, als in die Richts, seiner Vernunft Willen ganz in den Tod ergeben und sied selber nicht mehr wollen noch wissen, sondern an Gottes Erbar-

men hangen.

24. So heißt's aledann, wie Gott im Propheten spricht: Mein Herz bricht mir, daß ich mich seiner erbarmen muß. Kann auch eine Mutter ihres Kindes vergessen, daß sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie schon deß vergesse, so will ich boch dein nicht vergessen! Siehe, in meine Hande habe ich bich gezeichnet.

25. In bem, ale in Gottes, Erbarmen ftehet der neue Menich auf, und grunet im himmelreich und Paradies, obgleich

ber irdische Leib in biefer Welt ift.

26. Denn St. Paulus faget: Unfer Mandel ift im himmel. Phil. 3, 20. Alfo mandelt der neue Mensch im himmel, und ber alte in dieser Welt; denn der himmel, da Gott innen

wohnet, ift im neuen Menschen.

27. Usso, mein geliebter Herr und Bruber, und auf keine andere Weise habe ich das Mysterium sunden; ich habe es nicht studiret oder gelernet. So Euch oder einen Andern darnach dürsstet, dem din ich brüderlich geneiget den Weg zu zeigen; wie es mir entgegnet ist, wie ich das in meinen Schriften, sonderlich im Buch e vom dreisachen Leben des Menschen, und im Buch der drei Principien göttliches Wesens nach der Länge geschrieben habe.

28. Zwar für mich selbst, als zu einer geistlichen Uebung in ber Erkenntniß Gottes, im Mosterio der großen Bunder Gottes: weit es aber durch Gottes Schickung dahin gerathen, daß es gelesen wird, so gonne ich's einem Jeden, der es im Ernst begehret zu verstehen, und wunsche von Herzen, daß es dem Lefer bieses und einem Jeden in ihm selber mochte offenbar und erkannt sein, so durfte

es feines Forschens mehr.

29. Weil es aber Gott burch die Propheten hat verheißen, sonderlich im Joel, K. 3, 1., daß er seinen Geist will ausgießen zur letten Zeit über alles Fleisch, so ist die Zeit in Acht zu nehmen. 30. Ich sage, als ich es habe erkannt. Wer ihm aniso

30. Ich sage, als ich es habe erkannt. Wer ihm aniso will felber sterben, ben will ber Geift bes Herrn nach Joelis Deutung ergreifen und seine Wunder durch ihn offenbaren. Darum, ist's Jemandem ein Ernst, so wird er's fahren.

31. Aber ich will einen Jeden treulich gewarnet haben, ob's geschähe, daß Gottes Licht in ihm aufginge, daß er ja in großer Demuth in ber Gelaffenheit ftehen bleibe, als im Tobe Chrifti.

32. Denn ber himmel foll iho fein lang gewirktes Egeft vom Geftirne, bas er in menschlicher Eigenschaft mitgewirket, ausichütten, bamit er nicht vom gestirnten himmel ergriffen werbe,

und über das Biel aus der Gelaffenheit ausfahre.

- 33. Wie an den Methiften zu feben ift, welche find kommen bis in die Thore der Tiefe, und find vom gestirnten Himmel wieder ergriffen worden, in sich felber wieder eingangen, sich erhoben und vom Streite wider die Schlange aus :, und also in ein Eigenes eingegangen, vermeinend, sie waren ganz in Gott transmutivet, und haben also die außere Welt mit der innern vermischet.
- 34. Welches ein Ungrund, und sich ja wohl vorzusehen ift, bag man in hochster Demuth gegen Gott bleibe steben, bis aus bem eingefaeten Kornlein ein Baum machse, und zur Bluthe komme, und ber Geift Gottes eine Gestalt in ihm gewinne.
  - 35. Denn aus ber Bluthe gehet der Morgenftern auf, bag

fich ber Menfch felber lernet kennen, was er ift, und was Gott und bie Beit ift.

36. Ich füge bem herrn wohlmeinend zu wissen, daß bie itige Zeit wohl in Acht zu nehmen ist; benn ber siebente Engel in Apokalppsi hat seine Posaune gerichtet. Es stehen bes himmels Kräfte in sonderlicher Bewegung, barzu beibe Thuren offen und in großer Begierbe, Licht und Finsterniß; wie ein jedes wird ergriffen werden, also wird es eingehen: wessensicht Einer hoch wird erfreuen, das wird der Andere verspotten. Daraus ergehet das schwere und strenge Gericht über Babel.

37. Und thue hiemit ben herrn fammt ben Seinigen in bie fanfte Liebe Seju Chriffi befehlen. Datum Gorlis, ut supra.

3. 23.

# Der einundzwanzigste Sendbrief. Un herrn Christian Bernharb.

Bom 29. October 1621.

#### Emanuel!

1. Ehrenvester, in Christo vielgeliebter hoher Freund! Ich wunsche Euch einig und alleine, was meine Seele stets von Gott wunschet und begehret, als rechte wahre Erkenntniß Gottes in der Liebe Jesu Christi, daß Euch der schoen Morgenstern möchte stets aufgehen und in Euch leuchten durch dieses Jammermeer zur ewigen Freude. Und vermahne Euch in der Liebe Christi aus meinem herzlichen Wohlmeinen, ja auf angesangenem Wege in Christi Ritterschaft fortzusahren und beständig zu bleiben, daß das Parabiesbäumlein möge wachsen und zunehmen. Ihr werdet Eure eble Frucht hernach wohl sehen und ewig genießen, und Euch genugsam damit ergögen; ob sie gleich eine Zeit lang mit dem irdischen Ucker verdecket wird, so wächset dach das edle Gold ohne alles Aushalten.

2. Wie es Eurem Bruber zu Beuthen, dem Ihr habet biese Schriften geliehen, gehe, und was er für ein Judicium geschöpfet hat, wäre mir lieb zu wissen; denn es hat sonst mehr Leute zu Beuthen, welche auch etwas davon haben, und die Undern heftig begehren: und würdet Ihr Eurem lieben Brudet und Andern einen Dienst daran erzeigen, so ferne sie was würden mehr begehren, zu leihen: ich will Euch in Kurzem was Mehrers

fchicken, bas Euch noch mangelt.

VII.

3. herr Cafpar Lindner, Bollner zu Beuthen, und bes Rathes, ift auch ein Liebhaber; fo er etwas wurde begehren, fo thut Ihr wohl, daß Ihr ihm was leihet; er pflegt nicht lange aufzuhalten. Diese Schriften find weit und ferne in viel Lander, bei Hohen und Niedrigen, auch theils hochgelehrten Leuten bekannt und

erschollen. Bott richte fie ju feinen Chren.

4. Ich übersende Euch mit Zeigern drei Sade zu dem Korn, so Hr. Rudolf schiefen will. Ich bitte, habt doch so viel Mühe und nehmet es zu Euch! Wann Specht oder der Undere von der Rausche wird hinüber kommen, so Ihr ihn sehet, saget ihm es doch, daß er's aussade; ich will mich auch nach ihm umsehen, und ihm's anmelden; er wird mir's wohl bringen: ich will's wiesder freundlich verschulden. Und besehle Euch in die Liebe Jesu Christi. Datum ut supra.

Guer bienftw. Freund und Br.

3. 23.

### Der zweiundzwanzigste Sendbrief.

Un S. v. S.

#### Vom 1. Januarii 1622.

Unm. Diese Epistel erklaret bie Magiam, welche von ber verstorbenen Frauen bes gen. hans von Schellenborf, eines Bornehmen vom Abel im Liegnigischen, burch ben Leichenstein in die Augen an dem Bilbe gebrungen, daß man sie gemeiniglich nasse, als wenn sie geweinet, gefunden. hans Dietrich von Tschesch.

1. Die Frage anlangend, ist dieselbe bunkel im Berstande, und durfte einen Joseph, der es erklarete; denn es ist ein magisch Ding und fast wunderlich, darauf gar übel zu antworten ist, denn

es gehet aus der Magia.

2. Jedoch E. Gestr. mein Bebenken barüber zu eröffnen, nicht baß ich barüber wollte schließen und ein gewisses Urtheil fällen, will ich mein Bedenken kurz-summarisch anzeigen, und E. Gestr. und Andern von Gott erleuchteten Mannern ihr Bedenken auch lassen. Hatte mir es aber Gott gegeben, zu prüfen, das stelle ich zu E. G. Judicio, welche die Gelegenheit der bewußten Person mehr weiß als ich; denn alle Dinge gehen nach der Zeit, Maaß und Ziel desselben Dinges.

3. Ein harter grober Mauerstein hat fein Leben, bas be- weglich ware, benn bas elementische, vegetabilische Leben ftebet

barinnen stille, und ist mit ber ersten Impression eingeschlossen; aber nicht derogestalt, daß es ein Nichts sei. Es ist kein Ding in dieser Welt, da nicht das elementische, sowohl das siderische Reziment innen läge; aber in einem mehr beweglich und wirkend als im andern, und können doch auch nicht sagen, daß die vier Elemente sammt dem Gestirne nicht ihre Wirkung täglich in allen Dingen hatten.

- 4. Meil aber bieses ein harter Stein ift, so ist das Miratel fast über ben gewöhnlichen Lauf der Natur: so kann man gar nicht sagen, daß es eine natürliche Ursache im Steine habe, daß die Mirkung des Steines solches errege; sondern es ist eine magische Bewegniß, von dem Geiste, dessen Bildniß in dem Steine ausgehauen und abgemodelt worden.
- 6. Alfo ift auch ber Mensch aus ber Zeit und auch aus ber Ewigkeit, und stehet auch in dreien Dingen, als in Sulphur, Mercurius und Sal; in zweien Theilen, als eines aus der Zeit, als ter außere Leib, und bas andere in der Ewigkeit, als die Seele.
- 7. Weil benn ber Mensch und die Zeit, sowohl die Ewigsteit, in Einem Regiment stehet im Menschen, so ist und die Frage ist nachzusinnen; denn der Mensch ist eine kleine Welt aus der großen, und hat der ganzen großen Welt Eigenschaft in sich. Also hat er auch der Erde und Steine Eigenschaft in sich, denn Gott sprach zu ihm nach dem Falle: Du bist Erde, und sollst zu Erde werden, das ist Sulphur, Mercurius und Sal; darinnen stehet Alles in dieser Welt, es sei geistlich oder leiblich, die auf die Seele, welche in solcher Eigenschaft nach der ewigen Natur Recht stehet, wie ich in meinen Schriften genug dargethan habe.

8. Wenn nun der Mensch stirbet, so verlischet das außere Licht im Sulphure mit seinem außerlichen Feuer, darinnen das elementische Leben hat gebrennet; so zerstäubet der außere Leib, und gehet wieder in das, daraus er ist kommen: die Seele aber, welche aus der ewigen Natur ist erboren und dem Adam vom Geiste Gottes eingeführet worden, die kann nicht sterben; denn sieft nicht aus der Zeit, sondern aus der ewigen Gebärung.

9. Und fo es nun ift, daß die Geele hat ihre Begierde

etwan in zeitliche Dinge eingeführet, und sich bamit gepresset, so hat sie besselben Dinges Eigenschaft in ihre Begierbe geimpresset, und halt es magisch, als hatte sie es leiblich: ben Leib kann sie zwar nicht halten, verstehet ben elementischen; aber ben siderischen Leib halt sie, bis ihn das Gestirn auch verzehret.

10. Und geschiehet ofte, daß sich Leute laffen nach ihrem Tobe sehen in Haufern mit ihrem eigenen Leibe; aber ber Leib ist Falt, todt und erstarret, und ber Seelen-Geift ziehet den nur durch den Sternen-Geift an sich, also lange bis der Leib saulet: es wird auch mancher Leib vom Sternen-Geift also sehr eingenommen durch

ber Seele Begierde, daß er langfam vermefet.

11. Denn der Seele Begierde führet den siberischen Geist darein, daß die Elemente gleichwie mit einem Sternenleben geimpresset werden: sonderlich so die Seele noch nicht zur Ruhe kommen ist, und daß sie ihr bei Leben des Leibes hat etwas zu hart eingebildet, und ist ihr der Leib indessen seine hat ihre Begierde aus dem Dinge wieder ausgeführet) abgestorben, so laufet ihr Wille noch immerdar in derselben Impression und wollte gerne ihre Sache in Recht verwandeln, kann aber nicht: so suchet sie Ursache ihres Haltens, und wollte gern in der Ewigkeit in Ruhe sein; aber das geimpreste Ding mit dem Sternen-Beist hat sein Treiben, die es das Gestirn verzehret. Vorzeiten im Papstthume ist etwas davon gehandelt worden, aber nicht mit genugsamen Verstande.

12. So kann E. Gestr. diesem nun leichte nachsinnen, wie es zugegangen sei, daß die Leichen steine haben Wasser geweinet. Es ist nicht geschehen aus des Steines Gewalt, sondern aus Gewalt des Geistes, bessen der Stein ist, bessen Bildnis er ist; so ist es auch nicht aus der Seele eignen Essenz geschehen, sondern magisch, durch den Sternengeist; das Gestirne am Seelengeiste hat sich in den siderischen Geist im Steine geimpresset, Alles nach der Begierde der Seele; sie hat hiemit angedeutet, daß ihr ist etwas Schweres dei Ledzeiten im Gemuthe gelegen, und derselbe Schwermuth ist noch im siderischen Geiste in ihr gewesen. Denn Christus sprach: Wo euer Schaß ist, da ist auch euer Herz. Matth. 6, 21. Item, in der Offenbarung Jesu Christi stehet: Es sollen uns unsere Werke nachfolgen. Apot. 14, 13.

13. Mein geliebter Herr, allhie weiter zu richten gebühret mir nicht. Bedenket Euch, ob nicht gemeldete Person vor ihrem Ende etwas Schweres anliegend hat in sich gehabt; ob ihr Jemand groß Unrecht hat gethan, oder ob sie Jemand Unrecht gethan hat; oder ob die Kummerniß um ihren Chegemahl oder Kinder sei gewesen; woserne sie eine heilige Person gewesen, und aber gesehen, daß die Ihrigen etwan einen bösen Weg gegangen, daß sie möchte also durch Gewalt des siderischen Geistes durch den Stein solche Undeutung zur Besserung haben gegeben. Bedenket Euch nur

recht, mein ebler hert! Ich laffe mich bebunken, ich werbe es giemlich unter biefer obgenannten Dingen einem getroffen haben.

14. Weil ich aber die Person nie gekannt, auch nichts von ihr weiß, so stelle ich E. Gestr. das Judicium selber anheim, sie werden's besser wissen als ich, was ihr angelegen sei gewesen. Ich schreibe allein von der Möglichkeit, wie es geschehen kann, und falle weiter kein Urtheil.

15. Daß aber solches mochte verlachet werden, laffe ich mich nichts irren; ich verstehe (Gott Lob) diesen Grund gar wohl, denn ein solches Biffen habe ich nicht von oder durch Menschen gelerenet, sondern es ist mir gegeben worden; und wollte es mit weisterer Erklärung genug gründen, so ich sollte von menschlicher Eigensschaft schreiben, wie ein Mensch im Leben und im Tode sei.

16. Ueberfende E. Geftr. bas Buchlein von vierzig Fragen; da werdet Ihr weitern Grund sehen, welches doch im Buche vom dreifachen Leben besser ins Centrum aller Wesen gegründet ist, und vielmehr in dem Buche de Signatura Rerum. Benebenst bitte ich mit diesem Gutdunken und Erklärung ber Frage bei leichten Leuten nicht viel zu melden, denn einer Ruh gehöret Futter, und den Berständigen Verstand; der Gottlose richtet gottlos, der Berständige prüfet Alles: melde ich wohlmeinend.

Datum ut supra.

J. B.

Anm. Die Frage wegen bes weinenben Leichensteins, woher und wie es zugehe? ift unserm sel. Manne Jacob Bohmen ohne alle Condition und Gelegenheit, die es zuvor mit der verstorbenen adel. Frauen gehabt, proponiret worden. Hernacher aber hat der Proponenns selber berichtet, daß gebachte Abel-Frau, die eben unter diesem Leichenstein begraden gelegen, dei Ledenszeiten großen Kummer getragen um ihrer zwei Sohne willen, welche wider ihren Willen in den Krieg geritten, und gleich zu diesem Mal, als solche Thranen aus des steinernen Vildes Lugen hervorgequollen, in Ungern vor dem Turken gebtieben. Es ist auch diese Frage auf ettiche Universitäten geschietet, aber für Phantasci und Teufelswert gehalten worden. Die Leichenstein des Valers und der Mutter seind neben einander bei den Grädern an die Wand aufgerichtet eingemauert, mit dem Gesichte gegen dem Morgenlichte gewendet gewesen.

Ein Magnet zeucht ben anbern; ein Licht erklaret bas anbere; eine Liebe ruhret, wechet und ruget die anbere; ein Geift wirfet in bem anbern, ber Starfere in bem Schwachen 2c. Dangig (16.) 6. Oktober 1642.

Abraham von Frankenberg.

### Der dreiundzwanzigste Sendbrief.

Un herrn Carl, von Enbern.

Bom 14. Febr. 1622 (ober 1623).

#### Unfer Beil im Leben Jesu Chrifti in und!

1. Ebler, in Christo geliebter Herr! Ich muniche bem herrn Gottes reichen wirklichen Segen in seiner Kraft, daß ihm moge bes Perleins Grund, im Leben Jesu Christi im gottlichen schennenben Lichte in seinem Lebenslichte, in ihm selber offenbar werben, und viel Früchte zu göttlicher Beschaulichkeit und ewiger Freude wirken! Als ich benn den herrn allezeit einen Liebhaber des Studii Sapientiae erkannt habe, und wunschte aniso nichts Mehrers, als daß ich ihm zur Dankbarkeit vieler erzeigeten Wohlthaten möchte das können geben, was mir unwurdigen armen Menschen der Allershochste in kurzer Zeit aus seinem Gnabenbrunnen hat gegeben.

2. Und wiewohl ich barmit zu thun nicht Macht habe, fo ist mir boch all mein Gemuth in feinem Centro also entzundet, baß ich es herzlich gern wollte meinen Brüdern in Christo mittheis len, als ich benn stets zum herrn flehe, daß er doch wollte der Menschen Herzen eröffnen, daß sie das möchten verstehen, und in

ihnen in eine recht lebendige Wirkung fommen.

Und wollte treuer Meinung bem Berrn nicht bergen, bag ich ibo feit bem neuen Sahr, aus Begehren etlicher Gelehrten und auch hohen Standespersonen, habe einen Tractat von ber Gna: benwahl, ober Gottes Willen über bie Menschen geschrieben, und ben aus einem folchen Grunde ausgeführet, daß man wird konnen alle Beimlichkeit, beibes der außeren fichtbaren, elementischen, und bann auch der inneren verborgenen geistlichen Welt feben, und hernach bie Spruche ber heil. Schrift insonderheit barauf gesethet und gegrunbet, welche von Gottes Willen gur Berftodung, und bann von dem Nicht=wollen=verstocken reden, und sie mit einan= ber concordiret, bag man fann ben rechten Berftand berfelbigen feben, und alfo bargethan, baf ich zu Gott hoffe, es foll eine Urfache geben, ben Streit in ber Rirche aufzuheben: welches erkannt worben, daß die Beit nahe und vorhanden fei, daß ber Religions= freit foll in die Temperatur eingehen, aber mit großem Untergange des falfchen Reiches zu Babel, das fich hat an Christi Stelle gefebet, neben anderen großen Beranderungen, welches, ob man mir bas vielleicht nicht glauben wollte sich aber in Rurgem barftellen wird, und ich jum Rachdenken und driftlicher Betrachtung folches meinem lieben Berrn andeuten wollen.

4. Und ist dieß die Ursache, daß ich dem Junkern schreibe, daß, ob ihm gestele, den Tractat, welcher von sechsunddreißig Bogen ist, zu lesen, oder selber nachschreiben zu lassen, oder etwas darin zu notiren, welcher, weil er iho unter der Feder im Nachschreiben bei Hrn. Johann Rothen ist, und täglich etwan drei Bogen fertig werden in seinem Nachschreiben, daß ich ihm folche wollte übersenden, er wolle sie nur lassen den Nickel, welcher täglich dem Junkern herein laufen muß, absordern, denn ich habe verheißen, denselben Tractat ehestens denselben begehrenden Herren und Personen zuzuschicken, als sie denn heftig darum bei mir anhalten.

5. So es aber ber Junker wollte laffen nachschreiben, ober felber für eine Uebung vor sich nehmen, so sollte es alsobald ges fordert werden. Welches ich in des Junkern Gefallen stelle, ob ihm daran gelegen sei, und übersende diese Materia vom Unfange sechs Bogen; und werden täglich etwan drei Bogen konnen geliese

fert werden.

6. Wo és aber iho nicht bes Junkern Gelegenheit giebt, zu lefen, oder laffen nachschreiben: so bitte ich mir sie wieder zu schieden; will er's aber nur alleine lesen, so will ich's ihm, ehe ich's wegschiede, übersenden. Denn es ist iho gefährlich wegzuschieden, wegen der Unsicherheit, als ich benn um die achtundvierzig Bogen, welche ich herrn Michael Endern nach hir schberg auf Begehren herrn Johannn Nothe's schiedete, kommen bin, und muß es iho laffen anderweit nachschreiben, welches eine solche Materia über Genessen ist, welche Manchem wird sehr lieb und nüblich sein.

7. Herr Balthar Malther hat mir aus Lüneburg, allba er sich iso aufhalt, geschrieben und anbeschlen, dem Junker zu salutiren, und nicht für Uebel zu vermerken, daß er ihm nicht geschrieben hat, denn die Post war zu eilend gewesen; ich habe ihm auch wieder geschrieben, durch eine zufällige eilende Post nach Magdeburg, und meine Sachen mitgeschiekt, welche ich ihm habe lassen nachschreiben. Er meldet, daß Herr M. Nagel seinach Zerbst gezogen, und sich allba aushalte. Und empsehle den Junkern der Liebe Jesu Christi.

The second secon

the state of the second of the

Des Junkern allezeit bienftw.

Teutonicus.

## Der vierundzwanzigste Sendbrief.

Un Bern Bernhard Mitfchen.

Bom 28. April 1622.

#### Der offene Brunnquell im Bergen Jesu Christi fei unfere Erquidung und ftetes Licht!

1. Ehrenvefter, Bohlbenamter, in Chrifto geliebter herr und Freund; neben treuer Bunfchung von unferm heiland Chrifto, feiner Liebe und Gnabe, auch aller zeitlichen Bohlfahrt bevorn.

2. Nachdem ich von frommen Leuten erfahren habe, wie ber herr ein großer Liebhaber Gottes und des Studii Sapientiae fei, so habe ich nicht Umgang nehmen mogen, ihn treuherzig, wie-wohl unerkannter Beife, mit diesem Brieflein, aus christlichem Gemuthe zu ersuchen, und Kundschaft mit ihm zu machen.

3. Denn mich erfreuet von herzen, fo ich vernehme, wie Gottes Liebe in feinen Kindern wirket, und erfreue mich mit und in ihnen im Lebensbaume Jesu Chrifti, in und aus welchem wir gezeuget und neugeboren werben, und Aeste ober Zweiglein in

ihm sind.

4. So hat mich mein Gemuth beweget, mich mit bem Herrn, als meinem Mitgliede im Geiste und Liebe Chrifti, zu erssuchen und zu ergöhen, wiewohl abwesend, aber im Willengeiste gegenwartig, zuvor ab in dieser trubseligen Zeit, da wir auf allen Seiten mit Feinden umgeben sind, und unser Baum in vielen

Meften und Zweigen fehr schwach und durre ift.

5. Weil uns aber die Gnadensonne Jesus Christus aniso mit einem hellen Schein anblicket, und seine Thur der Liebe und hohen Erkenntnis in vielen unterschiedenen Gaben aufthut, das wir seine großen Wunder seiner unüberschwänglichen Weisheit erkennen: so vermahnen wir uns billig unter einander in Liebe als Brüder, und gehen von Babel, welche im Zornfeuer Gottes angebrannt ist, aus; denn es ist wahrlich eine Zeit großes Ernstes, da wir uns mögen mit großem Ernste suchen, und sehen, wo wir sind.

6. Und wiewohl es ist, daß man aniho viel herrlicher schöner Zweige, gleich mit Verwunderung im Baume Christo, auch
mitten im Feuer Gottes siehet wachsen, welches ich mich hoch erfreue, daß und die Gnadensonne in Lauterkeit wieder andlicket, und
daß Gott seine treue Verheißung dennoch halt; indem er in Esaja
saget, er habe und in seine Hande eingezeichnet: welches in etlichen
Menschen sich aniho kräftig erzeiget, wie der Brunnquell Jesu
Christi in ihnen kräftig wirket, welches in Kurzem noch mächtiger

geschehen wird, wie er uns in seinen Propheten verheißen hat, daß er in der letten Zeit will seinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und das Evangelium von Gottes Reich soll in aller Welt geprebiget werden, zu einem Zeugniß über alle Boller; und auch nurmehro die Zeit vorhanden ist, da das Thier mitsammt der Hure in Upokalppsi soll zerbrochen werden. So heben wir billig unfere Haupeter auf zu ben Bergen Gottes, und erfreuen uns darum, daß sich

unfere Erlofung nahet.

7. Dieweil mir benn Gott ein Pfündlein vertrauet hat von seinem edlen Geschenke, aus dem Quellbrunne Christi, beides die himmlische und auch die natürliche Weisheit zu erkennen: so habe ich desto mehr Ergöhlichkeit an den Kindern der Weisheit Christi. Und wiewohl ich dem Herrn möchte unerkannt sein, so soll er mich aber in seinem Gemuthe nicht fremde halten, welches ihn als ein Glied in der Liebe Christi darzu verbindet; und bitte, so es ihm gefällig ware, mich in seine Kundschaft und Freundschaft einzunehmen, die unser edler Perlendaum Christus nach Ablegung dieser Huten in uns offenbar werde, und wir in einer brüderlichen Gesmeinschaft werden bei einander wohnen: alsdann wollen wir uns dessen wohl ergöhen, was wir allsier in brüderlicher Einigung angefangen haben, und wollen uns derweilen, wiewohl abwesend des Leibes, im Geiste und Vorschmacke desselben, unter einander versmahnen und trösten, und bitte, es freundlich zu vermerken.

8. Beim Herrn Doctor Guller kann der Herr etwas von meinen Gaben sehen, so er Lust hätte, sich in göttlicher Uebung in hohen göttlichen Dingen zu beschauen, welche zwar hoch, und boch auch in der allerbesten Einfalt geschrieben sind. Weil es mir aber als ein Geschenk Gottes ist vertrauet worden, so theile ich es gar gerne treuherziglich hungrigen Herzen mit. Und will den Herrn sammt den Seinigen in die sanste Liebe Jesu Christi empsehlen, und bitte, wegen meiner, den Herrn Johann Butovski, auch als einen Liebhaber der Wahrheit, sowohl Herrn J. G. B. mei-

netwegen freundlich zu falutiren.

Datum Gorlit, ut supra.

Des herrn bienstwilliger

the first term of the contract of

## Der fünfundzwanzigste Sendbrief.

Un herrn Chriftian Bernhard.

Vom 21. Junii 1622.

# Das offene Brunnlein Jesu Christi sei unsere Erquidung und stetes Licht!

1. Mein gar lieber und werther Freund! Ich wunsche Euch und ben Eurigen, und allen Kindern Christi, im Reiche unserer englischen Brüderschaft, Gottes Liebe und Segen, daß der Quellsbrunn Christi in uns aufgehe, grüne und viel Früchte trage, in welchem Grünen unsere wahre Wiedergeburt stehet, und hoffe gewiß zu Gott, als mir denn gezeiget ist, die Zeit sei nahe und schon vorhanden, da er sehr grünen soll, welches ich mich denn erfreue. Und ob ich schon gleich aniho das Feuer in Babel sehe brennen, so soll dach aus demselben Feuer ein hellscheinend Licht entstehen, welches die sinstere Nacht vertreiben soll, aber durch eine große angstliche Geburt will das geboren werden.

2. Bermahne meine lieben Bruber, fie wollen fich boch in berfelben angftlichen Geburt einergeben, auf baß fie im Leben Gotetes im Lichte mit ausgrunen und nicht in ber Turba ergriffen werben, welche graufam aniho um fich greifet mit ihren Eigenschaften, als mit Geiz, Neid, Zorn und Hoffart, und ihre gewachsene Frucht gewaltig ihrem Feuer zuzeucht, in welchem sie schon an vielen Orten

gewaltig brennet.

and the second

3. Ich habe auf Begehren und Bitte ein feines Buchlein von der Ponitenz und wahrer Buße, neben einer Formula des Gebets (welches Alles ganz ernstlich, und ein rechter Anfang und Eingang in die theosophische Schule ist) gemaschet, welches ich auf Begehren hiermit Herrn Rudolph von Gersborf zu Weicha schieße; bitte, ihm basselbe zu übersenden, und vergönne Euch dasselbe zu eröffnen, und so es Euch gefället, balbe nachzuschreiben; allein das Schreiben an Jerrn N. bleibet zwersiegelt. Wollet es ja nicht, wo es sein mag, über drei oder vier Tage bei Euch aufhalten; weil es nicht viel ist, so kann es balbe nachgeschrieben und Herrn N. geschicket werden. Auch Eures Herrn Bruders hierinnen nicht zu vergessen, denn es wird ihm sonder Zweisel lieb und ein rechter Schlüssel sein, welchem ich neben meinem Gruß viel Gutes gönne, als meinem eigenen Leben.

4. Go Ihr biefes Buchlein werbet in die Prarin einführen, fo werdet Ihr feinen Nugen balb erfahren; benn es ift aus einem angstlichen Zweige burch bas Feuer erboren, und ift eben mein

eigner Proces gewesen und noch, baburch ich habe bas Perlein gottlicher Erkenntniß erlanget. Und ob ich wohl muß in Schwachs heit leben als andere Menschen, so ist mir boch bas Perlein lieber als aller Welt Gut, um welches willen ich Alles gerne leibe und

trage, bag ich bas nur mochte erhalten.

5. Noch füge ich hiemit, wie daß mir Hr. Doctor U. B. M. zum Sagan nun zum britten Mal geschrieben und Freundschaft bei mir gesuchet, auch heftig gebeten, ihm etwas von biesen Schriften zu leihenz weil ich benn fast nichts von den meinen zu hause habe, so wollet ihm doch mit etwas nachzuschreiben dienen, und sehen, ob es angeleget sei zu Gottes Ehren; wo Ihr aber vermerstet, daß es ein Vorwitz sei, als ich doch nicht hoffe, so werdet Ihr ferner wissen zu thun.

6. Bauet und wuchert, wie Ihr erwuchert feib wosben aus gottlicher Gnade: Ihr werdet wohl einernten, was Ihr habet ausgesatet. Wollet ihm doch, sobald Ihr konnet, dieses an ihn gesschriebene Brieflein neben einem Tractat Eurer Schriften mitsschieden, und ihm anmelben, daß er es nicht lange, wie Etliche thun, aufhalte. Er ist mir zwar gerühmet worden, jedoch kann

man es feben, mas Gott thun will.

7. Mit dem hiemit gefandten Budlein von ber Bufe, wenn Ihr das habet nachgeschrieben, moget Ihr wohl damit wuchern; benn es hat eine große Ernte, und ist Keinem sehr widrig, der aber auch ein Mensch und nicht ein Thier ist. Und thue Euch der sansten Liebe Jesu Christi empfehlen.

Datum ut supra.

Em, bienftw. Br.

3. 23.

## Der sechsundzwanzigste Sendbrief.

Un herrn Christian Bernhard.

20m 3. Julii 1619.

Gottes Gnade, Heil und ewiges Licht sei unsere Erquickung!

1. Ehrenvester, Wohlbenamter Herr, gar guter und lieber Freund! Euch find meine gar willige und geflissene Dienste jederzeit, neben Bunschung aller Wohlfahrt bevoren.

2. Euer an mich gethanes Schreiben im Ubvent habe ich empfangen, auch verftanden Guer gar emfiges und driftliches Gemuth und Begehren: und wiewohl ich Euch fremde bin, habe aber aus herrn Balter's Schreiben genugfamen Bericht Eures Befens und Perfon. Und noch vielmehr giebet mir zu erkennen Guer gar fehnliches und emfiges Begehren in Gurem an mich gethanen Schreiben: und bin hierinnen nicht alleine willig, Euch in meine Rundschaft und Freundschaft zu nehmen, fondern erfreue mich deß jum bochften, eines folchen Gemuthes aus Gott geboren; und vermahne Euch chriftlich, barinnen beständig ju bleiben, fo werbet Ihr erlangen Alles, mas Euer ehrfam Gemuth munfchet, und werdet mit der Zeit erfahren in Guch felber, was bas fur Schriften find, fo The von herrn Baltern, wie ich vernehme, vielleidt wenig habet empfangen, da ich boch wohl vermeine, Ihr bas Allerwenigste werbet gesehen haben, foll Euch aber in gar Rurgem, fo 3hr ber= felben noch begierig maret, ein gar trefflich icon Bert zugeschickt werden, welches Ihr Euch werdet hoch erfreuen. -

3. Denn wie ich von Herrn Waltern und auch Euch selber vernehme, so ist Euch der Autor derselben unbekannt; er mag Euch wohl bekannt werden, so Ihr Luft zu dem edeln Stein, Lapis Philosophorum, geistlich habet; daran Ihr dann, so Ihr denselben erlanget, werdet die hochste Freude haben: es wird Euch über Gold und aller Welt Neichthum gelieben. Denn er ist schöner als die Sonne, und köstlicher als der Himmel; und wer den sindet, ist reicher als ein Fürst auf Erden, er hat der ganzen Welt Aunst und Berstand, und in ihm liegen alle Kräfte Himmels und der Erde.

4. Ihr habet mit Maria bas beste Theil erwählet, daß Ihr Eure Jugend nicht an weltliche Pracht und Hoffart setzet, sondern Gott ausopfert; und ob Ihr eine kleine Weile also im Kinstern damit sitet, werdet Ihr doch davon ewiges Licht erlangen, sügen wir Euch freundlich, und meine es treulich. Soll Euch künstig wohl eröffnet werden, wer der Autor der Schriften ist; sollen Euch auch treulich mitgetheilet werden, denn ihrer sind ein ziemlich Theil vorhanden. Aber es hat Irrung gegeben, daß ich Euch ist nichts könnte mitschiesen: Ihr sollet's in Kurzem bekommen, so Ihr Lust habet. Ihr werdet gar edle schone Dinge sehen, so von der Welt her meistentheils sind verborgen gewesen, um welches alle Gelehrten getanzet und gesuchet, etwan gemeinet, sie hätten den edeln Stein; aber die Zeit ist noch nicht vorhanden gewesen, welches Gott der letzten Welt gönnet. Damit göttlichem Schuse und Enade empsohlen. Datum ut supra.

Em. Dienstw. allezeit

# Der siebenundzwanzigste Sendbrief.

Un herrn Christian Bernharb.

(Dhne Datum.)

#### Emanuel!

1. Ehrenvester, Wohlbenamter Herr, vertrauter Freund! Euer htil und Wohlfahrt mare mir lieb. Ich wollte Euch längst gerne mit einem Schreiben ersucht haben; benn mich verlanget gleich, Euren Zustand zu vernehmen, bieweil Ihr Euch in das Studium Sapientiae ergeben, welches mir lieber ist als die Welt, und wunsche, daß ich mich eines möchte mit Euch darinnen nach Nothdurft besprechen, als ich denn verhoffe, in Kurzem in Eurer Gegend zu reisen, so wollte ich Euch zusprechen. Bisher bin ich burch Gottes Verhängniß verhindert worden, benn ich bin sechs Wochen an der bosen Soldaten zugefügter Krankheit darnieder gestegen, und kaum wieder zur Gesundheit kommen.

2. Wie es auch unferm Herrn Waltern gehe ober wo ber sei, so Ihr etwas wisset von ihm, bitte ich mir zu melden; auch wie es Euch in Eurem Studio gehet, ob Euch auch die Gnabenthure mehres eröffnet wird, die hohen gottlichen Gesheimnisse zu ergreisen, ware mir sehr lieb zu wissen; benn ich verhoffe, so Ihr Euer Leben dahin gerichtet und die Praktik in Uebung gebracht, es sollte Euch die Thure ausgethan werden, daß Ihr mit dem rechten magischen Auge in Magiam Divinam

feben follet.

3. Denn sobald aufgehet das Gewächs des neuen Menschen, so hat es auch sein Sehen. Sowohl als der außere Mensch diese außere Welt siehet, also auch der neue die göttliche Welt, darinnen er wohnet; denn es stehet geschrieben: Des Menschen Geist im Geist Christi forschet alle Dinge, auch die Tiese der Gottheit; und wiewohl es nicht am Forschen und Hochsahren gelegen ist, so der Mensch in der Vernunft forschen will, sondern an dezmuthiger Einergebung, daß die Seele nichts begehret als Gotztes Liebe, so sie nut dieselbe erreichet: so führet alsbald der freudenreiche Geist Gottes der Seele Vildniß oder die Gleichniß Gottes in die himmlische, göttliche Schule der edlen und theuren Erkenntniß ein, da sie dann mehr gelehret wird als in der Schule dieser Welt, denn sie studiret in der Schule der göttlichen Weisheit. Der h. Geist ist ihr Schulmeister, auch ihr Wissen und Verstand.

- 4. Es ist kein Wissen von Gott, bag eine Kreatur Gott kennete ober fuhlete, als nur allein diese, welche in Gott ist: der Bweig zeucht in sich bes Baums Saft. Ist der Mensch mit seinem Willen-Geiste nicht in Gott gerichtet, sondern in die außere Bernunft, so ist er an Gott blind.
- 5. Begehret er aber Gottes mit Ernft, so wird er in feinem Begehren mit Gottes Wesen geschwangert, und wird ihm Gottes Wesen zum Eigenthum gegeben, barinnen ber Geift Gottes regieret, und er wird Gottes Kind, als ber Zweig am Baum.
- 6. Beil ich benn von herrn Baltern vernommen, wie bag Ihr Guer Leben in Gottesfurcht gerichtet, und mir auch Gure Schriften zeigen, bag Ihr eine Begierbe nach gottlicher Beisheit und nach bem Brunnlein Christi habet, so bin ich besto kuhner, Euch zuschreiben, und besselben Beges zu erinnern, benn es bringet mir eitel Freude, so ich Gottes Kinder vernehme.
- 7. Gleichwie sich ein Zweig bes Baumes in bem Baume neben bem andern erfreuet mit lieblicher Effenz, also auch die Kinder Chrifti. So Such aber etwas misverstanden in meinen Schriften sein wollte, so Ihr mir das nur andeutet, soll Euch in leichtern Berstand gebracht werden; oder so es Such zu tief im Sinne wäre, wollte ich's Such kindlicher und einfältiger darthun, damit das Perlein mochte mit Lust gefuchet und gefunden werden, denn es ist nicht vergebens gegeben.
  - 8. Weil Ihr aber Einer aus ben Ersten seib, benen es Gott hat wollen gonnen, so ermahne ich Euch in rechter christlicher Liebe, daß Ihr wollet fleißig das eble Kleinod suchen. Ihr werbet's gewiß erlangen! Denn ob sich's gleich antieße, als wollte er nicht, lasset Euch das nicht erschrecken, und sinket nicht, stehet stille! Will Einer Ritter werden, so muß er kämpfen; wo Gott am nähesten ist, da will er's nicht entdecken; seine Kinder muffen probiret werden. Wir muffen wider den alten Udam in Streit ziehen und ihn töbten, soll ein neuer auswachsen.
  - 9. Werbet Ihr bas schone Kranzelein nur einmal aufseten, so wird's hernach keines Forschens mehr burfen; Ihr werbet wohl Einen haben, ber forschen wird, ber fich in Euch suchen und finden wird, daß Ihr werbet Gott und Himmelreich nach bemselben Unblicke schauen: habe ich Euch freundlich wollen erinnern.
  - 10. Es laffet sich eine sehr schwere Zeit an, benn bas Jahr, sowohl die nachfolgenden, werden Jahre großer Trubsal sein, benn ber Huren Krankheit und Tod ist kommen, aber sie will's nicht merken, sie spricht noch: ich bin Jungfrau; ihre Wunden seind unheilbar.
  - 11. Lieber Freund Chriftian, laffet uns ja die Augen recht aufthun, daß wir sie lernen kennen und vor ihr flieben, fonft

mochten wir ihre Plage und Strafe bekommen. Es ist kein Schimpf, es kestet Leib und Seele, bas hochste Gut. Und thue Euch ber Liebe Jesu Christi empfehlen!

Der Name bes herrn ift eine vefte Burg; ber Gerechte laufet babin und wird erhobet!

3. 23.

# Der achtundzwanzigste Sendbrief.

NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, THE PARTY OF THE PARTY OF

Un herrn Balentin Thirnes.

Bom 6. Julii 1622.

#### Unfer Beil im Leben Jefu Chrifti in uns!

- 1. Chrenvester, Hochgelehrter, Christlicher lieber Herr und Freund, neben herzlicher Wünschung göttlicher Liebe und Gnade, daß dem Herrn möge das Brünnlein göttlicher Liebe (daraus das göttliche Wasser steben) durch die Sonne des Lebens aufgeschlossen werden, aus welchem das göttliche Wasser ausquillet, als mir denn nicht zweiselt, der Bräutigam habe seine Braut, als die Seele des Herrn, zu solchem Brunnquell gerusen, weil ich vernehme, daß ihn Gott in's Kreuz und Trübsal hat gestellet: so ist dasselbe das erste Kennzeichen der edlen Sophien, damit sie ihre Kinder bezeichnet; denn sie pfleget sich durch die Dornen Gottes Jorns zu offenbaren wie eine schöne Rose auf dem Dornstrauche, sosern nur die Seele ihr Gelübdniß und Treue hält; denn es muß ein getreues und sestes Band zwischen der Seele und dieser feuerbrenzenden Liebe Gottes sein.
- 2. Der Mensch muß in solchen Fürsat treten, daß er will in Shristi bitter Leiden und Tod eingehen, und seiner Sünde und bosen Sitelseit darinnen täglich absterben, und ernstlich Gott bitten um die Erneuerung seines Gemüthes und Sinnen; er muß vom heiligen Geiste gesalbet und erleuchtet werden und Christum mit seinem Leiden, Tod und Auferstehung anziehen, daß er eine richte Rebe am Weinstocke Christi sei, in dem Christus selber wirket und herrschet nach dem inwendigen Grunde seines Geistes, welches Geseheimniß im Glauben ergriffen wird, da alsdann Gottheit und Menschheit nach demselben inwendigen Grunde beisammen ist, auf Art wie das Feuer das Eisen durchgehet, das da wohl seine Sudsstanz behält, und aber doch in eitel Feuer (so lange das Feuer dareinnen brennet) verwandelt ist.

3. Micht, bag es bie Rreatur in eigener Macht ergreifet: fondern fie wird ergriffen, wenn fich der Bille Gott gang übergiebet; und in bemfelben übergebenen Willen herrichet ber Beift Gottes, und der Bille ift der mahre Tempel Gottes bes b. Beis ftes, barinnen Chriftus mefentlich wohnet, nicht nach bilblicher freaturlicher Urt, fondern gleichwie bas Feuer im Gifen, oder wie bie Sonne in einem Rraut, ba fich ber Sonne Rraft mit ber Tinktur des Krautes bilbet und wefentlich machet: alfo auch im Beifte bes Menschen zu verstehen ift, da sich bie h. Rraft Gottes in bes Menschen Beifte und Glauben bildet, und ein geiftliches! Befen wird, welches alleine ber Glaubens = Mund ber Seele er= greifet, und nicht ber irbische Mensch in Aleisch und Blut, welcher tobtlich ift. Es ift ein untobtliches Befen, barinnen Chriftus im Menschen wohnet; es wird ber himmel Gottes in die fleine Belt eingepräget und ift eine Offenbarung ber Statte Gottes, ba bas Paradies wieder grunet und Fruchte traget.

4. Deswegen muß der Drache von ehe getöbtet werben. Ob er wohl dem irdischen Fleische noch anhanget, wie die Schale ober Rinde am Baum, so lebet doch der Geist in Gott, wie St. Paulus saget: Unser Wandel ist im Himmel. Phil. 3, 20. Und Christus auch sprach: Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibet in mir und ich in ihm. Joh. 6, 56:

Item: Dhne mich konnet ihr nichts thun. Joh. 15, 5.

5. Deswegen sage ich, ift Einer ein wahrer Christ, so ist er's in Christo; er ist in Christi Leben und Geist neugeboren, und zeucht die Auferstehung Christi an: benn also wird ihm die Genugthuung Christi zu Theil, und also übermindet Christus in ihm auch die Sunde, Tod, Teufel und Hölle, und also wird er in

Chrifto mit Gott verfohnet und vereiniget.

6. Denn bie neue Geburt ift nicht eine von außen zus gerechnete Gnabe, baß wir uns (nur) mit Christi Bezahlung durs fen troften, und in Heuchelei der Sunde beharren; sondern sie ist eine kindliche, eingeborne Gnabe, daß Gott den bekehrten Menschen mit der Rechtfertigung Christi anzeucht, daß ihn Christus auch in ihm felber von Gottes Jorn mit seiner Offenbarung erlöse:

anders ift Reiner ein Chrift, er heuchle, wie er wolle.

7. Wegen der Deutung etlicher Wörter, und deffen, was der Herr an mich begehret, so in meinem Buche, Aurorgenannt, angedeutet (welche fast heimliche Deutung haben, und mir vom Höchesten zu erkennen gegeben worden), füge ich dem Herrn hiermit, daß es iho wohl nicht gut in Sendbriefen aussuhrlicher davon zu schreiben sei, weil die Zeit gefährlich, und der Feind Christi graufam wuthet und tobet, die noch eine kleine Zeit vorüber ist. Deboch will ich ihm eine kurze Undeutung geben, ferner nachzusinnen.

8. Als erftlich, von der mitternachtigen Rrone, ift

eine zweisache Deutung. Die erste beutet an bie Krone bes Lebens, als den Seift Christi, welcher mitten in der großen Finsterniß soll offenbar werden, als in der Beangstigung det sinnlichen Natur des Gewiffens, da eine sonderliche Bewegung vorhanden, so kömmt der Bräutigam, als die Kraft Christi, inmitten solcher Bewegung.

9. Die andere Deutung ist eine Figur des äußerlichen Reiches, ba die großen Verwirrungen und Streite werden sein, und die Bolfer im Streit stehen, so ist die Figur als der Sieg darunter angedeutet, wie es in der geistlichen Figur stehet, wie es werde geben, welche Bolser endlich siegen werden, und wie unterdessen in folcher trübseligen Zeit werde Christus offenbar und erkannt werden, und wie in und nach solcher trübseligen Zeit werden die großen Geheimnisse offenbar werden, daß man auch an der Natur wird konnen das große Geheimniss oder den verborgenen Gott in Dreifaltigkeit erkennen, in welcher Erkenntniss sich die fremben Bolker werden bekehren und Christen werden.

10. Auch ist barunter angebeutet, wie der sectivische Streit in der Religion werde in solcher Offenbarung zu Grunde gehen; benn es werden alle Thuren ausgethan werden, und alsdann werden die unnügen Schwäßer, welche ist als Riegel vor der Bahreheit liegen, weggethan werden, und sollen alle Christum erkennen, welche Offenbarung die letzte sein wird: da die Sonne des Lebens soll über alle Bötker scheinen; und alsdann gehet das böse Thier mit der Hure (welches unter dem Charakter Ra Ra: RP UM\* RP angedeutet wird) zum Ende, wie in Apokalppsi zu sehen ist. Diese ausschihrliche Deutung darf man aniho noch nicht klarer machen, es wird sich Alles selber zeigen, und dann wird man es sehen, was es gewesen ist, denn es ist noch gar eine andere Zeit.

11. Wegen ber Natursprache berichte ich bem herrn, baß es sich also verhalte; aber bas, was ich barinnen weiß und verftehe, kann ich keinem Undern geben ober lehren. Undeutung kann ich Einem wohl geben, wie sie zu verstehen sei; aber es gehöret ein großer Raum darzu, und mußte ein munblich Gespräch

ober Unterredung fein: es laffet fich nicht fchreiben.

12. Auch wegen bes philophischen Werkes ber Tinktur, ist nicht also bloß zu gehen, wiewohl ich bas nicht in ber Prapi habe, es lieget bas Siegel Gottes bavor, bessen mit seinem wahren Grunde zu geschweigen, bei ewiger Strase; es wisse benn Einer gewiß, daß es nicht gemißbrauchet werde, und ist auch keine Macht barzu zu kommen, es sei benn Einer selber von ehe das, was er darinnen suchet. Es hilset keine Wissenschaft, es gebe benn Einer dem Unsbern die Tinktur in die Hand, sonst mag er sie nicht präpariren, er stehe benn gewiß in der neuen Geburt.

13. Denn es gehoren zwei centralifche Feuer bazu, barinnen

bie Macht aller Dinge ftehet, ju welchem gar leichte zu kommen, fo ber Mensch recht bazu geschicket ift. Der Berr wolle fich barum auf folche feine angebeutete Weife mit feinem Golbe ober Dineralien nicht bemuben, es ift Alles falfch; es muß bas Allerbefte im himmel und in ber Welt bagu fein, von bem Dbern und Untern, welches nahe und weit ift. Die Statte ift uberall, ba es anzutreffen ift, aber nicht ein Jeglicher ift tuchtig bagu. Es koftet auch gar fein Geld, ohne mas auf Zeit und Rahrung bes Leibes gebet, fonften konnte es Giner mit 2 Klor, bereiten, und noch weniger. Die Belt muß jum himmel, und ber himmel gur Welt wieber gemacht werden. Es ift nicht von Erben, oder Steinen, ober Metall, und boch von bem Grunde aller Metalle; aber ein geiftlich Befen, welches mit ben vier Clementen umgeben ift, welches auch die vier Clementa in Gines vermanbelt, ein ge= boppelter Mercurius, jedoch nicht Quedfilber noch ein ander Dineral oder Metall.

14. Der Herr lese ben Wasserstein ber Weisen, barinnen ist viel Wahrheit, und bazu klar, welches im Drucke ist. Die Arbeit ist geringe und die Kunst gar einfältig, es möchte es ein Knabe von zehn Jahren machen; aber die Weisheit darinnen ist groß und das allergrößte Geheimniß: ein Jeder muß das selber suchen. Es gebühret sich nicht, das Siegel Gottes zu brechen, denn es lieget ein seuriger Berg davor: deswegen ich mich selbst davor entsese und warten muß, ob es Gottes Wille sei. Wie wollte ich denn Andere davon aussührlich lehren? Ich kann es noch selber nicht machen. Ob ich schon etwas weiß, so soll doch Keiner mehr bei mir suchen, als ich habe, doch klar genug angebeutet. Und empsehle Euch sammt allen Kindern Gottes in die Liebe Zesu Christi!

Datum ut supra.

J. B.

# Der neunundzwanzigste Sendbrief.

Un herrn Christian Bernhard.

Vom 8. Julii 1621.

1. Beineben melbe ich Ihm auch, sich nur fertig zu machen, benn bie heftige Tribulation wird etliche unserer Candschaften hefstig ruhren. Suchet Euch nur fleißig in den Frieden, den und Christus herwiederbracht hat, einzuschließen, und als mit einer

Mauer zu vermahren. Denn Babel wird einen ernften Trunt muffen austrinken, und eben ben, den fie mit Greueln hat eingefchenket; alle Retten und Banden werben gerfpringen und nicht halten, und wird fich Alles theilen, als es benn ichon alfo ftebet, fo kommt aledann balbe bas Berbrechen. Die Sobeit ber Welt ift ist felber blind, und will es nicht feben, mas fie ihnen felber anthun; wird aber in Rurgem febend werden, mann bas Jammer wird über Leib und Seele geben. Und thue Guch in die fanfte Liebe Jefu Chrifti empfehlen.

Gegeben ut supra.

E. dienstwilliger

# Der dreißigste Sendbrief.

Un herrn Friedrich Rraufe, Med. Doct., jum Goldberge.

Bom 17. Julii 1622.

Der offene Brunnquell im Bergen Sesu Chrifti fei unfere Erquickung und stetes Licht!

1. Ehrenvester, wohlgelehrter, gunftiger Berr und Freund, in Chrifto geliebter Bruder! Reben herglicher Bunfchung Gottes Liebe, Erleuchtung und Segen! Mir ift lieb und erfreue mich

Eures fleifigen Stubirens in gottlicher Beisheit.

2. Und noch vielmehr beffen, bag ich vernehme in Gurem Schreiben, baß Euch Gott bas Berg und Geift gum Berftanbe aufgethan hat, und wunfche von Bergen, ale ich benn gar nicht zweifle, bag bas eble Perlen-Baumlein ber Menschheit Chrifti in Eurem in Udam verblichenen Paradies : Baumlein im Geifte Chrifti, und in feiner garten Menschheit in uns, des innern Menschen, wieder grune und rechte Fruchte auf Gottes Tifch trage.

3. Und daß die edle Rebe an Chrifti Weinstocke vest ein= gepfropfet fei und baraus ausgrune, und unter ber igigen Dors nenwelt, gleich als ein Bunder neben uns ausblube, und ben Sommer Christi in feiner Lilienzeit helfe andeuten; inmaßen sich benn iso bin und wieder bergleichen Zweiglein aus Chrifti Rofengartlein erzeigen, und gleich als ein Bunder Gottes mitten im

Feuer der Trubfal zu Babel grunen.

4. Daß Ihr aber melbet, daß Euch meine Schriften hatten etwas Anleitung gegeben, das danken wir billig Gott, der seine Wunder und tiefe verborgene Weisheit auch durch alberne, unzgeübete Menschen offenbaret, und gleich als die Kinder in der Wiege der Welt in ihrem Babel= und Fabel= Werke, zu einem Lichte darstellet, und sie mit der albernen Einfalt überzeuget, daß ihr Werk Willen und Leben vor ihm nur ein Schniswerk, und selbst erdichteter Tand ist, und nicht in ihm gegründet und einges wurzelt stehet.

5. Inmaßen uns benn ber Hochfte aniso vielfaltig zu erstennen gegeben, bavon in kurzer Zeit seine Munder in seiner versborgenen Weisheit an's Licht ber Welt in Schriften gegeben, barinnen sich unsere Nachkommen und biejenigen, so ben Verstand von Gott barzu erlangen, sich nicht allein wundern, sonbern auch

hoch erfreuen werben.

6. Ich habe von herrn Maltern vernommen, baß ber herr etwas von meinen erften Schriften habe empfangen, welche er ihm gelieben laffet. Ich wunsche aber, daß er die letten auch hatte, welche viel heller, klarer uud tiefer gegrundet, darinnen man ben geoffenbarten Gott in allen seinen Mundern und Werken klar erkennen mag.

7. Sie wurden auch an Eurer Prazi an vielen Enden mehr Eroffnung geben; benn ber Natur Grund ift fast helle darinnen entbecket, sowohl auch unfer schoner Luftgarten Christi, ber neuen

Wiedergeburt.

8. Es wurde Euch, mein lieber Derr Friederich, viel Muß zu zeitlicher und ewiger Uebung schaffen: hoffe, Ihr werdet Euch als ein eingepflanzet Zweiglein nicht vom Baume der gottlichen Weisheit abbrechen; benn es wird bald eine Zeit kommen, ba es will nuge sein, und Ihr Euch werdet unter ben Erstlingen, so aus Babel ausgehen, erfreuen.

9. Wegen ber Berehrung, welche ich empfangen, fage ich großen Dank, und will es in meinem Willen in bas Mysterium bes hochsten zu seiner Belohnung einführen, und soll Euch als ein Schat in ihm wohl aufgehoben sein, und erkenne hieran Euer

recht eiferiges Berg.

10, Wiewohl bas Perlein hierum nicht gegeben wird, sonbern umsonst, wie und Gott in Christo gethan hat, und wie ein Glieb bem andern schulbig ist. Und empfehle Euch ber sansten Liebe Jesu Christi, und vermahne, bas Perlein nur weiter zu suchen!

Datum ut supra.

### Der einunddreißigste Sendbrief.

Un N. N.

Wom 1. November 1622.

Von Töbtung bes Untichrifts in uns selbst.

#### Unfer Beil in Chrifto Jefu!

1. Ehrenvester, wohlbenamter Herr! Ich wunsche Demselben burch Gott in Christo Jesu seine Gnade, Erkenntnis und Segen. Nachdem ich vom herrn Doctor Kr. berichtet worden, wie der herr als ein christlicher Mitbruder im herrn im Zuge des Baters zu Christo Jesu in herzlicher Begierde inne stehe, und in seinem Gemuthe dahin akbeitet, wie er möge zu göttlicher Beschautichkeit in sich selber kommen; als habe ich auf Begehren des Hrn. Drs. nicht unterlassen wollen, den herrn mit einem Brieflein zu ersuchen und ihm aus christlicher Liebe wollen den Weg zu göttlicher Beschaulicher und ihm gleich hiermit des Saftes meines kleinen Perlenbaumleins im Geiste und Leben Jesu Christi, in brüderlicher Liebe darbieten, als ein Ust oder Zweig am Baume dem andern schuldig ist; und bitte, es wohl zu verstehen, ob ich ihm vielleicht zu seinem Eiser möchte mehr Ursache geben.

2. Sintemal ber Herr in sich selber wohl empfinbet, daß anigo der Antichrist in Babel das Regiment in det Christenheit, in seiner Eigenheit und Fleischeslust führet, und aber uns unser lieber Emanuel treulich davor gewarnet, auch gesaget, daß Fleisch und Blut das Himmelreich nicht erben solle. 1. Kor. 15, 50. Und aber der Antichrist anders nichts suchet noch begehret, als nur zeitzliche Shre, Macht und Sewalt, in Fleischeslust aufzusteigen, und sich dieser Antichrist iso eine lange Zeit also höslich mit Christi Purpurmantel zugedecket, daß man ihn nicht hat erkannt, sondern für heilig geehret, welches mir in Gnaden des Höchsten ziemlich wohl offendar worden: als wollte ich dem Herrn mit Wenigem and deuten, was ein Christ oder was der Antichrist im Mensen

fchen fei, ju fernerer Rachbenkung.

3. Chriftus fpricht: Wer nicht verlässet haufer, Acker, Geld, Gut, Weib, Kinder, Brüder und Schwestern, und verleugnet sich selber, und folget mir nach, der ist nicht mein Junger und Diener. Luc. 14, 26. Item: Ihr muffet umkehren, und werden als die Kinder, oder aus dem Wasser und Geiste neugeboren werben, sonst solle ihr das Reich Gottes nicht sehen. Matth. 18, 3.

Solches ift nicht angebeutet, bag Giner folle von Beib und Rind aus feinem Berufe und Stande in eine bbe Wildnif laufen und Alles verlaffen, fondern ben Untichrift, als Meinheit, Deinheit, Ichheit.

- 4. Ber zu gottlicher Beschaulichkeit und Empfindlichkeit in fich felber gelangen will, ber muß in feiner Seele ben Untichrift tobten, und von aller Eigenheit bes Willens ausgehen, ja von aller Rreatur, und in ber Eigenheit bes Gemuthes bie armefte Rreatur werben, bag er nichts mehr jum Gigenthum habe, er fei in mas Stande er wolle.
- Und ob er gleich ein Ronig mare, fo foll boch fein Bemuth alle Eigenheit verlaffen und fich in feinem Stanbe, auch Ehren und zeitlichem Bute, nichts mehr achten als Gottes Diener, bag er barinnen Gott und feinen Brudern bienen folle, und bag Alles, bas er hat, er nicht jum Raturrecht hat und befiget, bag es feine fei, fondern bag es feiner Bruder und Glieber fei, bag ihn Gott habe zu einem Umtmann und Bermalter barüber gefeset, und benten, bag. er feinem herrn barinne biene, welcher von ihm wollte Rechenschaft fordern.
- 6. Much so muß er seinen eigenen Willen, welcher ibn gu foldem Befit ber Eigenheit treibet, in ihm gang und gar bem Leiben und Sterben in Tod Jefu Chrifti einergeben, und Gott bemuthiglich in rechter ernfter Bufe und Umwendung bitten, baß er biefen bofen Willen gur Eigenheit und zeitlichen Luft wolle in dem Tode Jefu Chrifti tobten, und feiner Seele Willen in die mahre Rindschaft Gottes einführen, bag er ihm nicht mehr felber wolle ober begehre, fonbern bag Gottes Wille in ihm fein Wollen und Begehren werbe, bag er in feiner Ichheit tobt werde nach bem Seelenwillen, und Gott in Chrifto fein Leben.

7. Er muß feinen Willen in die bochfte Demuth in Gottes Erbarmen verteufen, und ihm einen folchen Billen iu Gottes Gnadenverheißung schopfen, daß er biefe Stunde wolle von aller Eigenheit biefer Welt Wolluft ausgehen, und nimmermehr wieder barein eingehen, und follte er gleich aller Belt Rarr barinnen fein und fich gang in die hochfte Riedrigkeit und Unwurdigkeit vor Gott mit ber Ponitenz verteufen, aber in ber Seele Die Inadenverheißung ergreifen und barinnen fteben als ein Kriegsmann vor

feinem Keinbe, ba es Leib und Leben gilt.

Benn biefes geschiehet, fo wird fein eigener Bille, als ber Untidrift, im Tobe Chrifti ergriffen und getobtet, und wird alsobald seine Seele, als wie ein neues unverftanbiges Rind, bas feinen naturlichen Berftand ber Gelbheit hat verloren, und bebet vor Gott, als ein junges Rind vor feiner Mutter, an anzufleben. und fest sein Bertrauen in die Mutter, was ihm die geben will. 9. Und das ift's, das Chriftus fagete: Ihr muffet um=

kehren und werden als Rinder, Matth. 18, 3., und Alles ver= laffen und mir nachfolgen. Denn Ibam ift von Gottes Willen in einen eigenen Willen getreten, und hat in eigener Begierbe ber Schlange Sucht und Teufels Willen in fich eingeführet, bag er fich und feine Lebensgefellen, welche in gleicher Concordang ftunben, in einem einigen Willen, ber war Gottes, in eine Trennung eingeführet, da fich die Eigenschaften ber Natur haben aus der gleichen Concordang ausgeführet, eine jede Eigenschaft in ihre Gelbbeit, ale eigene Begierde, bavon ihm die Luft zu Bos und Gut entstund, und zuhand Sige und Ralte auf ihn brang, und er bes beiligen Lebens in der gleichen Concordang (ba er in einem eini= gen Element lebete, ba die vier Elemente in gleichem Bewichte in ibm maren ) erstarb.

10. Davon ihm Gott fagete: If nicht vom Baum Bofes und Gutes, oder bu ftirbeft, Gen. 2; 17., ba meinete er ben Tob am himmelreich, als bes ichonen englischen Bilbes, welches zuhand ber falfchen eingeführten Schlangenbegierbe erftarb, und nun foll und muß wieder in Chrifti Beift neugeboren werden; fo muß bies fer falfche Schlangenwille vonehe in Christi Tobe burch rechte Umwendung fterben, und aus biefem Sterben ftebet Chriftus in feinem Beifte in bem in Abam gestorbenen Simmelsbilde in und wieder auf, und wird ber innere Menfch in Christi Geift neugeboren.

11. Diefer neue Beift fommt zu gottlicher Beschaulichkeit in fich felber und horet Gottes Bort, hat gottlichen Berftand und Reiglichkeit, und mag Mysterium Magnum in gottlichen und naturlichen Geheimniffen in fich schauen; und ob ihm wohl bas irbifche Fleisch in feiner Reiglichkeit noch anbanget, fo ichabet's ibm

boch Alles nichts.

12. Er ift in diefer neuen Beburt wie ein feines Gold im groben Steine, ba bes Steines Grobbeit bas Gold nicht mag gerbrechen, benn fein rechter Bille ift der irdischen Sucht abgeftorben, und begehret bes Fleisches Luft alle Stunden gu todten, tobtet es auch ohn' Unterlaß; benn allhie gertritt bes Beibes Same, als ber neue Mensch in Chrifto geboren, ber Schlange Willen im Kleifch, als dem Untichrift, den Ropf.

13. Und fuge Euch chriftlich und bruderlich, mein geliebter Berr, in gar guter Pflicht und Treue zu miffen, daß wir in unferer vermeinten Religion, da man doch nur immer ganket ober einander laftert um die Buchftaben, noch mitten in Babel fteben, und arger nie gemefen ift; ba man fich ja ruhmet, man fei aus Babel ausgangen, und habe die mahre Religion, welches ich in feinem .. Werth laffe.

14. Aber fo viel mir im herrn, meinem Gott, erkannt ift, in meinem mir von Gott gegebenen gar eblen Talent, fo fage ich, baß man ja hat ben Mantel Chrifti mit feiner Purpurfarbe in

Chrifti Blut getauchet und zur Dede umgenommen, aber bamit nur bas antichriftische Rind bes eigenen Willens zugedecket, und hat bem antichriftischen Hurenkinde eine fremde Farbe angestrichen.

15. Denn man heuchelt ihm gar wohl und bedet es mit Chrifti Leiden, Berdienst und Tode zu, und tröstet es, Christis habe für das bezahlet, es folle sich nur des Berdienstes Christi trösten, und als eine Genugthuung im Glauben annehmen; und weiset

une alfo eine von außen zugerechnete Berechtigkeit.

16. Aber es hat viel ein ander ABC im wahren Berftande; es gilt kein Trösten noch selber Wollen, Laufen oder Rennen. Das Leiden und der Tod Christi wird nicht dem antichristischen Thier in der Selbheit gegeben; sondern denen, die da von allen Kreatusten aus der Eigenheit ausgehen und sich in das Leiden und Sterben Jesu Christi ganz einergeben, des eigenen Willens in und mit Christo sterben, mit ihm begraben werden, und in ihm eines neuen Willens und Sehorsams aufstehen, und der Sunde gram werden; welche Christum in seinem Leiden, Spott und Verfolgung anziehen, und sein Kreuz auf sich nehmen und unter seiner Blutsahne ihm nachfolgen, denen wird es gegeben, diese ziehen Christum in seinem Process an, und werden im innern, geistlichen Menschen Christi Gliedmas und Tempel Gottes, der in uns wohnet

17. Keiner hat sich Christi Verdienstes zu troften, er begehre benn Christum in sich gang anzuziehen, und ist auch eher kein rechter Christ, er habe ihn benn burch rechte Buse und Einwendung zu ihm mit ganzlicher Ergebung angezogen, daß sich

Christus mit ihm vermählet.

18. Welches Unfang im Bunde ber Taufe geschiehet, ba bas Kind unter seine Blutsahne gelobet und schwöret, welches hernach in Thatlichkeit soll erfolgen, oder ob sich Einer hatte abgewandt, soll er sich in solche Umkehrung wieder einwenden. Und sage im Grunde, daß Mandem der Mantel Christi, in dem er den Untichrist mit zudecket und doch nur ein Thier bleibet, wird zum höllischen Feuer werden.

19. Denn ein Christ muß aus Christo geboren fein, und bem adamischen Willen absterben; er muß Christum in sich haben und eine Rebe an feinem Fleische und Geiste fein, nicht nach bem animalischen Thier, sondern nach dem geistlichen Menschen.

20. Denn nicht das Thier besiget Gottes Geist, aber wohl

ben Tempel Christi, als Christi geistliches Fleisch und Blut in und; benn Christus fagete: Wer nicht wurde effen bas Fleisch

bes Menschensohns, der hatte fein Leben in sich.

21. Nun muß ja ein rechter Mund barzu fein, ber es effen kann; benn bem Thiere wird es nicht gegeben, viel weniger ber Schlange Enti. Denn ein jeder Geist isset von seiner Mutter, baraus er entstanden ift, welches ich einem jeden Verständigen

ju ermagen gebe, und allhier nur augedeutet habe, mas ein Chrift

fein muffe.

22. So er sich aber einen Christen ruhmet, benn ein Thier ist fein Christ, sondern der mit dem heiligen Geiste in Christi Tod getauset wird, der Christum hat angezogen und in Christi himmlischem Fleische und Blute lebet, welcher das Abendmahl Christi geschmecket hat und mit Christo zu Tische gesessen ist, der ist ein Christ, der in Christi Fustapfen wandelt, und das antischristische bose Thier im Fleische und Blute, welches einem Christen gleichwohl anhänget, immerdar tödet, anbindet, nicht Gewalt lässet, und sich in die Ansechung geduldig ergiebet, welche ihm viel hundertsättig zu einer Probe und Läuterung gegeben werden.

23. Ein Chrift muß bas ABC gurucke lernen, und die Beisheit feiner Bernunft fur thoricht achten, auf bag Chriftus in ihm eine Gestalt gewinne und er ber himmlischen Weisheit

fähig werde.

24. Denn die Meisheit der außern Welt ist an Gott blind, und siehet ihn nicht, und da doch Alles in Gott lebet und webet, und er selber durch Alles ist, und doch kein Ding besiget; ohne was seines eigenen Willens erstirbet, das muß er besigen, und bessiget es gerne, denn es will ohne ihn Nichts, und ist am Ende der Schöpfung und auch im Ansang.

25. Davon ich bem herrn wohl melben könnte, so es allhier die Gelegenheit gabe, welches ich in meinen Schriften gewaltig bargethan, und aus dem Centro und Berffand aller Befen erklaret habe, und allhier nur ein wenig in Forma angedeutet, was eines Chriften Zustand und Wefen sei, ob dem herrn listerte weiter nachzusinnen und sich in diesem Proces zu ergeben, als ich

denn hoffe, er fei vorhin drinne.

26. Aber zu mehrer brüderlichen Ergöglichkeit mit einem fleinen Brieflein wollen andeuten, und mich mit dem herrn ergößen, in der hoffnung und im Glauben, der in uns wirket und ift, bis wir diefer hutte einstens los werden, und uns in gottlicher und brüderlicher Einigkeit und Beschaulichkeit werden hernach vollkommlich mit einander ergößen.

27. Und foldes auf Unhalten obgemelbeten herrn Doctoris in guter Pflicht. Und empfehle den herrn der fanften Liebe Jesu

Christi.

Gegeben ut supra.

### Der zweiunddreißigste Sendbrief.

Un herrn Chriftian Bernhard.

Bom 12. November 1622.

#### Unfer Seil im Leben Jefu Chrifti in und!

1. Mein gar lieber Herr und werther Freund! Ich wunsche Euch viel Freude in Kraft göttlicher Beschaulichkeit, Findlichkeit und Empfindlichkeit, neben leiblicher Mohlsahrt, und erfreue mich Eurer Standhaftigkeit in göttlicher Uebung, welches mir das Zeichen ist ewiger Brüderschaft in göttlicher Essenz; und vermahne Euch in Liebe, darinnen in ernster Standhaftigkeit zu bleiben und des ewigen Lohnes zu gewarten, Euch nur an der Welt Spott und Affenwerk nichts kehren, denn ein rechter Ehrist muß nicht alleine ein Mundchrist sein, sondern in Shristo in seinem Proces wandeln und Christum anziehen. Welches ich hosse, bei Euch geschehen sein wollet Euch nur nicht lassen des Teusels gleißende Weltlarva anziehen, denn diese Zeit ist kurz, darauf ewige Belohnung solget, und wollet doch Euren Herrn Bruder als auch Mitbrüder im Herrn

wegen meiner falutiren.

2. Ich übersende Euch allhie zwei Sacke, bitte, wollet doch bie Muhe auf Euch nehmen und das Korn einsacken und wohl vermahren, ein wenig vernahen oder verfiegeln. In ben Gaden ift ein Paket an herrn Rudolfen von Gereborf, und an herrn Kriedrich von Krachwisen, welches alleine foll Beren Bersborfen zugeschicket werden; er wird Berr Rradwigen fein Theil wohl zuschicken; nehmet doch die Mube auf Euch, und for= bert es zu herrn Gereborfen. Ronnet Ihr nicht gufallige Bot-Schaft haben, fo fchicket einen eigenen Boten, wird ihm von Bersborfen wohl gezahlet, oder ich will ihn felber zahlen, ba es man= gelte. Das Pack moget Ihr aufmachen, benn ich habe es Euret= halben unverfiegelt gelaffen; es lieget bei jedem Briefe ein Tractatlein welche Euch gut find: moget die auf's Schleunigste abschreiben, und alfobalb ohne weitern Bergug an benenneten Ort forbern. Bitte, verpackt boch jedes Tractatlein wieder ju feinem inneliegenden Briefe, und versiegelt es, daß die Tractatlein ja nicht von den rechten Briefen vermenget werden. Bei Beren Rreawises Briefe burfet 3hr nur das geheftete Tractatlein fchreiben, die andern zwei Bogen, fo ungeheftet find, habet Ihr bei Beredorfen, Rreg= wis hat ben Unfang schon.

3. Wegen des Memorial-Zettels von herrn Lindenern zu Beuthen, berichte ich Euch, daß biefelben benannten Bucher alle meine find, welche in anderthalb Sahren alle gemachet find,

theils auch biesen Sommer. Das Ihr ist von Gersborfen empfangen habet, wird gewiß eines sein wider die Methisten; und allhie bei Kregwißes Schreiben sindet Ihr auch eines von wahrer Gelassenheit; die andern sind einestheils groß, sons berlich das Buch de Signatura Rerum, vom Urstande der Creation und seiner Bezeichnung, ein tresslich hohes Werk von 41 Bogen, die sind hin und wieder nachgeschrieben. Herr Doctor Brux hat auch eines, und Doctor Güller von Troppen hat eines: wenn ich dieselben werde zu Händen bekommen, so will ich Euch serner eins nach dem andern schießen. Meldet mir nur, wann Ihr Weile zum Ubschreiben habet. So Ihr das jenige, welches Ihr iso von Gersborfen bekommen habet, wollet nachschreiben, das möget Ihr thun, allein schreibet nur erstlich die zwei, so ich Euch ist mitsende, und körbert dieselben fort, und überssendet mir mit dem Korne Herrn Gersborfs Schreiben.

4. Wegen ber Kosaken berichte ich Euch, daß sie bei Leutenmerig in Böhmen liegen, dis an die Leippe, und das Land sehr verderben; man saget wohl, sie sollen bei uns durchziehen und sich gegen Polen wenden; aber wir haben nichts Gewissel. Ich halte es dasur, sie werden wohl in Böhmen oder Laußnig bleiben, und Polen nicht sehen; denn wir werden in Kurzem neue Zeitung haben. Der ihige Friede ist nichts Beständiges; denn die Krankheit ist zum Tode, und größer nie gewesen, wie es die

Beit geben wirb.

5. Wie es Euch sonst gehet, und was Euer Zustand sei, mochte ich gerne wissen, ob Ihr Lust hättet, um Bezahlung nachzuschreiben, so wollte ich Euch dazu forbern. Ich weiß Herren genug, die es verlegen wollen zum Nachschreiben, und empfehle Euch der Liebe Jesu Christi!

3. 23.

### Der breiunddreißigste Sendbrief.

Un herrn Christian Bernhard.

(Ohne-Datum.)

#### Emanuel!

1. Lieber, treuer Freund und Bruder in ber Liebe Christi! Ich wunsche stets in meiner Begierde, daß Ihr mochtet auf angefangenem Wege beständig bleiben, daß Euer Hunger und Durst nach Christi Brunnlein mochte stets wahren; benn es ist ber gewisse Bug des Baters im Geiste Christi zu ihm. Der irbische Abam ist eine Decke davor, das Christus in dieser irbischen Hutte nicht mag ganz offenbar werden; benn ber h. David, der Mann Gottes, saget: Sie gehen bahin und san mit Thranen, und ernten aber mit Freuden. Pf. 126, 56.

2. Ich ermahne Cuch ganz brüberlich, lasset Euch nicht schrecken, wenn die Sonne mit der Freudenreich in dem (alten) Abam nicht will scheinen: es ist Gottes Wille also; denn sie gehöret nicht mit ihrem freudenreichen Glast in den irdischen Menschen; sondern sie giebet nur manchmal dem erstorbenen Mysterio, welches in Abam verblich und am jungsten Tage soll in Kraft aufstehen, also einen freundlichen Anblick, der armen Seele zum Troste und zur Stärkung des neuen Gewächses.

3. Allhie muß es nur in eitel Sehnen und Aengsten geboren werben; es verbirget sich öfters die Sonne, aber sie suche nur also in der Burzel, daß sie einen Zweig aus dem Baume gebare. Ringet nur getrost! Das Kränzlein ist Euch gewiß beigeleget; es wird Euch wohl aufgesetzt werden nach der Maß, wie es Gott gefället; denn nachdem er Einen in dieser Belt will brauchen, nach demselben Maß offenbaret er sich auch in ihm im außern Menschen.

4. Aber ber rechte Lilienzweig stehet nicht in der außern Welt; es ist mir eine eitel Freude, wenn ich vernehme, daß Ihr Euch ängstet nach der Lilie, und denket, Ihr habet sie nicht; aber ich sehe es viel besser als Ihr, was Ihr habet, welches mich ofte lüsstert, nur also mit meinem Vermahnen aufzuwecken, auf daß der Baum wachse und groß werde, denn ich werde auch noch wohl seiner Frucht genießen, um welches willen ich an Euch und an Viezlen arbeite, nachdem wie ich getrieben werde.

5. Ich übersende Euch die Magische Augel mit ber Erklarung\*), Ihr werdet einen feinen Spaziergarten darinnen haben; schicket mir dieselbe, so bald es fein kann, wieder, ich will Euch in Aurzem was Unders schicken. Das kleine Testament konnte ich anigo nicht bekommen, ward aber vertröstet, darnach zu schreiben.

6. Bitte, schicket, wo Ihr emand von Zölnig inne sehet, bieses inliegende Schreiben Herrn M. W., wo nicht, so gebet es boch in sein Haus, so kann's ihm werden. Ich bedanke mich auch wegen ber Beforderung bes Kornes, will's in Liebe verschulden, habe es richtig empfangen, und Euren Fleiß gespüret. Wenn mir nur herr W. meine Sacke wieder schickte, ich ware wohl zufrieden, aber ich spüre wohl, wie sein herz ist; ich habe ihn der babylonischen Jungfrau versühret, und ihm noch freundlich geschrieben, ob er wollte sehend

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Band 6. Titelkupfer und S. 25. 26.

werben, und vom Zipfel bes Antichrifts abfallen, wiewohl mich bes beucht, es sind nur Worte mit glattem Schein, wie sie fast Alle thun. Denn ich habe in diesem Geschlechte ihrer noch wenig sunden, benen es ware rechter Ernst gewesen, sondern haben nur die Historie mit Freuden angenommen, und vermeinet, es stecke im Wissen, als im Buchstaden, sich damit sehen zu lassen. Jedoch tenne ich Etliche, denen es Ernst ist, da ich den Geist in Kraft gesehen habe, Gott sei Lob! Euren Herrn Bruder, den Herrn Conrector, wollet meinen Gruß und willige Dienste in Liebe vermels den, uns in die Liebe Jesu Christi empsehlend!

E. L. F. und Br. in Christo

3. 23.

# Der vierunddreißigste Sendbrief.

Un herrn R. N.

Bom 10. December 1622.

#### Unfer Seil im Leben Jesu Chrifti in uns!

1. Mein gar lieber Herr und driftlicher Bruber, neben treuer und begieriger Bunfchung meines Geiftes, wahren göttlichen Lichetes, Kraft und Erkenntnif, auch inniglicher Freuden in gottlicher Beschaulichkeit und unserer ewigen Brüberschaft im Leben Christi!

Beschaulichkeit und unserer ewigen Brüderschaft im Leben Christi!

2. Euer an mich gethanes Schreiben habe ich empfangen, und freue mich im Herrn meinem Gott, der und seine Gnade also reichlich und überschwänglich mittheilet und unsere Herzen eröffnet, daß wir in Zusammenfügung unserer Gaben seine Weisheit und

Bunder begehren zu erforschen.

MARKET AND DESCRIPTION OF THE PARTY.

3. Und foll mir des Herrn seine angebotene Freundschaft lieb und angenehm sein, und erkenne ihn, vermöge dieses an mich gethanen Schreibens, für eine grünende und sehr begierige Rebe am Weinstocke Christi, auch für mein Glied und Mitzweiglein an diesem Perlenbaum, und wünsche in Kraft meiner Erkenntnis, daß es rechter, beständiger, unwankelbarer Ernst sei, als ich mir denn keinen Zweisel mache, der edle Perlenzweig der neuen Geburt aus Christi Geist und Weisheit sei in ihm geboren.

4. So wollte ich auch herzlich gerne meinen Mitzweigen und Aesten meinen wenigen Saft und Kraft aus Gottes Gaben mittheilen, und sie in meiner schwachen Kraft helfen erquicken, und ich

hinwieber bes Ihrigen genießen, ale wir benn aus Gottes Befehl und auch im Naturrechte einander folches zu thun foulbig find.

5. Darzu ich benn insonderheit in meinen Gaben getrieben werbe, um welches willen ich viel Zeit und Muhe, jedoch in großer Begierde und Lust, damit zugebracht habe, und immerdar mit Ernst gehoffet und in Begierde bahin getrieben, meinen Brudern im Herrn im Beingartlein Christi zu bienen.

6. Und wiewohl ich ein einfaltiger Mann bin, und ber hoben Kunst und bes Studii unerfahren, ist auch niemals meine Uebung gewesen, mich in hoher Meisterschaft ju uben und große

Beheimniffe in meiner Bernunft zu faffen;

7. Sondern meine Uebung ist außerlich ein gemein hands werk gewesen, damit ich mich lange Zeit ehrlich ernähret; daneben ist meine innerliche Uebung mit fast strenger Begierde in das Stersben meines angeerbten Menschen gegangen, wie ich meiner Ichsheit und Selbwollens möchte im Tode Christi ersterben, und in seinem Willen eines neuen Geistes und Willens gottliches Sinnes aufstehen.

8. habe mich auch bermaleins also hart barin verwogen, ehe bas irdische Leben zu verlassen, als von diesem Fürsage und Streite auszugehen, und was ich barinnen und barüber gelitten, bas habe Gott zu erkennen, welcher mich also burch sein Gericht meiner Günden geführet, mich aber hernach mit dem schonsten, triumphirenden Unblick seiner göttlichen Freudenreich gekrönet, darzu ich keine Feder zum Schreiben weiß, sondern dem Lefer dieses und

allen Kindern Gottes gerne gonnen und wunschen will.

9. Und aus demfelben triumphirenden Licht ist mir gegeben worden das, was ich bishero ehliche Jahre geschrieben habe, denn ich erlangete darin so viel Gnade, mein eigen Buch, das ich selber bin (als das Bild Gottes) zu lesen und zu erkennen, darzu auch zu schauen das Centrum aller Wesen, und zu verstehen das gesformete Wort Gottes, auch den Verstand der compactirten und gefasseten oder gesormeten, sensualischen Junge aller Eigenschaften, sowohl die mentalische, ungeformete, heilige Junge zu verstehen, darin ich dann gar viel hoher Bucher geschrieben habe, welche eines Theils der Vernunft ohne Gottes Licht wollen unergriffen sein.

10. Wiewohl ich als ein schwach irdisch Berkzeug, nach dem außeren Menschen, dieses hohe Werk anfänglich, als ein ungeübter, ungelehrter Mann, übet fassen und zum Verstande geben konnte, wie in der Aurora zu sehen, welche das erste Theil meiner Schriften ist; vermeinete auch, mein Leben lang bei keinem Menschen damit bekannt zu werden, sondern schrieb es mir zu einem Memorial der ganz wunderlichen Erkenntniß, Unschauung und Empfindslichkeit.

11. Und wiewohl es ber Beift beutete, wozu es follte, fo

mochte es bod bie Bernunft (als ber außere Menfch) nicht faffen;

fondern fabe feine Unwurdigfeit und Riedrigfeit an.

12. Behielt auch Dieselbe Schrift (die Aurora) bei mir, bis ich endlich einem einigen Menschen davon fagete, durch welchen es war vor die Gelehrten kommen, welche alsobald barnach getrachtet und angestiftet, daß sie mir entzogen wurde.

13. Da dann der Satan gedachte Feierabend mit zu machen und meine Person damit zu verunglimpfen, darum ich auch viel geslitten habe, um Christi meines herrn willen, ihm in seinem Procest recht nachzusolgen: aber wie es dem Teufel mit Christo ging, also

ging es ihm auch mit meinen Schriften.

14. Denn der sie begehrete zu verfolgen, der hat sie publiciret, und mich noch in größere und heftigere Uebung eingeführet, dadurch ich im Gerichte mehr gesibet, und den Sturm wider den Teufel im Schlangen-Ente des irdischen Abam's und seines Gegenstages besto mehr bestanden und die Pforten der Tiefe desto mehr zersprenget, und an das helle Licht kommen bin.

15. Daß es auch aniho so weit bamit kommen ift, baß sie weit und ferne von vielen hochgelehrten Doctoren, auch vielen von Abel, hohen und niedrigen Standespersonen, mit Lust gelesen und nachgeschrieben worden, ganz ohne meinen Trieb ober Lauf, burch

Gottes Schickung.

16. Wollte Euch auch gerne haben auf diesmal davon was mitgetheilet, habe sie aber nicht bei Handen gehabt, auch auf so eilende Weise nicht mogen erreichen; und ist nicht ohne, es sind etliche Tractate geschrieben worden, daß ich hoffe, es soll manche hungerige Seele dadurch erquicket werden.

17. Denn die letten Schriften find alle viel heller und in befferem Berftande, ale bie ersten, welche der herr mir hat er-

meldet.

18. Botte der herr aber sich so viel bemuben, wie er melbet, und in eigener Person zu mir kommen, und sich in Gottesfurcht in göttlicher Beisheit mit mir bequemen: das soll mir lieb sein; er kann seine Gelegenheit bei mir haben nach seinem Gesallen, benn ich bin ohne das igo in steter Uebung mit schreiben.

19. habe auch mein Sandwert um befimillen liegen laffen, Gott und meinen Brudern in biefem Berufe zu bienen, und meinen Lohn in bem himmel zu empfangen, ob ich gleich von Babel

und bem Untichrift muß Undank haben.

20. herrn Mag. Nagel's Grußes, als auch christischen Mitbruders, und ist in der Pilgramschaft Christi, wie ich bin ber richtet worden, bedanke ich mich; und so es des herrn Gelegenheit in Schriften geben wollte, er ihn wegen meiner wiederum freundlich grußen wolle.

21. herr Elias Teichmann ift nicht bei mir tommen,

weiß auch nicht, wo er iho ift. Herr Balger Balter hat feiner oft in Liebe gebacht, ich aber kenne ihn nicht, ohne im Geifte,

benn ich habe auch von Undern feiner horen ermahnen.

22. Wegen meines Zustands berichte ich dem herrn auf sein Begehren, daß es mir, Gott Lob! anigo noch wohl gehet, sehe mir aber im Geiste eine große Verfolgung und Veränderung über Land und Leute, welche nahe ist, wie in meinen Schriften angebeutet; und wird Zeit sein, von Babel auszugehen und zu fliehen, darum kann ich auch von keiner Ruhe meiden.

23. Denn was großen Jammers und greulichen Raubens, Mordens und unerhörter Teufclei bei der Christenheit die durchreisteisenden Kofaken durch Schlesien bei unsern Nachbarn aniho getrieben, wird Euch vielleicht wissend sein, welches eine gewisse

Figur bes funftigen Gerichts über Diefe Lande ift.

24. Und thue Euch sammt allen Gliedern Christi ber fanfeten Liebe Jesu Christi, und mich in Eure und ihre Liebe und Gunften empfehlen. Datum ut supra.

J. 23.

### Der fünfunddreißigste Sendbrief.

Un herrn Johann Butowisti (an J. B. v. B.)

Bom 13. December 1622.

#### Unfer Seil im Leben Jesu Chrifti in und!

1. Ehrenvester, Bohlbenamter herr, neben treuer Bunfchung gottliches heils in heiliger Kraft und aller zeitlichen Bohlfahrt!

2. Euer an mich gethanes Schreiben um driftliche Freundschaft und Ergogung in gottlicher Erkenntniß, in gottlicher Begferbe und wohlmeinender, herzlicher driftlicher Liebe habe ich empfangen, und ist mir lieb und angenehm, erfreue mich auch darob, daß bennoch Gott feine Kinder und kleines Hauflein hin und wieder hat, da sonsten anigo die Welt im Argen fast ersoffen und im Zornfeuer ergriffen ift, welches nahe einen großen Riß in der antichristischen Christenbeit machen wird, wie erkannt worden ist.

3. Und thut ber Mensch gar wohl und recht, welcher sich lernet recht erkennen, was er sei, welches nicht burch Bernunft und scharfes Forschen geschehen mag: sondern in dem wahren Proces Christi, in einer wahren gelassenen Seele, welche die Bernunft und eigene Wie menschlicher Selbheit, mit Umwendung bes irdischen

Weges, verläffet, und in die hochste Einfalt Chrifti, in wahrer Demuth, unter bas Kreuz Chrifti eintritt, wie und Chriftus treulich gelehret hat und gesaget: Es sei benn, daß ihr umkehret und wers bet als Kinder, und werbet neu-geboren aus dem Wasser und Geiste: sonst solle ihr das Neich Gottes nicht feben. Joh. 3, 5.

4. Darzu benn eine wahre Gelassenheit und Verlassenheit ber menschlichen Selbheit gehöret, daß sich der Mensch ganz in seinen inwendigen Grund wendet; und in seiner Selbheit ganz zu nichte machet, und durch ernste Buße mit inniglicher Begierde von diesem Weltwesen in Gott wendet, und seines Vermögens und eigenen Willens im Tode Christi erstitbet, und sich in Gottes Erbarmen ersenket; so mag er vom h. Geiste in sich selber in dem inwendigen Grunde ergriffen werden, daß derselbe durch ihn siehet, will und thut, was Gott gefällt, welcher allein das Forschen in göttlicher Erkenntniß ist, und der Seele Licht, in welchem sie Gott schauet und erkennet, und in keinem andern Wege mag man zu göttlicher und natürlicher Erkenntniß und Beschaulichkeit gelangen.

5. Denn ber naturliche Bernunft-Menfch verstehet nichts vom Geheimnis bes Reiches Gottes, benn er ist außer und nicht in Gott, wie sich bas an ben Bernunft-Gelehrten beweiset, daß sie um Gottes Befen und Willen streiten und ben boch nicht erkennen; benn sie horen nicht Gottes Wort in ihnen im innern Contro ber

Geele.

6. Und ift Alles tobt an Gott, was nicht die lebenbige Stimme und das gottliche Gehor der neuen Geburt im Ente Chrifti in sich hat, daß der Geist Gottes in ihm Zeugniß seines außeren Horens giebet; in welchem Gehor und inwendigen Sehen alleine Gott erkannt und sein Wesen verstanden wird, zu welchem das äußere buchstabische Wort nur eine Form und zugerichtetes Instrument ist.

7. Der rechte Verstand aber muß aus dem inwendigen Grunde, aus dem lebendigen Worte Sottes, welches im Menschen muß zuvor eröffnet sein, in das buchstabische Wort eingehen, daß es eine Concordanz sei: sonst ist alles Lehren vom göttlichen Wesen ein Nichts, als nur ein Bau an der großen Babylon, irdischer Verznunft und Wunder. Denn ob die Welt schon viel von Gott spricht, so thut sie das doch nur aus Gewohnheit, und nimmt ihr Wissen aus der Historie des buchstäblichen Worts, daß also kein wahres Wissen und seinen ist. Darum, sage ich, wollen wir recht von Gott sprechen und seinen Willen verstehen: so mussen sienen Worte in lebendiger Wirkung in uns bleiben. Alles, was aus Wahn und Meinung zusammengestäcke wird (in welchem der Mensch die göttliche Erkenntniß selber nicht hat), Schlüsse darüber und daraus zu machen, das ist Babel, eine Mutter der großen, stolzen Hurerei der Frethümer. Denn weder Wahn noch Dünkel

mögen es thun, sonbern wahrhaftige, lebendige, effentiale Erkenntuif im h. Geift. In welchem inwendigen Grunde alle meine Wiffenschaft von gottlichem und naturlichem Grunde seinen Anfang und Urstand genommen hat.

8. Denn ich bin nicht von der Schule biefer Welt geboren worden, und bin ein einfältiger Mann, aber in gottlicher Erkenntsnig, in hohe naturliche Forschung ohne meinen Fursat und Begeh-

ren durch Gottes Geift und Willen eingeführet worden.

9. Welche Erkenntnis und Gnadengeschenk ich denn herzlich gerne meinen lieben Brüdern und dristlichen Mitgliedern im Lesbensbaume Jesu Christi gönnen will und flehe täglich zu Gott, daß doch ihre Herzen in göttlichem Gehör und Verstande mögen eröffenet werden, daß solche Erkenntniß auch in ihnen erkannt werde, und wir aus der streitigen Babylon möchten erlöset und in eine rechte brüderliche Liebe eingeführet werden, und in uns hören, was Gottes Wille und Wesen sei.

10. Und füge bem herrn, daß mir seine Bekanntnist und gesuchte Freundschaft lieb und angenehm ist, wunsche auch mich mit ihm mundlich von göttlichen Sachen zu unterreden und zu ergößen, welches, weil wir von einander sind, nicht wohl füglich, und sich boch wohl zutragen mag, als ich mir denn fast in Sinn gesasset, so der Tag ein wenig langet, und man des unsteten Wetters besser gesichert ist, ob Gott wollte Gnade und so viel Friedenszeit vers gönnen, mich in eigener Person mundlich mit dem herrn und ans dern guten Brüdern und Freunden dieser Orten zu bereden, so wollte ich alsdann dem herrn auf seine eingesehten Punkte mundlich antworten, und mich mit ihm davon im Grunde bereden, welches anigo in Gil nicht geschehen möchte. Und empsehle den herrn sammt den lieben Seinigen der sansten Liebe Jesu Christi.

Datum ut supra.

3. 3.

### Der sechsunddreißigste Sendbrief.

Un herrn Bernhard Mitschen.

Bom 13. December 1621.

Unfer Seil im Leben Jesu Christi!

Mein gar lieber und werther herr und guter Freund, ich wunsche Guch Gottes reiche Gnade, in zeitlichem und ewigem heil! und fuge Euch zu wiffen, daß ich Guer Brieflein gar wohl ems pfangen habe, erfreue mich auch Eures noch steten gottlichen Gemuthes, welches (wie ich zu Gott hoffe) in gottlicher Erkenntnis noch immerdar mehr wachsen und zunehmen wird, barinnen ber herr hiemit in bas Bundlein bes lebendigen Gottes gefasset und vor den großen Trübfalen, welche iho im Schwange gehen, mag bewahret werden.

2. Es will Zeit und Ernst sein, sich aniso in bem Lebensbrunnen Jesu Shristi zu bewahren; denn das Schwert Gottes Zornes wird machtig graffiren, und an Leib und Seese gesetzt werden. Darum wir wohl den Untichrist sammt dem Thiere und der Hure aus dem Berzen raumen mogen, denn dasselbe soll und muß fallen; in welchem es aber noch erfunden will werden, den wird die Turba

mit ergreifen.

3. Kunftigen Frühling habe ich mir in meinen Sinn gefaffet (ob es Gott wollte zulassen, und so viel Friede geben), Euch in eigener Person zu sehen, und mich mit Euch etwas zu bequesmen über alle Nothdurftigkeit, sowohl mit den andern guten Brüsbern und Freunden in Chtisto; und erinnere Euch treulich, Euch zur Tribulation geschiekt zu machen, denn es mag anders nicht sein, sie ist nahe und gehet gewaltig in Turba Magna baher. Diese theure Zeit will auch größer und in große Noth geführet werden, und mag sich ein Jeder nur zum Ernst schieken; großer Krieg, Aufruhr und Empörung, auch Sterbensnoth sället in Kurzem mit Macht ein. Füge ich dem Herrn in meiner Erkenntniß zur brüderlichen Nachricht.

4. Db Euch etwas von meinen Schriften lieb zu lefen ware, so wollet nur bei herrn Doctor Guller darum anhalten, ich habe ihm Eurethalben geschrieben, er wird Euch damit willsfahren. Und empfehle Euch der sansten Liebe Jesu Christi!

Gegeben in Gil, ut supra.

G. dienstw.

J. B.

### Der siebenunddreißigste Sendbrief.

Un Beren Carl von Endern.

Mein gar lieber und werther herr, und von Gott zuges gefügter Patron, neben Bunfchung gottliches heils! Ich überfende allhier mit Zeigerin meiner Frauen bem Junkern 10 Rthlr. für einen Scheffel Korn; weiß aber nicht, was ber Junker bafur be-

gehret, bitte es Beigerin zu melben, mas ber Junker bafur haben will. Thne mich auch gegen bem Junter bebanken wegen Bereb. rung eines Schocks Rafe und eines Kaffes voll Ruben; fur bie anderen zwei Schod habe ich ber Unnen brei Dart, wie begehs ret worben, geschicket. Ich hoffe, fie wird es empfangen und bem Juntern zugeftellet haben, und muniche bem Juntern von Gott viel reichen Segen, und erkenne ihn ale meinen mir von Gott gugefandten Patron, bem ich gegen Gott wieber alfo viel fchuldig fei, als meiner eigenen Seele. Will es auch in gottlicher Bermogenheit und wirklis cher Rraft in meinem Willen und Begierbe ftetiglich, ale mein eigen Leben, in meinem Gebete zu Gott einführen, und es nicht als ein undankbarer Mensch gebrauchen, sondern es foll gur Unterhaltung bes Lebens im Bau meines mir von Gott gegebenen Zalents angewendet werben. In welcher Arbeit mir anibo gar eine wunderliche Thur über bir Offenbarung bes erften Buches Mofis offen stehet (Mysterium Magnum). Und wiewohl ich weiß, daß ber Junter geneigten Willen gegen mir und allen Rinbern Gottes traget: fo fage ich ihm boch, ale ich gewiß erkannt habe, mir aber nicht gang zu offenbaren ftebet, bag ibn ein folches ins Runftige nicht wird reuen, benn feiner wird bei unfern Rachs kommlingen barum nicht alleine zeitlicher Ruhm, fonbern als man frommen gottesfürchtigen Berren nachfaget, gerühmet werben. Denn biefes Talent hat gar einen wunderlichen Ausgang, ob es gleich ibo muß in ber Preffe fteben, fo ift mir boch gezeiget, worzu es foll. Und empfehle ben Juntern ber Liebe Jefu Chrifti.

Des Junkern bienftm.

Teutonicus.

P. S. Es wolle mir ber Junter boch laffen einen Scheffel einfacten und Beigern mitgeben.

## Der achtunddreißigste Sendbrief. Un einen von Abel in Schlefien.

Bom 1. Febr. 1623.

#### Unfer Beil im Leben Jesu Chrifti in uns!

1. Ebler, Geftrenger, Sochbenamter Berr! Rebenft treuer Bunfdung und mitwirkenber Begierbe, gliedlicher Pflicht in unferm Emanuel, gottliches Lichtes und ber Geele in fich felber innerlicher

gottlicher Beschaulichkeit und aller Leibes Bohlfahrt.

2. Nachdem ich E. Geftr. einen Liebhaber gottlicher Beisheit und auch einen machfenden Zweig an bem Lebensbaume Gottes in Chrifto vermertet, in welchem alle Rinder Gottes gliedlich innes fteben, und auch gespuret, wie ihn ber Bug bes Baters in eine hungerige Begierbe nach bem rechten Safte und gottlicher Rraft hat eingeführet, ihn auch etlicher Magen mit ber Erkenntnig beffels ben Lebensbaumes begabet:

- 3. So habe ich mir abermal Urfach genommen, in driftlicher und gliedlicher Urt nach bemfelben Lebensbaume Chrifti gu erfuchen und und unter einander zu ermahnen ale Arbeiter, welche in Chrifti Beinberg eingefetet und ju biefer Arbeit berufen find, vornehmlich, baf wir une aniso in biefem finftern Thale wohl porfeben und unfere Mugen und Saupt aufheben, indem wir die Rinfternig und berer Wirkung bor Mugen feben, und une erinneren, wie und Chriftus gelehret hat, bag unfere Ertofung nabe fei, und ja von Babel, welche une hat lange gefangen gehalten, ausgeben, und nicht auf bas Geschrei feben, ba man uns gulbene Gnaben= mantel verheißet und umbedet, und und mit frembem Schein troftet und figelt, als ob wir alfo von außen angenommene Gnadens finder burch fonberliche Bahl maren.
- 4. Much nicht auf unfer eigen Berdienft und Rraft feben, welches Alles nicht gilt vor Gott, fondern eine neue Rreatur in Chrifto, aus Bott geboren, gilt vor Gott; benn allein Chriftus ift bie Gnabe, bie vor Gott gilt. Wer nun aus Chrifto geboren ift und in ihm lebet und mandelt, und ihn in feinem Leiben, Sterben und Auferstehung nach feinem inwendigen Menschen anzencht, ber ift ein Glieb an feinem Leibe, von bem allein fliegen Strome bes lebendigen Baffers durch das fraftige Bort Chrifti, welches in ihm nach bem inneren Grund Mensch wird, und fich aus ihm burch die Rreatur im Spiritu Mundi des außern Menschen ausfpricht.
- 5. Denn gleichwie Gott bas Mysterium Magnum, barinnen bie gange Creation effentialischer Urt ohne Formung gelegen, aus

ber Kraft feines Wortes offenbaret hat, und burch bas Mysterium Magnum ausgesprochen in Schiedlichkeit der geistlichen Formungen, in welchen geistlichen Formungen die Scienz der Krafte in der Bezgierbe, als im Fiat gestanden sind, da sich bann eine jede Scienz in die Begierde zur Offenbarung in ein körperlich leiblich Wesen ein-

geführet hat.

6. Utso auch lieget im Menschen, als in Gottes Bilbe ober Gleichniß, dasselbe Mysterium Magnum, als das effentialische Wort der Kraft Gottes nach Ewigkeit und Zeit; durch welches Mysterium sich das lebendige Wort Gottes (namlich das effentialische Bort der Kraft Gottes) ausspricht, entweder in Liebe oder Zorn, oder in der Phantasei, Alles nachdem das menschliche Mysterium in einer bewegzlichen Begierde stehet zu Bosem oder Gutem; wie denn geschrieben stehet: Bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Berkehrten bist du verkehrt. Item: Welch ein Bolk das ist, solchen Gott hat es auch. Denn in was für einer Eigenschaft das Mysterium im Menschen in der Erweckung stehet, ein solches Wort spricht sich auch aus seinen Kräften aus, wie vor Augen ist, daß in den Gottlosen nur Eitelkeit ausgesprochen wird.

7. Die soll nun ein gutes Aussprechen und Wollen sein, wo das Mosterium jum Sprechen ein falscher Grund und vom Teufel im Grimme der Natur vergiftet ift, welches falsche Mosterium nichts Gutes wollen noch thun kann, das vor Gott angenehm sei, es werde denn zuvorhin mit Gott angezündet, daß es ein gottelich Wollen und Begehren bekomme, aus welchem auch ein göttlich Aussprechen und Wirken des Guten erfolget. Denn Ehristus saget: Ein bofer Baum kann nicht gute Früchte tragen; Matth. 7, 18. Wie will benn der gute Früchte tragen, da ein falscher Baum unster fremdem Schein stehet?

8. Christi Purpurmantel hat seine Fruchte in sich; was ges het aber bas ein falsches Thier an, welches voller Gift ist, und sich will mit demselben Mantel becken und für gut halten und bringet aber nur höllische Früchte? Oder, was rühmet sich der Maulchrist einen Christen, da er doch außer Christo lebet, wandelt und ist?

9. Keiner ift ein Chrift, er sei benn auf's Neue mit bem Geist Chrifti tingiret und aus Gottes Liebe entsproffen, daß die Gnade Gottes in Christo in dem Mosterio seines Lebens nach der Seele offenbar sei, und in des Menschen Leben mitwirke und wolle. Soll er aber ein solder werden, so muß er von seiner Bildlichkeit im Spiritu Mundi, damit die Seele verdecket wird und in irdische Wirkung tritt, umtehren und werden als ein Kind, das sich allein nach der Mutter sehnet, und der Gnadenmutter Milch in sich eine suhren, daraus ihm ein neuer Ens wachset; in welchem das Gnabenleben urftundet, als die zugerechnete Gnade muß in ihm gebo-

ren und Mensch werben nach bem inneren Geunde; außerbem ift er fein Christ, er gleife, heuchele und thue, was er wolle, so muffen ihm nur feine Gunden durch bas gottliche Einsprechen in ihm

felber vergeben werben.

10. Denn wenn Christus in dem eingesprochenen Gnadenworte, welches die Seele aus seiner Verheißung in sich einfasset,
empfangen wird: so ist der Grund in das verderbte Mysterium
zum Kinde Sottes geleget, so gehet die göttliche Schwängerung an,
darinnen Christi Menschheit (als die wesentliche Weisheit) empfangen und gedoren wird, welche allein ein Tempel des h. Geistes ist;
nnd von derselben neuen Gedurt isset die feurische Seele Sottes
Brot, das vom Himmel kommet; und ohne dasselbe hat der Mensch
tein Leben in sich, Joh. 6, 53. 58. Welches kein heuchler unter Christi Purpurmantel genießen kann; sondern nur der Mensch,
der nicht von Fleisch noch Blut, noch vom Willen eines Mannes,
sondern von Sott neugeboren ist, in welchem Sottes Wort, daraus
der erste Mensch geschaffen ward, spricht, regieret, lebet und will,

11. Denn das Leben ber Menschen war im Unfang im Borte, Joh. 1, 4., ba es in bas geschaffene Bild eingeblafen ward; ale fich bas aber vom Sprechen des Wortes in ein eigen Wollen und Sprechen in Bofem und Gutem einwendete, ale in eigene Luft, fo verdarb ber erfte gute Wille in ber Rreatur gum Bieber-Aussprechen. Dun muß er wieber in bas erfte fprechenbe Bort eingehen und mit Gott fprechen, ober er ift emig außer Gott. Welches die ibige Welt nicht verfteben mag noch will, denn fie bat fich gang und gar in ein eigen Sprechen zur Wolluft bes Bleifches eingewandt, und fpricht in eigenem Billen nur eitel Fre bigfeit und vergangliche Dinge, ale Chre, Macht und Gewalt, bargu Soffart, Beit, Reid und Bosheit; nichts ale nur die liftige Schlange mit ihren Jungen, fpricht fie aus: und wenn biefe ihre Jungen bas nicht mit Lift konnen erlangen, was ber eigene Bille will, fo fpricht fie aus ber liftigen Bosheit mit bem Gelbe burch ihre eigene Gewalt viel taufend Golbaten, Die es follen erhalten, auf bag ber eigene Bille, welcher von Gott abgewichen ift, moge recht behalten, wie ist vor Mugen ift. Durch welches Mussprechen auch biefer eigene Wille ju Grunde gehet, und fich felber tobtet.

12. So wollte ich meinen geliebten Herrn und Mitgliebe im Lebensbaume Christi ernstlich ersuchen und erinnern, als ein Glieb dem andern schuldig ist, im ihigen Aussprechen der Welt, da Turba Magna ihr Aussprechen mit im Spiel hat, und eine große Abwersung geschehen soll, Euch in stetem innerlichen Sprechen der Barmherzigkeit Gottes inne zu halten und siets in Euren ins wendigen Grund einzugehen, und ja mit nichten die Schlange Euch lassen bereden zu dem falschen Sprechen des Brudermordes, und Euch als ein vornehmer Derr stets in dem Proces Christi und in

seiner Lehre bespiegeln. Denn bas isige Sprechen wird im Grimme Gottes burch seinen erweckten Zorn gesprochen, und ist sich ubel barein zu mengen mit Einsprechen, zumal, so die Turba soll gesprochen werden, sie ist gar untreu, und frist ihren Bater und Mutter, die sie gebieret, und ist ein Besem des Zornes Gottes.

13. Auch wegen Unnehmung der vermeineten Religionen, darum man streitet, ist sich wohl vorzusehen, und sich nicht etwan einem Part, welcher einmal sieget, einzueigenen mit dem Gewissen des Glaubens. Denn es ist kein anderer wahrer Glaube, der selig machet, als allein Christus in uns, der alleine tilget die Sünde in uns, und zertritt der Schlangen-Einbildung den Kopf in uns, und stehet in Gottes Gerechtigkeit, welche er mit seinem Blute in uns erfüllet, vom Schlase des Todes auf. In unserer armen Seele muß Christus vom Tode ausstehen, als in einer neuen Menschheit, welche mit und in Christo im himmel wandelt und wohnet, da ber himmel im selben neuen Menschen ist, daraus das Werk der Liebe solget, als Gottes Kindern gebühret.

14. Und obgleich ber außere Mensch in irbischer Schwackheit und Gebrechen lebet, bas hebet ben Tempel Jesu Christi nicht
auf. Denn Christus im inwendigen Grunde zertritt stets ber Schlange im Fleische ben Kopf, so muß auch Christus stets von
ber Schlange in die Ferse gestochen werden, bis wir bieses Thieres

los werben.

15. Alfo wollte ich meinen lieben herrn driftbruderlich erinnern, die iftige Zeit in wahrer Furcht Gottes in Acht zu nehmen. Bill er meinem Wohlmeinen Statt geben; fo wird es ihn nimmer gereuen; denn ich rede alfo, was mir vom hochsten bewußt ift, aus seiner Gnade; er wolle ihm fleißig nachdenken, und ben Geift

Gottes laffen fein Denten fein.

16. Denn es wird bald eine Zeit kommen, da gute Freunde werben gesichtet und probiret werden, auf daß wir in Christo mögen beständig bleiben, wollte ich mich mit dem Herrn in Liebe vermahnen, denn die Zeit der Erquickung kommet bald hernach, da treue Menschen einander werden lieb haben; nach welcher Liebe mich stets hungert und durstet, und stets wunsche, daß doch Babel bald ein Ende nehme, und Christus in Josaphats Thale komme, daß ihn alle Völker sehen und loben mogen.

17. Ich bitte, ber herr wolle mir boch bie drei Tractalein, als das von der Buße, und zum andern das von der neuen Geburt, und bas britte von wahrer Gelaffenheit, welche ich jungst dem herrn mitgegeben, und den Reft mit herrn Rusbolf geschicket, zu herrn Rudolf von Gersborfen schicken, denn ich habe ihm geschrieben, daß er mir die wird nach Sagan zu herrn Christian Bernharden schicken; allda ich sie will absodern lassen. Doer hatte der herr Gelegenheit nach Sagan,

fo wollte er mir die nur selber zu herrn Christian Bernsharben, auf dem Markte wohnend, schicken, welcher zuvor für ein Jahr ift Bolleinnehmer gewesen, ein junger Gesell aus der theosophischen Schule: allba habe ich alle Wochen zufällige Botsschaft. Diese Tractätlein werden gar oft von Liebhabern begehret, und möchten viel Nugen schaffen, bitte sie doch ehestens zu schicken, benn mir ist nöthig daran gelegen. Wenn es des herrn Gelegensheit ist, daß er Muße zum Studiren hat, so will ich ihm was mehres höheres schicken, denn diesen herbst und Winter habe ich ohn' Unterlaß geschrieben. Und empfehle den herrn der Liebe Jesu Christi in feine Gnadenbewahrung.

Datum ut supra.

G. G. bienftm.

Teutonicus.

### Der neununddreißigste Sendbrief.

Un herrn Friedrich Rraufen, Med. Doct.

zu Liegnig. Unno 1623.

#### Unfer Beil im Leben Jesu Chrifti in uns!

Ehrenveste, Uchtbare, Hochgelehrte, liebe herren und Bruster in Christo, unserm einigen Leben! Ich wunsche Euch Allen ein gluckseliges anfahendes neues Jahr, daß es in göttlichem Willen, im Zuge des Baters zu Christo in Euch möge angefangen werden, und in wirklicher Kraft Christi Geistes in seinem Weinberge indiefer Zeit vollendet werde, und daß in diesem Jahre viel Trauben in Christi Gattlein in Euch wachsen, auch daß Euch Gott in dem Bundlein seiner Lebendigen in diesem Jahr, da die Constellation seines Jornes das Schwert führet, bewahren wolle! Als mir denn nicht zweiselt, Ihr werdet Euch als wirkende Reben am Weinstocke Christi mit guter neuer, himmlischer Frucht erzeigen.

2. Denn die Pforte der Gnade und der Erkenntniß stehet auch in einer sonderlichen Bewegung, daß also Christi Kinder mogen zu einer großen Ernte toumen, so sie nur werden arbeiten und nicht faullenzen, und im antichristischen Schlase mußig stehen, als mir denn aus Gnaden bes Höchsten zu erkennen ist gegeben

morben.

3. Ich wollte Euch haben am nahern Rudwege gerne wies ber zugesprochen, aber ich ward burch Gottes Schickung einen ans

bern Weg geführet, und foll andermal, fo es fich füget, baf ich

burchziehe, geschehen.

4. Erinnere mich auch unfere Gefpraches, ale wir bei einander waren, ba benn viel Dinge in Frage gestellet worden, welche munblich in Gil, und auch wegen vieler Einwurfe, welche Frrung machen, nicht nach Nothburft ausgeführet worden.

- 5. Ich habe aber aniso ein ziemtich Buch von der Gnabenwahl geschrieben, auf Begehren berer hoher Personen, bei benen ich mich die Beihnachttage, als ich von Euch schied, aushielt, da denn etliche Hachgesehrte von Jauer und der Striega, neben gar feinen Männern von Abel babei waren, darinnen sind alle die Fragen, und noch vielmehr im tiefsten Grunde ausgeführet worden.
- 6. Hoffe, sie sollen vielen Streiten eine Endschaft machen; sonderlich an beneir Punkten zwischen den genannten Luth er is schen und Reformirten, und andern Streiten mehr: da ihnen allen der wahre Grund vor Augen gestellet worden, und einem Jeden seiner Meinung genug geschehen ist, sie auch als zwei Contraria ganz in ein Corpus geeiniget, wer das vor des Teusels Gift wesgen irdischer Einbildung wird mögen sehen und erkennen. Als mir denn nicht zweiselt, die Zeit sei geboren, da der Streit in eine Wahrheit soll gewandelt werden.
- 7. Und da boch ogne das bei den mahren Chriften und Kindern Gottes, unter allen Bollern, nie fein Streit ist gewesen; benn in Christo find wir Alle nur ein einiger Baum in viel Aesten und Zweigen.

8. Und ift ber Streit aus bem entstanden, daß die Belt ift in eigene Luft gerathen, und fich hat von Chrifto ihrem Stamme, in bem ein Chrift inne ftehet, in Bilber und Fragen eingewendet.

- 9. Aus welchen Fragen Streite sind entstanden, da sich des Teufels Hoffart hat in die Fragen eingewickelt und dem Menschenbilde eingemodelt, daß sie haben um Bilder gestritten und sich darinnen erhoben, und der Demuth Christi, da wir sollen in Christo unferer bosen Natur in der Demuth ersterben, ganz vergessen, daß wir iho vielmehr eine Latva eines Bildes sind, als eine lebendige Christenheit im Geiste und in der Kraft.
- 10. Denn ein Christ soll und muß in Christi Baum im Gewächse bes Lebens Shristi mit innestehen, und mit in Christi Geiste leben und Früchte tragen, in dem Christus nach dem inwendigen Grunde felber lebet, und Alles ift, der der Schlange Willen im Fleische stets den Kopf zertritt und des Teufels Werk zu nichte machet; er muß aus Christo wissen, wollen und thun. Ins Thun, als ins gottliche Wirken, muß er kommen: sonst ist Keiner ein Christ.
  - 11. Chriftus muß ben innern Grund ber Seele gang eins

nehmen und besisen, daß der strengen Gerechtigkeit Gottes, die und im Borne gefangen halt, mit Christi Liebe-Erfüllung genug geschehe; daß Christus- in und Gottes Born mit der Liebe erfülle und des Teufels Willen todte, auch der Natur im Grimme Gottes ihren Willen ganz zu nichte mache, daß er in Christi Liebe sterbe, und ein neuer Wille in Christi Liebe Geiste durch die Natur der Seele geboren werde, welcher in Gott lebet und wandelt, wie St. Paulus saget: Unser Bandel ist im himmel. Philip. 3, 20.

12. Das Maulgeschwäße hilfet und nichts; es machet keinen Chriften. Es muß ein Chrift burchaus aus Chrifto geboren sein, sonft ift er kein Chrift; es hilfet keine von außen zugerechnete Ge-

rechtigkeit und Gnade.

13. Alles Troften, Rigeln und heucheln ift umfonft, da man ben Purpurmantel Chrifti über ben Menschen ber Boeheit bedet, und will ein von außen angenommenes Gnadenkind sein.

14. Denn feine hure ober Geschwächte kann Jungfrau merben, ob sie gleich ein jungfraulich Kranglein aufsehet, so mag sie

auch fein Furft durch Begnabung gur Jungfrau machen.

15. Alfo auch mit biefem Heucheln und Troften zu verstehen ist; es sei benn, daß wir umkehren und werden als Kinder, die an der Mutter Brüften hangen, und empfangen den Ens Christi in uns, der die Hure tödte, daß ein neuer Geist aus Christo in uns geboren werde, welcher Christi Leiden und Tod in sich hat, daß er aus seiner Auferstehung geboren werde und ben ganzen Proces Christi in sich anziehe, als die zugerechnete Gnade in Christo.

16. Er muß aus derfelben Gnabe geboren werben, baß et ein Strift in Chrifto fei, als ein Zweig im Baume, welcher Christus ift. Alsbann gilt Christi Berbienft und bie zugerechnete Gnabe, wann er im Baume inne ftehet nach bem innern Grunde.

- 17. Eure Fragen, mein geliebter Herr Friederich, burften eine weitläuftige Erklärung; und ich habe sie alle in dem Tractat über Genesin aussuchtlich erkläret: und so Ihr werdet Christi Augen und Sehen bekommen, so wird's in so geringen Dingen, welche zwar der Bernunft zu hoch sind, aber in Christo nur kindisch find, nicht Fragens bedürfen. Ich bescheibe Euch aber summarisch kurz.
- 18. Erstlich ben Articul von ber Schlange, welche nach dem Fluche hat muffen Erbe effen und auf bem Bauche geben, daß ihre Form also gewesen sei, aber ihr Corpus und Beift in der feurigen Scienz vom Grunde der Natur ist nicht also bose gewesen, als nach dem Kluche.
- 19. Denn es waren baibe Tinkturen Bofes und Gutes von bem Urstande bes ersten und andern Principii in ihr offenbar; barum war sie also tiftig, daß die Natur den Grund ber ganzen Areatur in ihrem Centro in ben Tinkturen schauen mochte.

20. Sie ift in ihrem Grunde vor bem freaturlichen Urstanbe, ba fie in Mysterio magno in eine Schiedlichkeit zu einer Kreatur einzog, ein schoner Ens, großer Kraft und Tugend

gewesen.

21. Aber bes Teufels Imagination, als er als Thronfurst im Grunde ber Natur in großer Gewalt inne faß, hat diesen Ens vergiftet, welcher sich in der Scheidung in eine Schlange formiret, und darum brauchte er sie auch zu seinem Werkzeuge, durch der selben Lift und Gift, darinnen auch die machtigste Kraft inne lag, Evam monstrosisch zu machen.

22. Ihr als Medici werbet ohne Zweifel ber Schlange heimlichkeit auch wohl wissen, was sie unter ihrem Gift verborgen träget; ob man ben ihr nimmt ober recht probitet (ober: und recht procediret), so habet Ihr eine Linktur vor Gift, als keine berglei-

chen fein mag.

23. Sie war im Ens bes Mysterii Magni vor ihrer Kreatur eine Jungfrau; aber im Fluche ward sie eine Hure, magisch

gu verfteben.

24. Sie fahe in sich ben Grund ber innern und außern Welt, barum mußte Einer aus ber innern und außern Welt kommen und ihr Monftrum, welches sie hat in Evam eingeschmeißet, töbten. Davon wohl ein ganz Buch zu schreiben ware, was des

Teufels Begierbe durch fie gewirket habe.

25. Als sie aber bas Bild Gottes half betrügen, so vers fluchte sie Gott, baß sie am innern Grund blind ward, und ward auch in ben vier Elementen ganz offenbar, so siel sie der Erde heim, baraus bas Corpus war gegangen, und barzu nur dem Grimm ber Erde; den guten Ens mochte sie nicht mehr erreichen, wie andere Thiere, darum muß sie auch Erde als die Eigenschaft bes Fluches in der Erde essen.

26. Sie ift ein fliegender Burm gewesen, fonft hatte ihr bie Natur Fuße gemacht, wie andern Burmen ber Erbe, benn

ihre Behendigkeit und Lift hat Evam luftern gemacht.

27. Der andere Punkt: vom Paradies und dem Garten Eden. Das Paradies war die Temperatur im Mensichen, als er nicht wußte, was bose und gut war, da das göttsliche Licht durch die Natur schien und Alles temperirte, denn das Paradies wird in Christo in uns nach dem innern Grunde wieder offenbar.

28. Meil aber Gott sahe und mußte, bag er fallen murbe, so grunete bas Paradies nicht in der ganzen Belt durch die Erde mit Früchten, ob es gleich überall offenbar war, sondern nur im Gatten Eben, da Udam versuchet war, denn das ift der Ort; Paradies aber ift die Quall, als das Leben Gottes in der Gleichheit.

29. Der britte Punkt: ob bie Thiere, weil fie

im Parabies gewesen, barzu ganz irbifch, auch paras biefische Früchte gessen haben? Mein lieber herr Friesberich, ein jeder Geist iffet von seiner Mutter; baraus die Thiere waren, baraus affen sie auch; als die Quintessenz der Erbe im Spiritu Mundi war der Thiere tiefster Grund, noch lange nicht dem Menschen gleich, also affen sie von ihrer Mutter, als den Geist vom Spiritu Mundi, und der Leib von den vier Elementen.

30. Gott wußte wohl, daß der Mensch wurde fallen: was sollte dann den Thieren das Paradiesessen? Zwar in der Quinta Essentia lieget eine paradiesische Eigenschaft, davon essen sie noch heute. Denn es ist eine Kraft in jedem Thiere, welche unzers brechlich ist, welche der Spiritus Mundi in sich zeucht, zur Schei-

dung des letten Berichtes.

31. Der vierte Punkt: ob sie auch so zottig geswesen? Mein lieber Herr Friederich, das Kleid, das Adam vorm Fluch hatte, da er doch nacket war, das stund ihm gar schön an, also auch den Thieren ihr rauch Fell; aber im Fluche hat sich Alles, in den Thieren und Gewächsen der Erde, in ein Monstrum gewandelt, sie haben ihr Kleid wohl also gehabt, aber viel herrlicher in Farbe und Zierde aus der reinen Tinktur.

32. Und bitte, wollet durch biefe Frage hindurch im Mysterium magnum mit Chrifti Augen sehen, in bem alle Schabe ber Weisheit inne liegen, so werdet Ihr es im Berstande beffer sehen, als ich ihm so furz kann schreiben. Und empfehle Guch der Liebe

Jefu Chrifti.

E. D. W.

3. 23.

### Der vierzigste Sendbrief.

Un herrn Friedrich Rraufen, Med. D.

Vom 19. Februarii 1623.

Unfer Seil im Leben Jesu Christi in uns!

Mein vielgeliebter herr D., driftlich treuer und mahrer Freund, ich muniche Euch in treuer und mahrer mitwirkenden Liebebegierbe Gottes Licht und wirkliche Kraft in unserm Lebensbaume Jesu Christo, neben aller leiblichen Wohlfahrt, sammt allen Eurigen und benen, die Jesum begehren und lieb haben!

2. Auf Guer und bann Berrn Balthafar Tilfen's Be-

gehren habe ich mir furgenommen, die aufgezeichneten Sprüche, welche herr Balthafar Tilken aufgezeichnet in seinem mir von Euch übergebenen Schreiben, barinnen ich bin vermahnet worden, solche in christlicher Liebe nach meinen Gaben und Berstand zu erkläven, sonderlich die Epistel St. Pauli zun Kömern am 9. 10. 11. Kap., in welcher die Bernunft anstößet: welches ich nicht allein mit Erstären der angedeuteten Schriftsprüche gerne und willig in christlicher Pflicht und Bohlmeinen gethan, sondern habe auch den wahren Grund göttlicher Offenbarung dermaßen dargethan und beschrieben, daß ich der Hoffnung bin, man wird die Bahrheit sehen.

- 3. Ift aber ein Gemuth vorhanden, bas gottlich gesinnet ist und Gott die Ehre geben mag, so hoffe ich, es wird nach meinem Begriff, und nicht anders gedeutet werden, wie mir vormals geschehen ist; welches ich an seinen Ort stelle, und christliche Liebe demselben vorsehe, als wir in Christo schuldig seind, einander freundlich zu unterweisen in unsern unterschiedlichen Gaben, und darinnen Gott die Ehre zu geben, und Niemanden in göttlichen Gaben zu verachten: benn wer das thut, der lästert den h. Geift, über welchen die Schrift eine harte und strenge Senztenz spricht, Marc. 3, 29.
- 4. Db nun wohl biefer Tractat von der Gnadenwahl etwas weitlauftig ift, baran wolle ber Lefer feinen Berdrug neh= men; benn es beuchte mich zu ichwer fallen, daß ich eine folche Schrift ohne vollkommenen ober genugfamen Grund follte probis ren und erklaren. Go habe ich die angedeuteten Spruche auf ben aller = innerlichften Grund gefeget und gewiesen, wie fie in ihrem Centro urftanben, und mas berer Senfus und Berftand fei. Denn es ift nicht genug, bag ich einen gangen Saufen Spruche ber Schrift bagegen fete, und ben angezogenen widerfpreche: nein, nein, das gilt vor Gott und ber Bahrheit nicht, benn es foll nicht vergeben ein einiger Titul ober Buchftab bes Gefetes, bis es Ulles erfullet werde, faget Chriftus. Lut. 16, 17. Die Spruche ber Schrift muffen mahr bleiben, und nicht wider einander anftogen: und ob fie gleich scheinen wibermartig ju fein, fo ift's boch nur bei benen, welchen ber Berftand nicht ift gegeben, und fie gu Er= Flarung berfelben nicht find begabet worden.
- 5. Wer sich aber will barüber machen, bieselben zu erklären, ber muß auch ben Verstand ber Einigung haben, baß er
  weiß biejenigen, welche scheinen ber Vernunft ein Contrarium
  zu fein, zu concordiren, und solches nicht auf einen Wahn seben,
  ob's also sei, so er will gewiß bavon lehren.
- 6. Denn aus Bahnen (ober Meinung) kommet nur Streit, und stehet darauf die große Babnton, als die geistliche hoffartshurerei, da Einer ein Apostel sein will, und ist aber nicht von

Gott gefandt noch erkannt worben, fonbern lauft nur im Bahne

und Trieb bes Spir. Mundi.

7. Und obwohl Mancher im Zug bes Baters lauft; so ihm aber bas mahre Licht bes ewigen Lebens im Mort ber göttlichen Effenz, als ein Aussprechen bes h. und natürlichen Wortes in seiner Schieblichkeit, baraus die Ereation ist entstanden, daraus Boses und Gutes seinen Urstand hat, nicht scheinet; so wird er noch lange nicht konnen die vermeineten Contraria der Sprüche der Schrift einigen, und aus einem Centro aussprechen, daß ihnen in der Einigung kein einiger Titul oder Punkt abgehet.

8. Welches ich weber herrn Balthafar Tilken noch Jesmanden anders zum Berdruß fete, sondern nur wegen der langges währeten Uneinigkeit der Bernunft, in welcher die Welt irre läufet und die Wahrheit verdecket lieget, da man in diesem Articul von Gottes Willen also in der Bernunft ohne Grund richtet und laufet.

9. Wo aber Chriftus im Menschen geboren ift, ba horet ber Streit auf, und spricht Gott der Bater sein Wort in Christo burch die Seele bes Menschen aus. Bu solchen Schlussen muß ein innerlich gottlich Licht sein, welches Gewißheit giebet: anders

ift fich nicht in die Bernunft ju grunden.

10. Diesen Tractat werbet Ihr bei herrn Michael von Enbern können erlangen, der ihn aniso empfangen hat, welcher nach meiner hand 42 Bogen Papiers innen halt. Und ob Euch geliebet, solchen herrn Balthafar Tilken als Eurem guten Freunde und Schwager, zu communiciren, bin ich dessen wohl zufrieden, mit Andeuten, daß er ihn nicht wolle also verstehen, als ob ich darinnen etwas aus Affecten gegen ihn oder Andern hatte geschrieben, denn dieselben liegen mir ohne dringende Noth nicht so nahe in meiner Seele.

11. Db ich wohl nicht ohne Mangel und Neiglichkeiten bin, so hat mir boch mein heiland Christus in mir eine solche Gnade erzeiget, daß ich alle feindliche Gegenwurfe gegen mich durch ein einig Wort, welches aus gottlicher Liebe gegen mich gehet, da ich nur spure, daß es ein gottlicher Ernst sei, balb kann vergessen und wegwerfen, als ein boses Kraut, welches ich nicht gerne in meinen Garten einpflanzen mag; denn daraus wächset nichts, als nur

wieder ein bofes Rraut.

12. Mehreres wird hingegen von herrn Balthafar Tile ten aus christlicher Liebe begehret: weil ich ihm auf sein Begeheren habe seine angezogenen Spruche erkläret nach meinen wenigen Gaben, welche Gott bekannt sind, ob ihm diese meine Erklärungen nicht annehmlich oder genug gründlich nach seiner Meinung waren oder schienen, daß er mir auch wolle so viel zu Gefallen sein, und die angedeuteten Spruche, sonderlich die Epistel St. Pauli an die Römer, das 9. und 10. Kapitel, und eben dieselben,

welche ich erklaret habe, sammt bem gangen Grund vom gottlichen Willen gum Bofen und Guten, wie beffen Urftand in Menschen ober außer bem Menschen sei, erklaren, und auf sensualische Urt aussuhren.

- 13. Und dann begehre ich, daß er mit die eingesprochene Gnadenstimme in des Weibes Samen im Paradies erklare, und bann die zwei Linien, als 1) des Reiches der verderbten menschlichen Natur, und 2) des Reiches der Gnaden in der eingesprochenen Gnadenstimme. Auch ob ihm meine Erklärung beim Abraham mit Ismael und Isaak, sowohl mit Esau und Jakob nicht gesiel, daß er aus christlicher Liebe wollte seine Gaben sehen lassen und deren Grund erklären, daß ich möge seine Gaben und Verstand an selbigen Orten spuren oder vernehmen.
- 14. Und so ich dann werde sehen, daß ihm Gott hat mehr Berstand dieser hohen Geheimniß gegeben als mir, so will ich's mit Freuden annehmen, und ihn in seinen Gaben lieben, und unserm Gott dafür danken, und mich mit ihm in seiner Gabe gliedlicher Urt nach im Geist Christi erfreuen: welches Alles unsern Brüdern und dristlichen Mitgliedern mehr nugen und dienen wird, auch mehr gottlich und löblich sein, als ein rauhes Contrarium aus Uffekten, um menschlicher Eigenheit willen.
- 15. Ich bitte aber meinen Gott in Christo, er wolle ihm sein Herz aufschließen, daß seine Seele möge in den Grund meisner Gaben sehen; denn wahrlich, ich bin ein einfältiger Mann, und habe dieses hohe Mysterium weber gelernet noch auf sothe Art gesuchet, oder ichts davon gewußt. Ich habe allein das Herze der Liebe in Christo Jesu gesuchet: als ich aber dasselbe mit meisner Seele sehr großer Freude habe erlanget, so ist mir dieser Schaß göttlicher und natürlicher Erkenntniß eröffnet und gegeben worden.
- 16. Mit welchem ich bishero nicht habe stolziret, fondern von Herzen begehret und zu Gott gerufen, ob die Zeit geboren sei, daß diese Erkenntniß in Bieler Herzen mochte offenbar werden, über welches ich auch meine Untwort kräftig erlanget habe, daß ich wohl weiß, was ich oft habe in meinen Schriften angedeutet.
- 17. Und ob ich gleich darum in der Welt von Bielen gehaffet werde, so wird man's doch gar nahe sehen, warum Gott
  einem kaien und albernen Menschen Mysterium Magnum, als
  ben Grund aller Heimlichkeiten, eröffnet hat: und ich auch alle
  Dinge noch nicht offenbaren mag, was mir erkannt ist, und doch
  wohl bei würdigen Menschen geschehen möchte, so ich befinde, daß
  wes Gottes Wille ware, und den Menschen gut; als mir denn vor
  Wenigem gar ein edles Perlein geoffenbaret worden, welches seine
  Zeit zur wirklichen Nugbarkeit hat, mir aber in meiner Seele alle
  Stunden nuge ist. Und sollet Euch so groß nicht ob der Ein-

falt vermundern, mas Gott thut, benn bie Beit ber Stolzen ift an bas Enbe fommen.

18. Mehreres bitte und begehre ich von Beren Balthafar Tilten, er wolle driftlich und in ber Liebe mit feinen Gaben freundlich handeln, und meinen Ramen nicht alfo, wie vormale, verunglimpfen, baburch bes b. Beiftes Gabe gelaftert wirb: es foll

ibm bergleichen im Glimpfe geantwortet werben.

19. Burde folches aber über meine gute Meinung und Soffen nicht geschehen, und ich weiter bei Leuten und mit Schrif= ten verunglimpfet werden, fo mir bas mit gewiffem Brunde gu Dhren und vor Mugen tame, fo foll er gewiß miffen, bag mir's an Untwort in gottlicher Gabe jum Ernft nicht mangeln wird, und er beffen keinen Bortheil noch Ruhm haben foll. Und meine es treulich, und ermahne ihn aus driftlicher Liebe und Pflicht gur Untwort; will er die Spruche nicht auf fenfualische, ausführliche Untwort erflaren, fo einige er nur bie Contraria, welche fcheinen wider einander zu fein, fo wollen wir unfere Baben gegen einan: ber wechfeln und in Ginen Grund einführen, unfern Brudern gu Liebe.

20. Und empfehle Guch fammt ben Gurigen und allen benen, bie bas Rindlein Jesum suchen und begehren, in die wirkende Liebe Jefu Chrifti ein, bag es moge in Ullen empfangen und ge= boren werden, fo hat der Streit ein Ende. Benn bes Beibes Same ber Schlange ben Ropf zertritt, fo kommen wir wieber in die Temperatur, und find in Chrifto alle nur Giner, als Gin Baum

in vielen Aesten und Zweigen.

Datum Görlig, ut supra. E. L. D. W.

A. Children Vind Streetler alle tall tall and Alphabet markers of their markers and their first markers are their first markers and their first markers are the first markers are their first markers are the first m

# Der einundvierzigste Sendbrief.

Un herrn Ubraham von Frankenberg.

Vom 20. Februarii 1623.

#### V. H. I. L. I. C. I. U.

Ebler zc. Rebenft treuer Bunschung gottlichen Lichtes, in wirtender gottlicher Rraft, im Brunnquell ber Liebe Jefu Chrift, und aller zeitlichen Bohlfahrt! wollte ich E. G. mit meinem Brieflein ersuchen und treuer driftlicher Meinung erinnern bes

VII.

Gefpraches bom herrn D. Staritio und allerfeits, wegen bes gottlichen garfages ober Billens über bie Menfchen.

2. Welchem herrn D. Staritio auf feine Quaftion bieße mal nicht genug geantwortet worden ift, weil ich mich dazumal wegen diefes Articuls in gottlicher Beschaulichkeit des innern Grundes, durch den außern Grund auf ihre Schulenart, nicht geübet hatte, und auch das Convivium mit solchem Getrante, so bei mit ungewöhnlich, den subtilen Verstand verdedet; ich auch wegen ihrer lateinischen Zungen an seinem Grunde, denselben zu infassen, vershindert ward, also daß er mit seiner ingesaßten Meinung, mit welcher er sich auf die Schrift grundete, darmit triumphirete, aber ohne genugsamen Berstand der angezogenen Sprüche der Schrift, auch ohne genugsamen Grund der Vernunftschlüsse der Logica, in welcher er zwar trefstich wohl geübet ist auf ihre Schulenart,

3. Mit welchem Gefprache ich mich hernach in göttlicher Enabe, in ben inwendigen Grund göttlicher Beschaulichkeit, dasselbe zu probiren, eingewandt habe, und meinen Gott um wahren Berstand aller dieser Grunde, dieselbe eigentlich und in specie zu verstehen, gebeten habe. Darauf mir ein solches erschienen ist, daran ich genugsame Ursach, neben göttlicher Einführung in die Wunderwerke Gottes habe, mich auch gleich eine große Begierde damit übersallen, solchen Grund vom göttlichen Willen und ben ewigen Fürsähen in der Pradestination zu gründen

und in ein Buch gu bringen.

4. Welches, weil es auch von herrn Balthafar Titten und Undern mehr begehret worden, ich baran Ursach nehmen follen: Nicht ber Meinung, Jemanden in seiner Opinion zu verachten, ober etwas Schimpfliches und Unchristliches wider ihn fürzunehmen, sondern zu treuer christlicher Wohlmeinung und brüderlicher Mit-

theilung meines mir von Gott verliehenen Pfunbes.

5. Welches Werk bermaßen also hoch und tief gegründet worben ist, daß man nicht allein den Grund dieser Fragen von Gottes Willen gründlich verstehen; sondern auch den verborgenen Gott in seiner Offenbarung an allen sichtbaren Dingen erkennen kann, neben klarer Aussuhrung, wie der Grund des Mysteril Magni, als das ewige, ausgesprochene Wort Gottes, darinnen die Weisheit von Ewigkeit gewirket und alle Dinge darinnen in magischer Form ohne Kreatur sind gesehen worden, verstanden wers ben mag.

6. Auch wie sich basselbe Mysterium Magnum burch bas Aussprechen ber götttlichen Scienz burch bas Wort Gottes, im Loco bieset Welt in eine Schieblichkeit und Fasilichkeit zur Creation eingeschhret; wie ber Urstand bes Bosen und Guten, in der Schiedlichkeit der göttlichen Scienz im Mysterio Magno, in den ewigen Principien zu göttlicher Offenbarung und Wirkung sei; barinnen

man nicht allein ben verborgenen Gott in feinem Wefen und Willen verstehen kann, sondern auch den ganzen Grund seiner Offenbarung, durch sein ausgesprochenes Wort aus den ewigen Kräften des Mysterii Magni, als der Ewigkeit Wesen, wie das sei in ein sichtbares, greistliches, kregtürliches, außerliches Wesen kommen, und was der Grund aller Verborgenheit sei, wie der genugsam erkenntlich und offendar sei; auch aussührlicher Grund des Spiritus Mundi, darinnen die Ereation dieser Welt lebet; sowohl auch klarer Grund des innerlichen, geistlichen, englischen und seelischen Lebens: auch von des Menschen Urstand, Fall und Wiederbringung: sowohl von der Schrift-Vorbildung im Alten Testament des Reiches der Natur und des Reiches der Gnade, was Gottes Gerechtigkeit und die Wahl oder Fürsähe sind, wie diese zu verstehen.

7. Auch klare Ausführung wegen der Linien im Reiche der Matur von Abam auf feine Kinder, und des Reiches der Gnadensoffenbarung in der eingesprochenen Gnadenstimme der eingeleibten gottlichen Scienz im Worte der Liebe, in der Gnadenerbarung.

- 8. Und klare Musführung der Spruche ber Schrift, fonder= lich die Epistel St. Pauli an die Romer, des 9, 10. und 11. Rapitele, auf welche fich die Bernunft fteuret: allda ein ganger fenfualischer mahrer Grund mit Probirung ber Schrift ausgeführet worden ift; aber nicht auf Urt ber Logica und der Schulenfachen, ba man einander nur Gegenfage machet, und Giner des Undern Grund und Meinung nicht will fenfualischer Urt im Berftande probiren, fondern nur Anuttel machet, ba man einander schlaget, rich= tet, verdammert, verkegert und laftert, welches nur Babel ift, eine Mutter der ftolgen großen Surerei, ber Brethumer, ba ber Name Gottes gelaftert und ber h. Beift im buchftabifchen Borte von ber Bernunft gerichtet und geschmähet wird, welches mir in meinem Talent nicht gefallen wollen, alfo gut fahren, fintemal nicht ein einziger Titul bes Gefetes ber Schrift vergeben foll, bis es Alles erfullet werbe, und die Spruche der Schrift sammt ihren Bilben' alle muffen mahr bleiben, und fein Contrarium fein, wie die Bernunft meinet.
  - 9. So habe ich biesetben Sprüche, welche scheinen einander contrar zu sein, als da geschrieben stehet: Gott will, daß allen Menschen geholsen werbe; 1. Tim. 2, 4., und dann: Gott verstocket ihre Herzen, daß sie es nicht verstehen, ob sie das schon sehen, Joh. 12, 40., also erkläret und mit einander concordiret, daß ich zu Gott und seinen Kindern hoffe, sie werden die göttliche Gnadenoffenbarung sehen und sich erkennen, und von diesem Streite, von Gottes Willen und Ehristi Person, ausgehen, und die Rechtsertigung des armen Sünders vor Gott sehen und lernen verstehen.

10. Belches ich aus driftbruderlichem Bergen gegen alle in

meinen Gaben treulich und fleißig gethan, mit noch mehr Unerbieten, ob Jemand noch im Wahn und Meinung steckete, und ihm in seinem Dunken noch nicht ware genug geschehen, daß er soll christlich und freundlich handeln, und seine Meinung sammt seinem Schluß zu Papier bringen und mir übersenden, so soll ihm also auf dergleichen Fragen und Einwurfe geantwortet werden, daß er sehen soll, es sei christlich gemeinet, und aus göttlicher Gabe entsprossen.

11. Weil benn E. Gestr. sammt seinem Herrn Bruber, herrn Hans Sigmund, sowohl die hochgelehrten Herrn Doctores, als Herr J. S. (D. S.) und Herr Joh. Daniel Koschowit, meine gar lieben Herren und im Lebensbaume Christi meine ewigen Mitzglieder und Brüber in Christo sind und ich sie allezeit aus gottliebendem Herzen, welche Gott mit Verstande und Weisheit begabet, und darzu mit christlichen Tugenden gezieret, deren ich mich gliedlicher Art nach neben und mit ihnen freue, und sie allezeit als meine günstigen geneigten Herren erkannt habe: so habe ich die Anordnung also gethan, daß sie dieses Tractats werden ein Eremplar unter sich bekommen, mit Bitte, es wollen die Herren christbrüderlich gegen einander handeln, und einander communiciren, sintemal mir das Nachschreiben wegen großer Ursachen meines Talents will hinderlich sein: sonsten wollte ich Jedem ein Eremplar davon senden.

12. Jeboch, so dieser Tractat mochte verhalten werden, und baß ihn E. Gestr. nicht zu Händen bekämen, so will ich ihnen meine eigene Hand schieden, und bitte, sie wollen ihn ohne Beschwerbe lesen; sie werden also reichen Sinn darinnen sinden, daß er ihnen wird zu vielen Dingen, vorab in christlicher Uebung der neuen Geburt nuge sein.

13. Und was ich ihnen fonften mehr in meinen wenigen Gaben bienen kann, will ich allezeit treulich in chriftlicher Pflicht, auch zu Dankbarkeit ihrer guten Gemuther, Aufrichtigkeit und Bobl-

thaten gegen mich, in Bedacht fein, zu vollbringen.

14. Und ob ich wohl ein unansehnlicher Mann gegen ihrer Hochheiten, sowohl gegen ben Herren Doctoren bin, so wollen sie aber doch die Vernunft eine Weile einsperren, und benken, daß es bem Höhesten also gefalle, seine Wunder durch Einfältige und vor der Welt thoricht-geachtete Leute zu offenbaren, wie solches von der Welt hero zu allen Zeiten, wann Veranderungen haben sollen kommen, geschehen ist.

15. Und follen die Herren gewiß wissen, daß es an Antwort auf Jemandes hohe ober tiefsinnige Fragen, so ferne sie nur tugl ch und driftlich erkannt werden, nicht mangeln soll. Denn ein solches mir vom Höchsten vertrauet und als ein Gnadengeschenk gegeben ist Welches ich christlicher Meinung melbe, ob Jemand noch Strupe

in ber Meinung hatte, ob ich ihm in Liebe bavon helfen, und ihn in die Temperatur des Gemüthes bringen mochte: so sollte mich keine Muhe dauern, ihm meine Gabe und Sinn zu geben: Und befehle E. Gestr. sammt den Seinigen in die Liebe Jesu Christi, und mich in ihre Gunst!

Datum ut supra.

P. S. 1. Die Tribulation und Zerbrechung Babels nahet sich heftig sehr, bas Ungewitter zeucht an allen Orten auf, es wird sehr wüthen. Bergebene Hoffnung betreuget, benn bes Baumes Zerzbrechung nahet sich, welches ift erkannt worben in den Mundern.

2. Das einheimische Feuer Schadet feinem Baterlande.

3. Die Gerechtigkeit und Mahrheit gehet fast zu Grunde, groß Trauern und Trubfal windet fich empor.

4. Man wird um eine leere, locherichte, alte Hutte trauern, baran in der Seligkeit nichts gelegen ist, und wird sich ergrimmen um das Nest, da ihm der Satan seine Jungen ausgebrütet hat.

5. Der Thurm zu Babel ift grundlos worden; man meinet ben mit Stugen zu erhalten, aber ein Wind vom herrn ftofet

ihn um.

6. Der Menschen Herzen und Gebanken werben offenbar werben, benn es kommet eine Proba vom Herrn, bag sich ber Maulchrift in falschen Herzen und Seelen will offenbaren als ein Rohr, bas ber Wind beweget, weil sein Herz wankend ist, ist hin, ist her, auf daß sein kalfcher Grund offenbar werbe.

7. Biel werden fich verrathen und um Leib und Gut burch Beuchelei bringen. Die Beuchter und Maulchriften werden vergagen,

wann ihr falscher Grund wird offenbar werden.

8. Das orientalische Thier kriegt ein menschlich herz und Ungesicht; und ehe das geschiehet, so hilft es ben Thurm zu Babel

mit feinen Klauen umreißen.

- 9. In der Finsternis der Mitternacht gehet eine Sonne auf, welche ihren Schein aus den sensualischen Eigenschaften der Natur aller Wesen, aus dem geformeten, ausgesprochenen und wiederaussprechenden Worte nimmt; und das ist Wunder, dessen sich alle Bolber freuen.
- 10. Ein Abler hat junge Lowen in seinem Neste ausgebrutet, und ihnen den Raub zugetragen, bis sie groß worden sind, in Hoff-nung, sie werden ihm wieder ihren Raub zutragen; aber sie haben das vergessen, und nehmen dem Abler sein Nest, und rupsen ihm seine Federn aus, und beißen ihm vor Untreue die Klauen ab, daß er nicht mehr Raub holen kann, ob er möchte verhungern. Sie aber werden um des Ablers Nest uneinig, und zerreißen sich im Zorne, die ihr Zorn ein Feuer wird, welcher das Nest verbrennet, und solches vom Herrn aller Wesen.

11. Wenn ber Reiche und Gewaltige mußte, worauf fein Grund ftunde, er wurde in sich gehen und auf fein Ende feben.

12. Die Sonne giebet manchem Dinge fein Le:

ben, und auch manchem ben Tob.

- 13. Der also stille lieget in eigenem Willen, als ein Kind in Mutterleibe, und lässet sich seinen inwendigen Grund, daraus ber Mensch entsprossen ift, leiten und führen, der ist der edelste und Reicheste auf Erden.
- 14. Der Position aus bem Grunde ber Natur kommet, und führet ein Schwert über die Erde, und hat zum Gehülfen sechs Winde, welche lange Zeit über die Erde regieret haben; die zersbrechen dem Position das Schwert durch die Offenbarung des siesbenten Windes, welchen sie allezeit in sich haben verborgen gehalten, aber wegen der Gewalt des Positions ihm ist muffen rufen und offenbaren.
- 15. Welcher siebente Wind ein neu Feuer offenbaret, baraus ein groß Licht scheinen wird, und unter dieser Zeit soll ber Gnadenbrunn mit lauterem Wasser fließen, und der Elende erquicket werben. Umen.

### Der zweiundvierzigste Sendbrief.

Un herrn Gottfried Freudenhammer.

#### V. F. M. D. Z. G.

#### Vom 27. Februarii 1623.

Ebler, Achtbarer, Hochgelahrter Herr, neben treuer Bunfchung burch bie Liebe Christi, mit welcher er uns in ihm burch seine Menschheit in uns liebet, eines seligen, in Gott freudenreichen Neuen Jahres und aller leiblichen Wohlfahrt!

2. Seine Leibes Gefundheit ift mir fehr lieb, und noch viel lieber ift mir es, daß ich vermerke, wie der Bug des Baters im Geifte Christi einen immerwährenden Hunger nach bem eblen Per-

lein gottlicher Erkenntnig in ihm wirket.

3. Welches, weil es in dem Baume und Gewächse, darinnen ich auch selber mitgrune, geschiehet, mir, als von meinen Mitzweigen in unserm englischen, paradiesischen Perlenbaum, eitel Bezgierde und angenehmen Willen bringet, und mich gleich in meinem Hingebenken erfreuet, daß bennoch der Geist Christi seine Kirche und Tempel mitten unter den Dornen hat, wie es iht im Unsehen

ift, und wunsche von herzen mit sehnlicher Begierbe, baß sie boch mochte ftater grunen, bamit boch Babel und bas Reich bes Bantes und Streites mochte aufhoren, und wir in Einer Liebe, als die Kinder Chrifti unter einander wallen.

- 4. Mir ware von herzen lieb, well ber herr etliche meiner Schriften liefet, daß sie boch mochten nach meinem Begriffe und Sinne verstanden werden: nicht mir zum zeitlichen Ruhm, welcher in Christo, und nicht mein ist, sondern um unserer ewigen Brudberschaft willen, so wir nach diesem Leben in gemein haben werben.
- 5. Als wollte ich auch gern meinen lieben Brubern mein mir von Gott gegebenes Perlein mittheilen, auf bag auch sie neben mir mochten in gottlicher Erkenntniß und Liebe Früchte auf Gottes Tische bringen: welches Wirken mir lieber ist, als aller Welt zeitzlicher Ruhm, Ehre und Gut.
- 6. Und wiewohl ich gegen bem Herrn zu achten als ein Kind bin, bas unverständig ist; so hat mir aber boch mein Seiland seinen Sinn und Berftändniß aus seiner Liebe und Gnade eingegoffen und burch sich- selber eröffnet, daß ich ihn und seinen Willen kräftig erkenne.
- 7. Welches, ob es wohl vor der Vernunft scheinet thöricht zu sein, so ist mir es doch sonnenklar, und giebet mir Freude und Begierde, daß ich also in allen Unsechtungen vom Teusel und seinem Unhange mich kecklich darein mag verbergen. Auch wird mir meine Hoffnung darinnen mit Gottes Liebefeuer aufgeblasen, und habe gleich einen schönen Rosengarten darinnen, welchen ich meinen Brüdern nicht alleine gerne gönnen will, sondern begehre und wünsche von Herzen, daß ihnen die güldenen Rosen auch in ihnen blühen möchten.
- 8. Ich habe verstanden, wie sich der herr noch in dem Articul wegen Gottes Willen und seiner Wahl über die Menschen bekümmert, und noch im tiesen Wahne ist wegen des Rathschlages über die Menschen, als wenn Gott etliche nach seinem Fürsat ers wählete, und etliche aus seinem Fürsat nicht erwählete, derowegen sie auch nicht im Geist Christi zum Vater ziehe, oder der Vater sieht in Christo ziehe.
- 9. Welches mich meines Theils sehr oft bekummert, und in mir wunfche, baf es boch mochte ergriffen werden, und wie ber Grund in feiner Sigenschaft ift.
- 10. Denn die Worte der Schrift find gar recht wegen ber Wahl; aber fie werben nicht recht verstanden, und baraus kommet bas große Uebel mit bem Streite.
- 11. Wenn ich in bas Centrum eingehe, fo finde ich allen Grund, es ift nichts fo subtile, und mag nichts vom gottlichen Willen gefraget werben, es ift sonnenklar barinnen offenbar. Denn ich

finde ben Urftand Alles, bes Bofen und bes Guten, Gottes Liebe und Borns, beibe Begierben.

- 12. Die führe ich nur in die Menscheit Christi ein, wie Gott ist Mensch worden; und betrachte, wie die Gestalten menschelicher Eigenschaften sind in der Menschheit Christi ganz ohne Particular mit der Liebe Gottes in Christo, mit dem ewigen Wort oder Halle der Gottheit, als mit dem göttlichen Mercurio, mit göttlicher Wesenheit, als im Blute Christi tingiret, und der Grimm, so in menschlicher Eigenschaft mit Adam offenbar ward, ganz ersäuset und in ewigen Tod geschlossen worden, davon die Schrift nun saget: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Hos. 13, 14.

  1. Kor. 15, 55.
  - 13. Gleichwie der Artista und Philosophus den H Saturnum und & Martem im & Mercurio (welcher im H und &, in ihrer eigenen grimmigen Macht, eine bose Giftquall ist) in das Universat, als in paradiesische Quall und Eigenschaft transmutiret, da weder H noch & oder & in ihrer grimmigen Eigenschaft gespüret wird; sondern aus ihrer grimmigen Bosheit wird ein Aufteigen der Liebe und Freudenreich.
  - 14. Also gehet es nun auch mit bem bofen Menschen, wenn er fich in bas Universal Christum aus seinem grimmigen Willen, in Tob Christi, in ber Gelaffenheit einergiebet.
  - 15. Und gleichwie die Sonne am Firmament den Bofen und Frommen scheinet, Matth. 5, 45., also auch stehet die Begierde des Universals Christi als die göttliche Sonne, welche darinnen leuchtet, allen bosen Menschen entgegen. Schlössen sie nur ihren Willen auf, und gingen aus der Ichheit aus, und sehten ihre Begierde barein: so wurde Christus barinnen geboren.
  - 16. Ist boch die Seele, was sie pur allein antrifft, aus bem ewigen sprechenden Worte des Baters, aus der Feuers und Lichtwelt, als aus Gottes eigenem Wesen, in das menschliche Corpus eingesprochen oder eingeblasen worden, und hat beide Willen frei 1) aus dem Feuer als aus des Baters Jorn, welches ist die ewige Natur, in welcher sie eine Kreatur im geistlichen Sulphure, Merscurio und Sale ist; und 2) aus dem Lichte göttlicher Kraft im göttlichen Halle, in welchem die Seele ein Engel und Gottes Bild ist.
  - 17. Und ob sie gleich das Licht mit Abam hat verloren, so hat es doch Christus wiederbracht, und das Centrum der Liebe weber rege gemacht, daß sich des Lichtes Leben, so es seine Begierde erhebet, mag in Christi Menschheit, welche von Einem auf Alle dringet, gleichwie der Zorn von Einem auf Alle dringet, wieder anzunden. Rom. 5, 18.
  - 18. Und ob mochte gefaget werden: Er zündet an, welche er will; so sage ich theur und wahr, daß das gottliche Licht nicht eins

fahrend sei, sondern es ist auch in bem gottlosen Menschen im Centro verborgen, gleichwie sich Gott in der Zeit verbirget. Es ist aufgehend, gleichwie der Schein einer Kerze aus der Kerze entestebet.

19. Der Mensch ist nicht also verborben, daß keine Moglichkeit mehr in ihm sei: und ob er schon verborben ist, so hat doch Gott, als er sich des Menschen angenommen, das Centrum seiner Liebe, als die wahre Gottheit, welche sich in der Sunde verbarg, wieder in menschlicher Eigenschaft erreget.

20. Und wie die Sunde und der Grimm von Abam als Einem brang auf Alle und in Alle: also auch drang die Bewegung der Liebe Gottes in Christi Menschheit und aus Christi Menschheit

burch die gange Menschheit aller Menschen.

21. Christus ward wieder das herz im menschlichen Baume. Der gottliche Hall, der sich in Christi Menschheit hat im Schalle offenbaret, der schallet durch Christi Menschheit im ganzen menschelichen Baume; und fehlet nur an dem, daß ber Zweig, der am Baume stehet, nicht will des Baumes Saft in sich ziehen.

22. Das geschiehet oft, daß die grimme Eigenschaft & Mars gu fehr liebet und in sich zeucht, und die hiße erwecket, dadurch der

Zweig verborret.

23. Also auch ingleichen zeucht ber Seelenwille & Martis ben Grimm und Falscheit in sich, damit wird ihr & Mercurius giftig, so wird alsbann ber h Saturnus, als die Impression des Lebens Eigenschaft, bunkel und finster.

24. Und so lange ber Mercurius bes Lebens in folcher Gigenschaft lebet, so mag er nicht von ber Liebe Gottes gezogen werben, sonbern vom Borne Gottes, und ift also lang zur Berbammniß

erwählet, als er im freien boshaftigen Billen lebet.

25. Gottes Liebe ftehet gegen ihm; aber er will beren nicht. Gott begehret sein; aber ber Grimm halt ihn, wie Chriftus sagete: D Ferusalem, Ferusalem! Wie oft habe ich beine Kinder wollen versammlen als eine Kluckhenne ihre Kuchlein unter ihre Flügel, und du hast nicht gewollt. Matth. 23, 37. Luk. 13, 34.

26. Das Nicht = Wollen ift im Wege, daß fich der Menfch täffet Gottes Born, als ben Grimm im ausgesprochenen & Mercurio nach bes Vaters Keuerseigenschaft im Leben halten. Allhie lieget

bas bose Kind!

27. Lieben Bruber! lernet nur fennen, mas Gott in Liebe und Borne fei, und wie der Menfch eben daffelbe Befen felber,

und ein Bild aus dem emigen Beifte fei.

28. Saget ja nicht, Gott wolle das Bofe; er kann nichts Bofes wollen, nach der Eigenschaft so viel er Gott heißet. So ich aber dieselbe Eigenschaft wollte Gott heißen, so heiße ich die Hölle Himmel, und die Finsterniß Licht und den Teufel einen Engel.

29. Es ist wohl Alles Gottes, aber in ber Quaal ber Liebe bes Lichts wird allein Gott verstanden, ber Born ift in feinem Lichte

eine Urfache ber Liebebegierde und ber Freudenreiche.

Mann die Seele ihre Feuerbegierde aus ihrem felbfteignen Billen in die Liebebegierbe Gottes einführet, und aus ihrer felbsteignen Ichheit in Gottes Erbarmen erfinket, und wirft fich in Chrifti Tod ein, und will nicht mehr bes Reuerqualles, fondern will in ihrem Feuerleben in Chrifti Tobe todt fein, fo flirbet ber Geift bes mercurialifchen Lebens im Billen ber Bosheit und gehet auf

ein neuer Zweig und Grunen der Liebebegierbe.

31. Mein lieber herr und Bruder, miffet, ich fchreibe nicht ftumm ohne Wiffen, ich habe es felber erfahren, ich bin in Gurem Babne fo tief gewesen ale Ihr; aber mein Beiland Jesus hat mir meine Mugen aufgethan, bag ich febe: nicht in meiner Gewalt febe ich, fondern in feiner, wie er mich in ihm tennet, und wie er in mir feben will. Und wunsche von Bergen, bag Ihr mochtet in mein Seben einfeben, und aus meinem Seben mit mir feben, id wollte Euch mein Berg und Liebe gerne gum Gigenthum geben, und burch diefen Schein aus Euch feben.

32. Uber ich vermerke, bach ich Euch noch fehr ftumm bin. und bin in meiner mir gegebenen Biffenschaft noch von Euch nicht

recht erkannt worden, wunsche aber, daß es noch geschehe.

33. Bitte und ermahne Euch driftlich und in Demuth, wollet doch fo viel thun, und die Gegenwurfe, fo viel Ihr vermoget zusammenfassen, und mir schriftlich übersenden, ich will thun nach meinen Gaben als ein Chrift thun foll, und diefelben bermaßen erklaren, bag ich verhoffe, Shr follet mich barinnen bruberlich erkennen.

34, Richt bag ich mir folches zumeffe zu thun aus meiner Ichbeit, fondern meine Begierbe, die in mir als ein Keuer brennet, fobert bas von Euch; und ich, ber ich ber Ich bin, hoffe gu Gott, es werbe uns beiben gelingen, bag und Gott in feiner Liebebegierbe und Erkenntnig werbe einigen.

35. Es foll Euch nicht zum Spott ober Berfchmahung gereichen, benn ich habe ein Berg, bas Beimlichkeit fcweigen kann, und ermahne Guch in Liebe gur findlichen Demuth in ber mabren Belaffenheit Chrifti: barinnen vermoget Ihr es allein zu ergreifen.

36. Undere ift mein Bohlwollen und Beginnen alles ums fonft; benn ich fann Guch nichts geben als meinen geneigten Billen. Bollet Ihr ihn annehmen, wohl, gut; wo nicht, fo bezeuge ich vor Eurem und Gottes Ungefichte, daß ich 'an Euch und in Guch mein recht driftliches Beginnen gefeget babe und bas Deine gethan, wie mir es im Gewiffen angelegen ift.

37. 3ch mochte auch noch wohl in Rurgem felber, fo es bie Unruhe leiben wollte, und ich mußte, bag es zu Gottes Ehren und

menschlichem Seil bienlich mare, aus biefer Ursache in Eure Gegenb ankommen und Euch besuchen. Denn ich weiß noch gar viel burftige Seelen, mit benen ich mich mochte selber erquicken, und sie in mir.

- 38. Ich habe anigo noch gar ein ebles Rrautlein gefunden, bas Guch wohl mochte bienen, nicht allein zur Seele, sondern auch zum Leibe, und Euren Patienten nugen.
- 39. So man wollte in Christi Weinberge arbeiten, durfte uns Gott noch wohl einen solchen Sonnenschein geben, der die Apotheken erwärmete, dessen viel fromme Leute lange Zeit begierig gewesen: welcher Sonnenschein durfte den Rauch zu Babel vertreis ben und den Kindern Christi in ihrem Drangsal und Elende eine Erquickung sein.
- 40. Aber in Treuen, wird man so gottlose fein, so wird es von ehe grausam regnen und hageln, daß die Erde wird erbeben, und viel tausend Seelen im Waster ersaufen.
- 41. Ich wollte Euch wohl lieber allhie etwas melben, mag aber diesesmal nicht sein; wollet nur auf das Ungewitter gegen Morgen Ucht haben, das gegen Mitternacht ist nicht weit davon. Im Mittage ist ein großer Rauch, daß es die am Abend in die Augen beißet.
- 42. Es darf Niemand sagen, wann das Ungewitter baher gehet: dieser oder jener ist vor Gott gerecht, es wird ihm gelingen wegen seiner Religion.

43. Der Zorn Gottes ift in Allen entbrannt, und find vor ihm wegen ihrer Religion und Biffene alle gleich, allbieweil Einer lebet wie ber Andere.

44. Der Allerhöchste kehret einen Befen mit bem andern aus; aber eine Lilie grunet allen Bolkern, wohl denen, welche sie erareifen.

45. Die durstige Seele soll mit nichten fagen: Der herr hat mein vergessen, der herr hat mich verlassen. So wenig eine Mutzter kann ihres Kindes vergessen; und ob sie des vergäße, so hat doch der herr seiner armen hochbedrängten Christenheit nicht verzgessen: er hat sie in seine durchgrabenen Nägelmale eingezeichnet. Es. 49, 14.

46. Sein Licht foll fcheinen vom Aufgang bis zum Rieber-

gang, ju einem Beugniß über alle Bolfer.

47. Eine Lilie stehet vom Mittag gegen Mitter= nacht: welcher bieselbe wird zum Eigenthum bekommen, der wird singen das Lied von Gottes Barmherzigkeit; und in seiner Zeit grunet des Herrn Wort, wie Gras auf Erden, und die Boller singen das Lied von Babel in Einer Stimme, denn der Ansang hat bas Ende funden. 48. Und laffet Euch meine bunkeln Reben inbent fein, benn

beffer habe ich's auf igo nicht vermocht.

49. Weil man nur nach Hoffart und Geiz hat getrachtet, und ben Bornspiegel verachtet, und nicht Buße gethan, so wirket Uebel mit Uebel, bis sich das Uebel selber fresse, und sich der Grimm Gottes wohl ergoge.

50. hier wird menschliche Bernunft wenig hindern mit ih= ren Rathschlägen, sondern bas Feuer nur aufblasen und mehr Un=

laß geben.

51. Gott mare gut fur Noth; weil man aber verlaffet Gott,

fo folget Roth und Spott.

52. Es habe ein Jeber wohl Achtung auf sich felber; jedoch ber sich felber nicht wird suchen, ber wird gesuchet und behütet werden. Und empfehle Euch ber Liebe Jesu Christi!

Datum Görlig, ut supra.

Euer in ber Liebe Chrifti Dienstwilliger

3. 23.

# Der dreiundvierzigste Sendbrief.

Un herrn R. N.

20m 30. Martii 1623.

#### Unfer Beil im Leben Jesu Chrifti in uns!

Bielgeliebter herr und glieberlicher Mitbruber in Chrifto unferm heilande! nebenst herzlicher Bunfchung und mitwirkender Begierde gottlicher Liebe und Gnade, wollte ich dem herrn in christlicher Liebe nicht bergen, wie daß ich in christlichem Mitleiden seinen Bustand betrachtet und in die Gnadenerbarmung des Allerhochsten eingeführet, was mir derfelbe wollte hierinnen zu erkennen geben.

2. Darauf ich bem Herrn biefes melde, daß ich zu folder Beschaulichkeit in berfelben Gnabenerbarmung wegen bes Herrn Buftandes und Versuchung gelanget bin, und bessen Ursache erkannt habe, und will solches bem Herrn barum kurz zu einer Erinnerung

entwerfen, daß er folches bei fich felbften folle ermagen.

3. Die erste Ursache solcher wirklichen Versuchung ist bie übernaturliche unüberschwengliche Liebe Gottes, als göttlicher guter Wille, und dann der kreaturliche Wille des Menschen gegen einansder, daß sich der menschliche Wille solcher großen Gnade Gottes, welche ihm aus lauter Liebe angeboten wird, nicht ganz ergeben und vertrauen will; sondern suchet seine Ichheit und Eigenliebe des vers

ganglichen Befens, und liebet fich felber und biefer Belt Befen

mebr als Gott.

4. So versuchet ben Menschen seine eigene Natur, welche in ihrem Centro außer der Liebe Gottes in eitel Ungst, Streit und Widerwartigkeit stehet, in welche der Teufel seine falsche Begierbe einschließt, den Menschen von solcher hohen Gnade und Liebe Gottes abzusübren.

5. Diefe Bersuchung ist die größte, und ift eben ber Streit, welchen Christus mit seiner eingeschlossenen Liebe in des Menschen Matur wider solche Ichheit, auch wider Gottes Born, Gunde, Tob, Teufel und holle halt: da ber menschliche Drache soll mit der Liebe Christi verschlungen und transmutiret werden in ein englisches Bilb.

6. Und fo Euch nicht mare bie Liebe Gottes in Chrifto eingeflößet worden, fo hattet Ihr biefen Streit nicht; fondern ber Drache, als ber falfche Teufelswille, behielte fein Naturrecht.

7. So geschiehet nun biese angstliche Anfechtung in ber Natur gang empfindlich von bem Drachen, welcher sich mit feiner eigenen Natur angstet, wenn folche große Liebe Gottes in ihn kommet und ihm fein Naturrecht in einen gottlichen Willen verwandeln will.

- 8. Denn allhie stehet Christus als ber Schlangentreter im Menschen in der Holle, und sturmet dem Teufel sein Raubschloff; baher kommet solcher Streit, da Christus und Lucifer mit einander um die Seele ftreiten, wie Euch Gott in der ersten Bersuchung hat

feben und erkennen laffen.

9. Also zertritt Christus der Schlange den Kopf, und also sticht die Schlange Christum in die Ferse: und stehet die arme Seele in Mitten in großem Zittern und Trauren, und kann hierz bei nichts thun als nur in der Hoffnung stehen, vermag auch ihr Angesicht nicht vor Gott zu erheben und ihr Gebet zu verbringen, denn der Drache wendet ihr das Gesicht gegen diese Welt in Gietelleit, und weiser ihr der Welt Schönheit und herrlichkeit, und spottet ihrer, daß sie will eine andere Kreatur werden, und halt ihr vor das Reich, darinnen sie stehet, und ihren naturlichen Grund.

10. Und allhie stehet die Seele mit Christo in ber Bufte in ber vierzigtägigen Bersuchung, ba ihr biefer Belt Macht, Berritickeit, Reichthum und Bolluft angeboten wird; sie foll sich nur

wieder erheben und in das Gelb-Mollen eingehen.

11. Die andere Bersuchung vom Lucifer und eigenen Drachen der Natur ist diese, daß wenn die Seele hat die gottliche Liebe gekostet und einmal ist erleuchtet worden, so will die Seele dasselbe Licht zum Eigenthum haben, und in ihrer Habhaftigkeit in eigener Gewalt darinnen wirken, verstehet die Natur der Seele, welche außer Gottes Licht ein Drache ist, wie Lucifer, die will es zum Gigenthum haben; aber das Naturrecht will dieser Drache nicht übergeben, er will ein Macher und Schöpfer der gottlichen Kraft sein, und in giner spaint some lange de la lange

Willen, lott fich to fin and the turrecht eintaffen inter kan ball fa fich in felder Witchen auch an daße er fell in folden allem an dere auch len verlassen. so menten auch Naturrecht ist dem ge andere to das Gnabentallen, so ich and das Gnabentallen, so ich and de Eet, sei ein sa ich auch Luck

en Charle Burelling to Lagrence (Complete Level Sec Lagrence (Complete Level Sec Lagrence (Complete Level Sec Lagrence (Complete Level Sec

welche ohne das nichts siehet, immerdar dunket: D wer weiß, wie es mit dir ist? Db's auch wahr sei, daß dich Gott erleuchtet habe, daß er in dir ist? Es mag etwan eine solche Einbildung sein gewesen! Du siehest doch nicht dergleichen an andern Leuten; sie ges denken gleichwohl selig zu werden als du; du bist nur der Welt darum zum Narren worden, und stehest doch in Furcht und Zitten vor Gottes Zorn, mehr als sie, welche sich alleine der verheißenen Gnade trösten auf die zukunftige Offenbarung.

14. Also kommet es alsdann, daß wohl der inwendige Grund nach der Anzündung und Bewegniß des Lichtes seufzet, und gerne wollte haben; aber die Natur vermag nichts, ihr ist, als ware sie ganz von Gott verstoßen, welches auch wahr ist nach dem eigenen Willen; denn Gott hat einen neuen Willen in sie gepklanzet, sie soll ihres eigenen Willens ersterben und in Gottes Willen gewanzbelt werden.

15. Und barum, daß allhie ber Naturwille sterben und sein Recht übergeben soll dem Willen Gottes, so sind solche schwere Unsechtungen barinnen, denn ber Teufel will nicht, daß sein Raubsschloß einfalle. Denn soll Christus im Menschen leben, so muß ber eigene Lustgeist sterben; und da er doch nicht ganz stirbet in bieser Zeit wegen des Fleisches, sondern täglich stirbet, und doch lebet: darum ist solcher Streit, welchen kein Gottloser fühlet, sondern nur diese, welche Christum angezogen haben, in denen Christus mit dem Lucifer streitet.

16. Die britte Unfechtung stehet in ben Raubschlöffern bes Teufels, als im Willen und Gemuthe, sowohl im Fleisch und Blut, ba in bem Menschen liegen bie falschen Centra, als da ist eigener Wille zu hoffartigem zeitlichen Leben, zu Fleischeslust, zu irdischen Dingen; item, viel Flüche ber Menschen, welche ihm sind burch seine Versuchung in Leib und Seele gewünschet worden; alle Sunsben, welche sie haben eincentriret und im Geistgestirne stehen als ein vestes Schloß, in welchem Christus iho fturmet und es zerbrechen

will, welches Schloß ber eigenen Macht, Wolluft und Schonheit biefer Belt, ber menschliche Bille noch immerbar fur Eigenthum und fein Bestes halt, und nicht will übergeben und Christo ge-

borfamen.

17. Darum, mein lieber herr und driftlicher Bruber, füge ich Euch und gebe es Guch zu erkennen, was mir unfer lieber herr Jesus Christus in meiner Betrachtung gezeiget hat. Prüfet Euch selber, was Eure Anfechtung fei. Unfer lieber herr sagete: Wir sollen Alles verlassen, und ihm nachfolgen, Mark, 10, 21., so warren wir recht geiftlich arm.

18. Ift es nun, daß Ihr mit Eurem Gemuthe noch etwas in Eigenluft irdischer Dinge stedet, so habet Ihr darinnen als in benfelben Centris, welche noch in Euch wirken, solche Unfechtung.

- 19. Wollet Ihr aber meinem kindlichen Nathe folgen, so füge ich Euch biefes, daß, so folche Ankechtungen in Euch aufgehen, so follet Ihr Euch anders nichts einbilden, als das bittere Leiden und Sterben unferes Herrn, und feine Schmach und Spott, darzu seine Armseligkeit in dieser Welt; was er für uns arme Menschen hat gethan, und Eure Begierde und ganzen Willen darein ergeben, daß Ihr gerne wollet seinem Bilde ähnlich werden, und ihm in seinem Proces willig und gerne nachfolgen, und Alles das, was Euch zu leiden aufgeleget wird, um seinerwillen gerne dulben, und nur ihm begehren ähnlich zu werden, um seiner Liebe willen gerne niedrig und im Spott und Elende zu sein, auf daß Ihr nur dieselbe in Euch erhaltet und Euch selber nicht mehr wollet, ohne was Christus durch Euch will.
- 20. Mein lieber Herr, ich fürchte, es wird noch etwas an Euch fein, das Christo zuwider ist! darum der Streit in Euch ist. Christus will, daß Ihr follet mit ihm Eures Willens in seinem Tode sterben, und in seinem Willen aufstehen und mit ihm leben: und stehet Christus iso in Euch in der Seele, und streitet um Eure Seele.
- 21. Lasset fahren allen irbischen Willen, und ergebet Euch ihm ganz und gar, und lasset Lieb und Leid in Euch alles Eines sein; so werdet Ihr mit Christo ein Ritter über Welt, Teufel, Tod und Hölle werben, und endlich erfahren, was Christus in Euch gestwesen sei, und warum Euch ein solches widerfahren ist; twelches aller Kinder Christi ihr Process gewesen ist: und meine es christlichen. Gegeben am Tage der Einreitung Christi zu seinem Leiden und Sterben. Ut supra.

3. 23.

### Der vierundvierzigste Sendbrief.

Un herrn Carl von Endern.

20m 7. Mai 1623.

(Siehe biesen Brief Band 6. S. 481—487.)

### Der fünfundvierzigste Sendbrief.

Un herrn Christian Bernhard.

Bom 13. October 1623.

Unfer Seil im Leben Jesu Christi in und!

Bielgeliebter Herr, Bruber Christian, ich munsche Euch Gottes wirkende Kraft, daß der Quellbrunn im Leben Jesu Christi in Euch moge quellen reichlich, und Gure Seele in demselben moge stets erlabet werden, und dieses heiligen Wassers trinken, auch darinen wachsen, grünen und viel gute Früchte tragen, neben leiblicher Wohlfahrt! Und erfreue mich Eurer glücklichen Unkunst, daß Euch

Sott mit Gefundheit wieder zu Sause geholfen.

2. Mich, Gott Lob! sollet Ihr auch noch in guter Gesundheit, und in meinem Talent wirkend wissen; benn mir Gott seine Gnabenthur je mehr und mehr aufgethan, und nicht alleine mir, sondern auch vielen Undern, welche diese Schriften zu lesen bekommen, welchen Gott ihre Herzen gerühret, daß sie sind in die Buse und Bekehrung getreten, und sind in sich selber zu innerlicher göttlicher Beschaulichkeit kommen, und begehren das Kleid der Sünde und Unreinigkeit wegzuwersen, und Christo im Leben und Willen nachzusolgen.

3. Wie mir benn vor wenig Tagen ift ein folcher Motus von zweien Personen (welche boch in der Welt hoch sind, und zuvor die Welt geliebet) vorgestellet worden, an denen ich die neue Geburt in großer Kraft und im Triumph göttlicher Erkenntniß, in
folcher Demuth und sußem Aussprechen gesehen habe, daß ich dergleichen von meiner Kindheit an niemals gesehen habe, ohne was Gott an mir armen Menschen selber gewirket hat, welches mir
fast unglaublich ware, so ich solches nicht selber empfindlich, auch

bergleichen gehabt hatte.

4. Wie sich benn ber Eine nach seinem irbischen Weltwesen selber verschmähet, und seinen gewesenen Wandel vernichtiget, welcher auch also tief ist in die Gelassenheit ersunken und in die Buße, daß er sich zu unwürdig geachtet, sein Gebet vor Gott auszuschützten, sondern als todt und allzu unwürdig geachtet und in Gottes Erbarmen gefallen, was der durch und mit ihm thun wolle, daß er selber durch ihn wolle beten und Buße wirken, er sei zu solcher Erhedung oder Begehrung zu unwürdig, darauf ihm alsbald die göttliche Sonne eingeschienen, und durch seinen Mund bei drei Stunden anders nicht gesprochen, als nur solche Worte: Gott, Koth! Gott, Koth! und sich vor Gott als Koth geachtet, in welchem Aussprechen ist in ihm die Sonne der Freudenreich und großen Erkenntniß aufgegangen und ihm sein Herz und Gemüth ganz umgedreht und verneuert.

(War ber eble Herr H. S. v. S.)

5. Darauf ist er zu mir, neben einem bergleichen Menschen tommen, ba ich benselben Motum an ihm gesehen, und mich bes hoch erfreuet, dieweil er durch mein Büchlein von der Buße ist darzu gebracht worden. Wie denn an Andern mehr in wenig Zeit dergleichen auch geschehen ist, daß ich also mit großer Berwunsberung sehe, wie sich die Thur der Gnade so mächtig beweget, und in denen es Ernst ist, eröffnet, wie mir zuvorhin vorlängst ist ges

zeiget worden.

- 6. Welches ich Euch, mein geliebter Herr Bruber, mit guter Wahrheit vor Gottes Augen darum referire und andeute, dieweil Ihr einer unter den Erstlingen seid, dem dieses Talent ist durch göttliche Schiedung zu Händen kommen, welches Ihr auch mit Freuden angenommen und viel Mühe darmit gehabt, ob Euch nicht möchte auch nach einem Solchen, wie oben gemeldet von diesen zwei Personen lüstern, und also dahin wirken, von Gott ein Solches zu empfahen, welches mir dann eine große Freude in meinem Geiste sein würde, wiewohl ihm ein Mensch nicht soll fürsnehmen, etwas von Gott zu empfahen nach seinem Willen, sons dern sich nur also in Gottes Willen ersenken, wie gemeldete Person, daß Gott mit ihm thue, wisse, wolle, und ihn also erleuchte und sühre, wie er wolle. Und wollte Euch aber solches in Liebe erinnern, denn ich weiß wohl, daß sich Eure Seele wird neben ihenen und mir damit auch erfreuen.
- 7. Mehr füge ich Euch, daß auch Gott etliche Pharister (welche zuvorhin solche waren und mich gelästert) bekehret und zum Lichte bracht hat, daß sie diese Schriften begehren und lesen, und nunmehr die neue Geburt und Erneuerung im Geiste Christi leheren, und allen Zank für Koth und untüchtig achten und lehren, sondern die Menschen auf das Leben Christi weisen, wie denn auch biese Schriften neulich von hohen Potentaten begehret und nachges

VII.

fchrieben worben, bag alfo gu hoffen, ber Lag werbe nabe an-

- 8. Denn es finden sich auch iho ein Theil unserer Gelehrten darzu und belieben es sehr, mit denen ich viel Conversation habe; melde ich Euch zur Nachricht, dieweil mir wohl bewußt ist, daß bei Euch auch der Wolf hinter dem Lamm stehet und das fressen will. So seid nur getrost, und helset beten und wirken, unser Lohn wird und im Paradies gegeben werden; allhie sollen wir nicht Lohn begehren, denn wir sind Christi Reben an seinem Weinstocke und sollen ihm gute Früchte gebären, welche er selber durch und wirket.
- 9. Gott wird uns wohl Bauchfulle geben: laffet uns nur an wenig genügen, er wird für uns forgen! Db fich's gleich ofte trubfelig anlässet: so wird es doch zum guten Ende kommen; und ob wir gleich um seiner Erkenntniß willen mussen Schmach und Elend leiden, auch sollten gar das zeitliche Leben darum lassen, so muß doch Gottes Kindern Alles zum Besten dienen, denn es währet allhie nur eine kurze Zeit, darauf folget unsere Einernte bessen, was wir allbie ausgefäet haben.

10. Euren Herrn Bruber, ben Conrector, bitte ich wegen meiner mit dem Gruße unsers Herrn Jesu Christi zu salutiren, so- wohl Alle, welche mich in Liebe kennen und die Wahrheit lieben, mit benen Ihr bekannt seid und zu thun habet. Und empfehle

Guch fammt ihnen ber fanften Liebe Jefu Chrifti.

Datum ut supra.

Guer in ber Liebe Chrifti bienftw.

3. 23.

### Der sechsundvierzigste Sendbrief.

Un N. N. 1623.

Der Brunnquell bes Herzens Jesu Christi fei unsere Erquidung, Erneuerung und ewiges Leben!

In Christo geliebter herr und Fremd! In glieblicher Pflicht, als ein Ust am Baume bem andern zu thun schuldig ist, wunsche ich Euch in witwirkender Begierde den offenen Gnaden-Brunnquell, welchen Gott in Christo Jesu in unserer Menschheit hat offenbaret, daß berselbe in Euch reichlich quelle, und die gottliche Sonne ihre Liebestrahlen dadurch in die Seele einsuhre, und den

großen magnetischen Hunger ber Seele nach Chriffi Fleisch und Blut, als ben rechten gottlichen Mund, hiemit erwecke und aufthue, neben auch leiblicher Wohlfahrt.

- 2. Nachdem ich zu oftermalen von Eurem lieben Freunde Herrn Dr. K. vernommen, wie denn auch also in meiner Gegenwart vermerket, daß Ihr im Zuge Gottes des Baters zu seinem Leben, welches er in Christo Jesu aus seiner höchsten Liebe hat
  offenbaret, einen sonderlichen Durst und sehnliches Berlangen traget:
  so habe ich aus gliedlicher Pflicht nicht unterlassen wollen, auf Bezehren des Herrn Doctors und dann auch des Herrn selber, den
  Herrn mit einer kurzen Epistel zu ersuchen, und mich etwas in
  demselben Brunnquell des Lebens Christo mit dem Herrn zu erzuicken und zu erzöhen; sintemal mir eitel Freude giebet, wann ich
  vernehme, daß unser paradiesischer Perlenbaum in meinen Mitgliez
  bern grünet und Frucht wirket, zu unserer ewigen Ergöslichkeit.
- 3. Und will bem herrn hiemit aus meinen wenigen Gaben und Erkenntnis andeuten, was ein Christ sei, und warum er ein Christ genannt werde, als nämlich, daß der allein ein Christ fei, welcher dieses hohen Titels in ihm selber sei fähig worden, welcher mit dem inwendigen Grunde, Gemuthe und Willen sich habe zu der geschenkten Gnade in Christo Jesu eingewandt, und sei in seiner Seele Willen worden als ein junges Kind, das sich alleine nach der Mutter Brüsten sehnet, das einen Durft nach der Mutter hat und der Mutter Brüste sauget, davon es lebet.
- 4. Also ist dieser Mensch allein ein Christ, bessen Seele und Gemuth wieder in die erste Mutter, daraus des Menschen Leben entsprossen ist, (als in das ewige Wort, welches sich mit der rechten Milch des Heils hat in unserer, an Gott blinden Menscheit offendaret) eingehet, und diese Muttermilch in seine hungerige Seele trinket, davon die neue geistliche Menschheit urständet, und die feurige Seele aus des Vaters Eigenschaft hiemit die Stätte der Liebe Gottes, in welcher Stätte der Vater seinen lieben Sohn gebieret, erlanget: darinnen allein der Tempel des h. Geistes, der in uns wohnet, gefunden, und auch alleine der geistliche Mund der Seele, welcher Christi Fleisch isset und sein Blut trinket, hierinne verstanden wird.
- 5. Denn das ist allein ein Christ, in bem Christus wohnet, lebet und ist, in dem Christus nach dem inwendigen Grunde der Seele und des in Adam verblichenen, himmlischen Wesens, ist außerstanden und lebendig worden, der da Christi Sieg wider Gotetes Zorn, auch Hölle, Teufel, Tod und Sunde (als Christi Menscheit, Leiden, Sterben und Auferstehung) in seinem inwendigen Grunde hat angezogen, da des Weibes Samen, als Christus in seiner Ueberwindung, in ihm auch überwindet, und der Schlange

im bofen Fleischeswillen taglich ben Ropf gertritt und bie funblichen

Lufte bes Fleisches tobtet.

6. Denn in Christo alleine werden wir zur gottlichen Kindschaft und Erben Christi angenommen; nicht durch einen äußerlischen fremden Schein einer absonderlichen Gnaden Unnehmung, durch einen fremden Berdienst einer zugerechneten Gnade von außen; sondern durch eine kindliche, inwohnende, gliedliche, effentialische Gnade, da der Todesüberwinder, als Christus mit seinem Leben, Wesen und Kraft in uns von unserm Tode aufstehet und in uns herrschet und wirket, als eine Rebe an seinem Weinstocke, wie die Schrift der Apostel durch und durch bezeuget.

7. Nicht ist das ein Christ, der sich allein des Leibens, Sterbens und Genugthuung Chtisti tröstet, und ihm dasselbe als ein Gnadengeschenk zurechnet, und aber ein wildes Thier unwiedergeboren bleibet: ein solcher Christ ist ein jeder gottloser Mensch. Denn ein Jeder will gerne durch eine Gnadenschenkung selig werden. Es wollte auch wohl der Teufel also, durch eine von außen angenom-

mene Gnade, gerne wieder ein Engel fein.

8. Aber daß er soll umkehren und werden als ein Kind, und aus Gottes Gnadenwasser der Liebe und h. Geist neugeboren werden, das schmecket ihm nicht. Also auch dem Titelchristen nicht, der zwar den Gnadenmantel Christi über sich nimmt; aber in die Kindheit und neue Geburt mag er nicht eingehen: so saget aber Christus, er mag anders das Reich Gottes nicht sehen.

9. Denn mas vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, Joh. 3, 6., und kann Gottes Reich nicht erben: fleischtich gesinnet sein, ift eine Feinbschaft wider Gott; aber geistlich gesinnet sein, ift Leben und Kriede. Und der horet alleine Gottes Wort, der aus Gott geboren ift. Denn der Geist der Gnade in Christo horet allein Gottes

Wort.

10. Denn Niemand hat Gott je gesehen, allein ber Sohn welcher in des Vaters unmestichem Schoose ist: der verkundiget und Gottes Wort und Willen in und selber, Joh. 1, 18. daß wir seinen Willen und Wohlwollen in und hören und verstehen, und demfelben gerne wollen nachfolgen, und werden aber mit dem außern fündlichen Fleisch oft gehalten, daß die Wirkung derselben göttlichen Kraft nicht allemal in die außerliche Figur gehet, und gehet aber in die innerliche Figur in der innern geistlichen Welt, davon St. Paulus saget: Unser Wandel ist im himmel. Phil. 3, 20.

11. Darüber auch alle Heiligen Gottes und sonberlich St. Paulus geklaget haben, baß sie bas ernste Wollen haben, und mit bem Gemuthe bes inwendigen Grundes Gott dienen, und aber mit bem Fleische bem Geses der Sunde, daß das Fleisch wider ben Geist lustere. Rom. 7, 25. Welche Lust täglich im Tode Christiburch den inwendigen Grund ersaufet und getödtet wird; aber nur

in benen, da Christus vom Tobe auferstanden ist. Und bleibet alsbann nichts Berdammliches an benen, die in Christo Jesu sind. Denn der thierische Leib gehöret der Erde; aber der gestliche Leib gehöret Gott. Wer aber den nicht hat, der ist lebendig todt, und hotet noch vernimmt nichts vom Geiste Gottes; es ist ihm eine Thorheit, nach der Schrift. 1. Kor. 2, 14.

12. Darum ist Alles nicht genugsam verstanden und erklaret, was einig und allein von einer von außen angenommenen Gnade und Bergebung der Sunden redet. Die Bergebung der Sunden und die angenommene Kindschaft in die Gnade bestehet in der Rechtsertigung des Blutes und Todes Christi, da Christi himmslisches Blut uns tingirte, und den Jorn Gottes in unserer Seele und inwendigem göttlichen Grunde aus der Ewigkeit Wesen, mit der höchsten Liebe der Gottheit, in dem Namen Jesu überwand, und wieder in die göttliche Demuth und Gehorsam transmutirte, da die zerriffene Temperatur unserer menschlichen Sigenschaft des Gehorsams und Wohlwollens wieder in die Gleichheit oder Einis

gung der Eigenschaften einging.

13. Allda ward des Baters Grimm (welcher war in unsern Lebenseigenschaften aufgewachet, und sich zum Regenten in Seele und Leib gemacht, dadurch wir waren des Himmelreichs erstorben und Kinder des Jornes worden) wieder in die einige Liebe und Gleichheit Gottes gewandelt, und starb unser menschlicher Eigenwille im Tode Christi seiner Ichbeit und Eigenwollens ab, und grünete der erste menschliche Wille, den Gott aus seinem Geiste in Adam eingab, durch die Ueberwindung der Süsigkeit Gottes, in Christi himmlischem Blute wieder aus. Allda ward der Teusel und Hölle, welche den Menschen gefangen hielten, zu Spotte: denn das war die dürre Ruthe Aaron's, welche in einer Nacht grünete und süsse Mandeln trug, andeutend. Num. 17, 8. Ebr. 9, 4.

14. Nun, gleichwie die Sunde von Einem kam, und brang von Einem auf Alle: also auch drang die suße Gnade und Uebers windung in Christo von Einem auf Alle; Rom. 5, 18. Es ward in der einigen adamischen Seele der Tod und der Jorn in Christo zersprenget, und eine Möglichkeit zur Gnade, durch die Todeszersprengung, aufgethan: durch welche zersprengete Pforte sich der seelische Wille mag wieder in die erste Mutter, daraus er im Anstange kam; als in die Kindheit oder neue Geburt eines neuen Lesbens und Wollens, einwenden. Allba mag er das suße Blut Jesu Christi, welches in Christo in unserer Menschheit die Todespforten zersprengete, und den Jorn Gottes in unserer Menschheit in ihm selber in Liebe wandelte, erreichen, darinne die arme gefangene Seele aus Gottes Brünnlein trinket und sich im Feuerodem erlasbet, daraus das neue Grünen auswachset, da der Seelenhunger

und Begierbe im Blute Chrifti substantidlisch und wefentlich wirb nach himmlischer Urt.

- 15. Nun, gleichwie die Todeszersprengung in Christi Person in unserer Seele und Menschheit geschehen mußte, daß also die Ewigkeit in Christo (damit er war vom himmel kommen, und auch zugleich im himmel war, Ich. 3, 13.) die Zeit, als der Zeit Leben und Willen überwand, und die Zeit mit ihrem Willen in den ewigen Willen der Gottheit wandelte, und solches in unserer angenommenen Menschheit geschehen mußte: also auch imsgleichen muß unserer Seele Begierde denselben ewigen Willen in Christo, da die Zeit und Ewigkeit in der Gleichheit stehet, in sich einnehmen, und durch dieselbe Macht sich wieder in die Kindheit, als in die Gnade, ersenken, auf daß der innere paradiesische Grund, welcher in Udam starb, im Willen des Gehorsams Christi, durch sein himmlisches und von uns angenommenes menschliches Blut, wieder ausgrüne.
- 16. In uns felber muß die Berfohnung durch Christi Eine mal-Berfohnung offenbar werden, wohl durch das Einmal-Gesches hene in Christi Blut und Tode; aber dasselbe Einmal-Geschene in Christo muß es auch in mir thun, es muß iso nun durch Christi Blutvergießen auch in mir geschehen. Christus vergießet auch sein himmlisches Blut in meiner Glaubensbegierde in meiner armen Seele, und tingiret den Jorn Gottes darinnen, auf daß das erste adamische Bild Gottes wieder erblicket und sehend, horend, fühlend, schmeckend und riechend wird.
- 17. Denn dasselbe, in Abam gestorbene, Bild von ber himmlischen Welt Wesen, als das rechte paradiesische, wohnet als dann nicht in den vier Elementen; sein Wesen und Leben stehet nicht in dieser Welt, sondern im Himmel, welcher in Christo in uns offenbar wird, als in einem reinen h. Etement, daraus die vier Elemente im Anfange der Zeit entsprossen sind. Und derselbe insnere neue geistliche Mensch isset Christi Fleisch und trinket sein Blut, denn er lebet und ist in Christo: Christus ist sein Stamm und er ein Ast am Stamme.
- 18. Denn ein jeder Geift iffet von bem, baher er seinen Urstand hat, als: die animalische, sterbliche Seele isset vom Spiritu Mundi, von Sternen und vier Elementen, vom Reiche dieser Welt; aber die wahre, ewige Seele, welche aus dem ewigen Worte im Menschen, als ein göttlich Leben eingeblasen ward, diese isset aus ihrer Nutter, als aus dem heiligen wesentlichen Borte Gottes.
- 19. Weil ihr aber basselbe, nach ber Abtrennung von Gott, in ihrer ausgewandten Eigenschaft, nicht möglich war: so kam dasselbe Wort des Lebens, als seine wahre Mutter, wieder zu der ausgewandten Seele heraus in dieses Jammerthal, in die Gefängeniß ber Hölle, und führete sein himmlisches Wesen in unser mensch-

liches, als ein Corpus ber Seele, und umgab unfre arme gefangene Seele damit, und fprengete ihr ben todten, himmlischen Mund im Jorne Gottes wieder mit der Liebe Tinktur, auf daß die arme Seele wieder kann himmlisch Manna essen: welches Essen in Christi Person mit unserer angenommenen Menschheit in der Versuchung Christi in der Wüste wieder in der Proba stund, da Udam in Christo wieder vom Paradies vierzig Tage Manna as.

20. Darum sage ich: Ift Einer ein Chrift, so ift er es nicht durch einen von außen zugerechneten Gnadenschein: die Sunde wird ihm nicht durch bas Einmal = Geschehene von außen durch Wortsprechen vergeben, wie ein herr in dieser Welt einem Morder bas Leben durch eine auswendige, zugerechnete Enade schenket. Nein,

bas gilt vor Gott nicht.

21. Es ist keine Gnabe, dadurch wir konnen zur Kindschaft kommen, als bloß im Blut und Tode Christi. Den hat ihm Gott alleine zu einem Gnadenthrone, in seiner eigenen Liebe, welche er in dem sußen Namen Jesu aus Jehova in ihn einführete, vorgestellet. Er ist das einzige Opfer, das Gott annimmet, das seis

nen Born verfohnen kann.

22. Soll aber nun baffelbe Opfer mir zu gut kommen, so muß es in mir geschehen. Der Vater muß seinen Sohn in meiner Glaubensbegierbe gebären ober eingeben, daß ihn mein Glaubenshunger fasset; und so ihn meiner Seele Glaubenshunger fasset, als in seinem verheißenen Worte, so ziehe ich ihn in seinem ganzen Proces der Rechtsertigung in meinem inwendigen Grund an, und gehet zu Hand die Tödtung des Jornes, Teufels, Todes und der Hölle aus Christi Tode in mir an.

23. Denn ich kann nichts thun, ich bin mir todt; aber Christus in mir thut es: wann der in mir aufstehet, so bin ich mir nach dem wahren Menschen todt, und er ist mein Leben; und was ich dann lebe, das lebe ich ihm, und nicht der Meinheit, benn die Gnade tödtet meinen Willen und sehet sich zum Herrn anstatt meiner Ichheit, auf daß ich sei ein Werk Gottes, der das

mit thut, was er will.

24. Und lebe alebann in zweien Reichen, ale mit bem außern sterblichen Menschen in ber Sitelkeit ber Zeit, barinnen bas Sunbenjoch noch lebet, bas nimmet Christus im innern Reiche ber gottlichen Welt auf sich, und hilft es meiner Seele tragen.

25. Denn das Joch dieser Welt ist Christi Laft, die er tragen soll, bis er seinem Bater das Reich, das er ihm gegeben hat, wird wieder überantworten, indem er sagete: Mir ist alle Gewalt im himmel und auf Erben von meinem Vater gegeben. So ist ihm auch diese Last gegeben, daß er Gottes Jorn, die Hölle, den Tod und alles Uebel in uns trage, wie Esaias saget: Er nahm auf sich unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmere

gen; wir aber hielten iffn fur ben, ber von Gott alfo zerfchlagen,

gestrafet und gemartert murbe.

26. Daher muß ein Chrift ein Kreuzträger sein. Denn sobald Christus in ihm geboren wird, so gehet der Sturm der Hölle und Jornes Gottes in der ewigen Natur an, so wird die Hölle im Menschen gestöret, und die Schlange getreten, davon die gruße Unruhe, Bersolgung und Schmach, vom Teusel und der verderbten Welt über den außern sundlichen Menschen gehet; da muß sich der außere sundliche Mensch lassen von Gottes strenger Gerechtigkeit im Jorne von den Kindern des Jornes urtheilen und zur Verdammniß richten. Dieweil ein anderer Mensch in ihm lebet, welcher dem außeren, sterblichen nicht ähnlich ist: so führet Gottes Gerechtigkeit im Jorne sein Gericht über das Sündenhaus, sowohl alle Diener des Jornes Gottes.

27. Allba hilfet Chriftus bas Joch tragen, und wird ber Menfch in Chrifti Proces, Berachtung und Spott, in seinem Leis den und Tode, der Gerechtigkeit Gottes im Zorne aufgeopfert, und

wird Christi Bilbe abnlich.

28. Die h. Schrift bezeuget an allen Orten, daß wir durch ben Glauben an Chriftum von der Sunde gerechtfertiget werden, nicht durch die Werke unserer Berdienste, sondern durch das Blut und Tod Christi Welches zwar von Vielen also gelehret, aber

von Benigen, die es alfo lehren, recht verstanden wird.

29. Man lehret uns wohl die zugerechnete Gnade; aber was der Glaube sei, wie er geboren werde, was er in Essenz und Wesen sei, und wie er das Berdienst Christi mit der Gnade ergreise: da ist der meiste Theil stumm und blind daran, und bleibet bei einem historischen Glauben, Jak. 2, 17., welcher nur eine Wissenschaft ist, da sich der Meusch der Sünde und des Todes damit kizelt und tröstet, und ihm durch solche Einbildung selber heuchelt, und sich einen Christen nennet; aber doch dieses hohen Tituls noch nicht sähig oder würdig worden ist, und nur ein Titelchrist ist, mit Christi Purpurmantes von außen bedecket; von denen der Prophet saget: Mit ihren Lippen nahen sie sich zu mir, aber ihr Herz ist sern von mir. Es. 29, 13. Marc. 7, 6. Und Christus saget: Nicht Alle, die da sagen, Herr, Herr, sollen darum auch in das Himmelreich kommen; sondern die den Willen thun meines Baters im Himmel. Matth. 7, 21.

30. Nun ist Christus alleine der Wille des Baters, darinne die Unnehmung der Gnade und Kindschaft ist; und Niemand kann des Baters Liebewillen thun, als alleine der einige Gnadenthron Christus selber, wie die Schrift saget: Niemand kann Gott einen

Herrn heißen ohne ben h. Geift in ihm.

31. Denn wir wiffen nicht, was wir vor Gott beten, wie fich's geziemet, sondern er, der h. Geist in Christo vertritt uns

felber, wie es Gott gefället. Rom. 8, 26. Wir konnen, noch vermögen nichts durch unfer Wollen oder Wiffen zu erreichen; er ift uns zu tief verborgen. Denn es lieget nicht an Jemandes Wiffen, Wollen, Laufen oder Nennen, fondern an Gottes Erbarmen. Rom. 9, 16.

32. Nun ist boch kein Erbarmen als allein in Christo. Soll ich nun bas Erbarmen erreichen: so muß ich Christum in mir erreichen. Soll meine Sunde in mir getilget werden: so muß es Christus mit feinem Blut und Tod und mit seiner Ueberwindung in mir thun. Soll ich glauben: so muß der Geist, die Begierde und der Wille Christi in meiner Begierde und Willen glauben, denn ich kann nicht glauben.

33. Er aber nimmt meinen ihm ergebenen Billen, und fasset ihn in seinen Willen ein, und führet ihn durch seine Uebers windung in Gott ein. Allba vertritt er meiner Seele Willen in feinem Willen por Gott, und werbe als ein Gnadenkind in seinem

Liebewillen angenommen.

34. Denn ber Bater hat seine Liebe in Christo offenbaret, und Christus offenbaret dieselbe Liebe in meinem ihm ergebenen Willen. Christus zeucht meinen Willen in sich, und bekleitet ihn mit feinem Blute und Tobe, und tingiret ihn mit der hod sien Tinktur ber göttlichen Kraft: allba wird er in ein englisch Bild

transmutiret, und friegt ein gottlich Leben.

35. Jest hebet dasselbe Leben an zu hungern nach seinem Corpus, welches Corpus ist die verderbte feurische Seele, daraus der Mille ist in Christo eingegangen. Also tingiret das neue Leben in Christo nun auch die Seele, daß die Seele in diesem Willengeisse einen rechten göttlichen Hunger friegt und der göttlichen Gnade beglerig wird; und hebet an diesem göttlichen Willengeist in Christo sich zu besehen, was sie ist, wie sie in ihren Eigenschaften sei von Gott getrennet gewesen, und wie sie in Gottes Zorne gefangen liege; und erkennet ihre Greuel, auch ihre Ungestalt vor Gottes Engeln; da sie hat nichts, damit sie sich beschirmen möge. Denn sie siehet, daß sie im Rachen des Todes und der Hölle stehet, mit den bösen Geistern umgeben, welche ihre Begierde stets in sie einssühren, sie zu verderben.

36. Alsbann so ersinket sie in benfelben neugebornen Willengeist, und verteufet sich in die allerlauterste Demuth; so ergreifet sie der Geist Christi, und führet sie in diesen neuen Willengeist ein, daß ihn die Seele effentialiter empfindet: allba dann der göttsliche Freudenanblick in der Seele aufgehet, als ein neues Auge, darinnen die feurige Seele des gottlichen Lichtes Ens und Wesen in sich empfähet, davon sie nach Gottes Enaben hungert und durchtet, und in die gewaltige Ponitenz oder Buße eingehet, und bas

Uebel, fo fie begangen hat, bereuet.

37. Und in biesem Hunger und Durst empfahet sie Christi Fleisch und Blut. Denn der neue Willengeist, welcher anfänglich ist in die Gnade Christi eingegangen, welchen Christus in sich hat eingenommen, der wird iho durch der Seele magnetisch Impressen oder Hungern und Begehren substantialisch oder wesentlich.

38. Und diese Wesenheit heißet Sophia, als die wesents liche Weisheit, oder der Leib Christi; und in diesem stehet der Glaube im h. Geifte, allbie glaubet Christus und die Seele in

Einem Grunde.

39. Denn der rechte Glaube ist nicht ein Gedanke oder Zustassung der Geschichte, daß der Mensch in sich impresset, daß Christus für seine Sünden gestorben sei; sondern er ist ein Nehmen der verheißenen Gnade Christi, er nimmet Christum in sich, er impresset ihn in seinen Hunger mit seinem himmlischen Fleische und Blute, mit der Enade, welche Gott in Christo andeut.

40. Chriftus speiset die Seele mit dem Wesen Sophia, als mit feinem Leibe und Blute, wie er dann also sagete: Wer nicht isset das Fleisch des Menschen Sohnes, der hat kein Leben in ihm; wer aber dasselbe isset, der bleibet in Christo und Christus in

ihm. Joh. 6, 53.

- 41. Und hierinnen bestehen auch Christi Testamenta und ber rechte christliche Glaube; benn ein unwesentlicher Glaube ist wie ein glimmend Feuer ober Moder in einer Nässe, das gernebrennen wollte, und hat keinen rechten Ens darzu; wenn ihm aber ein rechter Ens gegeben wird, so mehret sich das kleine Fünklein Feuer, aus welchem ein schönes Licht entstehet, das um sich leuchstet. Utsbann wird offenbar, wie in dem Holze ist ein solches Feuer und schönes Licht verborgen gelegen, welches zuvor nicht erstannt ward.
- 42. Also auch in einem Kinde Gottes zu verstehen ift: weit die arme Seele im Grimme Gottes eingewickelt ift, so ist sie wie ein glimmendes Dochtlein, das gerne brennen wollte, und kann aber nicht vor der Eitelkeit der Sunden und des Jornes Gottes. Wenn aber die Seele, als das kleine Fünklein gottlichen Feuers, Christi Liebe-Ens, als Christi Fleisch und Blut, in sich bekommt: so hebet das kleine Fünklein an ein großes Feuer und Licht zu werden, das um sich scheinet und leuchtet mit schönen Tugenden und guten Werken, und lebet in großer Geduld unter der Eitelkeit dieser Welt, wächset aber hervor wie eine schöne Blume aus der wilden Erde.
- 43. Wie wir bessen ein Gleichniß an der Sonne und der Erbe haben, baß, wenn die Sonne nicht die Erde beschiene, so wüchse keine Frucht. Wenn aber die Sonne die Erde anscheinet, und sich in der Erde Ens eindringet, so fahet der Erde Ens der Sonne Kraft in sich, davon ein großer Hunger in der Erde Ente

nach ber Sonne Kraft entstehet: und berselbe Hunger impresset ber Sonne Kraft, und aus demselben Hunger der Erde Entis, ber nach der Sonne Ens in die Hohe gehet, wird ein Kraut aus der Erde gezogen mit einem Halm, darinnen der Sonnes Ens und Kraft mit Wachsthum in die Hohe gehet, und die Sonne mit ihren Lichtstrahlen im Ente der Erde im Halme und der Wurzzel wesenlich wird; und siehet man, wie durch Gewalt der Sonne und des Gestirnes im Spiritu Mundi aus dem Halme ein anderer Körper wird, als die Wurzel in der Erde ist, wie sich der Halm in eine Kolbe zu einer schönen Blüthe und hernach zur Frucht einssühret. Auch siehet man, wie die Sonne hernach dieselbe Frucht von Zeit zu Zeit reiset und ganz lieblich machet.

44. Also auch mit dem Menschen zu verstehen. Der seelische Grund ist der göttliche Acker; wenn der den göttlichen Sonnenschein in sich empfähet, so gehet ein göttliches Gewächs daraus, dieses ist die neue Geburt, davon Christus saget. Joh. 3, 7. Dieses Gewächs muß nun von oben, von der göttlichen Sonne, und vom göttlichen Wasser, und vom göttlichen Gestirne, als der göttlichen Kraft, genähret und aufgezogen werden, die zu einem göttlichen Corpus einer göttlichen und englischen Figur, wie das

Corpus auf dem Halme.

45. Und wie das Corpus auf bem Halme muß im Regen, Wind und Ungewitter, in hie und Kalte bestehen und sich lassen die Sonne zeitigen: also muß ein Christ in dieser Welt Dornen wachsen, und im aufgewachten Zorne Gottes, im Reiche des Teufels, unter vielen gottlosen Menschen stehen, und lassen auf sich schlagen mit Spott und Verachtung; und muß aber seine Hoffnung einig und allein von aller Kreatur in die gottliche Sonne einwenden, und sich dieselbe lassen zeitigen, und zu einer himmlischen Frucht gebären.

46. Nicht steinerne Hauser ober Menschen-Sagungen gesbaren ihn; sondern die gottliche Sonne in dem göttlichen Gestirne der Kräfte des Wortes Gottes in dem Tempel Jesu Christi, daß er eine Rebe am Weinstocke Christi ist, und gute Trauben bringet, welche die göttliche Sonne reifet, daß sie Gottes Kinder als seine lieben Mitglieder effen, davon sie auch in und mit ihm ausgrünen,

welche Trauben find gute Lehre, Leben und Thun.

47. Ins Wirken und Fruchtbringen muß es mit einem Menschen kommen, sonst ist die neue Geburt in ihm noch nicht offenbar und der eble Zweig noch nicht geboren. Es hilft kein Ribeln, Trosten, noch sich eines Glaubens ruhmen, so nicht der Glaube ein lebendig, gottförmiges Kind in Wesen und Willen wird, der da göttliche Früchte trage.

48. Das Alles, barum man ist streitet und tampfet, auch Land und Leute verberbet, ift nur eine leere Sulfe ohne Frucht,

und gehöret der feurenden Welt zur Scheidung. Es ist tein maherer Verstand in keiner Partei; sie streiten alle nur um den Namen und Willen Gottes, und keine Partei will ihn thun; sie meinen nichts als eigene Ehre und Fleisches-Wollust. Wären sie Ehristen, so hatten sie keinen Streit.

49. Ein guter Baum traget Jebermann gute Früchte; und ob er gleich leiben muß, baß ihm oft ber Wind feine Ueste und Früchte abschläget, auch die Sonne sie ausdorret; auch daß sie, wenn sie zeitig worden sind, die Saue fressen, oder vertreten wer-

ben, noch arbeitet er ftets zu anderer guter Frucht.

50. Alfo auch ein wahrer Christ kann in Christo anders nichts wollen, als mas nur Chriftus in ihm will; ob er gleich leiden muß, bag ihm oft von feinem bofen Fleifch und Blut, fos wohl von bes Teufels Wind, auch ber Welt Bosheit, feine guten Früchte, welche aus bem inwendigen Menschen ausgrunen und machien, vertreten und verderbet werden, noch bleibet ber Baum bes neuen Bewachfes im Leben Chrifti fteben, und grunet burch ben außern, fterblichen Menschen aus, ohn' alles Aufhalten, gleich= wie bie Emigkeit burch bie Beit grunet und ber Beit Leben und Rraft giebet. Und wie ber Tag burch bie Racht ausgrunet, und bie Nacht in Tag verwandelt, und da doch die Nacht in sich felber bleibet, aber im Tage nicht erkannt wird: alfo auch grunet ber gottliche Tag burch unfere ewige Nacht in und aus, und manbelt bie Nacht, als Gottes Born, die Bolle, Tod, Ungft und emiges Berberben, in ben gottlichen Tag ber Freudenreich, obgleich bie finstere Nacht mit der Schlange Ens und Gift im Rleifche und Blute barwider tobet und streitet.

51. Darum, geliebter herr und christlicher Bruber, ift uns mehr zu betrachten nach bem Gewächse des eblen Perlenbaumes, und wie wir mögen zu solchem kommen, als daß wir dem unnügen Geschwäge und Tand nachlaufen, da ein Bruber den andern um einer Meinung willen, die er ihm selber hat gemacht, verachtet, schmacht, verkehert und dem Teufel giebet.

52. Ich fage Euch in meiner mir von Gott gegebenen Ers fenntniß, daß es lauter Trug des Teufels ift, welcher uns armen Menschen also in Meinungen, Berachten und Spotten, einherführet, daß wir um die Hulfe zanken, und unterbeffen die Liebe und

Glauben verlieren, und nicht zur neuen Geburt fommen.

53. Unfere ganze Religion ift nur ein Kinderweg, baf wir von unferem eigenen Biffen, Bollen, Laufen und Disputiren ganz ausgehen, und uns furnehmen, wie wir wollen auf den Beg treten, der uns wieder in unfer verlornes Vaterland einführet, wie wir mogen wieder zu unferer Mutter kommen, die uns im Unsfange aus sich geboren hat.

54. So wir nun folches thun wollen, fo muffen wir nicht

eigenwillig, in Pracht und Verachtung ihrer Kinder unferer Mitchriften oder Mitglieder, zu ihr kommen. Denn wir sind der verslorne Sohn, der ein Sauhirte worden ift, und haben unser väterlich Erbe schändlich mit des Teufels und der Welt Trabersauen versprasset. Wir mussen wieder in und selber eingehen, und und und unfers Baters Haus wohl betrachten; und mussen, und sehen, wie weit wir sind von Gottes Gerechtigkeit und Wahrheit, sowohl von der brüderlichen Liebe abgeschritten, und unser Herz wohl prufen, worzu es geneiget ist.

,55. Wenn wir nun dieses thun werden, so werden wir in uns selber viel hundert bose Thiere finden, welche wir haben an Gottes Statt gesehet, und dieselbe fur Gott ehren; und werden erst sehen, was für greuliche Thiere in Udam durch die falsche Lust sind offenbar worden, und warum Gott zu Udam sagte: bes Beibes Saame soll der Schlange, als den monstrosischen Thieren, den Kopf

gertreten.

56. Ulb, wir werden erstlich in unserer Begierde sehen den stolzen Lucifer, ber von der gottlichen und bruderlichen Demuth ift abgewichen, und seines Leibes Glieder verachtet, und fich über sie zu einem Gott und herrn gesetzet hat, in dem keine gottliche Liebe

ift, weder Gott noch feine Bruder gu lieben.

57. Zum Undern, werden wir ein Thier in unserer Eigenschaft finden, das ist gleich einer geizigen Saue, welche Alles an sich ziehen und alleine fressen und besitzen will, und mehr begehret als es bedarf, damit der stolze Lucifer könne prangen und sich sehen lassen, daß er ein Gott über Wesen sein, der da herrschen könne und Macht und Gewalt über seine Mitaste habe; und werden sehen, wie sich dieser stolze Lucifer habe vom Baume des Lebens und von dem Wachsthum der Liebe abgebrochen, und wollen ein eigener Baum sein: darum er denn auch an Gott verdorret ist.

58. Zum Dritten, werben wir die giftige, neidige Schlange in unferer Eigenschaft finden, die um sich sticht als ein Gift; als ben Neid, welcher Niemand so viel gonnet, als ihm selber; welcher in anderer Menschen Herzen sticht und reitet, und sie mit Worten verleumdet, und allein ben stolzen Lucifer in ihm lobet und seine

Falschheit einen Engel Gottes heißet.

59. Zum Bierten werden mir ben feurischen Drachen im höllischen Feuer sigend in unserer Eigenschaft finden, als den Zorn, welcher, so es nicht mag der Geiz und Neid bekommen, will mit Fausten drein schlagen und mit Gewalt nehmen und also toll ist, daß er sein Leben vor Bosheit zerberstet, und in der feurischen Bosheit zerbricht, und gar ein durrer Ust am Baume ist, der nur zum Feuer taugt.

60. Bum Funften, werben wir viel hundert Thiere in unserer

Begierbe finden, welche bie Hoffart vor Gott liebet und ehret, und ben Geig zu einem Schafe an fich zeucht, damit die Hoffart pranget als waren's Gotter, und entzeucht also badurch seinem Bruder sein Leben, daß er es muß im Ciende und Trubsal durch sein 3wangen verzehren.

61. Wenn sich nun ber Mensch in biesem Spiegel seiner Selbheit also beschauet, und wird dieser bosen Thiere gewahr, so mag er sie ihm wohl einbilden, und den schweren Fall Abam's hies bei betrachten, und benken, baß ihm biese Begierben alle mit einsander aus dem Monstro der Schlange durch des Teufels Einführen

in unfere erfte Eltern entstanden find.

62. Denn alle Eigenschaften der Begierben lagen in Udam in der Gleichheit, und liebete je eine die andere; aber durch des Teufels Neid, welcher die falsche Lust in Udam und Eva erweckete, die Ungleichheit zu prodiren, und zu schmecken, was Bose und Sut sei, zu empfinden Hise und Kalte, und zu prodiren die Vielheit der Eigenschaften, sind solche falsche Begierden im Menschen entstanden, das aniso diese Begierden ihres gleichen an sich ziehen und begehren, und eine jede Begierde dieser Eigenschaften ein sonderlicher Lebenschunger im Menschen ist, welche sich von der Gleichheit heit hat abgebrochen, und wider die Liebe und Steichheit seiner Mitäste oder Brüder lüstert, ihr Leben und Nahrung an sich zu ziehen, und sich zum Herrn darüber zu machen, und wollen ein Eigenes sein.

63. Welches Alles wiber ben gottlichen Willen und Erund, und eine Meineidigkeit an Gott ist, auch wider den Lauf der Natur laufet, wie man das an der Erde, Baumen und allem Gewächse siehet, wie Alles lieblich bei einander stehet und wächset, und sich in Einer Mutter erfreuet, und wie ein Aft am Baume dem andern seinen Saft und Kraft einslößet, und je einer dem andern dienet.

64. Denn also war auch bas menschliche Leben, Joh. 1. aus bem ewigen Worte bem Menschenbilbe aus bem Limo ber Erbe in eine liebliche Gleichheit eingeführet, daß alle Eigenschaften bes Lesbens in gleichem Gewichte in der Temperatur in einer Liebe stün-

den, und fich felber liebeten.

65. Als aber der Teufel die Gift und falsche Begierbe daran schmeißete: so zertrannten sich die Lebenseigenschaften in viel Begierzden, davon Streit, Krankheit, Zerbrechen und die Grobheit des Leibbes entstanden ist, durch die falsche Begierde und Einführung der viehischen Eigenschaften, dadurch das Bild Gottes von der himmlischen Welt Wesen verbliche; davon ihnen Gott sagete: Welches Tages du vom Gewächse des Erkenntnisses Boses und Gutes effenwirst, so wirst du des Todes, das ist, an Gottes Reich, sterben, wie denn auch also geschehen ist.

66. Und follen uns gar eben einbilden, baß diefe thierifche

und falfche Begierbe im Menschen ber Schlange Monftrum fei, und eine Keindschaft wider Gott und Simmelreich; und wir barins nen andere nicht find ale Rinder ber Solle und des Borne Gottes, und mogen bas Reich Gottes barinnen nicht ererben ober befigen; auch fo ift Gott in feiner folchen Begierde offenbar, fondern nur fein Born und ber finftern und irbifchen Belt Gigenschaft; und leben barinnen nur der Gitelfeit diefer Welt, und fteben bamit auf bem Abgrund ber finftern Welt bes Bornes Gottes, als der Solle, melde alle Stunden ihren Rachen nach diefen Gigenschaften aufsperret, und diefe Gigenschaften fur ihre grucht und Rinder halt, welche fie foll einernten, und ihr auch aus Naturrrecht gebuhren. Denn diefe Begierden find alle aus ihr entstanden, und ftehen mit ber Burgel im Grunde der Solle und ber Berberbnif, und gar nicht anders.

67. Darum fagete Chriftus: Es fei benn, daß Jemand von Neuem geoboren werde, fonft foll er bas Reich Gottes nicht feben. Joh. 3, 3. Alle biefe falfche Willen und Begierden find gur Ber= Dammnig pradeftiniret. Will Jemand Gott feben, der muß wieder umfehren und werden ale ein Rind, und burch bas Baffer bes ewigen Lebens, ale burch ben himmlischen Ens, welchen Gott in Chrifto offenbaret, im b. Geifte neugeboren werden, daß ber erfte rechte, in Ubam geftorbene, Menfch von der himmlifchen Belt Be= fen in Chrifto wieder ausgrune und lebendig werbe.

68. Alle diefe Thiere find verdammet, und muffen in uns fterben: und ob une ja berfelben Begierde im Fleisch noch etwas anhangen bleibet: fo muffen fie aber in biefer Beit in ber Seele, als im innern Grunde, alle getobtet werden, und bas innere feelische Leben wieder durch die mabre Tinktur im Blute Christi tingiret werden, daß die Eigenschaften bes innern Grundes wieder in der Gleichheit leben; fonst wogen sie in sich die Gottheit nicht ers reichen.

69. So nun der Menfch biefes erkennet, ber kann feiner bo= fen Thiere Begierde nicht beffer los werben, ale bag er fich alebald zur Stunde aus allen feinen Rraften in einen folchen ftren= gen Billen und Rurfat einführe, daß er biefen Teufelsthieren wolle gram werden, weil fie nur bes Teufels Knechte find, und wolle wieder umwenden in fein verlorenes Baterland, in die Rindbeit und Ginigung; und febe fich nur andere nicht an, ale ber arme verlorne Sauhirte, benn er ift's auch felber, und har nichts anders ober beffer, und komme alfobald mit Umwendung feiner Geele gum Bater, in der allerhochsten Demuth feiner Unwurdigkeit, welcher bas gefchentte Erbe bes Berbienftes Chrifti fchandlich verthan habe, und gebe in die Buffe.

70. Er gebe nur feinen ernften Willen aus allen feinen Rrafs ten barein, bag er biefe Stunde von nun an wollte Bufe thun, und biefe bofe Thiere nicht mehr lieben. Uber es muß Ernft fein. und nicht benten auf Einen Tag, Woche ober Jahr, sondern sein Gemuth soll sie zur Verdammniß des Todes urtheilen, und sie nicht mehr wollen lieben, sondern fur Feinde halten, und sich wollen zur Gnade Gottes wenden.

- 71. Wenn dieses geschiehet, sage ich theuer, so mag er sich gum ernften Gebet in der Demuth wenden, und Gnabe von Gott bitten; und obgleich fein Berg fpricht lauter Rein, und ber Teufel fpricht: harre noch, es ift ist nicht aut, und wenn Morgen tom= met, fo faget er wieder Morgen, und fpricht ins Fleifch ein: bu mußt Das und Jenes von ehe haben, fammle dir von ehe einen Schat, daß du der Welt nicht darfest: alebann tritt in ein folches Leben, fo foll das Gemuth doch veft im Furfage bleiben ftehen und benten, diefe einfallenden Bedanten find meine bofen hungrigen Thiere, Die will ich todten, und im Blute Chrifti in feiner Liebe erfaufen; es foll mir feines mehr leben, benn ich will ihrer nicht mehr, ich bin auf dem Wege zu meinem alten Bater, welcher feinen Sohn bat zu mir in mein Glend geschicket, ber da fagete: Rommet Ulle gu mir her, die ihr mit Gunden beladen, und aber berfelben muh= felig feid: ich will euch erquicken. Matth. 11, 28. Mein Bater will den b. Geift geben benen, die ibn barum bitten. Lut. 11, 13.
- 72. Dieses bilde er ihm in sein Herz ein, und komme mit dem verlorenen Sohne zum Bater. Wann der sehen wird, daß das seelische Gemuth gegen ihn gerichtet stehet, und sich gerne wollte begehren, und aber nicht kann: so wird er ihm alsbald entgegenskommen, und die Seele in seine Urme seines Zuges sassen, und sie ins Leiden und Sterben Christi einsühren: allda sie durch ernstliche Pönitenz und Buse wird der greulichen Thiere absterben, und aus dem Tode Christi eines neuen Willens einer neuen rechten göttlichen Begierde ausstehen, und anheben gar ein anderer Mensch zu werzden; und wird dessenigen, welches er zuvorhin hat beliebet und für seinen Schaß gehalten, nichts achten, und wird sihm sein, als hätte er es und hätte es auch nicht, und wird sich-hernach in alle seinem Vermögen nur ein Diener Gottes achten.

73. Denn sobald er nur mag den hoffartigen Lucifer mit der Hoffart überwältigen, so werden die andern bosen Thiere alle mit einander matt und schwach, und verlieren ihr Regiment; ob sie wohl in dieser Zeit im irdischen Fleische noch leben, so sind sie doch nur wie ein Esel, welcher den Sack tragen muß, oder als ein bose ser Hund an einer Kette; ihr Vermögen wird ihnen gebrochen.

74. Denn wenn Chriftus aufstehet, so muß Lucifer gefangen liegen; und ob es Ernst fein wurde, so wurde ein soldes Rieinob hernach folgen, daß diese Feber allhie nicht schreiben kann, und diese alleine wiffen, welche bei der himmlischen Hochzeit gewesen sind, da die edle Sophia mit der Seele vermahlet wird, davon Christus sagete, daß solche große Freude im himmel sei über einen Sunder,

ber Bufe thut, vor neunundneunzig Gerechten, welche Freube auch im himmel bes Menschen in der Bermahlung gehalten wird. Den

Unferen verstanden.

75. Solches, mein geliebter herr und christlicher Mitbruber, wollte ich Euch christlich und wohlmeinend erinnern, und aus meisnem fleinen Schaßkasten in kindischer Einfalt vorbilben, nicht ber Meinung, mich damit sehen zu lassen, sondern aus treuherziger Begierbe in Mitwunschung, daß solches in seinem herzen empfinblich wurde, und mich also glieblicher, abwesender Weise, und aber doch in der Begierde gegenwartig, und in Gaben mitwirkend, mit dem herrn also ein wenig ergöhen mochte, und solches auf Begehren, wie obgemeldet.

76. Und ob mein guter Bille murbe Statt finden, und Gott bie Thure feiner heimlichkeit wollte aufthun, fo hatte ich noch etwan andere hohere Rleinober in meinem Schahkaftlein; barinnen Beit und Ewigkeit mag erkannt und ergriffen werben, mit welchen bem herrn zu bienen erbotig. Und empfehle ihn sammt allen ben

lieben Geinigen ber fanften Liebe Jefu Chrifti.

Datum Gorlit, ut supra.

3. 23.

### Der siebenundvierzigste Sendbrief.

Un herrn Gottfried Freudenhammer, M.D. und Joh. Sufer, Mungmeifter gu Glogau.

Vom 11. November 1623.

Der Gruß unsers Herrn Jesu Christi, mit fein Eingehung und Offenbarung in der Menschheit, wirke in uns allen mit seiner Liebe.

In Christo vielgeliebte Herren und Brüder! Wenn und Gott durch seine Enade das rechte Verständniß eröffnet, daß wir das Ebenbild Gottes, den Menschen, mögen recht erkennen, was der nach Leib, Seele und Geist sei; so erkennen wir, daß er die sichtbare und auch die unsichtbare geistliche Welt sei, als ein Ertract aller dreien Principien göttlichen Wesens; mit dem sich der verborgene Gott durch Aushauchung und Infassung seiner schiedlichen Kraft und ewigen Wissenschaft hat ein sichtbar Bild dargestellet, durch welchen er die Wunder des ausgesprochenen Worts, dem sich das Wort seiner Kraft wesentlich machet, in demselben formet und bils VII.

bet: und hat alfo mit bem Menschen ein Bilb feines sprechens ben und ausgesprochenen wesentlichen Wortes bargestellet, in dem bie gottliche Scienz mit der Schiedlichkeit des ewigen Sprechens inne liegt.

2. Daher ihm auch ber Verstand und die Wissenschaft aller Dinge kommt, daß er mag der Natur Zusammenseyung, sowohl auch ihre Auslickung verstehen. Denn kein Geist forschet tieser als in seine Mutter, daraus er ist entstanden, und in derer Grunde er in seinem Centro inne stehet, wie wir das an den Kreaturen der Elemente und Gestirne sehen, daß ihr Verstand und Wissenschaft nicht höher ist als ihre Mutter, darinnen sie leben; ein jedes Leben nach Art seiner Mutter, darinnen es in der Schiedlichkeit des ausgesprochenen Wortes stehet. Und es vermag keine Kreatur in den vier Elementen (welche nicht aus der ewigen Scienz urständet) die Wissenschaft der verdorgenen geistlichen Krastwelt erreichen, als nur einig und allein der Mensch, welcher mit seiner Seele und verständigem Geiste in dem ewigen Hauchen der göttlichen Krast und Schiedlichkeit des ewigen Worts Gottes inne stehet.

3. Derowegen die menschliche Scienz im Centro ihres Ursstandes Boses und Gutes annimmt, und sich in Boses und Gutes fasset, und darinnen wesentlich machet, sich also mit der Scienz in Willen, Begierde und Wesen einführet, daß der ungründliche Wille aus dem ewigen Worte der Schiedlichkeit, sich in dem kreatürlichen Worte, als in der kreatürlichen seelischen Scienz, in einen Ens und Wesen einführet auf Art und Weise, wie sich das Aushauchen Botetes mit der Schiedlichkeit des ewigen Willens mit der sichtbaren Welt hat in mancherlei Sigenschaften eingeführet, als in Bose und Gut, in Liebe und Feindschaft, daß in solchem Contrario das Wesen schiedlich, formlich, empfindlich und findlich sei, daß ihm ein jedes Ding in seinem Contrario selber kindlich werde.

4. Denn in Gott sind alle Wesen nur Ein Wesen, als ein ewig Ein, das ewige einige Gute: welches ewige Eine ihm ohne Schiedlichkeit nicht offenbar ware. Darum hat sich dasselbe aus sich selber ausgehauchet, daß eine Vielheit und Schiedlichkeit urstände: welche Schiedlichkeit sich in eigenen Willen eingeführet hat, und in Eigenschaften; die Eigenschaften aber in Begierde und die Begierde in Wesen. Usso daß alle Dinge der Sichtbaren, beibes der Lebhaften und der Stummen, aus der Schiedlichkeit und Infasslichkeit des aussprechenden Wortes, aus der Scienz des Mysterii Magniurständen, ein seds Ding aus der Erperienz des geschiedenen Wortes.

5. Ein jedes Ding hat seine Separation in sich. Das Censtrum jedes Dinges ist Geist, vom Urstande des Wortes. Die Sesparation in dem Dinge ist eigener Wille, seiner Selbstinfassung: da sich ein jeder Geist in Wesen einsuhret, nach seiner essentialisschen Begierde. Die Förmlichkeit der Corporum (oder Corporirung)

entstehet aus ber Erperieng bes Willens, ba fich eines jeden Dinges Centrum, ale ein Stud vom ausgesprochenen Borte, wieber quefpricht und in Schiedlichkeit fuhret, auf Urt und Beife bes gott-

lichen Sprechens.

6. So nun in foldem Mussprechen tein freier Bille mare, so hatte das Sprechen ein Geset, und stunde im Zwange, und möchte keine Begierde oder Lust entstehen: so ware das Sprechen endlich und anfänglich. Welches nicht ist; sondern es ift ein Hauchen bes Urgrundes und eine Schiedlichkeit ber emigen Stille, eine Mustheilung feiner felber; ba die Theiligkeit wieder in feiner Gelbft-Schiedlichkeit in eigenem Billen ftehet; und ift wieder ein Musspres chen feiner felber, aus welchem Natur und bas freaturliche Leben feinen Urftand angenommen hat; und baher in jedem Dinge eigener Wille ift entstanden, daß fich ein jedes Ding aus feiner eigenen Experienz in Form und Gestaltniß, sowohl in ein Leben und Wirs fen einführet, wie es in feinem Centro in der allgemeinen Er= perieng, als im Mysterio Magno, in der Mutter aller Befen inne ftebet.

7. Wie wir das an der Erde sehen, welche im Unfange ihrer Materien ift aus der Schiedlichkeit bes gottlichen Sauchens fpiris tualifcher Urt entstanden, ba fich bie Schiedlichkeit bes Bortes mit bem eigenen Willen hat in Ens und Befen gefaffet, und mit ber Infaflichkeit ober Impreffion in Empfindlichkeit der Effenz eingeführet: in welcher Empfindlichkeit die magnetische Begierde ift entftanden, daß fich die Eigenschaften des Schiedlichen Willens mit ber Begierde in Corpora haben eingeführet, nach und auf Urt ber brei

Principien gottlicher Offenbarung.

8. Aus welchem Urftande bie Erbe fo vielerlei Corpora hat, gut und bofe, ale: Erbe, Galz, Steine und Metalle; und liegen folche Corpora in ber Erde vermifchet, aus Urfachen, bag bie brei Principia in einander ftehen, ale Ein Befen, und ftehen nur in brei Unterschieden der Centrorum, ale gottlicher Offenbarung, da ein jedes Centrum sein eigen Aushauchen, Natur und Wefen aus sich machet, und boch alle aus bem ewigen Ginen urftanden.

9. Das I. Centrum ift bas Mushauchen bes Ungrun= bes, als Gottes Sprechen, Die Infaflichkeit und gottliche Empfindlichteit feiner felber, bag fich Gott in Dreifaltigfeit führet, und ge-

bieret, und ausspricht in Rraft.

10. Das II. Centrum ober Mussprechen ift bas aus: gefprochene Wefen der gottlichen Rraft, und heißet Gottes Beisheit. Durch baffelbe hauchet fich bas ewige Wort aus in Wiffenschaft, ale in die Unenblichkeit der Bielheit, und führet die Bielheit ber Wiffenschaft in Luft, und die Luft in Begierbe, und bie Begierbe in Natur und Streit, bis jum Feuer, allbarinne ber Streit in ber Peinlichkeit, in ber Bergehrlichkeit bes Feuers, feines 33\*

eigenen Naturrechtes erstirbet: und boch kein Sterben verstanden wird, sondern also führet sich die Kraft in Empfindlichkeit, und durch die Lödtung der eigenen Begierde der Eigenschaften, durch das Steuben der Selbheit, durch das Feuer im Licht aus. Allda im Lichte ein ander Principium, als das wahre Mysterium Magnum göttlicher Offenbarung verstanden wird; und im Feuer wird das erste Principium als die ewige Natur verstanden, und sind zwei in einem, wie Feuer und Licht. Das Feuer giebet Seele, und des Lichtes Kraft giebet Geist. Und wird in dieser Lichteskraft göttlichen Aussprechens, durch die Weisheit, durch Offenbarung des Feuers (versstehens, durch die Weisheit, durch Dffenbarung des Feuers (versstehens der Menschen verstanden: sowohl die geistliche englische Welt, als die verborgene innere Kraftwelt, welche eine Mutter des Himmels, der Sterne und Elemente ist, als der außern Welt.

11. Das III. Centrum ift bas Verbum Fiat, ale bas naturliche Bort Gottes, aus Rraft des erften und zweiten Principii, als ein Separator, Schopfer und Macher aller Rreaturen, in ber innern und außern Belt, eine jede Belt nach ihrer Eigenschaft. Derfelbe Separator, ober Sprecher ber Schiedlichkeit gottlicher Rrafte, hat fich aus fich felber aus dem erften und zweiten Principio, als aus der feurischen und lichtischen, sowohl aus der Impression und Infaflichkeit ber Beschattung, ale aus ber Finfterniß, ausgesprochen, und mit der Schiedlichkeit bes Mussprechens eingefaffet, und materialifch, dazu webend und empfindlich gemacht. Daraus ift entftanben das dritte Principium, ale die fichtbare Welt mit ihrem Befen und Leben, auch die gange Creation ber fichtbaren Belt, welcher Leben und Befen ift aus breien in Gin Befen und Leben gegangen, aus der emigen Ratur, aus dem Mysterio Magno, bas ift 1) aus Finsternis, 2) Feuer, und 3) Licht, als aus Liebe und Born.

12. Das Feuer heißet Jorn als eine Peinlichkeit und Wiberwartigkeit, und das Licht heißet Liebe, als eine Gebung seiner selber. Und die Finsterniß ist eine Scheidung der Erkenntniß und Wiffenschaft, daß verstanden wird, was Licht und Leben, und was bose und peinlich ist.

13. Denn es werden zweierlei Feuer verstanden, und auch zweierlei Licht; als nach der sinstern Impression ein kalt Feuer oder falsches Licht, durch die Imagination der strengen Impression, welches Licht nur in der Imagination urständet und keinen wahren Grund hat. Das andere Feuer ist ein hitzig Feuer, und hat ein gründlich wahres Licht, aus dem Urstande des göttlichen Willens, der sich mit dem Aushauchen, mit in Natur, die in's Licht, durch das Feuer ausstühret.

14. In biefen zweierlei Feuern und zweierlei Licht werben zwei Principia verstanden, auch zweierlei Willen. Denn bas falfche

Licht aus ber Imagination urftanbet aus ber Natur eigenem Willen, ale aus der Impression ber Eigenschaften, da die Eigenschaften einander probiren, baraus Luft entstehet, und eine Smagination, bag ihr die Ratur in eigener Macht ohne ben Willen Gottes in ein Regiment ihres Gelbit-Bollens einzuführen; ba diefer eigene Bille bem unergrundlichen Willen Gottes, weicher außer Ratur und Rreatur, in bem ewigen Gin, in fich felber urftanbet, nicht will unterthanig fein, fich ihm auch nicht will untergeben, und mit ihm nicht will Ein Wille fein, fonbern macht fich felber jum eigenen Geparator und Schopfer. Er schopfet ihm in fich felber eine Scienz, und scheibet fich von Gottes Willen: wie am Teufel, sowohl am falfchen Menschen zu verfteben ift. Daraus ihnen die Ausstoffung aus Gottes Separation erfolget ift, baß der Teufel mit feinem eigenen Willen muß im Separatore ber finftern Impression blei= ben, darinnen fich bas Wort in Natur und Peinlichkeit zur Em= pfindlichkeit einführet, als im Urftande des Feuerqualls, welcher boch das mahre Feuer, darinnen fich Gottes Wille in das empfinds liche Leben und in Natur einführet, als in ein icheinend Licht, nicht erreichen mag. Denn der Separator ber naturlichen Gigen= beit hat feinen rechten Ens, barinnen fein Licht beständig fei; benn er ichopfet mit feiner Begierbe nicht aus bem ewigen Ginen, als aus Gottes Sanftmuth, fondern fchopfet fich felber in Befen: fein Licht urftandet nur im eigenen Wefen der Gelbheit.

15. Darum ist ein Unterschied zwischen Gottes Licht und zwischen bem falschen Lichte; benn Gottes Licht urständet in dem ewigen Einen, als im Wesen göttlicher Gebärung, und führet sich mit Gottes Willen in Natur und Wesen ein. Es wird durch ben göttlichen Separator in einen Ens eingefasset und geführet, und scheinet in derselben Natur, in der Finsterniß. Joh. 1, 5. Denn die ingefaste Scienz ist nach der Impression eine Finsterniß; aber das göttsliche Licht durchteuchtet sie, daß sie ein seurisch Licht ist, darinnen Gottes Hauchen oder Sprechen in Natur und Kreatur offenbar und in einem empfindlichen Leben stehet. Davon St. Johannes Cap. 1, 4. sazzet: Das Leben der Menschen war in ihm. Und Christus Joh. 8, 12. sazet, er sei das Licht der Welt, das der Welt das Leben gebe. Denn ohne dieses göttliche Licht aus der Gebärung göttlicher Dreieinigkeit ist keit keständig wahres Licht; sondern nur ein Licht der Fmagination, der natürlichen Impression eigenen Willens.

16. Darum foll ber Mensch als das Bild Gottes, die Augen bes Berstandes, darinnen ihm Gottes Licht entgegenstehet und bezgehret einzuscheinen, ausheben, und nicht als ein Bieh sein, welches nicht mit seinem Separator im inwendigen Grunde in der Ewigsteit stehet; sondern nur in der Nachsorm, im ausgesprochenen Worte; welches nur ein zeitlich Licht, in einem anfänglichen und endlichen Separatore hat, darinnen sich der ewige Separator

in ein Spiel einführet, und die gottliche Scienz im Bilbniffe (gleich einer Nachmodelung bes Mysterii Magni der geiftlichen Welt) einstühret, da die ewigen Principien nach Feuer und Licht in einer Bormodelung mitspielen; und der Mensch aber nur nach dem äußern, begreislichen Leibe in solcher Fürmodelung stehet, und mit seinem geistlichen Leibe das wahre wesentliche Bort göttlicher Eigenschaft ist, in dem Gott sein Wort spricht und gebieret, daß sich die göttliche Scienz austheilet, infasset und in ein Sbenbild Gottes gebieret, in welchem Bilbe Gott nach Utt der Empsindlichkeit und Kreatur offenbar ist, und selber wohnet und will. So soll der Mensch seine eigen Wollen brechen, und sich dem Bollen Gottes eingeben.

17. Indem aber der eigene Wille des Menschen solches nicht thun will, so ist er unverständiger und ihm selber mehr schädlicher, als die wilde Erde, welche doch ihrem Separatori stille halt, und den aus sich lässet machen, was er will. Denn Gott hat alle Dinge in sein Spiel, aus seinem Aussprechen, durch und in seinem Separator gemacht, und halt ihm auch Alles stille. Allein das falsche Licht macht, daß sich der Separator der Kreatur in eigenen Willen einsuhret, daß sich die Kreatur wider Gottes

Willen feget.

18. Welches falsche Licht im Menschen von bes Teusels Willen sein Fundament hat, welcher mit Einführung seiner salschen Begierde den Menschen hat monstrossisch gemacht, daß er hat auch eine falsche Fmagination angenommen, dadurch et hat die vom Teusel eingeführte falsche Begierde in ihm wesentlich gemacht, durch seine eigene Begierde, dadurch im menschlichen Leibe, welcher aus dem Limo der Erde in das göttliche Fiat geschset ward, ein viehischer Separator entstanden ist, welcher aller Thiere Eigenschaften offenbaret hat: davon dem Menschen so mancherlei Lust, Begierde und Willen ist entstanden. Welcher falscher Separator sich emporgeschwungen, und das Regiment bekommen, und alle Principia an sich gezogen, und aus göttlicher Ordnung ein Monstrum gemacht.

19. Welches monstrossische Bilb sich mit seinem Willen und Begierde ganz von Gottes Willen, vom gottlichen Lichte abgewandt; davon der göttliche Ens von der heiligen Welt Wesen in ihm verblichen, und er, der Mensch, also nur ein Monstrum des himmels blieb, und ward mit seinem Separator zu einem Thiere aller Thiere gemacht, welcher nun in und mit allen Thieren herrschet: indem der Spiritus Mundi mit den Sternen und Elementen hat

bas Regiment befommen.

20. Ist laufet nun ber Mensch und suchet wieder fein ers ftes rechtes Baterland; benn er ftehet in folder Eigenschaft in eitel Unruhe. Ist suchet er in einem, bald im andern, und meinet fich in diesem Monstro in Ruhe einzuführen, und laufet boch nur

in ben falfchen aufgewachten, viehischen Billen, welche nicht Got-

tes Willen mogen erreichen.

21. Er läufet ist nur in bem falschen Lichte seiner Selbheit, welches in seiner Imagination erboren wird, mit einem monstrossschen Separatore, welcher ihm ein irdisch Gemuth machet,
barinnen das Gestirn seine Wirkung hat; und hat die ganze, sichtbare Welt zum Feinde, und stehet als eine Nose im Dornstrauche,
welche von den Dornen immerdar zerkraßet und zerrissen wird:
und man von ihm doch nicht sagen könnte, daß er eine Nose sei,
so ihm nicht wäre die göttliche Gnade zu Hulfe kommen, und sich
ihm wieder in seinen inwendigen Grund einzesprochen, barinnen
ihm die Liebe zur neuen Wiedergeburt angeboten wird.

22. Darum, sage ich, ist dem Menschen hochnöthig, sich selbst zu lernen erkennen, was er sei, ehe er läufet und suchet. Denn sein Suchen ist anders nur ein Qualen, damit er sich in einem falschen Separator selber qualet, und doch zu keiner Ruhe kommet: denn alle diese irdischen Willen, darinnen er sich gedenket einzusühren, sind ein Widerwille gegen Gott, als den ewigen Ein. Denn es lieget nicht an Jemandes Selber-Wolsen, Laufen oder Rennen, saget Paulus, sondern am Erbarmen, als an der Gnade, welche ihm ist eingesprochen worden. Denn der Mensch ist außer der Gnade an Gott tobt und blind, und mag zu keinem wahren Leben kommen, die Gnade werde denn in ihm erwecket und

offenbar.

23. So mag auch in biesem irbischen Willen keine Erweckung geschehen, denn sie können nicht die Gnade erreichen, viel weniger erwecken. So muß sich der ganze Mensch in Seele und Gemuthe in die Gnade nur einsenken, und ihm ein Nicht-Wollen werden, der nichts als nur die Gnade begehret, auf daß die Gnade in ihm lebendig werde und seinen Willen übertäube und tödte. Gleichwie die Sonne in der Nacht hervorgehet und die Nacht in Tag wandelt: also auch vom Menschen zu verstehen ist, davon Christus saget: Es sei denn, daß ihr umkehret und werdet wie die Kinder, anders sollet ihr Gottes Reich, als den göttlichen Separator, nicht sehen, von dem alle Dinge sind entstanden; denn keine Wissenschaft ist recht oder gründlich, sie komme denn aus der wahren göttlichen Scienz, aus der Scheidung göttlichen Sprechens, das von alle Dinge ihren Urstand haben.

24. Soll nun eine folche Wiffenschaft wieder in dem Menschen entstehen, so muß der göttliche Separator in einem Besen seiner Gleichheit stehen, als in einem göttlichen Ente, da das göttliche Bort darinnen ausspricht, und das göttliche Licht im selben Sprechen scheinet; so mag alsdann die menschlicht Scienz, welche anfänglich vom Sprechen des Mortes ist entstanden im selben Lichte, nicht allein sich selber, sondern auch alle andern naturlichen

Dinge, nach ber Schiedlichkeit bes Wortes ichauen, auch magifcher Urt mit und in allen Dingen wirken, auf gottliche Urt und Eigenschaft.

25. Denn der Mensch ist in allen Werken Gottes blind und hat keine mahre Erkenntniß, es sei denn das Hauchen oder Spreschen Gottes in seinem inwendigen Grunde, nach Urt des Sprechens, daraus alle Wesen urständen, offendar. Alles Suchen der Menschen, damit man will eines Dinges Grund sinden, ist blind und geschiebet nur in einer Schale, damit die Essenz des Baums verdecket ist. Soll ein wahres Finden sein, so muß die menschliche Scienz in des Dinges Eigenschaft eingehen und denselben Separator konnen schauen.

26. Darum ist das die große Muhfeligkeit der Menschen, daß sie alle in Blindheit laufen und suchen, und fahen an der Schale an zu suchen, da doch alle Dinge von außen signiret sind, was sie in ihrem Ens und Wesen sind; und der Separator aller Dinge sich sichtlich und formlich hat dargestellet: daß man also mag den

Schopfer am Geschopfe erkennen.

27. Denn es sind alle Wesen nur ein einiges Wesen, wels ches sich hat aus sich selber ausgehauchet, und unterschiedlich, dazu förmlich gemacht: und gehet nur aus derselben Infasslichkeit und Formung je ein Centrum aus dem andern, als mit jeder Infasslichkeit der Begierde, da sich der geschiedene und zertheilte Wille in ein Particular einfasset. Uilda entstehet ein Centrum und in dem Centro ein Separator oder Schöpfer seiner selber, als ein Formirer des wiederaushauchenden Willens; wie wir das an der Erde sehen, daß ein jedes Kraut seinen eigenen Separator in sich hat, der es also machet, und in Form scheitet.

28. So nun ber Mensch als bas Bilb Gottes, in bem bas göttliche Sprechen nach göttlicher Scienz offenbar ist, will bie Kreaturen forschen, es sei in ben Lebhaften ober in ben Stummen, als in ben Wachsenben ober Metallischen: so muß er vor allen Dingen die Gnade von Gott wieder erlangen, daß ihm das göttliche Licht in seiner Scienz leuchtet, badurch er mag in das natürliche Licht geben: so wird ihm in seinem Berstande Alles offenbar werden; anders läuset er im Suchen als ein Blinder, welcher von Karben rebet und boch

beren teine siehet, noch weiß, mas Farben find.

29. Welches allen Standen der Welt zu betrachten ift, daß sie alle blind laufen ohne gottlich Licht, nur in einer siderischen Bilds lichkeit, was das Gestirn in die Vernunft bildet. Denn die Vernunft ist anders nichts, als das menschliche Gestirn, welches nur eine Nachmodelung aller Principien ist. Sie stehet nur in einer Bildlichkeit und nicht in gottlicher Scienz. So aber das göttliche Licht darinnen offenbar und scheinend wird, so hebet auch das göttliche Wort aus der ewigen Wissenschaft darinnen an zu sprechen. So ist alsdann die Vernunft ein wahres Gehäus göttlicher Wissenschaft

und Offenbarung, und mag alsbann recht und wohl gebraucht wers ben, aber außer biefem ift sie nicht mehr als ein Gestirn ber sichts baren Welt.

30. Darum wird allen Liebhabern der Kunfte, welcher Sepas rator ein Kunftler großer Subtilichkeit in ihnen ift, angedeutet, daß fie follen fur's Erfte Gott und feine Liebe, und Gnade suchen, und sich derselben ganz einverleiben und einergeben: sonst ist all ihr Suchen nur ein Spiegelfechten, und wird nichts Grundliches, es vertraue benn Einer dem Andern etwas in die Hand.

31. Welches boch Gottes Kindern, benen die Gnabe ist offens bar worden, hart verboten ist, das Perlein nicht vor die Saue zu werfen bei ewiger Strafe; allein das Licht ihnen zu zeigen und ihnen zu weisen, wie sie mögen bazu kommen, ist ihnen erlaußet: aber den göttlichen Separator in eine thierische Hand zu geben, ist verboten; er kenne benn des Menschen Weg und Willen.

32. Auf foldes Andeuten will ich Guch, geliebte Herren und Bruder, durch Zulassung gottlicher Gnade und Mitwirkung biefer ihigen Zeit, das göttliche Geheimniß, wie sich Gott hat durch sein Wort sichtbar, empfindlich und findlich, dazu kreaturlich und formslich gemacht, ein wenig entwerfen.

33. Solchem wollet Ihr ferner nachstinnen, jedoch bag es geschehe wie oben gemeldet worden; anders werde ich Euch stumm fein, baran ich keine Schuld habe.

34. Gott ist weber Natur noch Kreatur, was er in sich selber ist, weber bieß noch das, weber hoch noch tief. Er ist ber Ungrund und Grund aller Wesen, ein ewig Ein, da kein Grund noch Stätte ist. Et ist der Kreatur in ihrem Vermögen ein Nichts, und ist doch durch Alles. Die Natur und Kreatur ist sein Etwas, damit er sich sichtbar, empsindlich und findlich machet, beibes nach der Ewigkeit und Zeit. Alle Dinge sind durch göttliche Imagination entstanden, und stehen noch in solcher Geburt und Regiment; auch die vier Etementa haben einen solchen Grund von der Imagination des ewigen Sinen. Dessen ich allhie eine Tabelle setzen will, wie sich eines aus dem andern auswickelt oder aushauchet.

35. In beigefügter Tafel ift ber Grund aller heimlichkeit gottlicher Offenbarung entworfen, demfelben nachzusinnen. Welche Berftandnis nicht ber Natur eigen Bermögen ift ohne Gottes Licht; aber denen, die im Lichte stehen, wohl verstanden, und sonst kins bisch ift, wie solches in meinen Schriften weitläuftig und genug ere ktaret ift, und allhie mit kurzem Begriff sigurlich dargestellet ift.

36. Und empfehle die Herren dem Grufe der Liebe Jefu Chrifti, welcher burch feinen Unblick und Gruf felber ber Schluffel zu biefer Tabelle zum Berffand ift. Datum ut supra.

Datum t

## Aafel I.

Mas Gott außer Ratur und Kreatur fei; und was das Mysterium Magnum fei, wie Gott sich durch fein Aushauchen oder Sprechen in Ratur und Kreatur eingeführet habe.

| Bater          | Cohn        | Geift |                    |                     |
|----------------|-------------|-------|--------------------|---------------------|
| Alfo wird Gott | außer Ratur |       | betrachtet, was er | in sich selber sei. |

Buff ober Infaglichfeit bes ? Scieng ober Bewegniß. Gott in Dreifaltigkeit.

Wort in Gott.

7. Meisheit.

Richts und Alles .

1. Ungrund.

8. Das II. Principium Gott in Liebe.

| B | VII. |
|---|------|
| þ | VI.  |
| T | V.   |

11. Englische Welt. Schieblich= Engel. Biebe-Reuer.

die Wurzel der vier Elemente. 12. Rein Element,

14. Aufgang ber außern Welt.

13. Parabies, bas Bachfen ober Erünen in ber geiftlichen Welt.

Sulphur.

Mercurius.

Sal.

9. Das I. Principium Gott in Born.

oder der ewigen Ratu

ift die Ochiedlichkeit im Spre

bes Morts, da bas Mort i

naturlich, finnlich, empf

MYSTERII MAGNI

Anfang bes

| 0     | TV.<br>Feuer.<br>Scheidung<br>bes I. und II.<br>Principii. | Holle.<br>Teufel.                          | Hibe. Feuer-Wurzel.    |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| N     | An g st.<br>Esfenz.<br>Gemüth.<br>Semüth.                  |                                            | Hige. Feu              |
| )-    | U. Stachel.<br>Scienz.<br>Bewegen.<br>Fühlen.              | Kalte Feuer-Wurzel.<br>Mutter aller Saize. |                        |
| 10. T | Regierde.<br>Finster.<br>Herbe.<br>Herbe.<br>Sarte.        |                                            | Rafte Feu<br>Mutter al |
| It,   | BAR BAR                                                    | VIII<br>wie                                | di-                    |

Unfang ber Principien mit

Liebe und Born i

### Born und Liebe. Das III. Principium. Gott in

# . . . Macrocosmus und Microcosmus. Das ausgesprochene Mort . . . . . .

Die sich das Wort hat durch die ersten zwei Principia in die fichtbare Welt und außere Natur und Kreatur eingeführet. 3. Principium.

Gottes. Liebe Erster rechter Ouinta Essentia ober Sterne, als und Jorn im rin- Ibam nach bem die subtilen Rrafte aus dem erften himmel ober trocken feurisch Baf-Neugere Belt. 1. Principium. | 2. Principium. Bort. Menfdy. Seele. nach seinem spre= chenben Mort. Sott.

Gute Rrafte \*).

Quinta Essentia.

16.

Sterne.

eingeführet \*\*) Teufels Gift

17. Wier Elementa.

Gottes Gebot Menschim Tem= keit bes Mortes.

und Jorn im rin- Abam nach ver eine vor inden Peineipio nach der Schiebegenden Spiel zur Leibe der Effenz, und anden Peineipio nach der SchiebeAffendarung.
Andere Scienz schieben der natürlich ift.
Andere Scienz schieben der bem ersten ser, als Rrafte des ersten und zwei: ten Principii mit einander.

Elemente im Pa- Quinta Essentia ausgehend, als aus rabies auf Erben. tem geiftlichen Sulphure, Mercurio und Sale, aus ben fieben Gigen-Schieblich= perament ber 4 Principio burch ben Himmel und

Wird verstanden das gute Leben der Kreaturen, welches ftehet. in der Quinta Essentia

18. Srbifche Kreaturen.

Bird verftanden die Gift und Grobheit ber Erbe und bes irbischen Lebens. Co ber Lefer Diefes Alles verftehet, fo horet aller Streit und Fragen in ihm auf, und flebet Babet im Spotte-Nota.

Kurze Erklarung ber ersten Tafel, von dem geoffenbarten Gott, wie er sich aus sich selber immer gebieret und aushauchet, und wie man diese Tafel verstehen soll.

Nr. 1. Ist ber Ungrund, das Nichts und das Alles. Allba fahet man an und betracktet, was Gott außer Natur und Kreatur in sich selber sei; und dieselbe Betrachtung des verborgenen Gottes gehet bis zur Weisheit Nr. 7., darinnen wird verstanden, wie Gott durch Alles wohnet, und wie Alles von ihm urständet, und er selber doch dem Allen unbegreiflich und als ein Nichts ist; und sich aber durch das Alles sichtbar, empfindlich und sindlich macht.

Rr. 2. Ift ber Bille bes Ungrundes. Und dabei auf der rechten Seite Bater, und auf der andern Seite JE; dies se beutet an den Billen des Ungrundes, welcher Bater aller Besen ist; und das JE deutet an das Ewige Gine, als den Na-

men Jefus, von bem ewigen Ginen.

Rr. 3. Ift Lust ober Infaftichkeit bes Willens. Dabei stehet zur Rechten Cohn, und gegenüber HO, beutet an, wie sich ber eigne Wille zu einer Statte seiner Besiblichkeit infasse. Die Statte ift fein Ausgebaren aus sich selber, ba Gott Gott gebieret, als eine Lust seiner Selbheit. Das HO ift bas hauchen

des Willens, badurch die Luft gehet.

Nr. 4. Ift Scienz ober Bewegniß. Und zur Rechten stehet Geist, und gegenüber VAH. Scienz ist das Inzieben des Willens zur Stätte Gottes, da der Wille die ausgegangene Luft zum Sohne oder zum hauchen infasset, durch welch Aushauchen der Geist Gottes verstanden wird. Und wird allhie der große Name JEHOVAH, als das dreieinige Wesen verstanden, wie der Bater seinen Sohn aus sich gebäre, und wie der h. Geist von beiden ausgehe, und doch nur ein einiges Wesen sei, das Nichts für ihm habe. Denn die Scienz wird im Inziehen verstanden als eine Wurzel der ewigen Wissenschaft und Bewegniß.

Nr. 5. Ift Gott in Dreifaltigkeit. Deutet an bas breieinige Wefen, wie man konnte ein Gleichniß geben vom Willen, Gemuth und Sinnen, darinnen ber ewige Verstand lieget. Ulfo ist Dreiheit der einige ewige Verstand und Urfach aller Wefen.

Nr. 6. Stehet Wort. Deutet an die Schiedlichkeit im Berftande, als das Sprechen der Empfindlichkeit seiner felber, welch Wort ewig in Gott bleibet, und Gott, als die Kraft der Empfindslichkeit, das ewige Gute ift.

Nr. 7. Stehet Beisheit. Deutet an das ausgesprochene Bort, als die Kraft der gottlichen Beschaulichkeit, barinnen ihm Gott seiber verständlich, empfindlich und offenbar ift. Und also

weit ift Gott ber Kreafur unfichtlich und unbegreiflich, auch unna-turlich und untreaturlich.

Unter Beisheit stehet: Un fang des Mysterii Magni, ober der ewigen Ratur; als der Schiedlichkeit, Empfindliche teit und Findlichkeit der Eigenschaften: da verstehet man die gotte liche Auswickelung oder Offenbarung, wie sich Gott in der ewigen Natur in Liebe und Jorn einführe, und nicht in sich selber; denn er ist selber das ewige einige Gut, welches aber ohne Schiede lichkeit nicht empfindlich oder offenbar ware.

Allhie ift zu merten, bag bie fieben Sauptgestalten ber Matur mit I. II. III. IV. V. VI. VII. verzeichnet find, zum Unterschied ber anderen Bablen.

Dr. 8. ftebet gur Rechten bas andere Principium.

Nr. 9. Zur Linken, das erste Principium. Deutet also bas Nr. 9. an des Baters Eigenschaft durch das Sprechen des Worts im Grimme, und das andere, Nr. 8., deutet an die engelische Kraftwelt; und das im Zorne Nr. 9. deutet an die finstere Kraftwelt der Peinlichkeit, darinnen Gott ein zornisaer Gott ist.

Mr. 10. stehet TINCTUR, beutet an die Temperatur aller Kräfte, wie sie alloa burch's Sprechen in Schiedlichkeit und Gestalten ausgehen, als erstlich in sieben Hauptgestalten: I. der Besterbe, II. Scienz, III. Angst, IV. Feuer, V. Liebes feuer, VI. Schall und VII. Wefen. Und stehet ferner bei einer jeden Hauptgestalt, was für Eigenschaften aus ihr selber ausgehen und erboren werden. Denn soll ein Sprechen sein, so mußsich die Kraft von ehe zusammensassen, auf daß sie sich möge auschauchen; so gebieret dieselbe Infastichkeit oder magnetische Impression, das Etwas, welches der Ansang ist, darinnen das Fiat versstanden wird, das die Krafte anzeucht.

I. Und ift die erste Hauptgestalt ber geistlichen Natur, und stehet mit Nr. I. Begierde; welche Begierde sich schäftet, daß baraus Herbe, Härte, und die Urfache der Kälte entstehet, und ist ein Grund aller salzischen Eigenschaften, in der geistlichen Welt geistlich, und in der äußern Welt wesentlich. Nuch so ist die Begierde der Impression eine Ursache seiner Selbstebeschattung, oder die Finsterniß im Abgrunde, wie denn diese Gestalten alle zu Nr. I. zur Begierde der Infastlichkeit gehören.

II. Bei der andern Hauptgestalt stehet Stackel, oder Scienz, beutet an das Inziehen der Begierde, da die erste Feindschaft oder Widerwille entstehet; denn Harte und Bewegen ist ein ungleich Ding. In dieser Gestalt entstehet nun das Bewegen und Fühlen, als eine Wurzel der Peinlichkeit, darinnen man das mercurialische Gisteleben, beides geistlich und im Wesen verstehet; und im Finsternisdas Peinen, oder die Peinlichkeit des bosen Lebens, und ware ihm

boch auch bas gute Leben ohne diese Wurzel bes Bosen nicht offenbar, und sie ist die Wurzel Gottes Jorns, nach der ewigen Natur ber Empfindlichkeit.

III. Die dritte Hauptgestalt ist Angst; die entstehet aus ber Begierde der Impression, und aus der Feindschaft des Stachels, da der Wille in Qual stehet, und ist eine Ursache des Fühlens und der fünf Sinne allda: weil in der Angst alle Gestalten peinlich werden, so empsinden sie einander. Und allhie wird das Wort schiedlich, und ist eine Wurzel Sulphuris, beide geistlich und wesentlich, darinnen man in der Finsternis in dem peinlichen Leben has höllische Feuer verstehet, wie in der Tabelle herunterwärts gezeichnet ist.

IV. Die vierte Hauptgestalt heißt Feuer, allba man bes Feuers Unzundung aus der peinlichen sulphurischen Wurzel verstehet; denn der Wille gehet aus der Angst wieder in die Freiheit, und die Freiheit gehet in die Ungst zu ihrer Offenbarung. In die ser Conjunction geschiehet der Schrak oder Blick, da der Ungrund, als das ewige Gute, offenbar wird, und ist in den Gestalten der Natur der Verstand und Leben, in der Finsternis seindlich, und in der Freiheit ist es die Wurzel der Freuden, oder der Erweckung der Krafte, und ist des Feuers Anzundung; in welcher Anzundung der Ungrund ein scheinend Licht wird, als materialisch.

V. Die fünfte Gestalt heißt bas Liebe feuer, ba verstehet man, wie sich bas ewige Gute durch die Anzündung des peinlichen Feuers in ein erhebend brennend Liebeseuer einführet, welch Feuer wohl zuvorhin in Gott ist, aber also wickelt sich's nur aus, daß es empfindlich und beweglich ist, barinnen die guten Kräfte wirkend werden.

VI. Stehet Schall ober Schiedlichkeit, als die fechste Hauptgestalt, als das naturliche lautdare Leben, da sich das ewige göttliche Wort hat durch die Gestalten der Natur ausgewickelt, darinnen alle Kräfte der Weisheit im Schalle stehen; und in diesem stehet nun das vollständige Leben. Im Lichte ist es englisch und göttlich, und in der Finsterniß ist es teuflisch, wie denn drunter Nr. 11. Engel stehet in der englischen Welt.

VII. Stehet Besen ober wesentliche Weisheit bes ausgehauchten Wortes, darinnen alle anderen Ststalten offenbar werben, und ist eben das Wesen aller Gestalten, als im Lichte gut und göttlich, und in der Finsterniß bose und feindlich. Und wird fürnehmlich das Mysterium Magnum darinnen verstanden, sowohl der inwendige geistliche Leib des Menschen, welcher in Abam verblich, als der Seele Willen aus Gottes Willen ausging, der aber in Christo wieder lebendig wird, welcher ihm dieser Kraft Welt Wessen zu einer Speise giedet, welches ist das himmlische Fleisch Joh. 6. und ist die dürre Ruthe Aronis, welche in Christi Geiste im Menschen wieder ausgrünet.

Rr. 12. stehet Rein Element. Deutet an bie Bewegenis in ber englischen Belt im Befen, und ift bas Einige, Beilige, Reine Element, ba bie vier Elementa in ber Temperatur inne lie-

gen, und eine Burgel ber vier Elemente.

Nr. 13. stehet Paradies. Deuter an das ewige Grünen ober das geistliche Wachsen in der geistlichen Welt, daraus die außere sichtbare Welt aus Sut und Bose, als aus beiden ewigen Principiis, ausgehaucht worden ist. In welcher Qual und Regiment Adam in feiner Unschuld stund, als die vier Ciemente in ihm noch alle in der Temperatur, als im h. reinen Elemente stunden.

Nr. 14. stehet Un fang der außern Welt. Deutet an, wie Gott durch sein Wort habe das geistliche Mysterium Magnum als die ewige Natur aller geistlichen Eigenschaften, in ein sichtbarzliches, außerliches, formliches Wesen ausgehaucht, und durch's Fiat, als die geistliche Begierde, in Kreatur geformet. Dabei stehet: das dritte Principium, da man nun drei Welten in einander verzstehen soll, als 1. die sinstere Welt Gottes Jornes, und 2. die ewige Lichtwelt göttlicher Liebe, und 3. diese sichtbare, ankängliche, vergängliche Welt.

Rr. 15. stehet himmel. Deutet an das Scheideziel zwischen ber innern und außern Welt, als des sichtbaren und unsichtbaren Wessens, welcher himmel im Wesen des geiftlichen feurischen Waffere fteht.

Mr. 16. stehet Quinta Essentia. Deutet an die geistlichen Krafte, als der paradiesische Grund in den vier Elementen, sowohl das Gestirn, welcher aus den innern Kraften ausgehaucht ift worden, da die Zeit anfing, und ist das Gute in den vier Elementen, darinnen das Licht der Natur scheinet, als ein ausgehauchter Glast vom ewigen Lichte.

Rr. 17. stehet Bier Elemente, bas ift Feuer, Luft, Bafe fer und Erbe, als die geschaffene Belt aus ber finstern und Lichte welt, welcher ist das ausgesprochene geformte Wort aus ber ewigen Natur Kraft Befen, barein ber Teufel sein Gift hat geschmeißt,

welche von Gott nach bes Menfchen Fall verfluchet ward.

Rr. 18. stehet irdische Kreaturen. Deutet an, daß aus ber Quinta Essentia und aus den vier Elementen seind alle Kreaturen dieser sichtharen Welt geschaffen worden, und ihr Leben einig davon haben. Aber der seelische Mensch hat auch beide inneren geistlichen Welten, nach dem inwendigen Seelenmenschen, in sich. Darum mag Gottes Liebe und Zorn in ihm offenbar werden; denn worinnen sich der Wille sasset und entzündet, dessen Wesen wird er, und selbiges wird in ihm offenbar, wie an Luciser zu sehen.\*) Unno 1623.

<sup>\*)</sup> Dieses ist eine kurze Andeutung der erste Tabelle und allen Schriften bes Autoris, seinen lieben Freunden zu willen und guter christlicher Meinung gestellet, und den Anhebenden zu einem ABC recht treulich.

### Tafel II.

Undeutung, wie aus ben sieben Eigenschaften bie vier Elemente entsteben.

Gottes Ber= Des Men= bot nach Art schen Fall bes freatur- burch Luft lichen Wor- und Be-

Gottes

Fluch nach

tur.

gierbe ber Schiedlich= feit aus bem Tempera= ment berpas rabiesischen Qual.

Urftand ber Erkenntniß Art ber Ra= Gutes und Boses, auch ber Grob= heit des Lei=

Gottes Zorn nach Art der drei Principien.

Mensch in Hölle, und Gottes Born, in Ungst und Noth.

#### 1. Erbe.

Begierbe ift bas Fiat ober ber Unfang gur Ratur, und impreffet fich felber: und fommt aus diefer Eigenschaft erftlich Berbe, Barte, Scharfe, Ralte, alle Salge, Steine, Beine, Erde, und Alles, mas grob, bart und irdifch ift, nach bem Planeten aus ber Quinteffeng Saturnus t.

### 2. Troden Baffer.

Mus ber Scienz fommt Bewegen, Schiedlichkeit, Empfinden, Leben: ber Separator aller Dinge, ber Scheider bes Reinen und Unreinen; als in der Quinta Essentia die grobe Erde von der reinen, ba aus der reinen Metalla werden. Belche reine Erde ift ein trocken Baffer bes Mercurii, eine Burgel zur Luft. Denn es ift das außere Bort mit feinem Wieder = Mushauchen ein Ausgang vom Sauchen Gottes, baraus die Bewegniß entstehet, ber Urftand alles freaturlichen Lebens: nach ber Ewigkeit ewig, und nach ber Beit zeitlich: baraus entsproffen nach der Schiedlichkeit unter bem Planeten Mercurius &.

### 3. Element Feuer.

Mus der Ungst kommt nach ber Effens Qual, Pein, Gemuth, Sinne, alle funf Senfus, und nach dem Wefen kommt Sulphur ober Schwefel. Nach ber Be= wegniß kommt bes Feuers Ungundung. Nach bem Geist kommt die Seele, als nämlich, nach bem Ewigen ewig, und nach ber Beit animalisch, ale eine siderische Seele. Und wird der Spiritus Mundi in der funften Effenz hierinnen verstanden, unter bem Dla:

neten Mars &, und unter ben fieben Cigenschaften Grimm, Born, vom Mercurio giftig, vom Saturno ftart. Außer bem Lichte bie Solle, und im Lichte die Freube.

#### 4. Element. Luft : Belt.

Aus Begierde kommt Natur und Wefen, wie oben gemeldet. Aus Scienz kommt empfindlich Leben, sowohl das Wirsken, Wachsen und Gebären. Aus Angst kommt Feuer und das verständliche Leben. Aus Feuer kommt Luft, als die Bewegniß und das Wallen oder Wollen der Scienz. Aus Luft kommt das nasse Wasser. Aus nassem Wasser kommt das iddtliche vergängsliche Wesen in den Elementen, unter den Planeten die Sonne .

### 5. Licht, Liebe=Feuer.

Der Wille bes Ungrundes als Gottes Wille führet fich burch alle Gestalten bis in des Keuers Unzundung, und nimmt alfo nach ber Natur an sich naturliche Gigenschaften, und führet fich burch's Feuer, als burch verzehrliche Quaal ber Eigenschaften, im Lichte aus, und wohnet nach vaterlicher (naturli= cher) Eigenschaft im Lichte. Richt zu ver= fteben, daß man Gott in fich felber naturlich machen wollte, fondern ben Willen im Worte, ber boch auch Gott ift nach feiner Offenbarung. Im Lichte ift ber Wille ein naturlich Liebefeuer. Darnach urftandet in bem außeren Befen ber Welt aus bem feuri= fchen Baffer eine andere Erbe, bie ift Gilber, Gold und alle Metalle, alle und jebe Eigenschaft berfelben nach ben fieben Gigen= schaften ber Natur. Der Blick bes Keuers, baraus das Licht offenbar wird, ift ein Schrack bes falnitrifchen Urftandes, ba fich ber Geift über fich scheibet; und in Mitten das Del, als ein wesentlich Lichtfeuer; und unter sich ein geiftlich Baffer, als bas Tinktur = Cor= pus. Die Kraft vom Feuer und Lichte ift bie Tinktur, und urftandet vom Borte, wel-

Sott bei Mensch, bas thieristehrten verstehrt, bei den Heitig.
Pf. 18, 26.

Christus. Allhie

der Mensch ber göttli= chen Liebe erstorben, und einer viehischen ausgewacht. des sich hat in Natur eingeführet. Unter bem Planeten Benus Q.

#### 6. Schall.

Gottes Babel Wort durch Christum. stand

Babel eige= ner Ber= stand und Wort. Der Schall ist das ausgewirkte, natürliche Wort, aus beiden inneren Principien; ein Leben der Senfuum, ein wesentliches Wort, aus dem Feuer durch's Licht, eine Freude des Lebens. Eine Kraft aller Leben, auch der Metalle, und der Erde Kraft; im Leben der Berstand, ein Finder und Empfinder göttlicher Eigenschaft. Unter dem Planeten Jupiter 4.

### 7. Befen.

Christi

Thier = Mensch.

Das Befen ift ein Corpus aller Eigen-

schaften, als eine Mumia der fünften Effens, ein Menstruum der Principien, darinne sie sich in Corpora und Kreaturen einführen; daraus Fleisch und Blut urständet. Ist ein Liquor aller Wachsenben, nach dem Guten gut, und nach dem Boten bose. Ein Censtrum zum Guten und Bosen. Unter dem Planeten Luna C.

Unm. Wer allhie Augen hat, ber wirb es verfteben, warum ber Mond in feiner Rugel halb licht und halb finster ift.

## Der achtundvierzigste Sendbrief.

Un herrn Christian Bernhard.

Dhne Datum.

Mein gar driftlicher Bruber und Freund! Nebenst herzlicher Bunschung göttlicher Liebe und mehrerer Erleuchtung, auch wahrer Beständigkeit und Geduld unterm of Jesu Christi geduldig zu stehen.

2. Gott hat Euch alsbald zu anfangs Eurer Erkenntniß mit dem Mahlzeichen Christi besiegelt, zu mehrer Beveftigung, daß er Euch hat zu einem Ritter gekrönet, daß Ihr sollet als ein waherer Bekenner in seinem Dienste wirken. Und vermahne Euch

christisch, wollet in Gebuld mit Beten und zu Gott Flehen ihm die Sache befehlen, und unterm f Christisstille stehen, und fleißig sein in Eurem schon empfangenen Talent. Ihr werdet noch große Wunder sehen, und wird Euch Euer Talent je langer je lieber werden.

3. Denn alfo lehret und auch Christus, daß wir sollten um feines Namens willen Alles verlassen und ihm alleine anhangen; benn er fobert eine lauterliche, zu Grunde gelassene Seele, in ber

will er wohnen.

4. Ihr burfet nicht erschrecken; Gott weiß wohl, wozu er Euer bedarf. Ergebet Euch nur ihm in Geduld, und strebet wider die Bernunft, welche dawider spricht: so werdet Ihr der Welt abssterben und Christo leben. Alsdann werdet Ihr Eure Ritterschaft um seiner Liebe willen recht üben, und die edle Krone des ewigen Lebens davon bringen, da wir und ewig werden mit einander erfreuen. Gott hat ihm einen Rosengarten in Euer junges Herz gepstlanzet; sehet wohl zu, daß Euch nicht etwa der Teufel Dornen darein sae. Es wird bald eine andere Zeit kommen, daß Euer Röselein wird Früchte tragen.

5. Reißet Euch nicht um Dienste, sondern stehet dem Hoche sten stille, worzu Euch derfelbe haben will, und laffet den Rauch bes Teufels immer hinfahren: biefer Lästerung in Christi Mahlzei=

chen freuet Euch!

6. D bose Urt! Wenn du wüstest, wie nahe dein Bersberben sei, du thatest im Sack und Asche Buse! Aber es muß also sein, auf daß der Zorn auffresse, was ihm gewachsen ist. Lasset nur den Feind sein Maß vollmachen; unsere Seelen werden nur dadurch geheiliget und gereiniget wie das Gold im Feuer. Und empfehle Euch der sanften Liebe Jesu Christi!

J. 23.

## Der neunundvierzigste Sendbrief.

Un herrn Christian Bernhard.

Vom 27. December 1623.

### Unfer Beil im Leben Jesu Christi in uns!

Bielgeliebter herr Christian, neben Bunschung gottlicher Liebe-Birkung! Wie es Guch gehe und was Guer Fürhaben sei, mochte ich gerne wissen; ob Guch auch iso bie pharisaische Gift ansicht, welcher Feuer nahe ist, ba sie soll transmutiret werden,

barunter wir in gottlicher Geduld warten, mochte ich wohl wiffen. Denn ich habe vernommen, daß daffelbe Giftfeuer in Babel bei

Euch, gegen Euch und mich fast brennen foll.

2. Aber ich habe auch dargegen das große Liebefeuer in Stlichen angezündet gesehen, also daß ich gewiß erkenne, daß die Zeit göttlicher Heimsuchung nahe und schon vorhanden sei: wollet Euch neben mir und andern Kindern Christi nur in Geduld fassen, bis daß der Jorn Gottes das bose Thier sammt der Hurge.

4. Uns gebühret als Kindern Chrifti mit Chrifto zu leiden, und im Leiden seinem Bilde ähnlich zu werden. Laffet Euch das nur nicht fremde sein, so Euch die Welt haffet und gram werden mochte; es muß also sein: der Welt Feindschaft ist unsere Erböhung in Christo, denn wir sind in der Welt fremde Gaste, und wandern auf der Pilgramsstraße wieder in unser Baterland. Und empfehle Euch der Liebe Jesu Christi!

Datum ut supra.

Guer in ber Liebe Jefu Chrifti mohlbekannter

J. B.

## Der funfzigste Sendbrief.

Un herrn Martin Mofern gum Goldberge.

Bom 15. Martii 1624.

Unfer Beil und Freude im Leben Jesu Chrifti!

Mein gar lieber Herr Martin Mofer nebenst berzlicher Bunschung ber stetswährenden wirkenden Liebe unsers Herrn Jesu Christi, in Seele, Geist und Leib! Eure beiden Schreiben habe ich wohl empfangen, und Euer christliches Herz in gliederlicher Liebe gegen mir und der rechten Wahrheit vermerket, und wünsche, daß Euch Gott in solchem Borhaben kräftige und erhalte, daß Ihr möget im Lebensbaume Jesu Christi wachsen, und viel gute Früchtetragen. Ihr könnet auch wohl vernünftig bei Euch erkennen, daß mich die Hand des Herrn mit seinem Willen bisher habe geführet, und zu solcher Erkenntniß gebracht, damit ich vielen Menschen gutwillig wiederum gedienet habe: dieweil ich meine Wissenschaft nicht von Lernen in Schulen und Büchern habe empfangen, sondern von dem großen Buche aller Wesen, welches des Herrn Hand hat in mir ausgeschlossen. Weil denn in demselben Buche ein zehrer Verleben Berstand ist, so zeichnet Gott seine Kinder, welchen er

biefes Buch zu lesen giebet, mit bemselben 4-, an welchem Kreuze ist ber menschliche Tob erwürget und bas ewige Leben herwiebergebracht worden.

2. Und füge Euch brüderlich zu wissen, daß mir auch dafelbe Mahlzeichen sei an meine Stirn gebrucket worden, neben einem Triumphfähntein, daran die Auferstehung Jesu Christi eingepräget ist, welches Mahlzeichen mir lieber ist als aller Welt Ehr' und Gut, daß mich unwürdigen Menschen Gott so hoch geachtet und mit dem Siegeszeichen seines lieben Sohnes Jesu Christi gezeichnet hat. Bor welchem Siegeszeichen der Teusel erschrocken ist, daß er vor Jorn möchte zerbersten, und deswegen große Sturmwinde aus seinem Meer des Todes über mich erwecket, und seine grausamen Wasserstrahlen auf mich geschossen, in willens mich zu ersäusen.

3. Über feine Strahlen sind bisher noch alle ledig abgegansgen; benn das Kreuz mit dem Siegesfähnlein Jesu Christi hat mich beschirmet, und die Giftstrahlen zur Erde geschlagen, dadurch ist vielen hundert Menschen des Satans pharisäsche Mordgift offensbar worden, welche sich seit der Zeit haben auch zum Mahlzeichen Ehristi gewandt, daß ich also mit Freuden sehe, daß denen, welche

Gott lieben, alle Dinge jum Beften bienen.

4. Das Geschrei, welches zu Euch kommen ift, ist nichts als nur eine pharisäische Schmähung, mit einem ehrenrührischen, lügenhaften Pasquille in lateinischer Sprache gewesen, auf einem Bogen Papier; barinnen hat ber Satan bas pharisaische Herz enteblößet, welches durch Gottes Zulassung also ist geschehen, daß die Leute sollen den Gift dieses pharisaischen Herzens lernen kennen und fliehen.

(Ift Greg. Richter's Pasquill. Bb. VII. S. 285 bis 323.)

- 5. Und halte es fast dafür, daß benfelben Pasquill habe ber allergröbste Teufel dictirt; benn er hat seine Klauen ja gar zu bloß darinnen entdecket, daß man klar siehet, daß er ein Lügner und Mörder ist: und wird vielen Menschen zur Warnung sein, daß sie werden besser Uchtung auf ihre Seele haben. Wie denn dieser Pasquill bei uns fast von allen Gelehrten dem Satan zugeschrieben wird.
- 6. Die Ursache solches Jornes ist das ausgegangene gestruckte Buchlein von der Buße und mahrer Gelassen heit gewesen, welches Buchlein viel Nuben geschaffet hat; das hat den pharisäischen Geist verdroffen, daß ein solcher Grund solle offensbar werden, und vermeinet, man wurde auch solche Lehre und Leben bei ihm sodern, welches nicht schmecket, weil man in Wolslust des Fleisches siet, und dem Abgott Baccho dienet in fleischslicher Lust.
  - 7. Aber miffet biefes zur Nachricht, baß feine Schmahung

und Lügen nur mein Buchlein hat publiciret und offenbaret, daß es iho fast Jedermann, Abel und Gelehrte, auch einfältige Leute begehren zu lesen und sehr lieb haben; welches Büchlein in kurzer Zeit ist fast durch ganz Europa erschollen und kommen, und sehr geliebet wird: auch am Churfl. Hofe Sach sen, dahin ich dann auf ein Gespräch bin zu hohen Leuten gebeten worden, welches ich ihnen bewilliget im Ausgange der Leipziger Messe zu vollziehen. Wer weiß, was allda möchte geschehen, ob nicht dem unverschämeten Lästerer möchte das Maul zugestopfet und bie

Bahrheit gepflanget werden.

8. Vermahne Euch beswegen mit Gebuld und Beten, in christlicher Liebe und Freude, der Zukunft und Offenbarung unsers Herrn Tesu Christi, zu warten auf seine Erscheinung, welche bald andrechen und dem Teusel seine Werke zu nichte wird machen. Mir grauet nichts vorm Teusel: will mich Gott zu seinem Werkzeuge länger haben, er wird mich wohl beschüßen, denn die Wahrsheit darf keines Schuhes. Ihr Schuh ist dieses, was Christus saget: Wenn euch die Leute um meinetwillen verfolgen, und alles Uebels von Euch reben, so sie daran lügen: so freuet euch, euer Lehn ist im Himmel. Matth. 5, 11. Item: Wer fromm ist, der sei immerhin fromm, und wer bose ist, der sei immerhin bose. Upok. 22, 11. Ein Feder wird ernten, was er saet.

9. Bas foll mir zeitliche Ehre, fo mein Bandel im Sims mel ift, und ich nach bem Leibe und Seele babin laufe, ba mein Beist in Christo vorhin wohnet? Leibe ich doch nur im Leibe Berfolgung, und nicht in ber Seele: mas furchte ich ber Sulfe, welche ben Beift verstecket? So bie Bulfe weg ist, so stehe ich gang im himmel mit blogem Ungefichte: wer will mir bas neh= men? Niemand! Das furchte ich benn ber Welt in einer himm= lischen Sache? Ift fie aber bofe, warum leibe ich benn barum Schmach, und ftehe im Rummer und Furchten; und gehe nicht bavon aus? Ift fie aber gut: mas jage ich bann? Go ich weiß, wem ich biene, als namlich Jefu Chrifto, welcher mich feinem Bilde ahnlich machet: ift er geftorben und auferstanden? Barum wollte ich benn nicht auch mit ihm leiben, fterben und in ihm aufersteben? Ja, fein Rreuz ift mein taglich Sterben, und feine himmelfahrt gefchiehet taglich in mir, ich marte aber ber Sieges= krone, welche mir Jesus Christus hat beigeleget, und stehe noch im Ringen als ein Ritter. Und vermahne Euch als meine Mit= ringer, daß Ihr auch im Glauben fampfet, und in Geduld martet auf die Offenbarung unsers herrn Jesu Christi, und ja veste stehet, denn dieser rauchende Loschbrand, welcher ist rauchet, wird nabe im Feuer verzehret werden; alsbann werden fich die Ueber=. bliebenen freuen, fo wird bann offenbar werben, was ich Euch habe follen schreiben, welches ibo verläftert wird, und boch nur von

ben Unwiffenden. Aber bie Weifen merten's, und haben Ucht brauf; benn fie merten die Beit und feben die Finfternif und auch

die Morgenrothe bes Tages.

10. Mein geliebter Herr Martin! Euer Bohlgehen sammt Euers Baters, und aller der Eurigen, ist mir lieb und erfreue mich dessen. Die Schachtel voll Confect habe ich wohl empfangen, und thue mich dessen bedanken; wollte auch gemeldeten Herrn Apostheker zur Bilde in der Littau gerne wieder schreiben, so ich nur wüßte, daß Ihr Gelegenheit zu ihm hattet: bitte, mich es wissen zu lassen. Was mein Vaterland wegwirft, das werden fremde Bölker mit Freuden aufheben.

11. Und übersende Euch und Eurem Herrn Bater, jedem ein Eremplar meines Büchleins, etwan für gute Freunde, weil Ihr dasselbe, wie ich vernommen habe, schon zuvorhin für Euch habet bekommen. Der andern geschriebenen Sachen habe ich anisch fast nichts beihanden; ich wollte Euch gerne etwas davon schiefen, hoffe aber in Aurzem selber dieser Gegend anzulangen, so wollte ich etwas mitbringen, so Gott will. Und empfehle Euch der fanse

ten Liebe Jefu Chrifti!

Datum ut supra.

3. 3.

## Der einundfunfzigste Sendbrief.

Un herrn Chriftian Bernharb.

20m 4. April 1624.

### Unfer Beil im Leben Jefu Chrifti in uns!

Mein gar lieber Herr Christian, neben der wirkenden Liebe unfers herrn Tesu Christi, in Seele und Leib! Eure beiden Brieflein sammt Eurem Paket der beiden Bucher habe ich wohl empfangen. Ich bin aber erst vor wenig Tagen, nachdem ich acht Tage vor Fastnachten verreisete, anheim kommen, und bin seche Wochen nicht zu Hause gewesen; ich wollte Euch sonst haben lange geantwortet. Habe auch alsobald, wie ich bin zu Dause kommen, ein Brieflein zur Bitta (wegen Eurer Bücher) geschicket, und dem herrn, welcher zuvor funf Neichsthaler darauf gedoten, Meldung gethan, daß sie bei mir waren; er ist aber nicht zu Hause gewessen, sondern nach Dresden gereiset, und habe noch keine Untswort von ihm, bis er zu Hause komme; kann ich sie aber sonst ohnwerden, so will ich's gerne thun.

2. Und füge Euch zu wissen, daß der Satan in unserm Obersten Priester, wegen des gedruckten Buchleins, ganz erzürnet ist, und gleich wie rasend und toll worden, mit Fluchen und Schmähen, Lugen und Morden, daß ich frästig sehe, daß dieses Buchlein dem Teufel ganz zuwider ist, und darum mich gerne wollte ermorden; und muß iso wegen seiner graufamen Verfolgung unter dem 4 Christi stehen und sein Mahlzeichen tragen; denn der Teufel geußet iso seine letzte Gift aus.

3. Wie es Eurem Bater und Brüdern gehe, sonderlich dem Hern Conrector, welchen Ihr wollet meinetwegen salutiren, möchte ich gerne wissen, und was man bei Euch von dem gedruckten Büchlein richtet, ob es auch gelästert wird? Bei uns erfreuen sich viel hungerige Herzen darüber. Aber dem Obersten bosen Manneschmecket es nicht, weil es Buse und Beten lehret. Und empfehle

Guch der Liebe unfere Berrn Jefu Chrifti.

Gegeben in Gorlit, ut supra.

Guer in der Liebe Chrifti allezeit treuer Freund.

J. 23

### Der zweiundfunfzigste Sendbrief.

Un herrn Carl von Endern.

C Bom 2. April 1624.

Ich füge bem Junker, daß gestern der pharisaische Teufel ganz los worden sei, und mich sammt meinem Buchlein zum ärgsten verdammet, und das Büchlein zum Feuer geurtheilet, auch mich mit schweren Lastern bezüchtiget, als einen Verächter der Kirche und Sacramente, auch gesaget, ich sause mich alle Tage in Branntwein, sowohl Bier und anderm Wein voll, und sei ein Hollunke: welches Ulles nicht wahr ist, und er selber ein trunken Mann ist.

2. Weil er benn also sehr tobet, so ist ein E. Nath bewogen worden und haben die Herren entschlossen, wie ich bin von einem guten Freund berichtet worden, mich morgen vor E. Rath zu sobern, vor solchem Rechenschaft zu geben. Da bin ich gesonnen, die Wahrheit aus dem Grunde zu sagen, und keine Kreatur anzusehen, und sollte es mein Leben kosten. Jedoch dristlicher Urt, ohne andern Eifer. Des Junkern Nath wollte ich hierüber gerne vernehmen. Denn es ist die Stunde der Resormation kommen. Gott schiede es zu seinen Ehren!

J. 23.

## Der breiundfunfzigste Sendbrief.

Un herrn Joh. Sigmund von Schweinit.

5 Vom 6. April 1624.

### Unfer Beil im Leben Jesu Chrifti in uns!

Mein gar lieber und werther herr Johann Sigmund, nebenft herzlicher Bunfchung stetswährender Liebewirkung unfers herrn Jesu Christi in Seele und Geift, daß Euch in Eurem, von Gott gegebenen, himmlischen Talent die Sonne gottlicher Liebe ewig scheine, daß ich mich ewig mit Euch erfreuen mochte!

2. Unigo fuge ich Euch zu miffen, daß der Satan fo fehr über und erzurnet ift, als hatten wir ihm die ganze Solle zersftoret, und da es doch nur in etlichen wenigen Menfchen angefan-

gen ift, ihm fein Raubschloß zu fturmen.

- 3. Weil wir ihm aber nicht die Herberge wollen weiter in und felbst gonnen, so ist er so rasend auf und worden, daß er und gedenset von dieser Welt zu vertilgen, damit ihm nicht mehr solcher Kräutlein oder Litien in seinem vermeineten Garten, welchen er mit der Sunde in Udam gepflanzet hat, wachsen, welches wir unserm Herrn Gott heimstellen wollen, wozu er und als seine neugepflanzten Röselein brauchen will, und mit Geduld auf Hoffsnung unter dem Kreuze unsers Herrn Tesu Christis stille stehen und hören, was der Herr sagen wird, was er mit seinem Werkzeuge thun will.
- 4. Als ich von Euch zu Haufe kam, so fand ich bes Sattans zubereitetes Bette, barein er mich hatte wollen legen, wenn es nicht Gott burch etliche fromme Herzen, welchen unser Weg mehr bekannt ist, verhindert hatte.
- 5. Denn der Oberfte Pharifaer, als der Primarius, hat also heftig wider das gedruckte Buchlein gewüthet, als hatte es ihm feinen Sohn ermordet, und alle sein Gut verbrannt, und also einen Haufen Lügen wider mich ausgeschüttet, neben leichtfertiger Ehrenrührung, wie in beigesügetem seinen öffentlichen Pasquill zu sehen ist. \*)
- 6. Solche schändliche Lugen und Schmahung hat er nicht alleine auf der Kanzel getrieben, sondern auch nach der Liegnitzum Pastor, Frisius genannt, geschrieben, und begehret, er wolle solches nicht alleine auf der Kanzel so rühren, wie er denn auch gethan hat, sondern auch drucken lassen, und ihn vermahnet,

<sup>\*)</sup> S. Greg. Richter's Pasquill, Bb. VII. S. 286 - 290.

bei einem E. Rath ju Gorlit über mich zu flagen, und im Das men fürbringen, ale mare folche Rlage von allen Prieftern im Beichbild Liegnis über meine Schriften, fonberlich über bas gebruckte Buchlein. \*)

7. Solches hat Frifius gethan, und mich bei einem E. Rathe ju Gorlis auf unfere Primarii Begehren alfo mit einem

lügenhaften Schreiben angegeben.

8. Ueber biefes ift unfer Primarius zu ben vornehmften Berren unferer Stadt jum öftern gelaufen, und alfo beftig mit Lugen über mich gewuthet, und mich angeflaget, und begehret, daß fobald ich wurde zu Sause kommen, so follte man mich ins Befangnif fecten und von ber Stadt verjagen; auch ein folches Lugen = und Rlagfchreiben bei bem Rath eingeleget, und mir die

Solle mohl geheizet und bas Bad zugerichtet.

9. Nachbem aber schon fast bie meisten Berren bes Rathes mein gedrucktes Buchlein gelefen hatten, und in bemfelben nichts Unchriftliches befunden, auch von Etlichen fehr beliebet ift worden, neben auch Bielen von der Burgerschaft, fo haben Etliche folches Borhaben und Begehren bes Primarii fur unbillig geachtet, es fei feine rechtmagige Urfache ju folder Berfolgung an mir, und bars wider geredet und gefaget; fei doch diefe Religion nichts Neues; es fei eben ber Grund ber alten b. Bater, ba man mehr bergleis chen Buchlein wurde finden.

10. Etliche aber, fonderlich welche ber Primarius eingenommen, haben gut geachtet, mich vor einen E. Rath zu fodern und ju bedrauen: ich follte gufeben, daß nicht etwa der Raifer ober Churfurft burch bie Priefter angestochen wurde, und nach mir greis fen ließen, als es benn auch ift alfo geschehen. Ule ich vorn Rath fam, mir also gesaget ward: Gie riethen mir, mich etwas beifeite zu machen, baß fie mit mir nicht etwa Unruhe batten.

11. Ueber Dieses hatte ich meine Untwort schriftlich verfaffet und wollte fie übergeben; aber ber Primarius hat das verwehret; man follte keine schriftliche Untwort von mir nehmen, denn er fürch=

tete, er wurde muffen um feine Lugen antworten.

12. Ulfo ward fie vom Rath nicht angenommen, sondern ward nur gewarnet, mich beiseite zu machen, oder weil mich an= bere Leute gerne bei fich hatten, mich zu ihnen zu begeben, baß fie boch Friede hatten; aber fein Gebot marb mir gegeben.

13. Auf biefes gab ich ihnen gur Untwort, weil man meine Untwort nicht horen wollte, daß ich meine Unschuld mochte flagen, und fonnte auch in feinen Schut wegen bes Primarii Auflagen und

<sup>\*)</sup> Beg zu Chrifto. Von wahrer Bufe. Bb. 1. E. 1-32. De poenitentia, Schlüssel gettlicher Geheimnisse. Bb. 1. S. 71 – 76. Bon wahzer Gelassenheit. Bb. 1. S. 77 – 98.

unbillige Schmähungen genommen werben, fo mußte ich's Gott befehlen und fehen, wo mich Gott wurde irgend zu frommen Leuten
fuhren, und mir enblich ein Stellchen bescheeren, bag ich bem Primario einmal aus ben Augen fame.

. 14. Welches ihnen lieb war, aber boch fein Gebot thaten,

als follte und mußte ich weg; fondern mich nur warneten.

15. Damit ging ich vom Rath anheim, da benn vor ber Rathsthure in ber äußern Stube etliche spitige Spötter, bes Primarit Anhang, vielleicht auch wohl von ihm gesandt, stunden, und mein spotteten, und Einer unter ihnen, ein loser Bube, mich von dem Scheitel bis auf die Fußsohlen anatomirte, von meinen Kleisbern und Gaben, und den Geist Gottes also heftig angriff und spottete, endlich auch sagete: der h. Geist würde endlich so gemein werden, wie die Pelzssecke bei den Kürschnern.

16. Alfo nahm biefes ein Ende, und hat bet Primarius über biefes biefen Pasquill brucken laffen, und muß ich ihunder recht unterm Kreuze Christi stehen. Gott schaffe es nach seinem Rath!

- 17. Bitte, der Junker wolle mir hierinnen fein Gutachten, was ihm Gott zu erkennen gibt, auch andeuten. Ich leibe es wohl Alles mit Geduld, aber meine Kinder werden dadurch schändlich geehrenrühret, welches doch also sein muß, daß das Maß voll wird und die Strafe komme.
  - 18. Bitte, herrn D. Kofchwißen und dann auch herrn Abraham von Frankenberg, sammt Eurer Frau Mutter und allen lieben Kindern Jesu Christi, so bei Guch sind, zu grußen! In Gil. Der Bote wartet auf's Schreiben; wollte sonst mehrgeschrieben haben.

19. Und empfehle Euch fammtlich ber Liebe Jefu Chrifti; will Euch in Kurzem wieberfehen. Ge grußen Guch alle unfere Bekannten.

Datum ut supra.

Guer in der Liebe Jesu Christi dienstwilliger

J. B.

P. S. Inliegend Schreiben ift eines für Friedrich Renifden, mag aufgebrochen werben; bas andere herrn Paul Gebperten zu fenden.

### Der vierundfunfzigste Sendbrief.

Jakob Böhmen's schriftliche Verantwortung an E. Ehrbaren Rath zu Görliß, wider des Primarii Lästerung, Lügen und Berfolgung über das gedruckte Büchlein von der Buße.

Gefchrieben Unno 1624, ben 3. April. (Siehe Band VII. Seite 324 bis 328.)

## Der fünfundfunfzigste Sendbrief.

Un D. D. von Lubed.

Wom 20. April 1624.

### Unser Seil in ber wirkenden Liebe Jesu Christi in uns!

Mein gar lieber und christlicher Herr! Der hohe Friede nebenst herzlicher, gliedlicher, und in der Begierde mitwirkender Liebewunfdung, daß dem Herrn die Sonne der wirklichen Liebe Jesu Christi, in Seele, Geist und Leib stets aufgehe und scheine!

2. Sein Schreiben unterm dato 24. Januarli habe ich vierzehn Tage nach Oftern empfangen, und mich deffen erfreuet, baß ich barinne sehe, daß ber herr ein hungeriger, eiferiger, begieriger Sucher und Liebhaber des mahren Grundes sei, welchem, wie ich verstehe, der herr mit Fleiße hat nachgetrachtet und geforschet.

3. Daß ihm aber auch meine Schriften sind zu Handen kommen, und er dieselben, beliebet, das ist gewistlich die Ursache, und eine göttliche Ordnung, welcher die Liebenden zur Liebe führet, und oft fremde Mittel brauchet, dadurch er die liebhabende Begierde erfüllet, sie mit seiner Gabe speiset, und ihrer Liebe ein Ens zum wahren Feuerbrennen einführet.

- 4. Und soll der Herr gewiß glauben, sofern er wird in der Liebe zur Wahrheit beständig bleiben, daß sie sich ihm wird in seurflammender Liebe eröffnen und recht zu erkennen geben. Nur daß es recht angesangen werde! Denn nicht durch unsere scharfe Bernunft und Forschen erlangen wir den wahren Grund göttlicher Erkenntnis. Die Forschung muß von innen im Hunger der Seele anfangen, denn das Bernunftsorschen gehet nur die in sein Ustrum der außern Welt, daraus die Vernunft urständet; aber die Seele forschet in ihrem Ustro, als in der inneren geistlichen Welt, daraus die sichtbare Welt entstanden oder ausgestossen ist, darinnen sie mit ihrem Grunde stehet.
- 5. So aber die Seele will ihr eigen Uftrum, als das Mysterium Magnum, forschen, so muß sie alle ihre Macht und Willen göttlicher Liebe und Gnade zuvor ganz ergeben, und zuvor werben als ein Kind, und durch große Buße sich zu ihrem Centro wenden, und nichts wollen thun, ohne was der Geist Gottes durch sie will forschen. Und wenn sie sich also hat übergeben, und dadurch nichts als Gottes Ehre und ihre Seligkeit suchet, sammt dem Dienste und Liebe des Nächsten, und sich alsdann in solcher Begierde sinzbet, daß sie gerne wollte göttliche und natürliche Erkenntniß haben; so soll sie wissen, daß sie won Gott darzu gezogen wird: so mag

fie wohl folden tiefen Grund, wie in meinen Schriften angedeutet wird, forfchen.

- 6. Denn ber Geift Gottes forschet burch fie, und führet sie endlich in die Tiefe ber Gottheit, wie St. Paulus faget: Der Geift-forschet alle Dinge, auch die Tiefe der Gottheit. 1. Kor. 2, 10.
- 7. Mein lieber Herr! Es ist gar ein einfältiger Kinderweg zur hochsten Weisheit, die Welt kennet den nicht. Ihr durfet sie nicht in fernen Dertern suchen; sie stehet vor Eurer Seelenthur und klopfet an. Ift's, daß sie mag eine ledige gelassene Statte in der Seele sinden, so wird sie sich allda wohl eröffnen, und sich mehr darinnen erfreuen als die Sonne in den Etementen. So sie (die Seele) sich ihr (der Weisheit) zum Eigenthum ergiebet, so durchdringet sie die Seele mit ihrer feuerslammenden Liebe, und schleußet ihr alle Geheimnis auf.
- 8. Es mochte dem Herrn vielleicht Munder nehmen, wie daß ein kaie solche hohe Dinge verstünde, der sie niemals gelernet noch gelesen hat. Aber ich sage Euch, mlin lieber Herr, daß Ihr bist hero nur einen Glanz in meinen Schriften von solchen Geheimnissen gesehen habet, denn man kann's nicht schreiben; ob Ihr von Gott würdet wurdig erkannt werden, daß Euch das Licht in der Seele wurde andrennen, so wurdet Ihr unaussprechliche Worte Gottes von solchem Erkenntniß hören, schmecken, riechen, fühlen und sehen. Allda ist erst die rechte theosophische Pfingstschule, da die Seele von Gott gelehret wird.
- 9. Es darf hernach keines Forschens oder scharfen Muhe mehr. Es stehen alle Pforten offen, es kann gar ein einfältiger Mensch darzu kommen, so er ihm nur nicht selber mit seinem Wollen und Rennen widerstehet; benn es lieget vorhin im Menschen, es darf nur durch Gottes Geist erwecket werden.
- 10. In meinem Talent, wie ich's in der Einfalt habe mögen aufschreiben, werdet Ihr den Weg hierzu wohl sehen, sonderlich in diesem beigefügeten Buchlein, welches auch meines Talentsift, und erst vor wenig Wochen zum Druck befördert worden, welches ich dem Herrn in Liebe, als meinem christlichen Mitgliede, verehre, und ihn oft durchzulesen vermahne, denn seine Tugend heis set: je langer je lieber! In diesem Buchlein wird der Herreinen wahren kurzen Grund sehen, welcher sicher ist; denn der Autor hat ihn in der Praxi erfahren.
- 11. Was aber anlanget ben Grund ber hohen naturlichen Geheimniffe, bessen ber um mehrer Erläuterung nebenst Herrn Waltern und herrn Leonhard Elvern (ober Elmern) begeheret, wollte er bei herrn Waltern barum nachfragen. Denn ich habe Euch und ihm eine Erklärung, nebenst andern neuen Schriften mitgeschiedet. So Euch dieselben belieben, so könnet Ihr sie

laffen nachschreiben; Ihr werbet gar große Erfenntnig barinnen finden \*).

12. Ich wunsche, daß Ihr das allesammt recht möget versstehen. Ich wollte es Euch gerne noch einfältiger geben, aber wegen ber großen Tiefe und dann auch der Unwurdigen halber, mag es iso nicht geschehen. Christus spricht Matth. 7, 7.: Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgethan. Es kann es Keiner dem Andern geben; es muß es ein Jeder felber von Gott erlangen. Unleitung kann Einer dem Andern wohl geben; aber den Berstand kann er ihm nicht geben.

13. Jedoch miffet: Daß euch mitternachtigen gan-

bern eine Lilie blubet!

14. So ihr dieselbe mit dem sektirischen Zanke ber Gelehrten nicht werdet zerstören, so wird sie zum großen Baum bei euch werden. Werdet ihr aber lies ber wollen zanken, als den wahren Gott erkennen, so gehet der Strahl vorüber, und trifft nur Etliche. So muffet ihr hernach Wasser für den Durst eurer Seelen bei fremden Boltern holen.

15. Werdet ihr das recht in Acht nehmen, so were den euch meine Schriften großen Unlaß und Unweisfung darzugeben, und der Signatstern über eurem Polo wird euch helsen, denn seine Zeit ist geboren.

16. Ich will Euch gerne geben, was mir ber Detr hat gegeben. Sehet nur zu und leget est recht an! Es wird Euch ein Zeugniß über ben Spotter sein. Auf meine Person barf Niemand sehen; es ist eine lautere Gabe Gottes: nicht alleine um meinetwillen, sondern auch um Euretwillen, und aller deren, welche sie zu

lefen bekommen.

17. Es gaffe Niemand mehr nach der Zeit, sie ist schon geboren. Wen's trifft, den trifft's; wer da wachet, der siehet's, und der da schläset, der siehet's nicht. Sie ist erschienen die Zeit, und wird bald erscheinen; wer da wachet, der siehet sie. Biel haben sie schon empsunden; aber es muß vonehe eine große Trüdsal vorzübergehen, ehe sie ganz offenbar wird. Das ist die Ursache: der Streit der Gelehrten, daß sie Christi Kelch mit Füßen treten, und um ein Kind zanken, das böser nie gewesen ist, seit daß Menschen gewesen sind, das wird offenbar werden: darum soll sich kein frommer Mann an solchem Zanke besudeln. Es ist ein Feuer vom Herrn darin, das wird ihn verbrennen, und die Wahrheit selber offenbaren.

18. Was Mehrers ift, wird er bei herrn Waltern empfangen, fonderlich eine Tabelle fammt der Erklarung, darin ber

<sup>\*)</sup> Siehe Senbbrief Nr. 57. §. 2.

gange Grund vor Augen geftellet ift. Und empfehle ben herrn ber Liebe Sefu Chrifti!

Des herrn in der Liebe Jesu Christi bienftm.

J. 23.

## Der sechsundfunfzigste Sendbrief.

Un herrn D. D.

Bom 25. April 1624.

### Unser Beil in ber wirkenden Liebe Jesu Christi in und!

Mein geliebter Bruder im Leben Jesu Christi, nebenst herzlicher Wünschung Gottes wirklicher Liebe, daß Euer in Christo entsproffenes edles Lilienzweiglein im Paradies Gottes in der Kraft groß wachse und viel Früchte trage, zu unser aller ewigen Freude und himmlischen Brüderschaft!

2. Ich erfreue mich in meiner Seele, wenn ich vernehme, bag ein fraftiges, schones Zweigelein an unferm Lebensbaume Chrifto entsproffen ift, und hoffe feiner guten Früchte auch ju genießen.

3. Wie ein Zweig am Baume bes andern Saft und Kraft geneußt, und alle in Einer Kraft wachsen und Früchte tragen: also sind wir auch im Baume Christi alle nur Einer, welcher ist Christialle nur Einer, welcher ist Christian

ftus in uns allen.

4. Weil Ihr Euch benn mit Mund und Herzen frei öffentlich zu biesem Baume des Lebens bekennet, und hingegen des Satans Gift und Irrung widersprechet: so wunsche ich iht und nichts mehr, als daß ich mochte können in der Kraft dieses Baumes, welcher ist Christus, Euch meine von ihm empfangene Kraft einflößen, auf daß wir als Glieder in Einer Kraft wachsen mogen.

5. Und zweifelt mir nichts baran, ber Höchste habe seinen Lilienzweig in Guch geboren; benn ohne göttliche Kraft haben wir kein Berlangen noch Hunger nach Gott, und konnen ihn auch ohne seinen Geist in uns nicht erkennen. Alles, was wir Grundliches von ihm wissen, das kommet von seiner Offenbarung und Wirkung.

6. Denn obgleich die Welt viel von Gott redet, fo thut sie es boch nur aus Gewohnheit, und nimmt ihr Wissen von der Historia des buchstabischen Worts, und ist kein wahres Wissen bei ihnen; benn Niemand kennet den Bater als nur der Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren.

7. Darum haben wir feine mahre Biffenschaft van Gott,

fie werbe uns benn vom Sohne gegeben, welcher in und lebet, fo wir aber auch Reben am Beinstocke find.

8. Denn Christus fprach: Wer von Gott ift, ber horet Gottes Wort; und zu ben Bernunftsgelehrten, welche nur alleine vom Buchstaben gelehret waren: Darum horet ihr nicht, benn ihr seid nicht von Gott. Joh. 8, 47. Item: Ihr seid nicht meine Schafe; ihr seib reißende Bolfe und Miethlinge.

9. Darum fage ich: wollen wir recht von Gott reben, und feinen Willen verstehen, so muffen feine Wortr in lebendiger Mirtung in und bleiben. Denn Chriftus sprach: Dhne mich konnet ihr nichts thun, Joh. 15, 5. Item: Niemand kann Gott einen heißen, ohne ben h. Geist in ihm, 1. Kor. 12, 3.; benn fein herr-heißen muß aus Gott geboren sein, und vom h. Geist ausstließen.

10. Nichts gefällt Gott, und wird auch nichts von Gott angenommen, ohne was er mit und durch des Menschen Geist sels ber wirket und thuet. Denn alle Pflanzen, saget Christus, welche mein Bater nicht pflanzet, sollen ausgerottet und mit Feuer ver-

brannt werden. Matth. 15, 13.

11. Darum, mein geliebter Bruber, thut Ihr wohl, daß Ihr Euch zum Ursprunge des Lebens haltet, und von demselben Kraft begehret. Ihr werdet wohl erquicket und gestärket werden. Ihr seid Gott und den Gliedern Christi ein angenehmer Gast in Sinem Fürsage. Und so Ihr werdet beständig bleiben, und dem Teusel, sammt der Welt und dem irdischen Fleische und Blute widerstehen, und Euch zum rechten ritterlichen Siegeskamps wider diese alle schicken, und den Mittagsseind eigener Liebe in Euch überwinden, und recht in unsere allgemeine Liebe kommen: so sollet Ihr gewiß wissen, daß Euch das edle und hochtheure Ritterkänzlein Jesu Christi, welches er in der Schlacht des Todes und der Hölle hat erlanget, mit der himmlischen Freudenreich wird ausgeseste werden.

12. So werden sich alsbann alle Kinder Christi sammt den heiligen Engeln mit Euch also hoch erfreuen, mehr als über neunundneunzig Gerechte, welche das schon erlanget haben; und wird die schöne und edle Sophia Eurer Seele zur Gemahlin gegeben werden, welche iso vor Eurer Seelenthüre stehet und mit ihrer Stimme Euch slehentlich rufet und anklopfet: Ihr sollt nur recht in Streite wider Sünde, Tod, Teufel und Hölle treten, und mit Eurem Ernste die große Pedarde an das veste Schloß der Natur sezen, so wird sie Euch helsen, dieses Schloß zersprengen. Alsbann werdet Ihr große Wunder sehen, und zur selben Siegesstunde wird die freudenreiche Hochzeit des Lammes im Himmel in Euch gehalten werden, und alsbann wird Euch der Hirtenstad von Christo in die Hand Eurer Seele gegeben werden.

13. Alleine gebenket, mas Ihr diefer keufchen Sophia gelo-

bet, solches auch veste bis in Euer Ende zu halten. Es muß Ernst sein, nicht wieder zurück in Sodom sehen, wie Loth's Weib, welche zur Salzsäule ward; sondern mit Loth nach Gottes Begehren aus Sodom ausgehen, in die Nachfolge Christi eintreten, der Welt Spott und Lästerung nichts achten, sondern das Mahlzeichen Stristi mehr lieben als aller Welt Freundschaft, Ehre und Gut: so möget Ihr mit uns auf Christi Pilgramstraße wandern. Wo Euch aber dieses nicht schmecket, und noch der Welt Wollust und Ehre begehtet, so feid Ihr noch nicht geschickt zur Hochzeit, und zu Eurer Braut, unset lieben Sophia, zu kommen.

14. Darum bedenket Euch wohl und schauet Euer ganzes Herz an! Ift es nun, daß Ihr einen sehnlichen Hunger und Zug (als ich denn fast spure) darzu vermerket, so verziehet keine Stunde, gehet fort, tretet mit einem Ernste in die Busse, und ergebet Eueren Willen ganz darein zu treten, und nimmermehr wieder davon auszugehen, und solltet Ihr darum Leib, Leben, Ehr' und Gut verslassen. So Ihr das thut, so seid Ihr recht geschicket, und es wird der rechte Mauerbrecher zu Eurer Seele treten, und das in Euch

thun, was Ihr ohne ihn nicht thun fonnet.

15. Und ob Euch hernach mochte Neiglichkeit und große Wisterwärtigkeit im Fleische anhangen, Eure Vernunft Euch narrisch heißen, auch Gottes Jorn in Leib und Seele überziehen und zusbecken: so wird's Euch Alles nicht schaben. Ihr werdet mit einem neuen Gemüthe unter solchen Dornen ausgrünen, und mit dem Geiste im himmel wandeln; obgleich der irdische Leib muß mit Kreaturen umgehen, so wird es doch mit Euch gehen als mit einem

groben Steine, in dem ein fcon Gold machfet.

16. Ihr sollet Euch an meine Trübsal und Verfolgung nicht fosen; auch nichts davor fürchten: benn es ist Christi Mahlzeichen! Sehet nur zurücke in die Schrift, wie es Gottes Kindern ist gegangen, wie sie sind allezeit nur eben von denen, welche sollten Gottes Wege lehren, verfolget und getöbtet worden. Denn mir ist ein edles Perlein vertrauet; das decket Gott also zu, daß es die Unwürdigen nicht sehen, sondern daran blind sind, und sich an det Einfalt der Person ärgern, auf daß sie ihnen in ihrer Vernunsteweisheit selber thöricht bleiben, es sehen, und doch nicht verstehen, dieweil sie die Einfalt Christi verschmähen; aber es kommet gar nahe eine Zeit, daß sie sollen davon gar ernste Rechenschaft geben.

17. Daß es aber Gott hat Euch zu erkennen gegeben, was es fei, und wovon es komme: bas danket ihm; es ift Euch aus Gnaden wiederfahren, und darum, daß Ihr Euch habet vor ihm gedemüthiget. Und mag Euch noch größere Gnade wiederfahren, so Ihr in der Demuth und ernstem Gebete bleibet stehen. Ich will Euch meine Liebe mit Beten und christgliedlichem Wirken gerne mitthetlen. Denn es ist mir eine eitele Freude in meinem Herzen;

ob ich gleich muß leibliche Trubfal barum leiben: fo erfreue ich mich boch, bag ich febe, was Gott ber herr burch mich armen

Menfchen bishero gethan.

18. Der Satan mag Gottes Wege nicht hindern. Denn ob es wohl scheinet, als hindere er sie mit solchem Mordgeschrei; so wird es doch nur je mehr und mehr eröffnet, daß Gottes Kinder nach bem Grunde fragen.

19. Der gottlose Haufe aber wird dadurch verstocket und verhindert, die Undern werden dadurch gerufen, das werdet Ihr sehen, ehe noch ein Jahr umkommet, und ob sie mich gleich todten, so mußte es doch vor sich geben; benn es ist vom herrn.

20. Empfehle Euch ber fanften wirkenden Liebe Jefu Chrifti,

und mich in Eure bruderliche Liebe und Gunft!

The state of the s

Datum ut supra.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

3. 23.

# Der siebenundfunfzigste Sendbrief.

Un herrn Chriftian Bernhard.

Bom 5. Mai 1624.

# Unser Seil in Christo!

Mein geliebter herr Christian; neben Bunfchung aller feligen Bohlfahrt zu Eurer Ruhe, muniche ich Guch den Schut und Schirm Gottes, daß er Euch wolle mit feinen lieben Engeln begleiten, und zu frommen driftlichen herzen fuhren, und mit Gefundheit erhalten, und dasselbe durch Euch verrichten, das er will!

- 2. Herrn Balzer Waltern habe ich ist auf die Leipziger Meffe geschrieben, und ihm das Büchtein von der Gnadenswahl von zwei und vierzig Bogen, sowohl das von Christi Testamenten von sechszehen Bogen, auch sieben und zwanzig Bogen über Genesin, nebenst einem Clave dieser Schristen von sechs Bogen, und dann drei Exemplare meines Büchleins (Weg zu Christo) mitgeschietet. Auch habe ich den beiden herre ren von Lübeck (welche mir geschrieben hatten) geantwortet, und Jedem ein Exemplar des gedruckten Büchleins geschietet, welche Herrn Waltern wohl bewust sind. Ep. 55, 10. 11.
- 3. Euern Herrn Bruder ben Conrector grußet; und nehme es zu großem Dank an, baß er will meine Briefe forbern, und will ihm oft etwas zuschicken. Auf nachsten Freitag reise ich nach Dres-

ben, allba ich zu best Churfursten Rathen berufen bin, mich mit ihnen zu besprechen, wie denn auch mit herrn hinkelmann, Berwaltern bes Laboratorii im Schlosse. Gott gebe Gnabe dazu! Und empsehle Euch ber Liebe Jesu Christi!

Datum ut supra.

Euer in der Liebe Chrifti Dienstwilliger

J. 23.

## Der achtundfunfzigste Sendbrief.

Un herrn N. N.

Vom 8. Mai 1624.

## Unfer Seil im Leben Jesu Christi in uns!

Mein gar lieber hert, nebenst herzlicher Bunschung gottlicher Liebe und aller erspriestlichen Leibeswohlfahrt; seine Unpästlichkeit wolle Gott nach seinem Billen schiefen! Mein Leibeszustand ist noch leidlich, dasur ich Gott danke; aber ganz wohl mit pharisaischen Kletten beworsen, das mich der gemeine Pobel kaum kennet, das ich ein Mensch bin. Also gar sehr ist der Satan über mich und mein gedrucktes Büchlein erzürnet, und wüthet in dem Obersten Pharisaer also sehr, als wollte er mich fressen, wiewohl sich das große Keuer ist in drei Wochen lang hat ein wenig geleget, dieweil er merket, das ihm von so viel hundert Menschen widersprochen wird, welche er allesammt neben mir verbannet, getästert und geurtheilet hat, und hat mich also sehr mit Lügen beschüttet, daß man mich kaum kennet.

2. Usso verbecket Christus seine Braut und das eble Perlein wegen der Menschen Unwürdigkeit, dieweit der Jorn in ihnen angebrannt ist, und die Rache nahe ist. Ich bete, und sie fluchen mir; ich segne sie, und sie lastern mich, und stehe ist recht in der Proba, und trage das Mahlzeichen Christi an meiner Stirne. Aber meine Seele ist darin nichts traurig, sondern achtet ihr dieses Alles für Siegeszeichen Christi; denn also muß der Mensch recht in Christi Proces gestellet werden, auf daß er seinem Bilde ähnlich werde; denn Christus muß immerdar verfolget, verspottet und gestödet werden, denn er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird: aber, auf welchen er fällt, den zerschellet er, und zerstöret die angeerbte Bosheit der Schlange.

3. Sabe ich Undere diefen Weg follen lehren, und gelehret:

warum wollte mir das bange thun, selber auch darauf zu wandeln? Es gehet mir doch nur also, wie ich's Undern habe vorgeschrieden, daß es gehen soll; und gehet mir gar recht, denn dieses ist die Pitgramstraße Christi; denn die wahren Christen sind allhie fremde Gäste, und mussen durch des Teufels Reich in ihr rechtes Baterland auch einwandern, durch eitel Disteln und Dornen des Fluches Gottes. Es muß gerungen und überwunden sein, dis wir durchkommen; es wird uns wohl belohnet werden: denn diese, welche uns ist richten, werden am jüngsten Tage unter unsere Augen gestellet werden, da wir werden neben Christo im Urthel über sie herrschen: was wollen sie uns alsdann sagen? Werden sie nicht verstummen, und sich selber lästern, wie sie ist uns thun?

4. Uch! daß sie das könnten allhie bedenken, und darum abließen! Ich wunsche ihnen Gottes Barmherzigkeit, denn sie wissen
nicht, was sie thun. Sie sind in größerem Elende, als diejenigen
sind, welche sie verfolgen, denn sie sind arme Gefangene des Teufels, welcher sie also qualet und vergistet, daß Gift ihr Leben ist;
darum erfreuen sie sich, daß sie des Teufels Pornen und Disteln
gebären, als Frührte in Gottes Jorn: welches Christi Kindern wohl
zu beherzigen ist, welche sich nach ihrem rechten Baterlande angstigen, daß sie nicht alleine für sich selber zu Gott beten um Erlös
sung; sondern auch um diese ihre elenden, armen, gefangenen Mitalieder, daß sie Gott auch wolle erleuchten und herzusühren.

5. Lieben Bruber! Es ist eine Zeit großes Ernstes, Laffet uns ja nicht ichlafen; benn ber Brautigam ziehet vorüber. Wer bas horet, ber gebet mit zur Hochzeit; wer aber nicht wachet, sonbern nur in Kleischestuft schlafet, ben wird's fehr reuen, daß er folche

Gnabenzeit perschlafen hat.

6. Es fiehet die Welt munderlich an, bag der folle Gott gefallen, welcher von ben Schriftgelehrten verachtet und verfolget wird,
und feben nicht jurud, mas bie Gelehrten haben ben Propheten,

Chrifto und feinen Upofteln und Rachkommen gethan.

7. Uch! Es ist iso nur eine Maul- und Titel-Christenheit, bas Herz ist ärger als ba sie Heiden waren! Lasset unfer ja wahrenehmen und nicht auf sie sehen, daß doch Samen auf Erden bleibe, und Christus nicht alleine ein Schwur und Deckmantel sei! Lasset uns unter einander vermahnen und trösten, daß wir in Geduld besstehen; denn es kammet noch eine größere Trübsal hernach, daß wir mögen besiehen, denn unser Christenthum besiehet nicht alleine in Wissen, sondern in Kraft. Man zanket ihunder nur im Wissen und Bildern; und die Kraft verleugnet man. Aber es kommet die Zeit der Proba, da man wird sehen, was ihre Bilder gewesen sind, und wie sie haben daran gehalten, wenn sie werden von einem Bilde auf's andere fallen, und doch kein Ruhe haben.

8. Ich! Ihre Bilder find nur Abgotter der Beiden, wie fie

waren, ebe sie Christi Namen hatten: die Gelehrten und Borsteher suchen nur Eigennut und Shre barinnen, haben sich in Christi Stuhl gesetzt, sind aber nur Kramer ber Bitber, welche sie um's Geld verkaufen; wer ihnen viel giebet, den verkaufet man ein ehrzich Lobebild, und fragen nichts nach ihrer Seele, wenn sie nur ihr

zeitlich Gut genießen.

9. Ach, finstere Nacht! Mo ist die Christenheit? Ist sie boch gar zur brüchigen Hure worden? Wo ist ihre Liebe? Ist sie boch gar zu Kupfer, Stahl und Sifen worden! Wobei soll man igund die Christenheit kennen? Was vor Unterscheid hat sie vor Turken und Heiben? Wo ist ihr christlich Leben? Wo ist die Gemeinschaft ber Heiligen, da wir in Christo nur Einer sind, da Christus uns Allen nur Einer ist? Siehet doch kein Ast an dem Baum des christlichen Lebens dem andern ahnlich, und sind eitel wilde widerwärtige Zweige gewachsen.

10. Uch! Bruder, die wir feben, laffet uns boch machen und von Babel ausgeben; es ift Zeit, ob fie uns gleich höhnen ober gar toten, noch wollen wir nicht den Drachen und fein Bild anbeten, denn welche folches thun, follen ewiglich gequalet werben.

- 11. Stoßet Euch nicht an meine Berfolgung; und ob es Euch bergleichen auch geben wurde, so benket, daß ein ander Leben ist, und daß sie unsern eigenen Feind verfolgen, welchen wir selber auch hassen. Sie konnen und nichts mehr nehmen als nur die Hulfe, darinnen der Baum gewachsen ist; ber Baum aber stehet im himmel und Paradies, im Grunde der Ewigkeit: den kann kein Leufel ausrotten! Lasset nur des Leufels Sturmwinde darüber hinswehen; ihr Treiben und Qualen ist unser Wachsthum.
- 12. Ich bin abermal burch die Bewegung Gottes Bornes beweget worden von den Widerwartigen, auf daß ich machse und groß werte; denn ist ist erst mein Talent meinem Vaterlande offenbar worden. Der Feind meinet's bose; aber er publiciret nur badurch mein Talent, es wird anigo machtig sehr allhier begehret, und ist manche hungerige Seele daturch erquicket worden, ob es gleich ber unwissende haufe laftere.
- 13. Ihr werdet noch wunderliche Dinge horen, benn die Zeit ist geboren, davon mir vor brei Jahren gesaget ward durch ein Gesichte, als nämtich die Reformation. Das Ende besehle ich Gott; ich weiß es noch nicht eigentlich. Und thue Euch ber fanften Liebe Jesu Christi empfehlen.

Datum ut supra.

### Der neunundfunfzigste Sendbrief.

Un N. N.

Unno 1624 im Upril.

Mein gar lieber herr, neben Bunfchung ber Liebe unfers herrn Jesu Christi, in Seele und Geist! fuge ich bem herrn, daß in meinem Abwesen bieser Reise, als ich bei herrn hans Sigm. Pausten gewesen bin, ber pharischische Geist hat gewüthet, als wollte er ben himmel sturmen und die Holle zerbrechen, und Alles wegen bes gedruckten Buchleins, welches boch von Bielen sehr hoch geliebet wirb.

2. Und weiß nicht, wie es mir mit diesem pharisaischen Geist noch gehen wird; sehe aber meine Hoffnung und ganzes Bertrauen in die Liebe Jesu Christi, und banke Gott, daß ich dem Bilde Jesu Christi soll ahnlich werden, und um seinetwillen Schmach leiden, will Alles mit Geduld unterm Kreuz Christi tragen; denn es stürmet Satan wider Christum, und Christus wider den Satan; und gehet wie bei Christo, eine Part sagete: Er ist fromm und ein Prophet; die Andern sageten: Er hat den Teusel. Wie es wird ablaufen, berichte ich ferner dem Herrn. Und empfehle ihn der Liebe Zesu Christi!

D. H. D. W.

3. 23.

## Der sechzigste Sendbrief.

Un herrn Friedrich Rraufen, Med. Doct. zu Liegnis.

Vom 9. Mai 1624.

### Unfer Beil im Leben Jesu Christi in und!

Mein gar lieber Herr und christlicher treuer Freund: Neben herzlicher Bunschung gottlicher Liebe, daß Euch die Sonne der Gezrechtigkeit in Seele und Geist ewig scheine! Wenn's Euch noch wohlginge, das ware mir eitel Freude. Mich wisset, Gott Lob! dießmal noch in guter Leibesgesundheit, aber mit des Satans Kletzten den pharisäischen Geist von außen wohl beworfen; denn

wie sehr ber Satan über mich und mein gebrucktes Buchlein von ber Buße sei erzürnet, kann ich Euch kaum schreiben, und nur der Oberste Pharisaer und seines Gleichen. Denn sie haben Sorge, ihre Autorität und Ansehen möchte fallen, so ungelehrte Leute wurzben den höchsten Grund hervorbringen, und die Leute möchten die Nachfolge Christi und der Apostel im Leben und Lehre von ihnen forbern; so mußte ihr Bauchgott fallen, und ihr Sinn etwas des muthiger werden, welches Alles nicht schmecket.

2. Aber es muß doch geschehen, die Zeit ist geboren, und will kein Lästern helsen; denn mit ihrem Lästern verursachen sie nur die Leute nach diesen Schriften zu fragen, und fordern sie mehr dadurch, als daß sie diese mögen hindern, wie allhie bei und iho geschehen ist, daß sie fast ein Jeder wollte gerne sehen, und das große Wunder anschauen, was doch für ein wildes Thier darinnen stecket. Und wenn sie dieselben zu lesen bekommen, so entsehen sie sich vor ihrer Blindheit, und gehen in sich, und betrachten ihr Leben dagegen, dadurch ihrer sehr viel haben umgewandt und sind in die Buße gegangen, und sich mit mir befreundet; welche zuvor sind Lästerer gewesen, diese werden hernach Schafe Christi. Utso gar wunderlich suhret der Herr seine Wege, und mussen Gottes Kindern alle Dinge zum Besten dienen und gedeihen.

3. Es hat der Primarius bei uns einen giftigen, lugenhaften Pasquill von einem Bogen in lateinischer Sprache carmenweise, wider mich drucken lassen, darinnen man seinen Geist wunderlich siehet, und den Satan mit seinen Klauen. Dawider habe ich eine Berantwortung geschrieben, die konnet Ihr sammt dem Pasquill bei Herrn Michael Endern bei Euch bekommen; er wird es Euch willig darleihen. Allda werdet Ihr wunderliche Dinge sehen, welches ich Euch allbier nicht schreiben kann.

4. Ich überfende Euch mit Zeigern auch ein Eremplar vom gebruckten Buchlein; hoffe, Ihr werdet's wohl practiciren, weil Ihr ohne das ein Liebhaber des w hren Grundes seid. Und wollte Euch gerne etwas von geschriebenen Sachen mitgeschicket haben, habe sie aber alle verliehen.

5. Heute I ben 9. Mai reife ich nach Dresben, babin ich benn von vornehmen Leuten am Churfurstlichen hofe bin auf ein Gespräche erbeten worden, welche meine Schriften auch lefen und lieben. Gott gebe Enade und Kraft darzu! Was allba mochte ablaufen, berichte ich Euch ein andermal.

6. Und bitte, wollet herrn Martin Mofern zum Goldberge boch mit gewisser Gelegenheit beigefügtes Paket fenden, daran Ihr ihm und mir einen Liebedienst erzeiget. Und wollet doch mit herrn Michael Endern Kundschaft machen, so das nicht gesichehen ware. Allba konnet Ihr alle meine Schriften bekommen; benn er hat sie alle und ist gar ein großer Practicus und lieber

Menich, auch gar verschwiegen und treu. Ihr werbet einen fonberlichen guten Freund an ihm haben. Und empfehle Guch der Liebe unsere herrn Jesu Chrifti!

Gegeben ut supra.

3. 3

## Der einundsechzigste Sendbrief.

Un herrn Tobias Robern, Med. Doct. ju Gorlig.

Dresben, vom 15. Mai 1624.

#### Emanuel!

Mein gar lieber und werther herr und Bruder im Leben und in der Kraft unfers herrn Jesu Christi, nebenst herzlicher Bunfchung gottlicher Liebe und Geduld unterm & Chrifti. Guer Schreiben habe ich wohl empfangen, und darinnen Gure driftliche bruderliche Liebe gespuret, ale fie mir doch zuvorhin wohl bekannt ift, und erfreue mich erftlich Gurer und ber Meinen Gefundheit. 3ch bin auch, Gott Lob! mit guter Gelegenheit nebenft herrn Dels chior Bernt allhie angelanget beim Berrn Benedict Sintel= mann, allba mir alle driftliche Liebe und Freundschaft anerboten wird, und find taglich in guter Conversation bei einander. Much ift meine Unkunft fast bei allen Churfurstlichen Rathen vom Berrn Sinkelmann erfchollen, welche fast alle mein gedrucktes Buchlein (Weg zu Chrifto Bb. 1. 1-32. G. 81-98.) lefen und lieben, und für eine gottliche Gabe erkennen, und fich beffen taglich gebrauchen; und haben mir nun auch oftermal ihren Gruß und geneigten Bil-Ien burch Berrn Sinkelmann, welcher taglich zu ihnen tommen muß, weil er practiciret und fie ihn felber brauchen, entbieten laffen, und begehren, ich wollte allhie verziehen, fie wollten's alfo bestellen und richten, baß fie mochten mit mir in eine Conversation fommen; wie fie benn mehr meiner Schriften haben empfangen, und bin beffen taglich gewärtig.

2. Wie mir benn herr Joachim von Log, ein gar weisfer herr, Kaiferlich er und Churfurftlicher Rath, welscher ber Bornehmsten einer ift, laffen andeuten, baß er seine Sache also angestellet, baß er im Ausgang ber Feiertage wollte auf seine Schloß Polnig, eine Meile von Dresben, sahren; allba wollte er mich und herrn hinkelmann mitnehmen, und etliche Lage

bei fich behalten zu einer guten Unterrebung.

3. Defigleichen auch der Hausmarschall und oberfte

Stallmeister gegen mir gesonnen sind; und hoffe noch, biefe Herren werden mich nicht alleine in Enaden wohl vermerken, sondern auch meiner Schriften etliche befordern, welches ich Alles für eine göttliche Schickung halte; und werde noch schwerlich unter drei Wochen konnen zu Hause kommen, weil ich allhie warten muß, wie es Gott will schicken, und auch das Feuer des Jornes des Satans also sehr zu Hause brennet, davor ich allhie guten Frieden habe, und nichts von solchem Larmen hore.

4. Ich vermahne Euch in Liebe, wollet boch nur Gebuld haben und zusehen, was Gott thun will. Ich habe für mich keine Schwermuth, sondern bin gar fröhlich dabei, daß ich sehe, daß der Teusel wider mich erzürnet ist, und mich also beleugt. Es ist Christis Mahlzeichen: des Lästerers Lügen werden wohl an Tag kommen, daß unsere Feinde sich werden schämen müssen. Lasset und nur beten, und Gott das Gericht besehlen; er thut solches Christo und seinen Kindern selber. Seine Entschuldigung, welche doch nur falsch ist, wird nicht gelten. Wollte Gott, er betete also, daß er den h. Geist auf die Kanzel brächte, so wurde er nicht den zornigen Lästerzteusel darauf bringen. Es gilt iho der Hure zu Babel: darum ist der Teusel also sehr erzürnet.

5. Bitte, wollet mit meinem Weibe handeln, und ihr fagen, baß sie sich in Geduld fasse und zu Frieden gebe, und nicht also kleinmuthig drüber werde, wie ich vernehme, daß sie ist. Es gehet mir gar wohl, und werde in Ehren und gar lieb gehalten. Ich will sie nicht lassen: haben wir an einem Orte nicht Raum, so wird und Gott an einen andern führen.

6. Denn ich sehe iso des Herrn Megen nach, was er thun wird; sie soll ihr das für keine Schande zurechnen, denn wir werben um gottlicher Erkenntnis und Gabe, um Christi, unsers Erzlösers willen, verfolget. Christis hieß und freuen, wenn es und also ginge, denn unser Lohn ist im Himmel groß. Ich will sie und unsere Kinder, so Gott will, noch wohl verforgen; sie gebe sich nur in die Geduld und zufrieden, und lasse ihr Niemand etwas einbilden. Ich will wohl Ucht auf mich selber haben, sie darf nicht wegen meiner sorgen. Es wird auch noch eine Zeit kommen, daß es ihr nicht wird zur Unehre gerathen. Es weiß Niemand, was Unehrliches von und zu sagen, als nur ein einiger böser Mensch, der und beleuget und um Christi willen ansicht; es ist mir eitel Freude, um Christi und seiner Gabe willen Schmach zu leiden, auch muß unser Feind das Gute helfen fördern.

7. Das Drauen unsers Feindes ist nur sein boshaftiger Wille. Wer weiß, ob ihm nicht mochte ein Ring durch die Nase gezogen werden. Ich will solches den Churfurflichen Rathen nicht unbewußt laffen, als sie es benn schon wissen, und ihm das nicht wohl sprechen; auch hoffe ich, vor Ihro Churfurstlichen Gna-

ben selber zu kommen in eigener Person, und hoffe, es werbe Alles gut werden. Er darf nicht so sehr auf die Hoheit pochen, und sich auf Lügen und auf Menschen verlassen; sein christliches Herz wird wohl offenbar werden: es mochten ihm auch noch wohl seine ihigen Freunde widerstehen.

8. Weil es ihn aber bunket unrecht sein, daß mein Buchlein unter keinem Namen ist ausgegangen, so hoffe ich, es soll balbe unter einem Namen ausgehen; er wird das nicht wehren, ich habe schon Unleitung. Auch sind isiger Leipziger Messe sehr viel bergleichen Büchlein in Drucke herauskommen. Er mag auch wehren, wo er der Mann ist, der es thun kann; hoffe, ebe ein Jahr umkommet, so wird sein Wehren Babel in gemein heißen.

9. Wegen meines Sohnes Jakob's, daß er ift zu haufe kommen, erfreue ich mich, und bitte, er wolle boch zu Görlit bleiben bis zu meiner Ankunft, und sich nicht etwan in Zank eintaffen, wegen spöttiger Leute, daß nicht Gottes Gabe gelästert werde, und der Feind sagen mochte, wir wollen's mit dem Schwerte vertheidigen und Aufruhr anrichten; sondern ein wenig Geduld haben, baß unfer Gutes mit Nugen gestanzet werde, und wir als Kinder Christi erkannt werden.

10. Denn bas funftige Seculum wird nicht 3anfen, Beißen und Schlagen fein, sondern Liebe und Geduld, Friede und Freude in Erkenntniß gottlicher Gaben.

11. Weil uns benn Gott zu Erstlingen hat mit erkoren, so sollen wir's recht anfahen, und stehen als ein Rose unter bem Dornenstrauche. Denn unsere heimath ist im himmel; und nicht auf Erben: barum lasset uns bahin werben.

12. Meine Frau barf mir nichts herschicken von Sachen, ich habe genug bei mir. Wird ihr was mangeln, weiß sie boch wohl, was sie thun soll. Sie darf nicht Noth leiben! Aber des unnügen Kummers soll sie sich entschlagen; es gilt nicht Hals und Bauch; und ob es gälte, so wäre es Gottes Rath, den lasse und geschehen. Ich will Euch ehestens wieder schreiben, wie sich's wird allei verlaufen. Um Sanntage nach himmelsahrt habe ich Euch ein Schreiben gesandt, und darin allen Zustand berichtet, welches erst wird am nächsten Freitage sein auf der Zitta zu herrn Melschier Bernt's Frauen ankommen: hoffe, Ihr werdet's schon unsterdessen haben empfangen.

13. Bur Bitta haben wir gute Conversation beim herrn Johann Molinus, in Beiwohnung herrn Fürstenauer's und herrn Johann hartigius, und herrn Matthias Renisches gehabt, welche beide Doctoren mir haben ein jeder Einen Reichsthater auf Zehrung gegeben, und mich gebeten, ihrer Kundschaft weiter zu pflegen; hoffe, es soll unterbessen allhie (in Dresben) nicht leer

abgehen, wie ich schon habe vernommen, Dem Primario bei Euch gebe ich nichts bavon, und wenn er noch böser wäre; hat er nicht genug an der geschriebenen Apologia, sie soll ihm wohl gedruckt werden, als ich denn darzu von Vielen vermahnet werde, aber doch noch ein wenig nachsehen will, wie es allhie wird ablaufen. Dürstet ihn gar sehr nach mir, so komme er her, oder verklage mich allhie. Ich will zur Antwort stehen, und wünsche, daß mein Büchlein möchte zur Erörterung kommen, und auch sein Pasquill. Ich gedenke noch nicht also stille zu schweigen auf seinen Pasquill, sond bern will es noch öffentlich bewähren, daß er hat Alles auf mich gelogen: er giebet nur sein schweigen, berz darmit an Tag. Die beiden Doctoren zur Zitta sagten, sie könnten keinen guten Geist in ihm spüren. Also wird sein Pasquill überall angesehen.

14. Bitte, wollet meine Frau und alle gute Brüder in Christo unserer Liebe grüßen, sonderlich herrn hans Rohten mein Wesen andeuten, daß er es herrn Carl Endern und seinem Bruzder Michael Endern schreibe, ob es möchte herr hans Sigmund zu wissen bekommen, wie es ist um mich stehe; will ihnen sammtlich ehestes schreiben. Iho konnte ich nicht, wegen hinderung; und doch meine Frau trösten, daß sie den unnügen Kummer sahren lasse; es ist keine Gesahr bei mir, ich sitze iho so gut und besser als zu Görlig. Sie soll nur zu hause bleiben und stille sein, und Babel lassen brennen, unser Feind stehet im Feuer, darum ist er so zornig. Und empsehle Euch der Liebe Fesu Ehristi!

Gegeben in Dresben, ut supra.

Euer in der Liebe Jefu Christi Dienstw.

Teutonicus.

## Der zweiundsechzigste Sendbrief.

Un herrn Tobias Robern, Med. Doct.

Dreeben, vom 18. Mai am Sonntage nach Himmelfahrt, 1624.

### Unfer Beil im Leben Jefu Chrifti in uns!

Mein gar lieber herr und chriftlicher Bruber; nebenft treuherziger glieblicher Bunschung stetswahrenber gottlicher Liebekraft, daß Eure Seele moge immerdar aus dem Brunnlein Jesu Christi schöpfen und trinken.

2. Benn es Euch fammt ben Eurigen und unfern lieben Freunden fammt meinem Beibe wohlginge, mare mir's lieb. Fur

mich banke ich Gott, welcher mich wunderlich führet nach feinem Wohlgefallen! Ich bin Mittwoch vor Chrifti himmelfahrt, nebenst Herrn Meichtot Bernten zu Dresben mit guter Gesundheit bei herrn Benedlct hinfelmann, Ihro Churfürstt. Gnaben Chymico und Practico, angelanget, allda mir alle drift-liche Liebe und Freundschaft erboten wird, und gar wohl gehalten werde: allba haben wir viel gute Conversationes.

3. Und finden sich auch unter des Churfürsten Rathen, und zwar den allervornehmsten, gar christliche liebhabende herren, welschen solcher theosophischer Grund sehr lieb ift, und auch meine Schriften sehr lieben und lefen; benn mein gedrucktes Buchlein ist fost in sehr bieler Officirer und anderer gelehrten Manner hande allhier kommen, welche es alle für gut, und eine Gabe Gottes erstennen, und dahin arbeiten und denken, wie man solche gute Schriften, welche den Menschen in die Nachfolge Christi führen, möge helfen fotbern und nicht unterbrucken, wie es leider Gottes

in meinem Daterlande aus Saf ber Perfon gefchiehet.

4. Und wied bem herrn Primario von ben Rathen und Gelehrten fein schmahlicher Pasquill gar wunderlich angesehen, und vermeinen ein Theil, daß ihn habe der leidige bose Geist dictiret; auch wird er von bent Priestern verachtet, welche sagen, er schreite gang bamit aus seinem Umte. Denn herr Hintelmann hat ihn den Rathen und Gelehrten gewiesen, welche sich ob des Mannes Thorheit wundern, daß er seine Uffecten in publico also wider ein solches christliches Buchlein barf ausschütten, davor sich manches frommes Herz entseget, und achten's sur eine Strafe Gottes, daß diesenigen; welche Undere sollten lehren, also blind sind, und der Wahrheit selber widerstehen.

5. Es haben mir auch etliche ber fürnehmsten Rathe ihren guten Willen entbieten lassen, und barneben andeuten, daß sie ehesstes Tages, als sie nur Gelegenheit haben, mich zu sich auf eine christliche Conversation wollen sotdern lassen, welches ich von bato erwarte, was allba geschehen möchte. Hoffe aber, daß es Alles gut werden mird, benn bessen bin ich gewiß, daß sie meine Schristen lieben, wie benn auch der Superintendent allie, Aegibius Strauch, mein gebrucktes Büchlein lieset und liebet; hoffe auch, es werde allie auch aufgeleget und nachgedrucket werden, wie mir ist angedeuter worden: so hatte der Krieg ein Loch, und erwarte

täglich, wie es Gott fugen werbe.

6 Ich bitte, der herr wolle boch meinem Weibe andeuten, baß sie sich wegen meiner nichts kummere, und nur fleißig bete, Gott wird es wohl schiefen. Mangelt ihr etwas, so weiß sie doch wohl, wo sie das nehmen kann; sie soll nur wohl haushalten, und sich ein wenig buchen. Dieß Sturmwetter wird wohl vorüber gehen und die Sonne barauf scheinen. Ich werde auf Herrn hin-

kelmann's Bitte noch etwan einen Monat lang, ober was bas fein mochte, allhie zu Dresben bei ihm bleiben, benn ich habe es ihm zugefaget, weil er mir Koft und Gelegenheit umsonst giebet, und gar ein christlicher Herr ist, welcher mir wohl bienen mag, jedoch nach Gottes Willen. Ich verlasse mich auf keinen Menschen, sondern auf den lebendigen Gott, und bin darbei ganz frohlich und getrost: wer weiß, wie sich's mochte verlausen.

7. Meine Schriften werden allbie nachgeschrieben; die Zeit wird Alles eröffnen. Ich will Guch ehestes wieder schreiben, speald ich nur Gelegenheit habe, und Euch meinen fernern Zustand berichten; ist bin ich allbie noch gar neu und frembe, hoffe aber

wohl bekannt zu werden, ehe ein Monat weggehet.

8. Ob Ihr irgend Gelegenheit hättet, so bitte ich mir boch zu schreiben, ob die Schmahung des Primarii noch also mähret; und ob et's nicht wolle nachtassen, so wollte ich die Ehursütelt. Rathe um Schutz und Gerechtigkeit bitten, wetches ihm keinen Nutz oder Ehre bringen würde. Er darf sich nicht also sehr auf seine Gewalt verlassen, man konnte ihn noch wohl um seine Lügen und schändlichen Shrenrührungen willen zu Recht stellen. Man hat allhie zu Dresden öffentlich dergleichen gute Büchlein von der neuen Geburt und dem letzen Seculo seit; es hat ja so gelehrte Priester allhie, als bei uns; man horet nicht also darwider lästern. Es ist wahrlich der Stadt Görlitz kein Ruhm; man möchte sich wohl besser bedenken.

9. Herrn Friederich Renisch wolle boch ber hetr neben meinem Gruß melden, daß ich sein Schreiben, welches er mir mitzgegeben, will mit Fleiße bei vornehmen Leuten andeuten und zeigen. Burde sich etwas wollen ereignen, so will ich ihm gerne willsahzen. Woserne mein Weib nicht hatte meine Upologia von dem Präceptor des jungen herrn von Scheratin beim Schneider Lihnen wieder empfangen, dem ich sie hinterlassen habe, so soll sie dasselbe absorbern, und so gewisse Gelegenheit ware, mit her-

Schicken, man hatte es allhie auch gerne.

10. Dresten ist ist allhie eine Jubelstadt, wie por ber Zeit Praga war, und gehet prachtig zu. Aus Hungarn berichtet man allhie fast gewiß, wie Herr Hinkelmann von ben ohristen Officirern, sonderlich von dem von Loß, vernommen hat, daß der Friede zwischen dem Kaiser und Bethlehem Gabor geschlassen seit, aber die Zeitungen laufen gar viel anders. In Niedenland ist's auch iso stille; obwohl viel Bolk allda in Bereitung ist, so höret man doch nichts Neues. Schweden hat vor acht Tagen allhie Knechte geworben; auch gehet die englische Werbung fort, giebt ferner die Zeit.

11. Bitte, herrn Sans Rothen meinen Gruß zu melden, und ihm anzudeuten, daß er doch wolle herrn Michael Endern

und herrn Carl Enbern, neben meinem Gruf anbeuten, so et etwan wird Gelegenheit zu ihnen haben, daß ich mich werde eine Weile, etwan vier Wochen, vielleicht weniger, allhie aufhalten, daß er es herrn hans Sigm. von Schweinis berichtet.

12. Daferne etwan Gelegenheit ware, und etwan waren fremde Schreiben zu meiner Frauen ankommen, bitte ich mir sie mitzusenden, ich will ihnen schon antworten, denn allhier laufen Boten in viel Lander. Und empfehle Such in die Liebe Jesu Christi!

Datum Dresben ut supra.

Guer in der Liebe Jefu Chrifti bienftm.

3. 3.

P. S. Gurer Frauen meinen Gruß infonberheit. herr Benebict Sinkelmann laffet Guch grußen; hatte nicht Beile gu fchreiben.

## Der dreiundsechzigste Sendbrief.

Un herrn Tobias Robern, Med. Doet.

Dreeben, vom 23. Mai, Freitag nach Pfingsten, 1624.

### Unfer Beil im Leben Jesu Christi in und!

Mein gar lieber herr und christlicher Bruder: nebenst herzlischer Wünschung gottlicher Liebe, Geduld und hoffnung der Erlössung vom Treiber, auch steter Wirkung in der Kraft Christi, daß Euer Perlendaumlein stets größer wachse! Wenn es Euch noch wohlginge, ware mir eitel Freude. Für mich danke ich Gott: denn meine Sache ist bisher in gutem Ausnehmen allhier gestan-

den, Gott helfe weiter!

2. Um h. Pfingsttage nach Mittage sind die churfurst. Dfeficier, als die drei Herren von Schwalbach, und der Hause Marschall, die Bohl-Eblen, Gestrengen Obersten beim Chursursten, als der Hause Marschall, der Stallmeister, Oberstes Kämmerer, und ein Rath, bei meinem Witthe zu Gaste gewesen, und um meinetwillen dahin kommen, sich mit mir zu verenehmen; welches auch in Liebe, Gunst und gutem Vernehmen bei ihnen abgelaufen, und mich gar gerne gehoret, und meine Sachen ihnen belieben lassen, mir auch geneigten Willen und Beforderung zugesaget, und sich weiter mit mir zu unterreden erboten und be-

gehret, beffen ich taglich warte; lefen auch mein gebrucktes Buchlein mit Liebe, welches fie auch vorn Churfurften gebracht haben.

3. Um Donnerstage nach Pfingsten hat mich neben meinem Wirthe herrn hin kelmann und einem Doctor Medicinae lassen ber Wohl-Gole, Gestrenge herr Foach im von Loß, Kaiferl, Majest. und Churfürstl. Geheimer Rath und Reiche-Officire auf sein Schloß Polnig (eine Meile von Dresben) auf seiner Kutsche abholen und sich mit mir vernommen. Welchem herrn meine Sachen und Gaben hoch belieben, welcher mir auch geneigeten Willen und Beforderung versprochen hat, auch angedeutet, daß er wolle meine Person beim Churfürsten fordern, und sehen, daß ich etwa mochte Unterhalt und Nuhe bekommen, mein Talent zu fordern.

4. Diefer herr ist ein sehr gelehrter und hochverständiger Mann, welcher auch unserm Lande, sowohl Schlesien nach dem Falle Friderici, unsers gewesenen Königes, in Schlichtung der hauptsachen, sehr viel gedienet hat, und gehen alle hohen Sachen durch seinen Rath, welcher begehret, ich wollte öfter bei ihm ersicheinen, er wollte mein Patron und geneigter Förderer sein; und warte auf dato, stundlich, wann mich Ihro Chursuft fit. In as ben wird vor sich sodern laffen, welches ich durch obgenannter seiner Rathe Undeuten und Förderung gewärtig bin; und sind auch viel andere Herren und Rathe, denen mein Buchlein beliebet, wie denn auch dem Superintendenten Egibio Strauch, und hoffe; werde Alles gut werden nach erlittenem Schaden und Verfolgung.

5. Hätte nun ber herr Primarius zu Gorlig etwas wieder mich zu klagen, so möchte er's ist allhier bei bes Churfürsten Rathen vorbringen, und seine giftige Verläumdung bei E. E. Rath, meinen herren zu Gorlig, unterwegen lassen. Unbie wollte ich ihm zu Rechte steben, und seine Lugen ins Ungesicht stellen, welche er hat giftiger Weise vor der Gemeine und im Pas-

quill über mich ausgeschüttet.

6. Sein driftliches Herz wird trefflich gelobet: wenn er das nur ein Theil wüßte, wie man seinen Pasquill für so gar christlich und recht ansiehet. Er thut der Stadt Görliß Schande und Spott damit an, daß sie also einen Lässerer und Spotter zum Hohenpriester haben, welcher also ehrenrührische Pasquille und Zoten wider seine Pfarrkinder drucken lässet, und sie nicht anders mag unterrichten. Er hat ihm einen trefflichen Namen daburch gemachet, daß man ihn für einen Unchristen und ungeistlichen Mann halt. Ihm durfte auch wohl gar nahe das Maul gestopfet, und geheißen werden, seines Umtes und der Nachfolge Christi und der Upostel zu warten, ohne was ihm durfte begegnen, so man wollte seine ehrenrührische Worte im Pasquill und auf der Kanzel eisern und klagen. Ich hoffete, ich wollte wohl Richter

finden, welche diefen Richter murben konnen richten, ob ich gleich zu Görlig fein Gehor kann haben, welches doch die Herren wunderlich anfiehet, daß man einen Burger in seinen Sachen nicht bernehmen will, da ich doch über meine Herren zu Gorlig feine

Rlage ober Befchwer führen will, ohne weitere Urfache.

7. Daß es aber ben Primarium verdreußt, daß ich mich habe schriftlich verantwortet, und darum will obenaussahren, und noch vielmehr lästert; darzu sage ich: hat er nicht genug an gesthriebener Untwort, so will ich sie zum Druck befördern, wie es von vielen gelehrten Leuten für gut angesehen wird. Ich weiß auch schone Gelegenheit darzu. Das Maul vom Lästern zu halten, wäre ihm gut, oder er wird mussen sehen und hören, was

ihm ist nicht gefallet.

8. Wiewohl ich keinen Gefallen baran habe, benn ich merke fast wohl, daß der Teufel gerne wollte mein Talent mit Janken besudeln; hoffe aber unter göttlichem Schuke zu stehen, denn ich empfinde ist kräftig, wie Gott seine Kinder suhret und schüket, das für ihm zu danken ist; und wird nicht also gehen, daß der Primarius wird alle Leute von Görlig jagen, welche mein Büchlein lesen, sonst müßte er auch zu Dresden kommen, und in viel andere Orte, und dem Chursürsten seine Rathe und Priester verjagen. Er sehe aber zu, daß ihn Gottes Jorn nicht ins höllische Feuer jage: Buße thun wäre wohl gut. Will er aber eine Reformation ansangen: so wird der Chursürst auch drein sehen, was er sur einen Resormator in seinem Lande habe. Dürset Euch vor ihm nichts entsehen, es ist nur ein pharisaischer Eiser ohne Grund.

9. Ich hoffe noch, es wird bald die Zeit der großen Reformation kommen, da man sie auch wird resormiren, und heißen Christium und nicht Schusterpech und Schwärze lehren, und Christi Kinder lästern. Er komme nur zu Dresden in Buchladen; er wird die neue Resormation genug sehen, welche meinem Grunde gleich siehet, was den theologischen Grund antrisst. Ich hore allhie nichts dawider lästern; denn es wird mit Freuden gelesen, wie denn auch der Superintendent Egid. Strauch, sowohl arch Doctor Hoe die neue Geburt und den sinnern Menschen anigo selber lehren: es mag's ihnen der Primarius zu Görlis auch verbieten. Und viel Andere in Meißen, Sachsen, Thüringen und Seex Städten schreiben und lehren davon gar recht: so das unser Primarius will wehren, so hat er Zeit, daß er ein Concilium ausschreibe, und die Nesormation vornehme, oder werden eitel Enthusiasten werden, wie er sie heißet.

10. Ich bitte, wollet boch meine Frau und Sohn grußen, und ihnen diefes lefen lassen, und sie zur Geduld und Gebet vermahnen: ich hoffe, es wird Alles gut werden. Sie follen sich nur noch ein wenig gedulden: wer weiß, wie es noch mag ablaufen;

es kann mir diese Verfolgung noch wohl zum allerbesten kommen. Ich will inner drei Wochen, so das sein mag, gewistlich nach Hause kommen, ob ich gleich mußte wieder allhie abreisen: will Euch aber unterdessen schreiben, wie sich's wird weiter mit den Herren verlausen, und meinen Sohn Jako b vermahnen, zu warten, und daß er doch oft wolle zu Hans Bürgern gehen und sehen, was Elias lernet, und sich mit seinem Lehrmeister in Liebe behaben, dem soll er meinen Gruß und guten Willen entbieten, und mein Fürhaben nicht bergen, daß es nicht das Unsehen habe, als hatte man eine solche Sache, daß man vor dem Primarius mußte fliehen, und beswegen der kleine Elias von seinem Lehrmeister versolget und übel gehalten wurde, so mag ihm mein ihiger guter Zustand biesmal wohl angedeutet werben.

11. Wiewohl er ein guter einfältiger Mann ist, und sich ber Sache nicht verstehet, daß er deswegen nicht wolle Abgunst auf meinen Knaben werfen: es wird noch Alles gut werden. Er soll sich nicht scheuen, meinen Sohn zu lehren; ich will seinen Kindern und ihm wiederum dienen, und möchte auch noch wohl eine andere Zeit kommen, daß ich ihm dienen könnte. Er wolle doch aniso mit mir Geduld tragen; denn mein Weg ist von Gott also be-

Schaffen, bas wird die Beit und bas Ende geben.

12. Die Berren und driftlichen lieben Bruber, als Berrn Sans Rothen, Beren Friedrich Rhenifd, herrn Martin Dollern und Beren Dichael Rurgen, nebenft allen Rindern Chrifti, welche fich zu Euch naben, bitte ich zu grußen und meinen Buftand zu eröffnen, auch daß fie als Rinder Chrifti im Weinberge Chrifti wollen arbeiten, und ben Satan laffen brummen: Die Beit ber Erlöfung tommet fcon ju feiner Beit. Der Frau Doctorin auch infonderheit meinen Gruf, und meinem Beibe und Cob: nen zu vermelben, bag fie ftille fein und Gebuld haben, und nicht eifern, bag uns ber bofe Feind nicht etwa einen Rleck anhange, und endlich Jedermann febe, daß wir um ber Erkenntnig Chrifti und feiner Bahrheit willen verfolget werden. Db es Gelegenheit gabe, welche gewiß mare, bitte ich mir boch meine Apologia wider ben Primarium mitzusenden, oder mit gemiffer Gelegenheit herrn Meldior Bernten zur Bitta zu fenden, welcher allezeit mit ben Leipziger Sandlern Gelegenheit hat, und folche bei meinem Weibe abzufordern; benn fie wird begehret, folche den Churfurftl. Rathen zu zeigen, mas fie bargu fagen werben. Inneliegend Schreiben meinem Beibe ju geben, daß fie bas an herrn Carl von Enbern fenbe. Und empfehle Guch ber fanften Liebe Jefu Chrifti! Datum Dresben, ut supra.

Guer in ber Liebe Jefu Chrifti bienftm.

Teutonicus.

## Der vierundsechzigste Sendbrief.

Un hern Tobias Robern, Med. Doct.

Dreeben, vom 13. Junii 1624.

#### Emanuel!

Mein vielgeliebter Gerr und christlicher Bruber, nebenst herzlicher Bunschung ber stells wirkenden Liebe Jesu Christi! Das sein Perlenbäumlein unterm + unsern Herrn Jesu Christi in solcher Bewegnis und Uebung groß werde, und wir allesammt in solcher Kraft mögen bem zornigen Feinde Christi im Glauben und in der Demuth Christi widerstehen, welcher aniho brullet wie ein wuthender Lowe, und sich mächtig wider Jesum und seine Kinder auflehnet, daß wir mit Paulo mögen einen guten Kampf kämpfen und das Ende unserer Seligkeit davon bringen, und nicht um zeitlicher Ehre und Lust willen Christum in der einmal erkannten Bahrheit verleugenen, und mit den Heuchlern umkehren, und das edle Pfand verleugenen, welches schwer sein wurde wieder zu erlangen.

2. Ich, fur meine Person, danke Gott in Christo Jesu, daß er mich hat mit seinem Mahlzeichen gezeichnet, und machet mich täglich seinem Bilbe ahnlich, und bitte ihn um Beständigkeit, auch daß er wolle meine Feinde von dem grausamen Tode bes ewigen Schreckens, darin sie ist unwissend gefangen liegen, erslofen, und auch an's Licht bringen, daß sie biesen Weg erkennen,

und in unsere ewigen Bruderschaft kommen.

3. Aber vernunftig von biesen Dingen zu reben, -so sehen wir's ja vor Augen, daß dieser Weg dem Teufel ganz zuwider ist, weil er ohne Ursache also dawider tobet: es ist sast ein großes Wunder, daß er wider so ein kleines Bet-Büchtein solch Lärmen anrichtet. Es muß ihm gewiß nicht schmecken, und anstinten, da doch viel große Bücher voll Narrenspossen, theils auch voll Aberglauben gefunden werden, welche er nicht ansicht; sondern nur den Weg zu Christo speiet er an, daß Niemand soll darauf wandeln.

4. Denn er meint, sein Reich erst kräftig zu bauen, und siehet aber, daß es aniso überall will lückicht werden, benn der Einzeißer kommen aniso an vielen Orten herzu, sonderlich von Mitsternacht; wir konnen aniso nichts Bessers thun, als diesen Feind mit Geduld unterm + Christi spotten, und mit ernster Buse überwinden, so wird er endlich matt und schwach.

5. Und wird biefer Lofchbrand wohl feine Endschaft nehmen; benn er ift nur ein Feuerstrahl Gottes Bornes, welcher muß mit

göttlicher Liebe und Demuth geloschet werden. Wir sollen ihm mit nichten Holz zutragen zu seinem Brennen; sondern mit Shrifti Ueberwindung tobten, wie Christis mit seiner Liebe hat Gottes Born und die Hölle überwunden, und den Tod zerbrochen, und machtig über alle seine Feinde geherrschet. Also wird alsdann solcher Feind im Borne Gottes nicht lange siegen, wie uns Christus gelehret hat, daß wir unsere Feinde sollen speisen und tranken, und uns erfreuen, so sie uns um seinetwillen belügen; benn unser Lohn ist im Himmel.

6. Ein weltliches Schwert aus eigenem Fürsage wiber solchen Feind Christi zu führen, ist nicht gut, denn also wurde er stärker; aber mit Geduld und Beten wollen wir ihn wohl überwinden. Nach seiner unbilligen Lasterung frage ich nichts; ich habe ein gut Gewissen wiber ihn: es muß doch bald die Zeit kommen, daß solcher Feind mit dem Schwerte der Kraft Gottes er-

flicet werbe.

7. Wir feben billig bie Beit an, benn Babel brennet in ber gangen Belt, und ift Bebe auf allen Gaffen, ohne baf man's

noch nicht fiehet, sonbern noch baran blind ift.

- 8. Wegen Eurer brüderlichen Treue und gar christlichen Borforge, indem Ihr habet etliche Sachen von meinem Beibe zu Euch genommen in Berwahrung, sage ich großen Dank. Will mir der Hohepriester das Haus stürmen, das lasse man ihn nur thun, auf daß es doch in allen Landen kündig werde, was für ein Aufrührer er ist; es wird ihm und den Seinigen gar zu großen Ehren kommen; es soll auch vor des Churfürsten Rathen gerühmet werden, daß er mir durch seine getreuen Diener hat das Haus angestastet, und die Fenster eingeworsen. Wenn das andere Leute thäeten, und Ursache gaben, so wurde sie ein E. Rath nicht bei der Stadt dulben.
- 9. Es wundert mich fast sehr, daß man solch karmen zu Görlig anrichtet, und die Stadt also befchreiet, ohne Ursache. Wenn man wollte nach dem Grunde fragen, es wollte seltsam aussehen. Jedoch muß es sein; denn es ist die Zeit geboren, es wird bald ein Unders kommen; dieses ist nur ein Vorbild, weil sie haben des h. Geistes Vest also fein celebriret, so wird er ihnen kräftig beistehen: daran kann man ja wohl sehen, weß Geistes Kinder sie sind, wem sie dienen, und geden und desto mehr Ursache von ihnen zu sliehen. Ich meine ja, es sei pfui genug, es stinke nach pharisaischem Peche und höllischer Schwärze, daß es Gott erbarme, die arme einfältige Gemeine, welche also verblendet wird, und die Strafe Gottes auf sich zeucht, welche gar nahe wird ausgegossen werden.

10. Man fiehet auch ihre Beständigkeit gar ichone. Das fie ist gut beißen, bas verleugnen fie ein andermal. D! wenn

Jesuiter bahin kamen, und man bie Kirchen von ihnen wieber abfoberte: was wurde es gute Papftler geben!

11. Man lasse es boch nur also gehen. Stilleschweigen ist bas Beste. Sie jagen eine Mucke, und meinen, sie haben ben Braten, aber es stecket ein kleines Sensekörnlein vom f., baran Christus hat ben Tob erwurget, barin, bas wird ihnen ben Bauch zerbersten, und wird zu einem Baum werden: das kann Niemand wehren.

12. Mein Beib darf keine Fensterladen deshalben laffen machen: wollen sie diese einwerfen, das mogen sie thun; so siehet man des Hohenpriesters Früchte. Sie soll sich doch nur noch ein wenig gedulden; hat sie nicht Raum zu Görliß, so will ich sie wohl an Ort und Stelle verschaffen, da sie wird Friede haben. Sie bleibe doch nur zu Hause, und gehe nicht ohne Noth aus,

und laffe ben Feind toben, er wird fie nicht freffen.

13. Ich muß noch ein wenig allhie verwarten, und nachsfehen, was Gott thun will; benn ich bin iht erst ein wenig in großer Herren Kundschaft allhie kommen, welches täglich geschiehet: und gehet mir auf heute, Gott Lob! noch wohl, und habe noch nicht Fug gehabt, etwas von den Herren zu begehren zu meinem Schuhe, weil der Churfürst verreiset ist, und etliche der fürsnehmsten Herren mit ihm.

14. Diewohl ich mich auf feinen weltlichen Schut verlaffe; fondern auf Gott warte, und ihm allein vertraue, von dem ich

mein Pfund habe empfangen.

15. Auf nachsten Sonntag ist ein Gespräch zwischen mir und dem Superintendenten Aegid. Strauch angestellet bei meinem Wirthe, welches der Herr Superintendent sich mit mir zu unterreden selber begehret, und wünschet auf ein Abendmahl, darbei etliche des Churfürsten Rathe sein werden: was allba ablausen wird, berichte ich Euch ehestes.

16. Denn mein Gebetbuchlein von ber Bufe liebet er, ohne daß er sich gerne wollte etlicher Punkte halben, welche ihm zu hoch seind, unterreden, und felber hören, aus was Grunde es fließe, welches mir lieb ift, und sehe nach, was daraus wird

werden.

17. Auch warte ich nach bes Herrn von Loß, als Kaiferslichen und Churfürstlichen geheimen Kammerraths, seiner Resolution, zu welchem ich auch ehestes Tages kommen soll. Was allba ablausen wird, will ich ehestes berichten: hoffe, es wird noch Alles gut werben. Wie Gott will, so will ich mit. Wer weiß, wo mich Gott hin will haben, oder was er durch mich thun will. Ich wundere mich selber sehr, wie ich also wunderlich geführet werbe, ohne meine Gedanken und Kurhaben.

18. Meinem Weibe übersende ich mit Zeigern zwene Reichsthaler zum Behuf; wird ihr etwas mangeln, weiß sie doch wohl, wo sie das haben kann. Der Schlüssel zum Tische liegt im Stübel bei den Pfannen auf dem Brete. Euer Tractätlein liegt im Tische, könnet's absodern. Euer Schreiben, welches Ihr nach Zitta habt geschickt, ist mir noch nicht worden. Db sich etwas zutrüge, bitte ich doch mir zu schreiben; und wo keine gewisse Botschaft zufällig her ist, nur Herrn Melchior Bernten zur Zitta schicken, er hat alle Wochen Gelegenheit her; und ihm zu melden, daß er's fortsörbere, als ich's denn auch also mit ihm habe verlassen; und mein Weib und die beiben Sohne zu grüßen, und sie zur christlichen Geduld und zum Gebet vermahnen und nicht eigene Rache vorzunehmen, daß der Feind nicht Ursache habe.

19. Der handel mit herrn Fur ften auer's Gefinde ift wohl nicht gut; jedoch wird baraus nicht viel werden, benn es ist bes Primarii eigene Schande, und burfte ihm wohl groß verwiesen werden, so das recht beantwortet wurde; und wunschte, daß es fein herr recht wußte, er wurde ihn wohl in Schut nehmen: es

find bes Primarii gute Fruchte.

20. Ich hoffe, ich will Euch ehestes besuchen, ob ich ja wieder hieher follte reisen. Es wird nicht Halsabhauens gelten; es ist nur ein tolles Geschrei, daran nichts ist, als Pfaffenglockel, die lautet also schöne. Db's Christi Stimme sei, oder des Teufels, ist leicht zu rathen. Ihr durset Euch wegen des Geplerres nicht zu Tode surchten; es ist keine Sache, daran Schande hanget, es ift nur die Glocke zu Babel, die wird geläutet zum Sturme.

21. Selfet nur im Geifte Chrifti tapfer flurmen, fo wirb alebann auch Chrifti Glodlein gelautet werben. Gott gebe ihnen

und uns Allen einen guten Ginn.

22. Herrn Friedrich Rhenischen bitte ich zu grüßen. Ich habe ihm also allhie noch nichts können ausrichten, benn est gehet allhie sehr nach Gunst zu, und sind viel Auswärter, so etwas ist; will ihm aber gar gerne in Liebe dienen, so ich nur könntez ich kann mir anigo noch selber nicht rathen, bis mir Gott hilft. Und empfehle Euch Alle in die Liebe Jesu Christi!

Datum Dresben, ut supra.

Des herrn bienftm.

3. 3.

P. S. Mein Sakob soll boch noch zu Gorlig marten, bag bie Mutster boch einen Troft habe, bis ich's kann anbern; es sollte schon sein, so ich nicht allhie warten mußte: sie gebulbe sich nur.

### Der fünfundsechzigste Sendbrief.

Un herrn Uugustin Coppen, Fürstenauerischen Berwaltern zur Liffa.

20nno 1622.

### Unfer Beil im Leben Jesu Chrifti in uns!

Mein lieber Herr Augustinus, christlicher Bruder; nebenst herzlicher Wünschung göttlichen Lichtes in wirklicher Kraft bes heistigen Entis in Christo! Daß Ihr meiner Gaben etwas empfangen, und dieselbe beliebet, leset und nachschreibet, das ist nicht von mir selber. Ich bin auch nicht ber, welcher Euch den Berstand und Erkenntniß, viel weniger die Begierde dazu giebet; sondern der Geist Gottes in Euch selber giebet's. Denn so das durch mich geschehen könnte, und ich die Macht hätte, so wollte ich, daß sie alle Menschen in ihnen verstünden und das hätten, das mir armen unwurdigen Menschen aus göttlicher Gabe verlieben ist.

2. So gebuhret mir auch nicht, daß ich mich berfelben wollte annehmen, als ein Eigenthum, viel weniger von der Welt Ehre oder Gaben barum nehmen, ohne was von den Reichen aus ihrem Ueberfluß zu Unterhaltung des Lebens und zu mehrer Abwartung bieses Talents geschehen mochte; darum ich doch von Niemand

etwas begehre.

3. Euer treues und recht eiferiges driftliches Gemuth ift mir fast wohlbekannt, und liebet mir mehr ale Gelb und But; benn ich weiß, daß ich kann einen driftlichen Bruder gur emigen Ergobung haben, und mich in und mit ihm erfreuen, als ein Glied an und im andern. Daran ich auch wohl begnuget mare, und Chriftus mein reicher Lohn fein wird, fo ich burch meinen Kleif hatte etwas in Chrifti Beinberge helfen wirken und geminnen, und wollte in feinem Dege etwas Beitliches dafur begehren. Weil Ihr mir aber aus christlicher Liebe und Treue auch wollet gerne helfen zu meines Leibes Unterhaltung und Nothdurft bei biefem meinen Talent bienen, fo erkenne ich folches als eine Schickung aottlicher Dronung, und bedanke mich jum bochften Gures theuren Gemuthes und Berehrung. Ich will Euch aber baffelbe viel lieber gablen, was es kofte, benn es beucht mich zu viel zu fein, daß ich folches von Euch nehmen follte, welches ju unferer Unfunft ge= Schehen fann. Und ob es Gure Belegenheit gebe, bag Shr Umtehalben konntet abkommen, fo wollten wir bas mit einander biefe Tage verzehren bei einem chriftlichen Gefprache, welches mir lieb mare. Und empfehle Guch ber Liebe Sefu Chrifti.

<sup>,</sup> P. S. Beigefügtes Schreiben ift mir vom herrn Doctor Rober ges fchicket worben, Guch gu fenben.

## Der sechsundsechzigste Sendbrief.

Un herrn Augustin Coppen, Schössern zur Liffa.

23om Jul. 1622.

#### Imanuel!

In Chrifto vielgeliebter herr und Freund; nebenst Munschung göttlicher Liebe und seliger Erkenntniß, und aller zeitlichen Bohlsfahrt! In Eurem wohlgemeinten Beginnen möchtet Ihr ja etwas verhindert werden; aber ein rechtes christliches eiferiges herz hat seine Schule in sich, auch mitten in allen andern Geschäften. Denn so wir Christo folgen und denselben in uns erlangen: so ist er in allen Dingen unser Anfang und Ende, und unser Lehrmeister in uns.

2. Es möchte unfere Conversation freilich wohl Nugen schaffen; weil Ihr könnet anigo also eine schone Gelegenheit haben, da Ihr diese Schriften möget in Handen haben: so sehet zu, unterlasser's nicht, und bequemet Euch darinnen; Ihr werdet gar einen trefflichen Berstand in dem Summario (welches ich iho unter Handen zu schreiben habe) finden, welches herr Tobias schon ein Theil nachzgeschrieben hat.

3. Denn es ist ein sehr heller Morgenstern aufgegangen; bessen, so Euch mag ber Geist aufgeschlossen werden, Ihr Euch werdet wundern, was uns der Höchste aniho gonnet; da man klar siehet, wie der helle Tag mitten in der finstern Nacht anbricht, defe sen sich manches hungeriges Berz erfreuen wird, und daburch von

allem Brrthum erlofet werben.

4. Vermahne Euch, als meine lieben Brüber, wollet ja biefe schone Zeit und Gelegenheit in Ucht nehmen, und nicht bie Rosenszeit verfaumen, sondern als gute Zweige in unferm schönen Luste

garten mit ausgrunen.

5. Denn bas Ende ju Babel ift vorhanden, und die Turba hat eine große Einernte: es wird Ernst fein. Suche sich boch nur ein Jeder in der Gnadenzeit, und gehe aus der fleischlichen Babel aus, daß er nicht mit ergriffen werde: es ist hohe Zeit und kein Scherz von uns gedichtet; es ist hoch erkannt worden.

6. Ich vermahne auch herrn Tobias brüderlich, ja feiner ihigen bequemen Zeit in Ucht zu nehmen und sich zu suchen, und meine es treulich. Er wird balb etwas Mehrers nachzuschreiben bekommen, welches theils herr Walter unter handen hat, theils ift es noch bei mir beruhend.

7. Wegen bes Gorliger Hauptmanns berichte ich, bag er heute nicht hinnen ift; will aber nachfragen, wenn er wird hie fein: und so es Noth ift, kann mich ber herr berichten, so will

ich Bericht thun.

8. Denn wir konnen aniso nicht in die Stadt wegen einges fallener Brude, mit einem ganzen Joche mitten auf der Brude, von oben an dis in den Grund, welches in einem Bits und Huigeschah, als schöffe man ein Rohr ab, welches ich habe selber gesehen, und Gottes große Macht fast übernatürlich gespüret, welches mir groß Nachdenken giebt, davon ich mundlich mit Euch reden wollte. (Geschah den 18. Jul. 1622.)

9. Denn ein folches, als ich gefehen, mich hart bestürzet hat, benn ich war über brei Ellen nicht vom Unbruch im Fenster liegend, ins Waffer zu sehen, lief aber im Schracke davon, sahe es nur in einem Blicke an; und ehe ich mich umsah, war Alles in

Grund augenblicklich.

10. Wegen der Fische thue ich mich bedanken, will es im Guten verschulden, will Euch in Rurzem selber sehen, so ich nur wiffen werde, daß Ihr ein wenig Zeit habet. Ronnet mich's wissen lassen, wenn's Euch auf einen halben Tag Gelegenheit giebt. Und empfehle Euch der sanften Liebe Jesu Christi.

P. S. Es sind wohl eine Person ober zehen mit hinunter gefallen, und theils sehr beschädiget, aber keines todt blieben; man kann nicht eben wissen, ob jemand Fremdes möchte sein verfallen, benn es war viel Volk darauf. Man weiß den Fall noch nicht recht; giebt die Erfahrung, wenn man das Holz wird ausheben.

G. in ber Liebe bienftm.

3. 3.

Sallelu'ja!



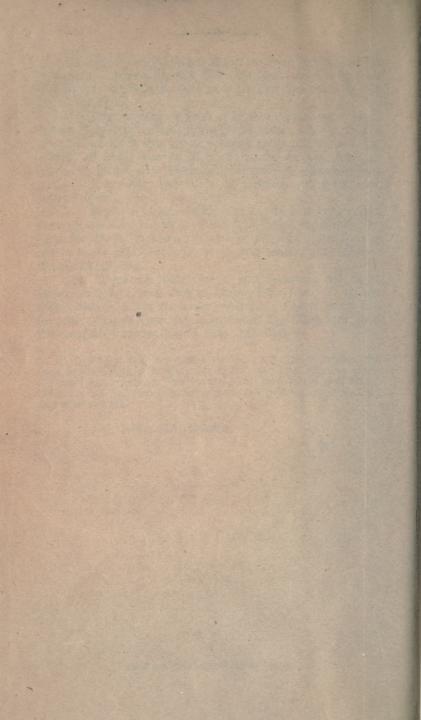



